# Die Kosmographie der Inder

# nach den Quellen dargestellt

Von

## Dr. W. Kirfel

Bibliothekar und Privatdozent an der Universität Bonn

Mit 18 Tafeln





Kurt Schroeder, Bonn u. Leipzig, 1920



Gedruckt mit Unterstützung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München

### Alle Rechte vorbehalten

Carl Georgi, Universitäts-Buchdruckerei in Bonn

R L 22 atedry Asie a Afriky UK

Ind. - 22.99

## MEINEM LEHRER

# HERRN GEHEIMEN REGIERUNGSRAT

# Prof. Dr. HERMANN JACOBI

ZU SEINEM 70. GEBURTSTAGE

IN VEREHRUNG UND DANKBARKEIT

ZUGEEIGNET

#### Vorwort.

Zu der vorliegenden Arbeit wurde ich angeregt durch meinen hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrat Prof. Dr. H. Jacobi. Nicht nur das Studium verschiedener seiner Werke, die den jainistischen Teil unseres Themas berühren, sondern auch manche anregende und lehrreiche Stunde der Unterhaltung riefen in mir den lebhaften Wunsch wach, mich näher mit diesem interessanten Gegenstande zu beschäftigen und die Anschauungen der drei verschiedenen indischen Systeme über den Kosmos auf Grund der Quellen eingehender, als es bisher geschehen ist, darzustellen.

Bei der Behandlung des Themas hoffe ich nun alles Wissenswerte beigebracht zu haben. Die Gebiete der Mythologie, Astronomie und Eschatologie mussten gestreift werden, jedoch denke ich, dass auch hier die richtige Grenze gezogen ist. Bei der Abfassung der Arbeit habe ich mich bemüht, die ganze mir zugängliche einschlägige Literatur zu verwerten und alle Namensvarianten, Päli- und Präkrit-Gleichungen und auch besondere Lesarten, die vielleicht irgendwie einmal von Nutzen sein könnten, zu notieren. Die Arbeit zerfällt in drei Abschnitte, die den drei indischen Systemen der Kosmographie gewidmet sind. Die Einleitung dient der Beantwortung der Fragen, inwieweit sich die drei Systeme mit einander berühren und ob und bis zu welchem Grade äussere Einflüsse von Babylon aus das ursprüngliche indische Weltbild modifiziert haben können. Im Anhange füge ich die Listen der Zahlen-, Zeit- und Raumgrössen nach den verschiedenen Texten bei, da eine vergleichende Zusammenstellung derselben schon im Interesse unserer Abhandlung liegen dürfte.

Die kosmographischen Lehren des jüngeren Buddhismus, soweit sie sich in den einzelnen Ländern buddhistischen Glaubens entwickelt haben, sind schon — wenn auch in grösserem Zusammenhange — in so zahlreichen Werken gesammelt und dargestellt worden, dass ohne vollständige Aufarbeitung der diesbezüglichen handschriftlichen Grundlagen aus den einzelnen Ländern auf eine nochmalige Wiederholung füglich verzichtet und die Darstellung auf die indischen Quellenschriften des Päli-Kanons und der buddhistischen Sanskritschriften, soweit sie eben zugänglich sind, beschränkt werden durfte. Anderseits erforderten die Systeme der Jaina und Brähmanen eine eingehendere Behandlung, da grössere Arbeiten über dieselben bis jetzt fehlen.

Das Register enthält sämtliche in dem Buche vorkommenden indischen Eigennamen, termini technici, Varianten oder Lesarten, sowie die notierten Päli- und Präkrit-Gleichungen. VI Vorwort.

Der ursprüngliche Plan, jedem Worte die Bedeutung oder Erklärung gleich beizufügen, musste aus Gründen der Papierersparnis aufgegeben werden, nur wenn ein Wort innerhalb eines Systems in verschiedenen Bedeutungen vorkommt, werden diese kurz angedeutet. Inhaltsverzeichnis und Marginalien machen ein besonderes Sachregister entbehrlich.

Es liegt mir jetzt noch die angenehme Pflicht ob, allen denen zu danken, die an der Abfassung dieses Buches wesentlichen Anteil genommen haben. Mein Dank gebührt an erster Stelle meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrat Prof. Dr. Jacobi in Bonn, der mir in liebenswürdigster Weise stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden, mich auch beim Korrekturenlesen unterstützt und auf manche Versehen aufmerksam gemacht hat. Sodann muss ich dankbar zweier Herren gedenken, die mir bei der Ausarbeitung in der liberalsten Weise entgegengekommen sind: M. Thomas, der Bibliothekar der India Office Library in London, hatte die Güte, mir wiederholt Handschriften und sonst unzugängliche Drucke der Bibliotheken des Deccan College in Poona und der India Office Library in London für längere Zeit zum unbeschränkten Gebrauche zn leihen, und Dr. A. K. Coomaraswamy, jetzt am Museum of Fine Arts, Boston, (Massachusetts U. S. A.), war so liebenswürdig, mir aus seiner reichen Privatsammlung Manuskripte und originales Illustrationsmaterial zugleich mit der Publikationserlaubnis desselben zur Verfügung zu stellen. Für die Benutzung von Handschriften habe ich zu danken der Preussischen Staatsbibliothek in Berlin und der Biblioteca Nazionale in Florenz. Für wertvolle briefliche Mitteilungen bzw. Überlassung von Photographien bin ich verbunden den Herren Prof. R. Otto Franke in Königsberg, Privatdozent Dr. H. von Glasenapp in Berlin, Geheimrat Prof. Dr. A. Grünwedel in Berlin, Prof. Franz Xaver Kugler S. J. in Valkenburg (Holland) und Prof. James H. Wouts in Boston (U. S. A.). Endlich habe ich noch zu danken der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München, die durch Bewilligung eines namhaften Zuschusses aus der Hardy-Stiftung die Drucklegung meiner Arbeit wesentlich förderte, und meinem Verleger, Herrn Kurt Schroeder in Bonn, der in dieser wirtschaftlich schweren Zeit nicht Mühe und Kosten gescheut hat, um dem Buche ein würdiges Aussehen zu geben.

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                       |          | _                                      |       |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------|
|                                                       | eite     |                                        | Seite |
| Vorwort                                               | v        | B. Der Svarloka                        | 128   |
| Einleitung                                            | 1*       | 1. Die Himmelskörper im allge-         |       |
| 1. Das Verhältnis der drei indischen Sy-              | 1        | meinen                                 | 128   |
| steme zu einander                                     | 2*       | 2. Die Himmelskörper im einzelnen      | 130   |
| 2. Die Beeinflussung der indischen Systeme            | i        | a) Die Sonne                           | 130   |
|                                                       | 28*      | b) Der Mond                            | 137   |
| •                                                     | -        | c) Die Naksatra                        | 138   |
| 1. Abschnitt. Die Kosmographie der                    |          | d) Die übrigen Planeten                | 141   |
| Brahmanen                                             | 1        | C. Die höheren Himmelswelten           | 142   |
| I. Die ältere Periode                                 | 2        | D. Die Himmel nach dem Vyāsabhā-       |       |
| 1. Kapitel. Die Welt im allgemeinen.                  | 3        | sya zu Patanjali's Yogasutra und       |       |
| A. Die Einteilung des Weltalls                        | 3        | der Yogasiddhāntacandrikā              | 142   |
| B. Die Form des Weltalls                              | 6 9      | 3. Kapitel. Die Unterwelt              | 143   |
| 2. Kapitel. Die Erde                                  |          | A. Die Pātāla                          | 143   |
| 3. Kapitel. Der Ozean                                 | 15       | B. Die Höllen                          | 147   |
| 4. Kapitel. Der Sternhimmel                           | 18<br>18 | 1. Gruppe                              | 148   |
| A. Die Sonne                                          | 30       | 2. Gruppe                              | 152   |
| B. Der Mond                                           |          | 3. Gruppe                              | 154   |
| C. Die Planeten                                       | 33       | 4. Gruppe                              | 156   |
| D. Der Fixsternhimmel                                 | 33       | 5. Gruppe                              | 157   |
| 5. Kapitel. Die Himmelswelt                           | 37       | 6. Gruppe                              | 160   |
| 6. Kapitel. Die Unterwelt                             | 45       | 7. Einzelne Texte                      | 162   |
| A. Das Reich der Asura                                | 45       | 4. Kapitel. Die Kosmographie nach den  |       |
| B. Die Hölle                                          | 49       | mittelalterlichen astronomischen Lehr- |       |
| II. Die jüngere Periode                               | 54       | büchern                                | 173   |
| <ol> <li>Kapitel. Die Welt im allgemeinen.</li> </ol> | 55       | 2. Abschnitt. Die Kosmographie der     |       |
| 2. Kapitel. Die Mittelwelt                            | 56       | Buddhisten                             | 178   |
| A. Der Jambūdvīpa                                     | 57       | 1. Kapitel. Die Welt im allgemeinen    | 180   |
| 1. Die Gebirge                                        | 59       | 2. Kapitel. Die Erde                   | 181   |
| 2. Die Zonen                                          | 60       | A. Die Erde nach den Anschauungen      |       |
| B. Der Lavanoda und seine Inseln .                    | 110      | der älteren Zelt                       | 181   |
| C. Die übrigen Ring-Kontinente und                    |          | B. Die Erde nach den Anschauungen      |       |
|                                                       | 112      | der jüngeren Zeit                      | 185   |
|                                                       | 112      | 3. Kapitel. Der Sternenhimmel          | 189   |
| - couppe to -                                         | 122      | 4. Kapitel. Die Himmelswelt            | 190   |
| or or approximation                                   | 126      | A. Himmelsetagen und Götterklassen     |       |
|                                                       | 128      | im allgemeinen                         | 190   |
| A. Der Bhuvarloka                                     | 128      | B. Über die Götterklassen im einzelnen | 195   |

#### Inhaltsverzeichnis.

|                                                 | Seite |                                               | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| 5. Kapitel. Die Unterwelt                       | 198   | 3. Kapitel. Die Götterwelt                    | 261   |
| A. Das Reich der Asura                          | 198   | A. Die Bhavanaväsin                           | 262   |
| B. Die Höllen                                   | 199   | B. Die Vyantara                               | 272   |
| 1. Die ältesten Anschauungen über               |       | C. Die Jyotisa                                | 278   |
| die Höllen                                      | 199   | 1. Anzahl, Beschreibung, Rang-                |       |
| <ol><li>Die jüngeren Anschaungen über</li></ol> |       | stufen derselben                              | 278   |
| die Höllen                                      | 201   | 2. Bewegung der Himmelskörper                 |       |
| 6. Kapitel. Die Zwischenweltsräume              | 206   | im Bereich des Jambūdvīpa .                   | 285   |
| 7. Kapitel. Die Einteilung der Welt in          |       | D. Die Vaimānika                              | 291   |
| den Kāmāvacara, Rūpāvacara und                  |       | <ol> <li>Die Himmelsräume und ihre</li> </ol> |       |
| Arūpāvacara                                     | 207   | Einrichtung                                   | 291   |
| 3. Abschnitt. Die Kosmographie der Jaina        | 208   | 2. Die einzelnen Klassen der Vai-             |       |
| 1. Kapitel. Die Form und Grösse des             |       | mānika und ihre Lebenszu-                     |       |
| Weltalls                                        | 209   | stände                                        | 302   |
| 2. Kapitel. Die Mittelwelt                      | 213   | 4. Kapitel. Die Höllen                        | 315   |
| A. Der Jambūdvīpa                               | 214   | A. Die systematische Höllenschilde-           |       |
| 1. Dimensionen und Umgebung                     |       | rung                                          | 315   |
| desselben                                       | 214   | 1. Die Beschreibung der Höllen .              | 315   |
| <ol><li>Die Weltgebirge und Weltzonen</li></ol> |       | 2. Die Höllenwesen und ihre Le-               |       |
| im allgemeinen                                  | 215   | benszustände                                  | 321   |
| 3. Die Weltströme                               | 220   | B. Die nichtsystematische Höllenschil-        |       |
| 4. Die Weltzonen im einzelnen .                 | 223   | derung                                        | 326   |
| B. Der Lavanoda-Ozean                           | 242   | Nachtrag zu Seite 223 und 273                 | 329   |
| C. Der Dhätakikhanda                            | 249   | Anhang. Die Raum-, Zeit- und Zahlen-          |       |
| D. Der Käloda-Ozean                             | 251   | ,                                             |       |
| E. Der Puşkaradvipa                             | 251   | grössen                                       |       |
| F. Der Puşkaroda und die ihn um-                |       | Register                                      |       |
| gebenden Kontinente und Ozeane                  | 252   | Berichtigungen und Zusätze                    | 402   |

#### Einleitung.

Stets hat der Mensch grosses Interesse daran gehabt, sich über seinen Standort im Entstehung der Kos-Weltall und sein Verhältnis zu demselben klar zu werden. Anfangs war es nur das Bestreben. in demselben einige feste Punkte zur Orientierung zu finden; als aber die Erkenntnis infolge der andauernden Erfahrung zunahm, suchte man sich ein Bild des Weltalls zu entwerfen, mit dem sich alle Gegenstände desselben in Beziehung setzen liessen. Dieses Bild konnte aber nicht der Wahrheit entsprechen, da die in Betracht kommenden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse infolge zu geringer und zu fehlerhafter Beobachtung nur sehr mangelhafte sein konnten. Das Ganze vollendete eine mehr oder weniger von der Phantasie beeinflusste Spekulation, die erst durch die Entwicklung der Naturwissenschaft aus diesem Bereich allmählich zurückgedrängt wurde.

phie.

mographie.

So finden wir bei den Völkern des Altertums je nach Zeit und Ort mehr oder min-Allgemeine Charakder von einander verschiedene dem jeweiligen Stande ihrer naturwissenschaftlichen Kenntnisse tiken Kosmograentsprechende Weltsysteme, die alle im Gegensatz zu unserem heliozentrischen mit dem Namen der gäozentrischen zusammengefasst werden können. All diesen ist gemeinsam, dass man sich über der Erde einen festen, meistens aus mehreren Etagen aufgebauten, von Göttern bewohnten Himmel vorstellte, unter der Erde aber Räume, die entweder als Aufenthaltsort der Toten oder als Reich unterirdischer zu den überirdischen in einem gewissen Gegensatz stehender Gottheiten gedacht wurden, Anschauungen, die sich bei der Zunahme der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse immer mehr als unhaltbar erwiesen, in der Geschichte der Menschheit aber dennoch eine grosse Rolle gespielt haben und infolgedessen wissenschaftliche Beachtung verdienen.

zu einander.

Unter den antiken Kosmographien zeichnen sich besonders die der Inder durch ihre Verhältnis der kosphantastische Grossartigkeit und eine gewisse Folgerichtigkeit aus. Nach den drei Haupt- mographischen gewisse Folgerichtigkeit aus. religionen Indiens, Brahmanismus, Buddhismus und Jainismus sind dieselben mehr oder weniger von einander verschieden. Während die kosmographischen Systeme der Brähmanen und Jaina eine ganze Reihe von Übereinstimmungen haben, steht das der Buddhisten auf den ersten Blick von beiden ziemlich abseits, es finden sich jedoch in diesem hinreichende Anhaltspunkte, die darauf hinweisen, dass es mit jenen gleichen Ursprungs ist und sich nur durch die Verschiedenheit der Spekulation und der Einführung einer gewissen von aussen kommenden Idee in dasselbe in der ihm eigentümlichen Weise entwickelte. Ausser einer gewissen Orientierung und einigen halbrichtigen geographischen Angaben über das Heimatland sind

2\* Einleitung.

dieselben fast ganz das Produkt einer phantastischen Spekulation. Bei den Weltbildern des Brahmanismus und Buddhismus können wir eine gewisse Entwicklung verfolgen, während uns die Literatur des Jainismus auf den ersten Blick nur das Endergebnis einer längeren Entwicklungsepoche zu bieten scheint, und doch lässt dieses bei näherem Zusehen noch recht deutlich die Spuren seiner Entwicklungsphasen erkennen.

Plan der Abhandlune.

Aus dem Gesagten ist die Einteilung unserer Darstellung eine gegebene und hinsichtlich der Reihenfolge scheint es das Angemessenste zu sein, in dem Hauptteil der Arbeit zuerst das System der Brähmanen, dann das der Buddhisten und endlich das der Jaina zu behandeln. Eine umfassende Darstellung dieser drei indischen Kosmographien gibt es meines Wissens noch nicht, wohl versuchten Fr. L. Pullé in den Studi Italiani di filologia Indo-iranica Vol. 4 S. 9 ff. und L. D. Barnett in dem 6. Kapitel (Astronomy, geography and cosmography) seines Buches: "Antiquities of India", London 1913, S. 188 ff., Teildarstellungen zu bieten. die aber in Betracht des sich uns reichlich bietenden Stoffes recht bescheidene genannt werden missen.

Plan d. Einleitung.

Im folgenden soll nun auf Grund der in den Hauptabschnitten dieser Arbeit niedergelegten Einzeldarstellung die Beantwortung der beiden Fragen versucht werden, wie sich die drei Systeme zu einander verhalten und ob dieselben von aussen her eine Beeinflussung erfahren haben. Bevor wir aber in die Untersuchung dieser Probleme eintreten, müssen noch einige orientierende aus der Sache selbst sich ergebende Richtlinien entwickelt werden.

#### 1. Das Verhältnis der drei indischen Systeme zu einander.

Die theoretische Ur-

Allen alten Völkern mit ihren primitiven naturwissenschaftlichen Erkenntnissen musste form des Weltbildes, sich das Weltbild ursprünglich in den Grundzügen ganz gleich darstellen. Sie konnten sich die Erde eben nur als eine vom Ozean umflossene nach den vier Himmelsrichtungen orientierte Scheibe vorstellen, die von der Himmelshalbkugel überdacht ist. Aus der Umdrehung, Aufgang und Untergang der verschiedenen Himmelskörper konnten sie als Komplement zu jener lichten oberen Welthälfte eine untere ihrer Forschung scheinbar unzugängliche und deshalb dunkle und geheimnisvolle Halbkugel erschliessen. So musste logisch der primitive kosmographische Grundriss aller antiken Völker aussehen. Schildern uns nun einzelne ihrer Berichte das Weltall in einer Form, die diesem kurz skizzierten Grundriss nicht entspricht, so sind wir berechtigt, hier den Einfluss einer falsch geleiteten Spekulation zu sehen. Die Spuren des alten natürlichen Bildes werden sich aber bei näherem Zusehen auch hier immer noch aus dem Rankenwerk, mit dem diese Spekulation dasselbe durch- und überwuchert hat, erkennen lassen.

Theoretische Ent-

Die Beobachtung des Himmels musste nun weiterhin lehren, dass sich die Gestirne stehung der Welt-um eine gemeinsame Weltachse bewegen, die den alten Kulturvölkern je nach ihrer geographischen Lage mehr oder weniger nach Norden geneigt erschien. Da sie von falschen Voraussetzungen ausgingen, das Weltall ihnen als gäozentrisch galt, so war es ein logisches Postulat, dass sie die Weltachse als senkrecht im All stehend betrachten und die Erde infolgedessen als von Süden nach Norden gewölbt ansehen mussten. Ihre Wohnsitze mussten sie folglich als an der Südseite dieser Erdwölbung gelegen annehmen, um. sich die Neigung der durch den Nordpol gehenden Weltachse erklären zu können. Der Theorie, dass die Erde eine Halbkugel oder doch wenigstens nach Norden hin gewölbt sei, widersprach die augenschein-

lich flache Erdscheibe, aber immerhin blieb die Idee des im Zentrum, d. i. im Norden derselben in der Richtung der Weltachse aufstrebenden Weltberges, der gewissermassen das Rückgrat des Weltalls bildet und von den Himmelskörpern in engeren oder weiteren Kreisbahnen umwandert wird. Diese Idee findet sich in fast allen Kosmographien der Antike, wenn auch bei einigen dieselbe mangels hinreichender Überlieferung oder eingehender Durchforschung der Literatur nach dieser Richtung hin heute noch nicht ganz klar zu erkennen ist. Hiermit soll aber nicht gesagt sein, dass sich die Idee des Weltberges bei allen höherstehenden Völkern des Altertums notwendig von selbst entwickeln musste, vielmehr ist es durchaus möglich, dass sie nur von einem kulturell hochstehenden realdenkenden und mit der Welt- und Himmelsbetrachtung besonders vertrauten Volke entwickelt und von diesem weitergegeben worden ist.

das Weltbild.

Noch ein Gedanke mag hier zur Orientierung ausgeführt werden. Alle antiken Kul-Einfluss der Dreituren werden beherrscht von der Idee der Drei- und besonders der der Siebenzahl. Der Ur- und Siebenzahl auf sprung für die grosse Bedeutung dieser beiden Zahlen im Altertum und später, teilweise ja noch bis in die allerjüngste Zeit hinein, wird doch wohl ein astraler gewesen sein, trotz aller berechtigten und unberechtigten Einwände, die man gegen diese Theorie erhoben hat. Sonne, Mond und Sternhimmel wurden in drei verschiedene übereinander liegende Macht- und Bewegungsordnungen hineinverlegt, und die chronologisch spätere Entdeckung der fünf Planeten der Alten führte mit Sonne und Mond zusammen die Siebenzahl zu ihrer eminenten Bedentung. Konnten auf dem Gebiete der Kosmographie diese Erkenntnisse, trotzdem sie an obiektiv unrichtige Voraussetzungen anknüpften, doch immerhin im Sinne der mathematischen Geographie noch als relativ richtige angesehen werden, so wurden doch von der Spekulation falsche Folgerungen angeschlossen. Es entstand die Theorie von der Drei- und dann von der Siebenzahl der Himmelssphären mit all ihren Konsequenzen und ihrem Beiwerk. Diese Theorie findet man nun bei den meisten antiken Völkern in dieser oder jener Form wieder. Weil diese Theorie eine so spezielle war und dieselbe doch eine immerhin tiefere Kenntnis der Astronomie voraussetzte, so konnte sie nur von einem Kulturzentrum ausgehen, das sich mit der Erforschung des Himmels besonders befasste. Von diesem aus verbreitete sie sich über die Erde, und jedes Volk, das dieselbe aufnahm, arbeitete sie in seiner Weise in sein ursprünglich einfach-primitives Weltbild hinein. Und tatsächlich bestätigen bei näherem Zusehen die alten Kosmographien durch gemeinsame Züge die Richtigkeit der Voraussetzung, dass dieselhe in ihrer Urform nur einmal aufgestellt worden ist. Auch für die drei kosmographischen Systeme der Inder wird die hier anschliessende Untersuchung die Richtigkeit der in dieser Vororientierung aufgestellten Grundsätze erweisen können.

Es wurde vorhin als Voraussetzung angenommen, dass jedes antike Volk bei dem Die Kugelform als Aufbau seines kosmographischen Systems von dem natürlich dem Auge sich darbietenden Welt- Element des brähbilde, der Kugelform des Weltalls, ausgehen musste. Selbst die ältesten Nachrichten der In- manischen Weltder über die äussere Gestalt desselben entsprechen nun vollständig dieser Voraussetzung. Zwar bildes in d. ältesten ist die Sprache der vedischen Literatur noch etwas unbeholfen, die Nachrichten selbst sind ziemlich spärlich, die Texte äussern sich fast nur in Vergleichen — man kann ja bei dem Mangel präziserer Begriffe auch nichts Besseres erwarten —, aber immerhin ist die Schilderung so anschaulich, dass wir uns über die ältesten indischen Vorstellungen von der Form des Kosmos Rechenschaft geben können. Rgv. X. 89. 4 werden Himmel und Erde verglichen mit den Rädern an den beiden Enden einer Achse 1) und Rgv. II. 12. 3 (Atharvav. XX. 34. 3) mit

zwei Steinen, zwischen denen Indra das Feuer erzeugte<sup>1</sup>). Rgv. II. 27. 16 werden sie die "beiden Hälften" (ubháy árdhau) genannt²), und Śatapathabr. VIII. 7. 3. 19 heisst es: "Die natürlich durchbohrten [Ziegel] sind diese Welten, und diese Welten sind Ruheplatz [Erde] und Bewegungsplatz [Himmel] 4 s). Deutlicher sprechen die folgenden Stellen. Rgv. X. 44. s und Atharvay. XX. 94. s wird das Weltall mit "zwei Schalen" (dhisane) d) und Rgy. III. 55. so mit "zwei Becken" (camvà) verglichen, die mit ihren Öffnungen gegeneinander gelegt sind 5). In diesen letzten Vergleichen muss wohl die Erdfläche als in der Berührungsebene dieser beiden Schalen oder Becken gelegen vorgestellt werden, und die beiden Schalen selbst sollen die halbkugelförmigen Wölbungen der Ober- und Unterwelt darstellen. Halb wird dieser Vergleich nur ausgeführt Atharvav. X. 8. 2, wo der Himmel "eine Schale mit umgekehrter Mündung") genannt wird. Dem Sinne nach das Gleiche wird auch an der Stelle Satapathabr. VII. 5. 1. 1. gesagt 7). Hiernach soll die Welt einer Schildkröte gleichen, die obere gewölbte Schale derselben soll den Himmel und die untere flache die Erde darstellen. Von einer sich unter der Erde fortsetzenden Wölbung der Weltkugel, die die beiden vorhin genannten Stellen andeuten. wird hier nicht gesprochen, es heisst nur, dass die Erdscheibe mit dem sie überdachenden Himmelsgewölbe einer Schildkröte gleiche oder mit anderen Worten, dass die äussere Form des sichtbaren Weltalls eine etwas abgeplattete Halbkugel darstelle. Von der Eiform des Weltalls handelt die Stelle Chandogva-Up. III, 19. 1. Hier wird die Welt mit zwei Eierschalen verglichen, die eine aus Silber soll die Erde und die andere aus Gold den Himmel darstellen 8). Eine ähnliche Vorstellung liegt der Stelle Brhadaranyaka-Up. III. 3. 2 zu Grunde. Diese wenigen Stellen beweisen schon, dass die Inder der vedischen Periode bereits von der natürlichen Kugelform des Weltalls ausgingen und diese auch ihren kosmographischen Anschauungen zu Grunde legten. Deutlicher wie die Literatur der älteren Zeit äussern sich die Berichte der jüngeren

Die Kugelform als Zeit.

Denerrschendes Element des bräh Epoche der brähmanischen Kosmographie in der epischen und didaktischen Literatur Indiens manischen Welt über die Kugelform des Weltalls. Nach diesen wird der unendliche Raum mit unzähligen bildes in jüngerer von einander abgeschlossenen Weltgebäuden angefüllt. Diese Welten heissen Brahma-Eier (brahmānda)<sup>9</sup>) und haben, wie ja schon der Name selbst sagt, die Form eines Eies, wenn man nicht etwa annehmen will, dass das Wort "anda" mangels eines geeigneteren und präziseren Ausdruckes einfach die Kugelform bezeichnen sollte. In der Mitte soll die Erde mit ihren Kontinenten und Meeren liegen, darüber das Himmelsgebäude mit seinen verschiedenen Stockwerken, und die untere Hälfte des Welteies sollen die Unterweltsräume (Pätäla und Höllen) einnehmen. Der Horizontal-Durchmesser eines solchen Welteies mit der dasselbe umgebenden Eischale soll 50 Koti (=500 000 000) Yojana betragen 10). Ein solches Weltall bildet den eigentlichen Weltkern, der im Sinne der Sänkhva-Philosophie zwiebelförmig von den Schichten der groben Elemente (mahäbhūta), nämlich dickem Wasser, dickem Feuer, dicker Luft und dem Äther, dann weiterhin von den feineren Schichten des Bhūtādi (d. i. Ahamkāra, Bewusstsein) und Mahān (d. i. Buddhi, Intellekt) umgeben wird, also von Schichten. die sich in dieser Reihenfolge vollkommen umschliessen, und deren Durchmesser nach aussenhin um das je Zehnfache zunimmt 11).

Die jüngste Epoche der brahmanischen Kosmographie, niedergelegt in den astronomischen Lehrbüchern des Mittelalters 12), die ja bekanntlich vollkommen unter dem Einflusse

<sup>1)</sup> S. 6. 2) S. 6. 5) S. 6. 3) S. 6. 4) S. 6. 6) S. 37. 8) S. 7. 7) S. 6. 9) S. 55, 10) S. 121. 11) S. 55. 12) S. 173ff.

der hochentwickelten griechischen Astronomie verfasst wurden, beschreibt uns die Erde als eine Kugel (gola) mit einem Durchmesser von 3 200 Yojana. Um dieselbe schliesst sich der kugelförmige Weltraum, in dem die Planeten und Sterne diese umkreisen. Ein solches Weltall wird mit dem historischen Namen eines Brahma-Eies benannt und hat einen Durchmesser von 18 712 080 864 000 000 Yojana. 1)

Zeigt uns das brähmanische Weltbild in jeder seiner Entwicklungsphasen die natürliche Kugelform als die beherrschende Grundidee, so lässt das kosmographische System des Buddhismus und besonders das des Jainismus diese nicht sofort erkennen.

Der Buddhismus lehrt genau wie der jüngere Brähmanismus die Unendlichkeit des Die Kugelform und Raumes 2), den unzählige selbständige Weltgebäude anfüllen sollen. Mit ihren Aussenwänden ihr Verhältnis zum berthren sich diese Welten und lassen in Gruppen von drei und drei einen Zwischenraum frei, dessen Schnittfläche ein aus drei Bogen gebildetes Dreieck darstellt. Die Horizontalschnittfläche eines Westalls, das von einen gewaltigen Felsenringe, dem sogenannten Cakrayāla-Felsen umschlossen wird, ist eine Kreisfläche mit einem Durchmesser von 1 203 450 und einem Umfang von 3 610 350 Yojana 3). Ist nun auch in horizontaler Beziehung die Kreisform das grundlegende Prinzip, so schweigen doch die sehr lückenhaften kosmographischen Angaben, die uns der Pali-Kanon und die buddhistischen Sanskrittexte für die ältesten Zeiten des Buddhismus bieten, über die Form des Vertikalschnittes eines Weltgebäudes, sodass wir also nicht genau darüber unterrichtet sind, in welcher Form der Buddhismus sich ein Weltgebäude vorgestellt hat.

scher Lehre.

buddhistischen

Weltbild.

Ganz anders ist die Form, die die jainistische Spekulation dem Weltall zuschreibt. Die Form des Welt-Nach der übereinstimmenden Lehre aller einschlägigen Jaina-Werke soll dasselbe einem Menschen alls nach jainistigleichen, in dessen Hüftgegend die Erde mit ihren Kontinenten und Meeren liegt, dessen Oberkörper die verschiedenen Stockwerke des Himmels umfasst und dessen Unterkörper, bis zu den Füssen mit einem weiten Gewande bekleidet, die Unterweltsräume darstellt, die bei zunehmender Tiefe in horizontaler Richtung an Ausdehnung zunehmen sollen 4). Oder man vergleicht das Weltgebäude mit einer gewaltigen Spindel, die auf der Hälfte einer zweiten grösseren Spindel ruht, oder mit drei verschieden grossen Schalen. Zwei gleichgrosse, mit ihren Öffnungen gegen einander gelegt, stellen die Oberwelt dar, und die Berührungsfläche der umgekehrten dritten Schale, die die ersteren an Umfang und Höhe übertrifft und die Unterwelt vorstellen soll, veranschaulicht die Lage des Erdkreises im Weltall 5). Dieses sonderlich geformte Weltgebäude hat von der Basis bis zur Spitze eine Höhe von 14 Rajju 6). Die Erde liegt in einer Höhe von 7 Rajiu von der Basis aus, also genau in der Mitte des Weltgebäudes. Länge und Breite desselben beträgt an der Basis 7 Rajju, in der Erdgegend 1 Rajiu, in der Mitte der Oberwelt, also an der Stelle, wo sich nach unseren oben angeführten Vergleichen die beiden oberen Schalen mit ihren Öffnungen berühren oder die Mitte der oberen Spindel liegt, 5 Rajju und an der Spitze wieder 1 Rajju 7). Ab- und Zunahme ist aber keine stetige, sondern nur eine stufenweise, in Höhe von Rajju zu Rajju. Von dieser Anschauung der Svetambara weichen die Digambara insofern ab, als sie eine stetige Ab- und Zunahme nur für die Richtung von Osten nach Westen lehren, dagegen soll für die Richtung von Norden nach Süden die Breite stetig 7 Rajju betragen 8). Dass diese Lehre von der

<sup>1)</sup> S. 173. 2) S. 180. 3) S. 189. 4) S. 210. 5) S. 209 f. 6) S. 210 f. 8) S. 211. 7) S. 210.

äusseren Gestalt des Weltgebäudes nicht auf natürlicher Anschauung beruhen kann, sondern nur das Produkt einer phantastischen Spekulation ist, ist evident. Um aber zu zeigen, dass das System des Jainismus, das, wie schon oben bemerkt, so mancherlei Spuren seiner einzelnen Entwicklungsphasen bewahrt hat, auch noch solche einer ursprünglichen Vorstellung von der Kugel enthält, müssen wir weiter zurückgreifen und hier näher auf die Lehre von der inneren Struktur des Weltalls eingehen.

Die Mittelwelt und sekundären Belation.

Die Erde, die nach Länge und Breite nur 1 Rajju misst, soll aus unzähligen Ringihre primären und Kontinenten und Ring-Ozeanen bestehen. Der Zentral-Kontinent Jambūdvīpa mit seinem Durchstandteile nach der messer von 100 000 Yojana gilt hinsichtlich der Ausdehnung als Einheit für die ihn abjainistischen Speku-wechselnd umlagernden Ozeane und Kontinente, deren Breite vom Zentrum aus in geometrischer Die "Menschenwelt", der Manusyaloka, umfasst nur die beiden Progression zunimmt 1). innersten Kontinente Jambūdvīpa und Dhātakīkhanda und die innere Hälfte des dritten. Puskaradvīpa, sowie die sie trennenden Ringmeere Lavanoda und Kāloda mit ihren Inseln ). Ein gewaltiges unübersteigbares Ringgebirge auf dem letztgenannten Kontinente, das Manusottara-Gebirge, trennt diesen Teil der Erde von der Aussenwelt ab 3). Innerhalb dieses abgeschlossenen Raumes gedeiht nur das Leben, bestehen nur die Existenzbedingungen für die Menschen-, Tier- und Pflanzenwelt und wandern die Gestirne ihre Bahnen 4). Ausserhalb desselben gibt es kein Leben, stehen die Sonnen, Monde und Sterne, deren Anzahl von Kontinent zu Ozean und wieder von Ozean zu Kontinent im Verhältnis zu ihrer Ausdehnung proportionell zunimmt, ewig an derselben Stelle und herrscht trotz der phantastischen Ausstattung der dort liegenden Länder, zu denen nur die Bewohner der Himmelsregionen oder die dunklen dämonenartigen Gottheiten der Unterweltsräume Zutritt haben, eine ewig-tote Starre 5). Dieser Manusyaloka, der eine Ausdehnung von 4500000 Yojana hat 6), und der Jambūdvīpa mit seinem Durchmesser von 100 000 Yojana bilden hinsichtlich dieser Masse wieder eine gewisse Richtlinie für andere kosmische Zentralräume, deren Natur und Lage ausführlicher beschrieben werden soll. Kommt nun die Idee, dass die bewohnte Welt sich aus den genannten 3 Kontinenten und 2 oder 3 Ringmeeren zusammensetzt, eine gewisse, wenn auch nur imaginäre Berechtigung — über dieselbe soll später gesprochen werden 7) — zu, trotzdem sie auf falschen naturwissenschaftlichen Voraussetzungen fusst, so ist die Annahme von all jenen zahllosen nicht belebten Kontinenten und Meeren - für eine Reihe werden uns in den Texten nur die Namen berichtet - nur ein Produkt einer ins Groteske gehenden phantastischen Spekulation, für deren Wirksamkeit uns die jetzt zu erörternde Lehre über den Aufbau der Himmels- und Unterweltsräume entsprechende Gegenstücke liefert. Da aber nun die Spekulation immer erst später an eine ältere realere oder doch irgendwie begründete Vorstellung herantritt und diese mit ihren Ideen umspinnt, so dass der ursprüngliche Kern auf den ersten Blick kaum mehr zu erkennen ist, so darf auch jene Vorstellung von der Zusammensetzung der Menschenwelt gewiss als das Primäre gelten gegenüber der Idee von den zahllosen unbelebten Kontinenten. die die Spekulation erst später als das Sekundäre angebaut hat.

Wir wenden uns jetzt zur Betrachtung der Oberwelt. Der spindelförmige Bau der-Die Oberwelt und ihre primären\_und selben umfasst 10 resp. bei den Digambara 11 verschiedene Himmelsphären®), die sich auf sekundären Beseanutaien berstauteile nach der die 7 Rajju Höhe so verteilen, dass Saudharma und Isana die 1. Rajju, Sanatkumāra und jainistischen Spekulation.

<sup>1)</sup> S. 213. 2) S. 214-252. 3) S. 251 f. 4) S. 283. 5) S. 252 ff., 283 f. 6) S. 213, 292 f. 7) S. 22\*f. 8) S. 291f.

Māhendra die 2. Rajju, Brahmaloka, Lāntaka die 3. Rajju, Śukra, Sahasrāra die 4. Rajju, Anata und Pranata, Arana und Acyuta die 5. Rajju, Adho-, Madhya- und Ürdhva-Graiveyaka die 6. Rajju und Paficanuttara die 7. Rajju einnehmen 1). Diese Himmelssphären werden einerseits, wie ja schon die Aufzählung andeutet, zum Teil resp. bei den Digambara sämtlich in stidliche und nördliche Hälften eingeteilt, von denen wieder jede als selbständige abgeschlossene Himmelsregion gilt 3), anderseits zerfallen sie insgesamt in 62 resp. nach der Lehre der Digambara in 63 verschiedene Etagen, deren Verteilung auf die einzelnen Himmelsphären von den beiden Jaina-Sekten verschieden angegeben wird 3). Jede Himmelsetage hat nun wieder eine ganze Anzahl mannigfach-geformter Wohnungen, Vimana genannt, die im Raume so gruppiert sind, dass in der Mitte ein kreisrunder Indraka- oder Zentral-Vimāna liegt, von dem nach den vier Himmelsrichtungen Reihen von sogenannten Avalikanratistha- oder Pankevaoder Śrenībaddha-Vimāna, d. h. Reihen-Vimāna strahlenförmig auslaufen 4). Die unterste Etage enthält nach jeder Hauptrichtung 62 Reihen-Vimana, jede nächst höhere je eine weniger, bis endlich in der 62. Etage nach jeder Hauptrichtung nur mehr ein Reihen-Vimana vorhanden ist 5). Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Reihen werden von Puspāvakīrna(ka)- oder Puspaprakīrnaka- oder einfach Prakīrnaka-Vimāna, d. h. Full-Vimāna eingenommen 6). Der Zentral-Vimana der untersten Etage hat einen Durchmesser von 4 500 000 Yojana, liegt also der "Menschenwelt" genau kongruent"), und der Durchmesser des höchsten Zentral-Vimana beträgt 100 000 Yojana 8), entspricht also hinsichtlich Grösse und Lage genau dem Jambūdvīpa. Der Breitenunterschied von 4 400 000 Yojana verteilt sich nun auf die dazwischen liegenden tibrigen Zentral-Vimāna in Form einer arithmetischen Progression. Die Reihe der Zentral-Vimāna gleicht also einem über die "Menschenwelt" gestülpten Trichter. Für alle übrigen Vimāna geben die Jaina-Schriften Grössenangaben nicht an, sondern sie teilen dieselben nur ein in Vimāna mit messbarer und unmessbarer Ausdehnung 9). Bedenkt man nun, dass die Zahl der Reihen- und Füll-Vimana nach der Spitze zu von Etage zu Etage stetig abnimmt 10), so erscheint diese Einteilung auf den ersten Blick als ein Notbehelf der Spekulation, um der Idee der phantastisch grossen Rajju-Räume gerecht werden zu können. Fügt man dem dann noch bei, dass die horizontale Ausdehnung der einzelnen Himmelsetagen in der unteren Hälfte des spindelförmigen Himmelsraumes von 1 bis 5 Rajju zunehmen und in der oberen Hälfte wieder gleichmässig abnehmen soll, anderseits sich die Masse der Zentral-Vimana diesen Grössenverhältnissen nicht anpassen, sondern von der Basis bis zur Spitze gleichmässig abnehmen, so ist die Schlussfolgerung berechtigt, dass auch hier wieder die Spekulation eine ursprünglich einfachere und natürlichere Vorstellung mit ihrem Beiwerk umwoben hat und so der zentrale Himmelstrichter, wenn ich mich so ausdrücken darf, das spekulative Ergebnis einer Umbildung der primären Vorstellung von der natürlichen Himmelskuppel darstellt.

Das genaue Gegenstück hierzu bieten uns die Unterweltsräume. Die 7 Rajju Höhe Die Unterwelt und derselben verteilen sich auf die 7 Höllenregionen so, dass auf jede Rajju je eine Höllen-ihre primären und region entfällt 11). Die Höllenregionen selbst zerfallen nun wieder in Etagen. Die oberste standteile nach der Höllenregion Ratnaprabhā hat 13 Etagen, die nächste, Śarkarāprabhā nur 11, jede nächst- jainistischen Spetiefere je 2 weniger, bis endlich die unterste, Tamastamahprabhā nur mehr aus einer Etage besteht 19). Die Gesamtsumme sämtlicher Etagen beträgt demnach 49. Jede Höllenetage ent-

sekundären Bekulation.

<sup>1)</sup> S. 211. 2) S. 291 f. 3) S. 292. 4) S. 294 ff. 5) S. 295. 6) S. 296 ff. 7) S. 292. 8) S. 293. 9) S. 297, 10) S. 296 f. 11) S. 210. 12) S. 316 f.

8\*

hält wieder eine Anzahl verschiedengestaltiger Abteilungen, die sich auf den Raum so verteilen, dass in der Mitte eine kreisrunde Indraka- oder Zentral-Hölle liegt, von der nach den Haupt- und Nebenrichtungen der Windrose Avalikapravista- oder Śrenībaddha-, d. i. Reihen-Höllen strahlenförmig auslaufen 1). Die oberste Etage hat nun nach jeder Hauptrichtung je 49 und nach jeder Nebenrichtung je 48 Reihen-Höllen, jede nächsttiefere nach jeder Richtung je eine weniger, bis endlich die unterste. 49. Etage nach den Hauptrichtungen nur mehr je eine Reihen-Hölle enthält 2). Die Zwischenräume zwischen diesen Reihen nehmen die sogenannten Prakīrnaka- oder Füll-Höllen ein, deren Anzahl nach der Tiefe zu proportiouell abnimmt<sup>3</sup>). Die Zentral-Hölle der obersten Etage hat einen Durchmesser von 4500 000 Yoiana. deckt sich also hinsichtlich Lage und Ausdehnung wiederum genau mit der Menschen-Welt und dem Zentral-Vimāna der untersten Himmelsetage 4). Die unterste Zentral-Hölle hat einen Durchmesser von nur 100 000 Yojana, entspricht also genau dem Jambūdvīpa und dem Zentral-Vimāna der obersten Himmelsetage 5). Die Differenz von 4 400 000 Yojana verteilt sich auf die übrigen Etagen wiederum in der Weise, dass die Durchmesser der Zentral-Höllen nach der Tiefe zu von Etage zu Etage in der Form einer arithmethischen Progression stetig abnehmen 6). Diese Reihe der 49 Zentral-Höllen bildet hinsichtlich ihrer äusseren Gestalt einen Trichter, der dem vorhin näher beschriebenen die Erde überdachenden Trichter der Zentral-Vimāna genau entspricht. Die Zentral-Höllen passen sich also hinsichtlich ihrer horizontalen Ausdehnung den Höllenetagen nicht an, genau so wie es bei den Himmelsetagen der Fall ist sondern nehmen stetig ab. Desgleichen verringert sich, wie schon erwähnt, die Anzahl der Reihen- und Füll-Höllen nach unten ständig 7). Da aber einerseits die Höllenregionen nach der Tiefe zu von Rajju zu Rajju in Länge und Breite je um 1 Rajju zunehmen sollen, bis endlich die unterste Region nach jeder dieser Richtungen je 7 Rajju misst, so hat die Spekulation, um dieser Idee einigermassen gerecht zu werden, zum Hilfsmittel der Höllen mit messbarer und unmessbarer Ausdehnung gegriffen 8), ähnlich wie wir es bei den Himmelsregionen gesehen haben. Auch hier erscheint also der zentrale Höllentrichter, der dem in der Form ähnlichen zentralen Himmelsbau entspricht, als das Primäre, das die von der Spekulation verzerrte Vorstellung von der unteren, die Himmelskuppel ergänzenden Welthalbkugel enthält, während das übrige sekundäres Beiwerk ist. Primär ist also das Scharfumrissene, sekundär, was unbestimmte und farblose Formen zeigt.

Die Form der Weltmaren Bestand-

Aus dem Vorstehenden haben wir ersehen, dass das sonderbar geformte Weltgebäude alls nach den pri-der Jaina noch deutliche Züge eines früheren einfacheren und natürlichen Weltbildes entbält. maren Destand-teilen der jainisti-Was wir aus dem Rankenwerk der Spekulation bisher entwirrt haben, ist aber noch nicht schen Spekulation die Urform, von der die Jaina bei dem Ausbau ihres Systems einst ausgingen, sondern zeigt uns noch ein Phantasiebild, an dem jene bereits neue Ideen ein- und angebaut hatten, über die weiter unten die Rede sein wird 9). Die Linien, die wir in dem Grundriss des jainischen Weltgebäudes soeben etwas schärfer ausgezogen haben, ergeben aber immerhin eine Figur, die an die vorhin erwähnten vedischen Vergleiche des Kosmos mit den beiden Schalen oder Becken lebhaft erinnert 10). Zwar erscheint diese Figur noch verzerrt, gleicht sie doch zwei langezogenen gleichgrossen Trichtern oder zwei abgestumpften Kegeln, die mit ihren Grundflächen gegen einander gelegt sind, und doch werden wir sie im Geiste wesentlich zu-

<sup>1)</sup> S. 319. 2) S. 319. 3) S. 319. 4) S. 318. 5) S. 318, 293. 6) S. 318. 7) S. 319. 8) S. 320. 9) S. 19\* ff. 10) S. 4\*.

sammensinken und der ursprünglichen Normalform, der Kugelgestalt, sich mehr angleichen sehen, wenn wir der Spekulation etwas weiter nachgehen und einige weitere Angaben über die Raumverhältnisse bei den einzelnen Etagen der Himmels- und Höllenregionen den phantastischen Rajju-Massen gegenüberstellen.

Wie schon gesagt, umfassen die Himmels- und Höllenregionen je 7 Rajju Höhe. Das Verhältnis der Diesen ungeheuren Massen entsprechen aber nicht die Höhenangaben für die einzelnen Himmels- Masse der einzelnen Teile des Weltalls und Höllenräume. Nach der Lehre der Svetämbara beträgt die Dicke der Böden bei den zu d. Rajju-Grössen einzelnen Himmelsetagen von unten nach oben von Rajju zu Rajju 2700 bis 2100 Yojana und die hieraus zu und die Höhe der Vimāna in den entsprechenden Regionen 500 bis 1100 Yojana 1). Schlüsse auf die ur-Von Rajju zu Rajju nimmt also die Bodenstärke nach obenhin um je 100 Yojana ab, sprüngliche Vorstellung von der Kugelwährend umgekehrt die Höhe der Vimana entsprechend um je 100 Yojana zunimmt. Nach form d. Weltalls im den Digambara nimmt bei den 11 Himmelsregionen die Höhe der Vimana von unten nach System der Jaina. oben ab in Form einer arithmetischen Progression, deren Anfangsglied 1121 und deren Differenz 99 Yojana beträgt 2). Das Endglied, die Höhe der Vimana in Anuttara, beträgt demnach nur 131 Yojana. Ähnlich verhält es sich mit den Höllenregionen. Angaben der Jaina-Schriften haben die eigentlichen Höllenregionen folgende Höhenmasse: Ratnaprabhā ist 180 000 Yojana hoch, Śarkarāprabhā 132 000 (Digambara: 32 000), Vālukāprabhā 128 000 (Digambara 28 000), Pankaprabhā 120 000 (Digambara: 24 000), Dhumaprabhā 118 000 (Digambara: 20 000), Tamahprabhā 116 000 (Digambara: 16 000) und Tamastamahprabhā 108 000 (Digambara 8 000) Yojana 3). Die Höhe der Zwischenräume der einzelnen Etagen beträgt nach den Svetämbara - die Anschauungen der Digambara sind stark abweichend — bei allen Höllenregionen gleichmässig 3 000 Yojana 4). Die Summe der Zwischenräume für die 13 Etagen von Ratnaprabhā beträgt also demnach 39 000 Yojana, bei allen tieferen Höllenregionen der Anzahl ihrer Etagen entsprechend weniger. Die Differenz dieser Summen von den oben angeführten Zahlen - bei Ratnaprabha beträgt dieselbe 141 000 Yojana 5) — verteilen sich nun auf die Aussenböden und Zwischenschichten in den einzelnen Etagen. Da die Dicke der Aussenböden bei den 6 oberen Höllenregionen uur je 1000 Yojana beträgt 6), so entfallen die übrigen Yojana auf die Zwischenschichten — bei der untersten Höllenregion, die nur eine Etage hat, auf die Aussenböden -, deren Dicke je nach der Anzahl der Etagen zwischen 9 700 und 52 500 Yojana schwankt?). Da aber diese verhältnismässig kleinen Zahlen nicht den unendlich grossen Rajju-Räumen entsprechen, hat die Spekulation wiederum zu einem Hilfsmittel gegriffen. Sie hat die einzelnen Höllen- und Himmelsregionen durch Schichten von immenser Höhe von einander getrennt. Jede Höllenregion ruht auf einer 20 000 Yojana dicken Schicht zähen Wassers und diese wieder auf Schichten von zähem Winde, dünnem Winde und dem Luftraum, von denen jede, nach dea Digambara nur die letzte, unendlich viele Yojana hoch sein soll<sup>8</sup>). Bei den Himmelsregionen darf man nach den nicht ganz vollständigen Angaben etwas Ähnliches voraussetzen. Es wird berichtet, dass die Himmelsregionen Saudharma und Isana zähes Wasser, Sanatkumara und Mähendra zähen Wind, Brahmaloka ebenfalls zähen Wind (Digambara zähes Wasser und zähen Wind), Lantaka bis Sahasrara zähes Wasser und zähen Wind und die über diese hinaus den Luftraum als Grundlage haben sollen 9). Auch für diese Schichten muss wohl eine imaginäre Höhe

<sup>1)</sup> S. 299. 2) S. 299. 3) S. 316. 4) S. 317. 5) S. 317. 6) S. 317. 7) S. 317. 9) S. 298. 8) S. 212, 316.

10\* Einleitung.

von unzählbar vielen Yojana angenommen werden, sollen die bescheidenen Dimensionen der Himmelregionen mit den immensen Rajju-Räumen irgendwie in Einklang gebracht werden. Da nun die mitgeteilten Grössenangaben der einzelnen Himmels- und Höllenregionen innerhalb natürlicher Grenzen bleiben, während anderseits die Dimensionen der sie trennenden Schichten der Elementarstoffe ins Masslose gehen, so dürfen jene, wenn auch nicht als ursprünglichen Bestandteil, so doch als älteres Element des jainistischen Weldbildes betrachtet werden, während diese als jüngeres Produkt der Spekulation die ältere natürlichere Form desselben entstellen. Die Einschiebung dieser Trennungsschichten musste die ursprünglich vorgestellte Halbkugelform von Ober- und Unterwelt zerstören und in die abnorme Trichterform verzerren. Mögen nun die Fugen dieses Spekulationsbaues möglichst verdeckt sein, immerhin lässt sich noch erkennen, dass die natürliche Kugelform ursprünglich auch einmal das beherrschende Moment der jainistischen Kosmographie gewesen ist.

Die Kugelform die beherrschende Grundidee der kosmographischen Systeme Indiens.

Unsere Ausführungen berechtigen also zu dem Schlusse, dass die Kugelform von alters her die beherrschende Grundidee der kosmographischen Systeme Indiens war und sich als solche sogar aus dem phantastischen Gebäude der jainistischen Spekulation einigermassen noch herausfinden lässt. Es war nun nicht etwa unser Zweck, durch dieselben zu beweisen, dass die Inder beim Aufbau ihrer Systeme auch wirklich von der Kugelgestalt des Weltalls als der Urform ausgegangen sind; denn die Tatsache, dass sie dieses unbedingt tun mussten, ist, wie man nach einigem Nachdenken zugeben muss, an sich absolut indiskutabel, sondern es gilt hier nur, die gemeinsame Grundform aus jenen selbst herauszuschälen und die einzelnen Entwicklungsphasen, das stufenweise An- und Einbauen neuer Ideen, die diese Systeme, jedes in seiner Art, verändert haben, klarzulegen.

Zweck der Abhandüber die Hauptteile einfachsten Form zu erruieren.

Nachdem jetzt nachgewiesen worden ist, dass die Vorstellung von der Kugelform des lung, d. Anschauung Weltalls von den ältesten Zeiten an die indische Kosmographie als Grundidee beherrscht hat, des Kosmos in ihrer ist es die nächste Aufgabe unserer Untersuchung, die Anschauungen über die Hauptteile des ursprünglichsten u. Kosmos in ihrer ursprünglichsten und einfachsten Form aus den uns überkommenen Nachrichten zu erruieren. Folgen wir hierbei der Einteilung des Weltalls, die uns vom natürlich-primitiven Standpunkte aus gegeben ist, so wird sich unsere Untersuchung zunächst dem den Menschen bestbekannten Teile desselben, der Mittelwelt, zuwenden, um sich erst dann mit den Ideen über die minderrealen Reiche von Ober- und Unterwelt zu beschäftigen.

Die Erde als eine Ozean umflossene

In unseren Eingangsbemerkungen<sup>1</sup>) ist die These aufgestellt worden, dass man sich einheitliche vom ursprünglich die Erde als eine vom Ozean rings umflossene Scheibe vorstellen musste. Diese Scheibe vorgestellt. These gilt auch für das Indien der ältesten Kulturepoche, wie eine Reihe von Stellen aus der vedischen Literatur noch deutlich erkennen lassen. Rgv. X. 58.3 wird die Erde "viereckig" (cáturbhṛṣṭi) genannt²). Wenn diese Stelle auch kaum eine viereckige Form der Erdscheibe lehren will, wie es etwa im ältesten chinesischen Weltbild der Fall ist<sup>3</sup>), sondern eher wohl nur die Möglichkeit andeuten soll, sich auf ihr nach den vier Himmelsrichtungen zu orientieren, so geht aus derselben doch so viel hervor, dass man sich die Erde als eine zusammenhängende Fläche vorstellte. Satapathabr. VI. 7. 1. 26 und VII. 1. 1. 37 wird die Erde als eine "runde Scheibe" (parimandala) bezeichnet4) und Satapathabr. VI. 1. 1. 13 und Aitareyabr. VIII. 25. 1 wird gesagt, dass der Ozean die Erde rings umgebe 5). Satapathabr. VII. 4. 1. 9

<sup>1)</sup> S. 2\*. 2) S. 9. 3) S. Ed. Erkes: Das Weltbild des Huai-nan-tze in: Ostasiatische Zeitschrift Jg. 5 S 27. 4) S. 9. 5) S. 9.

als zusammenhängende Scheibe

vorgestellt.

wird ausgeführt, dass die Erde der Rücken der Wasser sei und der schwellende Ozean die Erde rings umströme1), XII. 9. 2. s lehrt, dass die irdische Welt (d. i. die Erde) höher sei als das Wasser<sup>2</sup>), und die Stellen II. 1. 1. 8 und VII. 4. 1. 8 des gleichen Textes vergleichen die Erde mit einem Lotusblatt, das auf dem Wasser ausgebreitet liegt 3). Satapathabr. VII. 1. 1. 13 heisst es: "Mit dem Ozean umgibt er dieselbe (d. i. die irdische Welt) nach allen Seiten, weil der Ozean diese Welt nach allen Seiten umströmt; nach rechts (oder Stiden) gewendet [stellt er die Steine auf], weil der Ozean diese Welt nach Süden hin umströmt 4)"; und in ähnlichem Sinne äussert sich im gleichen Texte die Stelle IX. 1. 2. 3: "Von allen Seiten [besprengt er den Altar], weil der Ozean diese Welten von allen Seiten umströmt, nach rechts (oder nach Süden), weil der Ozean diese Welt nach Süden hin umströmt b. "Diese ursprüngliche und einfache Vorstellung von Erde und Ozean hat sich in dem jüngeren weiter ausgebauten brähmanischen und dem jainistischen System erhalten in dem kreisrunden Zentral-Kontinent Jambūdvīpa, der rings von dem den Menschen bekannten Salzozean, dem Lavanoda, umströmt wird 6). Die weiteren Ring-Kontinente und Ring-Meere in diesen Systemen 7) sind nur Zutaten der Spekulation unter dem Einflusse einer bestimmten Idee, über die weiter unten gehandelt werden soll®).

Nur das buddhistische Weltbild der historischen Zeit scheint auf den ersten Blick hin Die Erde im budeine abweichende Auffassung zu enthalten, die mit der eben skizzierten ursprünglichen Vor-dhistischen System stellung von der Erde unvereinbar ist. Nach seiner Beschreibung liegt in der Mitte der zentrale Weltberg Meru, umgeben von sieben grossen durch Ringmeere getrennten goldenen Gebirgsringen, deren Höhe und Entfernung von einander nach innen hin in geometrischer Progression zunimmt. Diesen entsprechend verhält es sich dann auch mit der Tiefe und Breite der sie trennenden Ringmeere<sup>9</sup>). Den äussersten siebenten Gebirgsring umströmt der grosse den Menschen bekannte Ozean, in dem nach den Hauptrichtungen der Windrose einsam die vier von kleineren Inseln umgebenen Welteilande liegen sollen 10). Diese Auffassung von der Erde ist nun keine natürlich gegebene, sondern sie dokumentiert sich auf den ersten Blick als ein Produkt der Spekulation. Auch das buddhistische System musste ursprünglich einmal von der Urform des Erdbildes, der zusammenhängenden Erdscheibe, ausgehen. Schon die Namen der vier Welteilande - im Osten liegt Pürvavideha, im Süden Jambüdvīpa, im Westen Aparagodāna oder Aparagodānīya und im Norden Uttarakuru 11) — erinnern an Teile des einheitlichen brähmanischen und jainistischen Erdbildes und weisen hierdurch schon darauf hin, dass sie ursprünglich einmal als eine zusammenhängende einheitliche Fläche vorgestellt und nur durch den Eintritt der Idee von den sieben Gebirgsringen und Ringmeeren auseinander gerissen wurden. Die Idee dieser Gebirgsringe und Ringmeere ist aber eine relativ junge, und der buddhistische Päli-Kanon mit Ausnahme der jüngeren Jätaka und Päli-Kommentare enthält noch keinerlei Angaben über dieselben, auch da nicht, wo man solche unbedingt erwarten sollte 12), bietet aber anderseits einige Stellen, die noch deutlich die ältere Auffassung von der einheitlichen Erdscheibe erkennen lassen. So wird Anguttara-Nikaya 4. S. 89 und übereinstimmend Sutta-Nipāta S. 102 f. von einem Cakravartin gesprochen, der die vom Ozean umgebene Erde beherrscht 18), Anguttara-Nikāya 4, S. 90 heisst es, dass dieser Cakravartin mit Gerechtigkeit in diesem Erdkreise (pathavīmandala) die Herrschaft ausgeübt habe 14). Dīgha-Nikāya 2. S. 174 und 3. S. 60 wird von der Erde gesagt, dass sie vom Ozean umgeben sei 15).

<sup>1)</sup> S. 9. 2) S. 9. 3) S. 9. 4) S. 15. 5) S. 15. 6) S. 110ff., 242ff. 7) S. 112 ff., 249 ff. 8) S. 19\* ff. 9) S. 185 ff. 10) S. 188 f. 11) S. 183, 188. 12) S. 185f. 13) S. 181. 14) S. 181. 15) S. 181.

Samyutta-Nikāya 1. S. 101 heisst es von den Ksatriya, dass sie den grossen Erdkreis (pathavīmandalam) pesiegt hätten¹) und die Stelle 1. S. 192 des gleichen Textes berichtet, dass ein Cakravartin so von seinen Ministern umgeben sei, wie der Ozean die Erde vollständig umgebe 3). Am deutlichsten ist in dieser Hinsicht nun wohl eine interessante Stelle im Anguttara-Nikāya 3. S. 240. Dieselbe lautet: "Als der Tathägata . . . vor der Erleuchtung das Wissen noch nicht erlangt hatte, war die grosse Erde sein Lager, der Bergkönig Himavat sein Kopfkissen, in's östliche Meer war die linke Hand getaucht, in's westliche Meer war die rechte Hand getaucht und in's südliche Meer waren seine beiden Füsse getaucht, dem Tathägata ... erschien dies als erster grosser Traum 3)." Diesem Satze liegt nun die Vorstellung zu Grunde, dass die einheitliche Erdscheibe von dem Ozeane, den man sich nach den Hauptrichtungen der Windrose hin in vier grosse Meere eingeteilt denkt, umströmt wird, und es ist unmöglich, denselben etwa im Sinne der vorhin kurz skizzierten jüngeren buddhistischen Auffassung von der Erde mit ihren Gebirgsringen, Ringmeeren und Welteilanden zu deuten. Die Vorstellung von der Einteilung des einen Ozeanes in vier Meere läuft der von der Einteilung der Erdscheibe in vier Quadranten parallel und findet auch in der vedischen Literatur wiederholt Erwähnung4). Die weiteren Textstellen, denen diese Vorstellung zu Grunde liegt, werden aber weiter unten bei der näheren Erörterung dieses Punktes angegeben werden, trotzdem sie doch auch hier für die Auffassung von einer einheitlichen Erdscheibe gewissermassen in Betracht kommen 5).

Der Himmel nach der ältesten Zeit.

Es ist bereits ausgeführt worden, dass man sich ursprünglich den Himmel dem natürden Anschauungen lichen Augenschein entsprechend als eine Halbkugel vorstellte, die die Mittelwelt, Erde und Ozean, in weitem Bogen überdacht, und dass man eine komplementäre untere Halbkugel erschloss, die die dunkelen Unterweltsräume enthalten und zu der lichten Oberwelt in Gegensatz stehen soll 6). Die Stellen der vedischen Literatur, die sich mit der wirklichen Beschreibung der Himmelswelt befassen, also für die Erkenntnis der ältesten Vorstellungen über dieselbe von besonderem Werte sind, sind nicht sehr zahlreich und recht lückenhaft, aber diejenigen, die auf die Unterwelt Bezug haben, sind noch seltener und dürftiger, so dass wir in diesen beiden jenseitigen Regionen für die älteste Zeit noch weniger scharf umrissene Linien vorfinden, als es im Bereiche der Mittelwelt der Fall war, und sich die Beschreibung auch nur in wenigen und allgemeinen Formen halten kann 7).

> Der Himmel gilt als gewaltig und gross, als der Ort der Sicherheit; er ist die Welt, in der die Sonne scheint und von Indra die lichtvollen Himmelsräume eingerichtet sind und fest an ihrem Platze stehen8). Das sichtbare Firmament (divó nåka) wird anscheinend als das feste Gewölbe betrachtet, das dem oberen die ganze Welt umflutenden himmlischen Ozean 9) als Boden diente und nach den vier Kardinalpunkten vier Ströme 10) zur Erde entsendet, eine Idee, die im Gangā-Mythus 11) vielleicht ihre letzte Form gefunden hat. Über die Entfernung des Himmels von der Erde handeln einige nicht ganz klare Stellen, in denen die Zahl "Tausend" eine Rolle spielt 12), und endlich sprechen noch ein paar andere von einem Zugang, durch den die Götter oder jene, die den Himmel ersteigen, denselben betreten können 15). Das Leben im Himmel ist dem irdischen ähnlich. Seine Freuden sind rein sinnlicher Natur. Schmauss, Madhu- und Soma-Trank, Befriedigung der Sinnenlust, nie erlöschen-

<sup>4)</sup> S. 10 f., 16f. 5) S. 17\*ff. 6) S. 2\*. 7) S. 37. 1) S. 181. 2) S. 181. 3) S. 182. 11) S. 109 f. 12) S. 37 f. 13) S. 38. 8) S. 37. 9) S. 39. 10) S. 39 f.

des natürlich gedachtes Licht und endloses freies Leben in strotzender Gesundheit gehören zu den Lebensgütern der ihn bewohnenden Götter und den Belohnungen, die die Schuldlosen, die tapferen Helden, die frommen Opferer und Asketen hier finden sollten 1), Anschauungen, die sich bis in die späteste Zeit erhalten haben und von einer schematisierenden Spekulation in den jüngeren Werken des Buddhismus<sup>2</sup>) und Jainismus<sup>3</sup>) nur noch schärfer präzisiert und schematisiert worden sind.

Ist das Gesagte im grossen und ganzen alles, was uns die vedische Literatur über Die Unterwelt nach die Himmelswelt und ihr Aussehen zu erzählen weiss, so sind ihre Berichte über die Unter-den Anschauungen welt noch um einiges dürftiger. Der grösste Teil der hier in Frage kommenden Stellen spielt nur auf einen mythischen urzeitlichen Kampf an, der von den Göttern, den Bewohnern der lichten Himmelsregionen, und ihren Gegnern, dem finstern Dämonengeschlecht der Asura, ausgefochten wurde 4), und ein paar andere Stellen besagen nur, dass die Götter der lichten Welthälfte als Sieger hervorgingen und die besiegten Asura zu dem untersten Dunkel oder zum Süden, jener Region, die zur Region der Götter, dem Norden, im Gegensatz steht, verbannt wurden 5), wodurch wohl erklärt werden soll, dass die Unterwelt der Wohn- und Machtbereich dieser zu den oberweltlichen Göttern in dualistischem Gegensatz stehenden Götterklasse wurde. Und wie ein naiver Glaube die lichten Himmelsräume mit ihren sinnlichen Freuden als endgültige Bestimmungsräume für jene annahm, die er im diesseitigen Leben als Gute und Fromme betrachtet hatte, so bestimmte er den Abgrund oder die schwarze oder tiefste Finsternis 6) der Unterwelt als den Strafort für den persönlichen Feind, in dem ein Volk auf primitiver Kulturstufe in seiner egoistischen Art ja stets den Bösen sieht. Wenn die Stellen der vedischen Literatur, die vom Schicksal des Übeltäters im Jenseits reden, verhältnismässig so nichtssagend und einsilbig sind, dass man lange die Existenz der Höllenidee für diese Zeit in Abrede stellte 7), so muss man doch logischer Weise die Wurzeln dieser Vorstellung, die in der Folge eine so gewaltige Rolle gespielt hat, bereits in jenem Zeitraume suchen, in der auch die korrespondierende Vorstellung von einem himmlischen Elysium entstanden ist.

Ein Punkt muss hier aber noch unter Bezugnahme auf die jüngeren Fassungen etwas Dualistischer Geschärfer präzisiert werden. Die Religionen und besonders die Kosmographien des Altertums gensatz zwischen Ober- u. Unterwelt. sind alle dualistisch orientiert, und das war natürlich auch in Indien der Fall. Besonders scharf findet man dieses in unseren drei kosmographischen Systemen in ihrer jüngeren Fassung ausgesprochen. Ober- und Unterwelt mit ihren Etagen und Abteilungen stehen sich hier als zwei von einander unabhängige gegensätzliche Welthälften gegenüber. Bei diesem kosmographischen Dualismus der jüngeren Zeit können wir nun zwei Momente feststellen, das theistische und das moralische Moment. Bei dem jüngeren brähmanischen System wiegt das theistische Moment insofern vor, als die Himmelswelten einerseits und die Pātāla anderseits8), also die Reiche der hellen und finsteren Gottheiten, einander gegenüber stehen, während im Buddhismus und Jainismus das moralische Moment vorherrscht; denn in diesen beiden Systemen werden Himmels- und Höllenregionen gegensätzlich gegenübergestellt als zeitweilige Bestimmungsorte für die durch ihr gutes oder schlechtes Karman moralisch qualifizierten im Samsara weilenden Seelen. Die Gegensätze dieser beiden Welthälften als Reiche ober- und unter-

<sup>1)</sup> S. 43 ff. 2) S. 190 ff. 3) S. 291 ff. 4) S. 45 ff. 5) S. 47. 6) S. 49 ff. 7) S. 49. 8) S. 143 ff.

14\* Einleitung.

irdischer Gottheiten sind hier aber nicht ganz ausgeschaltet, jedoch so stark in den Hintergrund gerückt, dass sie teilweise nicht vollkommen motiviert erscheinen 1) und wie Rudimente aus einer vergangenen Entwicklungsphase anmuten. Das theistische Moment spielt in dem kosmographischen Dualismus dieser beiden Systeme also sozusagen keine Rolle. Anderseits lehrt das brahmanische System aber auch das Vorhandensein von Höllen, zeigt hierdurch also auch den Einfluss des moralischen Momentes: diese stehen aber nicht wie die Pātāla im Gegensatz zu den Himmelsregionen, vielmehr wird ihre Lage im Kosmos nicht scharf fixiert 2). und hinsichtlich ihrer Anzahl herrschen in den Texten solche Differenzen, dass sie fast als ein sekundäres Element dieses Systems erscheinen 3). Hieraus ergibt sich nun, dass das theistische Moment im kosmographischen Dualismus das ältere und ursprünglichere und das moralische Moment erst später eingedrungen und zur Herrschaft gelangt ist, mit anderen Worten, dass Ober- und Unterwelt ursprünglich nur als die gegensätzlichen Reiche der hellen und dunklen Götter galten und dann erst später bei steigendem Kulturniveau auch als die ienseitigen Bestimmungsorte für Gute und Böse angesehen wurden.

Kurze Skizzierung samen Urbildes.

Aus dem bisher Gesagten lässt sich das unseren drei kosmographischen Systemen zu des den drei Sy-stemen zu Grunde liegende gemeinsame Urbild etwa folgendermassen kurz skizzieren. Das beherrschende liegenden gemein- Element desselben ist die Kugelform, und dieses lässt sich selbst noch aus den jüngeren von der Spekulation stark verunstalteten Phasen des Weltbildes deutlich erkennen. Die Erde gilt als eine einheitliche Scheibe, die vom Weltozeane rings umflossen wird. Über beiden wölbt sich die lichte Halbkugel des Himmels, die nach unten hin von einer dunkeln komplementären Halbkugel ergänzt werden soll. Beide gelten zuerst als Reiche gegensätzlicher Götterklassen. werden dann aber auch als die jenseitigen Bestimmungsorte für Gute und Böse angenommen.

Die Erweiterung u. Veränderung des ursprünglichen Weltbildes durch neue Ideen.

Unsere Untersuchung hat sich jetzt weiterhin mit den Ideen zu beschäftigen, die dieses theoretisch erschlossene ursprünglich einfache und natürliche indische Weltbild so erweitert und verändert haben, wie es uns in seinen historischen Formen vorliegt. Es lässt sich zur Zeit nun noch nicht feststellen, ob sich in der Praxis eine Idee gegenüber einer andern chronologisch früher oder später durchgesetzt und das Weltbild beeinflusst hat. Zur Beantwortung dieser Frage reichen die uns überkommenen Nachrichten besonders die der älteren Zeit nicht immer aus: denn es werden in den Texten meist fast nur die fertigen Systeme gelehrt oder doch irgendwie vorausgesetzt; sodann fehlen uns die Zwischenglieder. die literarischen Niederschläge der einzelnen Entwicklungsphasen unserer Systeme, fast vollständig; und endlich wird man die einzelnen Ideen hinsichtlich ihres historischen Auftretens auch nicht immer chronologisch scharf gegeneinander abgrenzen dürfen, sondern muss es wohl der vergleichenden Kosmographie der Völker überlassen, in dieser Hinsicht orientierende Richtlinien aufzustellen. Infolgedessen kann es sich hier also auch nur darum handeln, die diesbezüglichen charakteristischen Hauptideen mehr in ihrer logischen Reihenfolge abzuhandeln, ohne auf die eventuelle Chronologie ihres Auftretens besondere Rücksicht zu nehmen.

Die erste Erweilichen Weltbildes aahi

Die erste wesentliche Erweiterung und Veränderung des ursprünglichen Erdbildes terung d. ursprüng- erfolgte durch die Einführung der Idee des zentralen die Erde beherrschenden Weltberges. durch die Weltberg-Wie schon in unseren Eingangsbemerkungen dargelegt wurde, muss die Entstehung dieser Idee auf eine gewisse astronomische Orientierung des Weltalls zurückgeführt werden, die den Polarstern als der Zentralangelpunkt des Weltalls betrachtete und die Verbindung desselben

mit dem Mittelpunkte der Erdscheibe als die senkrecht stehende Weltachse annahm 1), die die Himmelskörper in engeren oder weiteren Kreisbahnen umwandern sollen. Logisch hätte diese Orientierung nun eigentlich zu der Vorstellung führen müssen, dass die Erde nach Norden hin gewölbt sei, und dann wären, wie schon bemerkt, an dem Südrande dieser Wölbung die Wohnsitze der Beobachter zu suchen gewesen, um die grössere oder geringere Neigung des Poles nach dem nördlichen Horizonte hin erklären zu können, jedoch führte der Augenschein der flachen Erdscheibe jedenfalls zu der phantastischen Idee dieses gewaltigen Zentralgebirges. Die Annahme liegt nun nahe, dass man bei der Schöpfung dieser Idee zuerst von einem wirklich vorhandenen nördlich gelegenen durch seine Masse besonders auffallenden Gebirge ausging, wie es z. B. für die Griechen der Olymp<sup>2</sup>) und für die Inder der Himālaya war, und tatsächlich scheint es so, als ob uns der buddhistische Pali-Kanon an einer Stelle noch eine Reminiszenz aus dieser Zeit herübergerettet habe. Die Stelle, die sich Anguttara-Nikāya 3 S. 240 s) vorfindet, ist bereits oben mitgeteilt worden, als davon die Rede war, dass die Erde ursprünglich als eine einheitlich zusammenhängende Scheibe vorgestellt wurde. Erweckt dieselbe in ihrer einfachen und klaren Fassung nun schon unbedingt den Eindruck, dass ihr die Vorstellung von einer einheitlichen Erdscheibe mit dem Himayat als Mittelstück zu Grunde liegt, so erhält diese Annahme gewissermassen eine Bestätigung durch die Tatsache, dass sie sich sozusagen wörtlich in dem jüngeren Mahavastu 2 S. 136 f. wiederfindet, nur mit dem Unterschiede, dass der Himavat hier durch den mythischen Weltberg "Sumeru" ersetzt worden ist 4). Diese auffallende Textvariante führt nun zu der Annahme, dass der Verfasser oder Kompilator des Mahāvastu unsere Stelle genau in demselben Sinne aufgefasst, den Himavat aber mit Absicht durch den "Sumeru" ersetzt hat, um hierdurch den veränderten kosmographischen Anschauungen seiner Zeit Rechnung zu tragen. In allen drei kosmographischen Systemen ist dieser mythische Weltberg bekannt unter dem Namen "Meru" 5).

Bezüglich der Haupteigenschaften des Meru stimmen die drei Systeme im grossen und Die Haupteigenganzen überein. In allen gilt er als das höchste Gebirge, das sich in der Mitte der Erdscheibe schaften des Weltberges Meru nach erhebt und gewissermassen das ganze Weltall beherrscht. Genau über demselben — nur die den übereinstim-Jaina weichen hierin ab 6) — steht der Polarstern, und die Himmelskörper umwandeln ihn in menden Angaben engeren und weiteren Kreisbahnen?). Brähmanismus und Buddhismus geben als die Höhe des Teiles, der über den Erdboden hinausragt, übereinstimmend die durch sieben teilbare Zahl 84 000 Yojana an<sup>8</sup>), und selbst der Jainismus, der für seinen Zentral- oder Haupt-Meru in Jambūdvīpa, soweit er über den Erdboden emporragt, vielleicht aus einem anderen Grunde die durch drei teilbare Zahl 99 000 Yojana annimmt 9), stimmt dennoch hinsichtlich der vier sekundären Meru's, die je auf der Ost- und Westhälfte der beiden Ringkontinente Dhatakikhanda und Puşkarārdha liegen sollen 10), mit der erstgenannten Zahl ebenfalls überein. Anderseits geben Brahmanismus und Jainismus wiederum für die Gesamtlängen der ober- und unterirdischen Teile des Meru - nach dem Brähmanismus hat der unterirdische Teil desselben eine Höhe von 16 000 11), nach dem Jainismus nur eine solche von 1000 Yojana 12) — übereinstimmend die Zahl 100 000 Yojana an, während nach der Lehre des Buddhismus der unterirdische Teil des Meru hinsichtlich seiner Form und seinen Dimensionen genau dem ober-

unserer drei Systeme.

<sup>2) 8.</sup> z. B. Ilias VIII. 12 ff. 3) S. 182. 4) S. 182. 5) S. 93 f., 182 ff., 229 ff. 6) S. 279. 7) S. 129 ff., 189 f., 283, 285 ff. 8) S. 93, 184, 187. 9) S. 229. 10) S. 250, 252. 11) S. 93. 12) S. 229.

irdischen entsprechen soll<sup>1</sup>). Nach den brähmanischen Texten liegt auf der Gipfelfläche des Meru die Stadt des Brahman<sup>2</sup>), rings umgeben von den Städten der acht Welthüter (lokapāla), und die entsprechende buddhistische Ansicht geht dahin, dass sich auf derselben die Götterwelt der Trayastriméa ausbreitet 3). Auch die jainistischen Schriften lehren, dass im Haine Pandaka, der die vom Aufsatze freigelassene Gipfelfläche einnimt, vier grosse halbmondförmige Felsen aus Silber und Gold liegen, geschmückt mit Thronsesseln aus Beryll, die für die Götter Sakra und Isana, die beiden Indra der untersten Himmelssphäre, bestimmt sind 4). Schliesslich herrscht auch noch einigermassen Übereinstimmung hinsichtlich des Materials, aus dem der Berg bestehen soll. Nach dem Mahābhārata<sup>5</sup>) und Padmapurāna<sup>5</sup>) besteht er aus Gold und nach der übereinstimmenden Lehre der meisten Purana, die sich mit seiner Beschreibung befassen, hat er nach den Hauptrichtungen hin eine besondere Färbung 6). Im Osten soll er weiss, im Stiden gelb, im Westen schwarz und im Norden rot sein; es werden ihm also, wenn auch nicht in der regelrechten Reihenfolge von Osten nach Süden die bekannten indischen Kastenfarben zugesprochen. Nach Nārāyanatīrtha's Yogasiddhāntacandrikā, einem jungen Kommentar zu Patanjali's Yogasütra, besteht er aus verschiedenen Metallen, und zwar soll er im Osten aus Silber, im Stiden aus Beryll, im Westen aus Kristall und im Norden aus Gold sein 7). Auch nach buddhistischer Lehre besteht der Meru aus Gold 8), und eine jüngere Annahme, wie sie etwa in Hardy's Manual of Buddhism S. 11 niedergelegt ist, geht dahin, dass er, wenn wir von den Farbenabstufungen nach den Zwischengegenden absehen, im Osten aus Silber, im Süden aus Saphir, im Westen aus Korallen oder Kristall und im Norden aus Gold sein soll<sup>9</sup>), eine Angabe, die mit der der Yogasiddhantacandrika sozusagen vollkommen übereinstimmt. Endlich besteht nach der Ansicht der Jaina der Teil des Meru, mit dem er unter der Erde bleibt und der also gewissermassen sein Fundament bildet, aus Stein, Diamant, und Kiesel, während die ersten 63 000 (Digambara 61 000) Yojana seines oberirdischen Teiles aus Anka, Kristall, Silber und Gold, und das 36 000 (resp. bei den Digambara 38 000) Yojana hohe Reststück aus Gold sein soll 10). Er ist also in Wahrheit ein "glänzender" Berg, und vielleicht erklärt sich daher in Wirklichkeit sein Name, dessen verschiedene Varianten: Sanskrit: Meru, Sumeru, Pāli: Neru, Sineru S. Goldschmidt von der Wurzel \*smi "hell, rötlich strahlen" herleitet 11), eine Erklärung, die in sprachlicher Beziehung vollständig genügt, in anderer Hinsicht doch nicht so ganz befriedigt.

Abweichungen in den Angaben unden Meru.

Stimmen unsere Systeme hinsichtlich der angeführten Punkte nun im grossen und serer Systeme über ganzen überein, so bestehen doch einige Differenzen, die gegenüber jenen aber als unwesentlich erscheinen und sich nur beziehen auf die verschiedenen Anschauungen über seine äussere Form und die Höhe des Teiles, mit dem er unter der Erdoberfläche bleibt. Da letztere in den vorstehenden Ausführungen bereits kurz erwähnt worden sind, so erübrigt es hier nur noch, die einzelnen Angaben über seine Form zusammenzustellen. Nach den Anschauungen der Brähmanen beträgt der Durchmesser des Meru an der Basis 16 000 und an der Spitze 32 000 Yojana 12); er stellt also in Wirklichkeit in seiner äusseren Gestalt die Fruchtkapsel des Weltlotus dar, als den ihn die Purāņa bezeichnen 18). Diese Vorstellung ist nun wohl sicher sekundär und unter dem Einflusse der vorgenannten Idee entstanden. Dem gegenüber schildern ihn aber die Jaina-Schriften in der Form eines abgestumpften Kegels, dessen Durchmesser an der

<sup>1)</sup> S. 184, 187. 2) S. 94 f. 3) S. 187. 4) S. 232 f. 5) S. 93. 6) S. 93. 7) S. 93. 8) S. 187. 9) S. 187. 10) S. 229. 11) S. 182. 12) S 93. 13) S. 93.

Erd-Basis 10 000 und an der Spitze 1000 Yojana beträgt 1). Die Differenz von 9000 Yojana verteilt sich trotz der beiden 500 Yojana breiten Absätze in Höhe von 500 und 62 500 2) Yojana dennoch gleichmässig auf die ganze Höhe. Endlich geht die buddhistische Anschauung dahin, dass er die Gestalt eines Zylinders hat, dessen Durchmesser 84 000 Yojana beträgt, sodass sowohl der oberirdische wie der unterirdische Teil gleiche Breite und Höhe haben 3). Nach der Schilderung in Hardy's Manual 4) haben Gipfel- und Bodenfläche jedoch nur einen Durchmesser von 10000 Yojana, und beträgt derselbe in gleicher Höhe mit der Gipfelfläche des Yugandhara Ringgebirges, also in Höhe von 42 000 Yojana vom Erdboden aus, 30 000 Yojana.

Diese angeführten Hauptvergleichspunkte lehren, dass die Spekulation sich mit dem Kurze Skizzierung zentralen Weltgebirge eingehend beschäftigt hat. Als die gemeinsame Grundvorstellung aller d. Grundvorstellung drei Systeme ergibt sich die Idee eines gewaltigen im Norden gelegenen Berges, der glänzend und mit phantastischen Reichtümern ausgestattet und von Göttern bewohnt ist.

In gewissem Zusammenhange mit der Weltbergidee steht die Einteilung der Erdscheibe Die mit der Weltin vier Weltquadranten; denn ohne die Annahme eines besonders auffallenden Mittelstückes ist bergidee in Zusam-menhang stehende diese Einteilung für jene Zeiten und Völker mit ihrem geringen naturwissenschaftlichen Wissen Einteilung d. Erde kaum denkbar. In der vedischen Literatur, die uns mit Ausnahme des Taittirīyāraṇyaka 5) in vier Quadraten keine Beweisstellen für das Vorhandensein der Weltbergtheorie überliefert hat, sind die Nachrichten über diese Erdeinteilung auch nur ganz vereinzelt und ziemlich unklar, nur in Rgv. X. 19, s scheinen mit Bestimmtheit die vier "pradis" im Sinne von vier Weltquadranten aufgefasst werden zu müssen 6), und vielleicht dürfen auch die Stellen Rgv. I. 164, 42, VII. 35. 8, X. 51. 9, 58. 4 und 128. 1, in denen ebenfalls die vier "pradis" erwähnt werden, in ähnlichem Sinne verstanden werden 7). Einen gewissen Ersatz für den Mangel an positiveren Nachrichten über die Einteilung der Erde in vier Quadranten darf man aber vielleicht in der Tatsache finden, dass in den vedischen Schriften mehrfach berichtet wird über die Einteilung des die Erde umströmenden Ozeans in ein östliches und ein westliches Meer, bezw. in vier Meere, die man sich doch nur nach den vier Himmelsrichtungen hin gelegen vorstellen kann, eine Einteilung, die als mit jener parallel laufend gedacht werden muss, wofür ja auch noch die ältere buddhistische Literatur einige Beweisstellen liefert. Nach Rgv. X. 136. 5 wohnt [der Asket] "in beiden Meeren, im östlichen und im westlichen" 8). Satapathabr. I. 6. 3, 11 und X. 6. 4. 1 ist von einem östlichen und einem westlichen Meere 9) die Rede und Atharvay. IV. 16. 3 werden die beiden Ozeane (ohne oppositionelle Ortsbezeichnung) "die beiden Körperhöhlen Varuna's" und IX. 5. 20 in mystischer Sprache die Körperhöhlen des Ziegenbocks Pañcaudana 10) genannt. Rgv. IX. 33. 6 heisst es: "Von tausendfältigem Reichtum vier Meere, o Soma, von allen vier Seiten schaff uns durch deine Läuterung" 11). Atharvav. XIII. 3. 6 werden neben den sechs Weiten, den fünf Weltgegenden und den drei Silben der Verehrung die vier Gewässer (āpas) 12) und XIX. 27. 3 neben drei Erden, drei Himmeln und drei Atmosphären vier Ozeane 18) genannt. Endlich wird auch die Stelle Rgv. VI. 50. 13, wo von mehreren Meeren, aber ohne Angabe der Zahl gesprochen wird, in unserem Sinne zu verstehen sein. Sie lautet: "Tvastr mit den Göttern, den Frauen zusammen, Dyaus mit den Göttern, Prthivī mit den Meeren (sei uns gnädig)" 14). In jüngerer Zeit sind die Vorstellungen von dem Erdbilde im Brāhmanismus und Jainismus vollständig verändert. Sechs gewaltige parallele Gebirgsstreifen sollen die Erdscheibe in sieben Länder oder Zonen einteilen 15), aber trotzdem klingen gewisse

<sup>3)</sup> S. 184, 187. 4) S. 11. 5) S. 2. 2) S. 229. 6) S. 10. '7) S. 10 f. 9) S. 16. 10) S. 17. 11) S. 17. 12) S. 17. 13) S. 17. 14) S. 17. 15) S. 56 f.

Äusserungen in den Texten noch wie Reminiszenzen an jene frühere Einteilung der Erdscheibe in vier Quadranten. Bharata und Uttarakuru, die südlichste und nördlichste von den sieben Erdzonen, und Bhadrāśva und Ketumāla, Ost- und Westflügel der mittelsten Zone Ilāvṛta, in der sich der Meru erhebt, werden in den Purana die vier Blütenblätter des Weltlotus genannt¹), wobei der Meru selbst als Fruchtkapsel desselben gedacht ist. Mahābhārata VI. 207f. und Padmap. III. 3. sof. werden vollständig übereinstimmend die Haupt Landteile der mittelsten Zone, Bhadrāśva and Ketumāla, östlich und westlich des Meru, und Jambūdvīpa und Uttarakuru, nach diesen beiden Texten unmittelbar südlich und nördlich desselben gelegen, sogar als Inseln (dvīpa) bezeichnet, und Nīlakantha erklärt in seinem Kommentar zum Mahābhārata die Stelle dahin, dass durch das Wort "dvīpa" angedeutet werden soll, dass diese vier Länder durch Flüsse von einander getrennt seien und deswegen gewissermassen Inseln bilden 2).

Die jainistische Ein-Reminiszenz der Einteilung.

Die jainistische Einteilung Videha's, der mittelsten Zone Jambūdvīpa's 3), gleicht im teilung Videha's als grossen und ganzen der des Mahābhārata und enthält vielleicht ebenso wie diese eine Reminisalten Quadranten- zenz an die alte Quadranten-Einteilung. Östlich und westlich des Meru liegen die Hauptgebiete der Zone Videha nämlich Pürva- und Apara-videha und nördlich und südlich die Landschaften Uttarakuru und Devakuru, welch letztere ihrer Lage nach der Landschaft Jambūdvīpa des Mahābhārata entspricht.

Die Quadrantenstem d. Buddhisten.

Ist das jüngere Erdbild der Brahmanen und Jaina durch die Zonentheorie nun voll-Einteilung im Sy-ständig umgestaltet worden, so dass die eben geschilderte Vierteilung der mittelsten Erdzone - von keiner anderen wird eine solche gelehrt - höchstens noch als schwache Reminiszenz an jene frühere Quadranten-Einteilung betrachtet werden darf, so enthalten die buddhistischen Pali-Schriften doch noch einige Nachrichten, die mit den vedischen im Sinne übereinstimmen, die Vierteilung der Erdscheibe etwas deutlicher bekunden und infolgedessen als Ergänzung jener betrachtet werden dürfen. Es ist oben schon ausgeführt worden, dass einzelne Stellen in diesen Schriften im Gegensatz zu der späteren Anschauung die ältere Vorstellung von einer einheitlich zusammenhängenden Erdscheibe noch deutlich erkennen lassen 4). Diese teilte man nun ein in vier Länder oder Erdquadranten, die in der Reihenfolge von Osten nach Süden die Namen trugen: Pūrvavideha, Jambūdvīpa, Aparagodāna und Uttarakuru<sup>5</sup>), Länder, die dann später durch das Auftreten der Idee von den den Meru umgebenden sieben Ringgebirgen und Ringmeeren aus einander gerissen und als vollständig von einander abgesonderte Eilande nach den vier Himmelsrichtungen hin ins Weltmeer verlegt werden mussten 6). Die grösste Mehrzahl der Päli-Schriften mit Ausnahme der Jätaka und der Kommentare erwähnen die Idee der Ringgebirge aber noch nicht, selbst nicht an den Stellen, wo man eine solche erwarten sollte und wo besonders bei der Aufzählung kosmischer Gegenstände offenbar Vollständigkeit angestrebt wird 7). Ohne die Annahme der Idee der Ringgebirge und Ringmeere ist aber die Zerlegung der Erdscheibe in einzelne von einander abgesonderte Welteilande nicht notwendig, zumal dieser Vierteilung derselben auch eine entsprechende Einteilung des Ozeans in vier Meere parallel läuft. Eine Stelle, die eine möglichst vollständige Aufzählung der Teile und Gegenstände des Kosmos beabsichtigt und unter anderen neben der Vierzahl der Erdländer auch die der Meere erwähnt, findet sich Anguttara-Nikaya 1. S. 227 f. und 5. S. 59 8) in tibereinstimmendem Wortlaut. Sie heisst "Soweit... wie Mond und Sonne umherwandeln und die Weltgegenden mit ihrem Schein erleuchten, soweit ist eine tausendfache Welt. In

<sup>1)</sup> S. 93. 2) S. 93. 3) S. 234. 4) S. 11\*f. 5) S. 183. 6) S. 188. 7) S. 182ff. 8) S. 183.

dieser gibt es tausend Monde, tausend Sonnen, tausend Sineru-Bergkönige, tausend Jambūdvīpa, tansend Aparagodāna, tausend Uttarakuru, tausend Pūrvavideha, viertausend grosse Ozeane, viertausend Grosskönige . . . . " Genau so wie die vier Länder und Grosskönige auf die vier Himmelsrichtungen verteilt sind, so muss es auch mit den vier Meeren der Fall sein, wie es schon in der oben zitierten Stelle Anguttura-Nikāya 3. S. 240 ausgedrückt ist. Vier Meere werden ferner erwähnt an folgenden Stellen: Samyutta-Nikāya 1. S. 62 heisst es: "Ich hatte ... eine derartige Vertauschung der Füsse, nämlich vom östlichen Meer aus zum westlichen Meere"1). Samyutta-Nikāya 2. S. 179 f. wird erzählt, dass Buddha seinen Mönchen gesagt habe, dass das Wasser, das sie während ihres Lebens im Samsara aus Schmerz über die Vereinigung mit Unangenehmen und die Trennung von Angenehmen als Tränen vergossen hätten, mehr sei als das Wasser der vier Meere<sup>2</sup>), und das Gleiche wird behauptet S. 181 desselben Textbandes von der Muttermilch, die sie im Laufe des Samsāra getrunken hätten 3), und S. 187 von dem Blute, das sie vergossen hätten, weil ihnen der Kopf gespalten worden sei 4). Endlich findet sich noch in Vers 91 des Apadana eine Erwähnung der vier Meere mit den Worten: "Und ich trug die Wasser der vier Ozeane mit einer Hand" 5).

Die angeführten Gründe berechtigen also zu der Annahme, dass der bekannten brah- Kurze Skizzierung manischen und jainistischen Einteilung der Erdscheibe in sieben Landstreifen oder Zonen der ursprünglichen einmal eine nach den Himmelsrichtungen orientierte Vierteilung derselben voraufgegangen ist und dass auch der die Erde umströmende Ozean in dieselbe einbezogen und entsprechend in vier Meere eingeteilt wurde, eine Einteilung, auf die besonders das buddhistische Erdbild als gemeinsame Urform der alten geographischen Gliederung hinweist. Schematisch dargestellt, hat man sich diese also zu denken in der Gestalt einer Kreisfläche mit auffallendem Mittelpunkte, durch den nach den Zwischengegenden der Windrose zwei gedachte Geraden verlaufen. Ferner enthalten alle drei Systeme in den Namen der Länder, die den Meru umlagern sollen, einige Übereinstimmung. Von den brähmanischen Texten steht die Schilderuag des Mahābhārata und Padmapurāna den jainistischen und buddhistischen Angaben am nächsten. Ziehen wir nur diese beiden Texte zum Vergleiche heran, so liegt im Norden des Meru stets Uttarakuru<sup>6</sup>), im Osten Pūrvavideha<sup>7</sup>) resp. nach dem Mahābhārata und Padmapurāna: Bhadrāśva 8), im Süden Jambūdvīpa 9), resp. nach den Jaina-Schriften: Devakuru 10), uur die Bezeichnung der westlichen Landschaft ist in allen drei Systemen singulär. Immerhin erwecken diese Übereinstimmungen den Eindruck, als ob die Verwandschaft der Systeme in dieser Hinsicht einmal eine engere gewesen sei, als es heute noch der Fall zu sein scheint. Einzelne sind wirkliche Namen der alten Geographie, und wenn der oben zitierten Stelle des Anguttara-Nikāya 11), in der "der Bergkönig Himavat" gewissermassen als Mittelpunkt der "grossen Erde" bezeichnet wird, die Bedeutung zukommt, die wir von derselben angenommen haben, so liegt die Vermutung nahe, hier noch einige Spuren primitiver geographischer Anschauungen vorzufinden 12).

teilung.

Eine andere Idee, die das ursprüngliche indische Weltbild noch mehr umgestaltet und Die Erweiterung des erweitert hat, ist die der Dreizahl. Zwar erwecken unsere Systeme auf den ersten Blick die Idee d. Dreizahl. unbedingt den Eindruck, dass sie in ihrer vorliegenden Fassung nur das Produkt der Idee der Siebenzahl sind. Bei den Kontinenten und Ozeanen, Ringgebirgen und Ringmeeren,

<sup>1)</sup> S. 183. 2) S. 183. 3) S. 183. 4) S. 183. 5) 183 f. 6) S. 93, 108, 183, 188, 234. 8) S. 93, 105 ff. 7) S. 183, 188, 234 236 ff. 9) S. 93, 183, 188. 10) S. 234. 11) 12\*. A. Weber in: Indische Studien 9 (1865) S. 77.

Himmeln, Unterwelträumen und Höllen, geographischen Verhältnissen und Massen herrscht die Idee der Siebenzahl vor. Eine eingehende Prüfung des Stoffes muss jedoch zu der Annahme führen, dass die indische Kosmographie vor ihrer Trennung in die einzelnen Systeme ein Zwischenstadium durchgemacht hat, in dem die Dreizahl in der Hauptsache die gleiche Rolle gespielt hat, wie nachher die Siebenzahl, d. h. mit anderen Worten: es muss einmal die Anschauung geherrscht haben, dass sich der Kosmos aus drei in einer Ebene liegenden Ringkontinenten und zwei oder drei sie trennenden Ringmeeren, drei sich über einander wölbenden Himmeln und drei entsprechenden Unterweltsräumen zusammensetze. Verschiedene Stellen der vedischen Literatur und besonders einige nicht hinreichend motivierte Punkte des jüngeren brähmanischen und jainistischen Systems — das buddhistische steht allerdings vollkommen abseits — weisen auf diese ältere Entwicklungsphase hin und dürften auch wohl nur unter dieser Voraussetzung eine ausreichende Erklärung finden.

Spuren der Idee d. Dreizahl in dem älteren brähmanischen System.

In den vedischen Schriften wird so häufig und so bestimmt von drei Himmeln, drei Erden und bisweilen auch von drei Lufträumen gesprochen, dass man wenigstens in den meisten Fällen diese Dreizahl nicht als eine blosse spielerische Ausdrucksweise betrachten darf, sondern zugeben muss, dass ihr einmal eine bestimmte Vorstellung zu Grunde gelegen hat. Die Stellen, die sich im allgemeinen darauf beschränken, nur die Dreizahl dieser kosmischen Räume zu erwähnen, sind nun so zahlreich, dass sie in ihrer Gesamtheit hier nicht Erwähnung finden können; es sei deshalb hier nur auf die betreffenden Abschnitte unserer Einzeldarstellung verwiesen, in denen dieselben möglichst vollständig zitiert werden 1). Nur einige Stellen, die etwas bedeutsamer erscheinen und solche, die in unserer Annahme eine ausreichende Erklärung finden können, mögen hier näher erörtert werden. Dass man sich einerseits die drei Erden als über einander liegend gedacht hat, wird klar ausgesprochen. Rgv. I. 108. s wird von einer untersten, mittleren und höchsten Erde gesprochen<sup>2</sup>) und Atharvav. VI. 21. 1. heisst es, dass von jenen drei Erden der Erdboden die höchste (oder beste) sei 3). Rgv. VII. 104. 11 und Atharvav. VIII. 4. 11 wird (sozusagen übereinstimmend) der Übeltäter "tief unter alle die drei Erden" verwünscht4); er soll also an einen Ort kommen, der unter den drei über einander liegenden Erden gelegen ist. Da sich nun nach den brähmanischen Anschauungen der jüngeren Zeit die Höllenregionen unter den sieben über einander liegenden Böden (blümi) der Pātāla ausdehnen sollen, so dürfte hier vielleicht wohl insofern eine interessante Parallele zwischen den Anschauungen älterer und jüngerer Zeit vorliegen, als die Lage der Hölle im Prinzip die gleiche geblieben wäre und sich unter dem Einflusse der Siebenzahl nur die Zahl der Zwischenschichten von drei auf sieben erhöht hätte. Anderseits finden sich aber auch ein paar Stellen, denen anscheinend die Vorstellung von drei in einer Ebene liegenden "Erden" zu Grunde liegt. Rgv. I. 35. s heisst es, dass Gott Savitr nüber die drei Festländer" (tri dhanva yójanā) hinübergeschaut habe 5), worunter wohl vielleicht drei in einer Ebene liegende Kontinente zu verstehen sind, und Satapathabr. III 5. 1. 21 und V. 1. 5. 21 ist die Rede von drei Erden, "dieser einen und den beiden jenseits derselben" (imām áhaivo (resp. iyam ahaikā) dvé 'asyāh páre) 6). Endlich heisst es in Atharvaparisista "Vedilaksanam" V. 2. dass die Erde mit drei Ozeanen umsäumt (trisāgarānta) 7) sei, was ebenfalls darauf schliessen lässt, dass man sich dieselben durch Ringkontinente getrennt vorgestellt und wahrscheinlich eine Dreizahl der Kontinente angenommen hat. Atharvav. XIX. 27. 4 werden erwähnt "drei Gewölbe des Himmels und drei

<sup>1)</sup> S. 4 ff. 2) S. 15. 3) S. 15. 4) S. 15, 51 f. 5) S. 15. 6) S. 15. 7) S. 17.

Ozeane, drei glänzende, drei stillstehende, drei Mātariśvan's, drei Sonnen 1). Ob die hier genannten drei Ozeane ursprünglich als übereinander liegende himmlische oder als in einer Ebene liegende irdische Ozeane vorgestellt worden sind, was ja auch immerhin im Bereiche der Möglichkeit wäre, mag dahin gestellt bleiben. Wie die drei Erden als über einander liegend gedacht wurden, so auch die drei Himmel. Aus der grossen Zahl der Stellen 2), die über diese Dreizahl handeln, mögen nur folgende als Belege herausgegriffen werden. Rgv. II. 27. 9 spricht von "drei hellen Glanzfirmamenten" (rocană), die die Götter halten 3), II. 3. 2 von den "drei Himmeln", die Narāsamsa verklärt4), V. 81. 4 von Savitr, dass er zu den drei Lichtregionen emporsteigt und sich an Sürya's Strahlen erfreut 5), VII. 101. 4 von Parjanya, dass in ihm alle Wesen und die drei Himmel ihren Halt haben 6) und endlich VIII. 69. s, dass die Geschlechter der Götter an des Himmels drei Glanzregionen den Soma kochen 7). Nach Atharvav. V. 4. s und VI. 95., steht "im dritten Himmel der Asvattha-Baum, der Sitz der Götter"8), nach IX. 5.1 und 3 soll der Ziegenbock (Pancaudana) zum dritten Himmel aufsteigen 9), nach IX. 5. 10 soll er, einem Brähmanen gegeben, den "Schenker auf den Gipfel des Himmels, auf das dritte Gewölbe, auf den dritten Himmel, den dritten Rücken" setzen 16), nach XVII. 1. 10 soll Indra, der "zur dritten Sphäre des Himmels" aufsteigt, den Bittenden gnädig sein 11), nach XVIII. 4. s soll der Abgeschiedene sich auf dem dritten Firmamente des Himmels niederlassen 12) und nach VI. 75. s wird der Feind jenseits der drei Himmel gewünscht, von wo er nicht zurückkommen soll 18), also an einen Ort, der jenseits des Weltalls liegen soll, das offenbar mit dem dritten Himmel nach obenhin als abgeschlossen vorgestellt wurde. Endlich gilt nach Satapathabr. VIII. 6. 3. 19 der Ort in der Welt der Gerechtigkeit tiber dem dritten leuchtenden Rücken des Himmels, wo dieser Agni (d. i. die Sonne) brennt, als besonders erstrebenswert 14). Atharvav. XVIII. 2. 48 werden die drei Himmel mit Namen genannt; der Wasserhimmel (Udanvati) ist der unterste, Pīlumatī der mittelste und der dritte und höchste, worin die Väter wohnen, wird Pradyaus genannt 15). Nach Rgv. VIII. 82. 4 ist der höchste, d. i. der dritte Himmel, der Himmel, Indra's und nach Rgv. X. 101. 1 führt derselbe den Namen "Indrāvat" (gleich dem späteren Indraloka) 16). Nur an der Stelle Chāndogva-Up. VIII 5. s, die deutlich den Stempel mystischer Spekulation trägt, führt der dritte Himmel von hier den Namen Brahma-Welt (Brahmaloka) 17), gilt also als höchste Welt und mithin als Abschluss des Weltalls.

In dem jüngeren System der Brahmanen ist es auffallend, dass in allen Texten nur Spuren der Idee hinsichtlich der Bezeichnung des innersten Kontinents Jambūdvīpa und des äussersten Puskara-der Dreizahl in dem dvīpa vollständige Übereinstimmung besteht 18) und dass die innere Hälfte dieses letzteren Kon
jüngeren brähmanischen System. tinentes in allen Texten gleichmässig den Namen Dhataki oder Dhatakikhanda trägt 19), mit dem im jainistischen System der zweite Kontinent benannt wird 20), während die Namen des zweiten bis sechsten Kontinentes besonders hinsichtlich ihrer Reihenfolge in zwei verschiedenen Versionen 21) überliefert werden. Bezüglich dieser drei Namen und ihrer Reihenfolge besteht also in beiden Systemen eine gewisse Übereinstimmung, und diese weist darauf hin, dass der jainistischen Anschauung eine grössere Altertümlichkeit und Ursprünglichkeit zukommt und die Namen des zweiten bis sechsten Kontinentes im brähmanischen System eine sekundäre Einschiebung darstellen, wobei dann Dhatakikhanda eben auf Puskaradvīpa verlegt werden

<sup>1)</sup> S. 17. 2) S. 40 ff. 3) S. 41. 4) S. 41. 5) S. 41 f. 6) S. 42. 7) S. 42. 8) S. 42. 9) S. 42. 10) S. 42. 11) S. 42. 12) S. 45. 13) S. 42 f. 14) S. 41. 15) S. 42. 16) S. 42. 17) S. 42. 18) S. 57. 19) S. 121, 126. 20) S. 249. 21) S. 57.

Bemerkenswert ist ferner, dass die Siebenzahl der Weltschichten (Bhūr, Bhuvas usw.) nur eine künstliche ist. Bhur umfasst die Erde und die unter ihr liegenden Unterweltsräume 1), Bhuvas 2) und Syar 3) sind Schichten des Luftraumes. Als eigentliche Himmelssphären sind nur Janas, Tapas und Satyam 4) anzusehen. Die Weltschicht Mahar 5) trägt gemischten Charakter, denn sie wird bei einer Weltzerstörung zwar nicht vernichtet wie die drei unteren, wohl aber von den sie bewohnenden Gottheiten verlassen 6). Würde man nun Mahar als die dritte und höchste Schicht der Luftraumwelt betrachten, so läge hier ebenfalls die Dreizahl der Lufträume oder Luftraumschichten und die Dreizahl der Himmel und damit eine Übereinstimmung mit den vedischen Angaben vor.

Spuren der Idee jainistischen System.

Sollten die angeführten Punkte aus der brähmanischen Literatur zur allgemeinen Beder Dreizahl in dem gründung unserer Theorie allein noch nicht als ausreichend angesehen werden, weil sie eben nicht deutlich genug sprechen oder sich nur einseitig auf das brähmanische System beziehen, so kann aber auch für gewisse Rudimente in dem uns vorliegenden kosmographischen System der Jaina eine befriedigende Erklärung nur in unserer Annahme gefunden werden. Es ist bereits oben 7) ausgeführt worden, dass nach der Angabe der Jaina die bewohnte Menschenwelt aus dem kreisrunden Zentralkontinent Jambūdvīpa und den zwei durch Ringmeere getrennten Ringkontinenten Dhatakikhanda und Puskaradvipa bestehe, und dass die unzähligen Kontinente und Meere jenseits der Menschenwelt, da sie unbelebt sind und trotz ihrer phantastischen Ausstattung in ewiger Starre liegen, als ein sekundäres Produkt der Spekulation angesehen werden müssen. Das die Menschenwelt abschliessende Ringgebirge Manusottara auf dem Kontinent Puskaradvīna 8) deutet an, dass auf diesem Kontinent einmal ein Weltabschluss angenommen wurde, ähnlich wie es das jüngere brahmanische System mit dem gleichnamigen Ringgebirge auf dem siebenten Kontinente 9) tut. Ferner trägt die dritte Himmelssphäre von unten den Namen Brahmaloka (Digambara: Brahma und Brahmottara) 10). Der Brahmaloka gilt nun sonst stets und überall als höchste Himmelssphäre und als Abschluss und Krönung des ganzen Kosmos 11). Folglich muss also auch einmal mit dem Brahmaloka an dritter Stelle die Himmelswelt nach oben hin abgeschlossen worden sein. Und es wäre denkbar, dass auch die Laukantika-Götter, die am Rande der dritten Etage der Himmelssphäre Brahmaloka ihre Wohnsitze haben sollen 12), in ihrem Namen noch eine Reminiszenz aus jener Zeit enthalten, in der der Brahmaloka noch die höchste Himmelssphäre darstellte und ihr Wohnbereich in Wirklichkeit als am Ende des Weltalls gelegen angenommen wurde. Ein Gegenstück zu dieser Dreizahl der Himmelssphären bietet die recht eigentümliche Einteilung der obersten Höllensphäre Ratnaprabhā in die drei Abteilungen: Kharakānda (Digambara: Kharāmśa oder Kharabhaga) 16 000 Yojana hoch, Pankabahula (Pankabhaga), 84 000 Yojana hoch und Apabahula (Digambara: Abbahulamsaka), 80 000 Yojana hoch 18). Die oberste Abteilung Kharakanda zerfallt nun wieder in sechszehn Etagen von je 1000 Yojana Höhe, die ihre Namen von den in denselben vorhandenen Edelsteinarten hernehmen 14) und sich also dadurch als den brähmanischen Pätäla ähnliche unterirdische Märchenräume bekunden. Die beiden oberen Abteilungen von Ratnaprabhā sollen die Wohnbereiche der Götterklassen der Bhavanavāsin sein 15). Anderseits wird aber auch berichtet, dass Ratnaprabha ebenso wie alle tieferen Höllenregionen in Etagen zerfalle, die die nach bestimmtem Plane verteilten einzelnen Höllenabteilungen ent-

<sup>5)</sup> S. 142. 6) S. 142. 3) S. 128 ff. 4) S. 142. 7) S. 21\*. 1) S. 55, 128. 2) S. 128. 8) S. 252. 9) S. 121, 126, 10) S. 291. 11) S. 42, 142, 191. 12) S. 306f. 13) S. 316. 14) S. 262 f., 316. 15) S. 316.

halten sollen 1). Bei dieser letzteren Einteilung Ratnaprabhä's wird von den Śvetāmbara aber ihre ganze Höhe — von den Digambara allerdings nur die von Abbahulāmśaka — auf die Zwischenräume der einzelnen Etagen, ihre Zwischenschichten und Aussenböden verrechnet, sodass für die vorhin genannten drei Abteilungen tatsächlich kein Raum mehr übrig bleibt und diese bei der Einteilung in dreizehn Höllenetagen nicht mehr hinreichend motiviert sind. Es liegt hier eine Unstimmigkeit in dem sonst so folgerichtig aufgebauten System der Svetambara vor, die nur durch die Annahme erklärt werden kann, dass die drei Abteilungen Ratnaprabha's einer älteren von der Dreizahl beherrschten Phase der jainistischen Kosmographie angehören und als Unterweltsräume den drei Himmelssphären entsprechen, zumal sie ähnlich wie die brähmanischen Pätäla-Räume von dunklen dämonenartigen zu den lichten Himmelsbewohnern im Gegensatz stehenden Götterklassen bewohnt sind 2).

Noch zwei Eigenartigkeiten des jainistischen Weltbildes, die vielleicht nicht so sehr als die angeführten Punkte ins Gewicht fallen, finden durch unsere Annahme von einer früheren Vorherrschaft der Dreizahl in der Kosmographie eine ausreichende Erklärung. Auffallend ist, dass der Jainismus für die überirdische Höhe des Meru oder Mandara in Jambüdvīpa 99 000 Yojana 3) angibt, während, wie schon erwähnt, die Höhe der sekundären Meru's in Dhatakīkhanda und Puskarārdha nur 84 000 Yojana 4) betragen soll, genau wie es ja mit dem einen Meru der Brähmanen 5) und Buddhisten 6) der Fall ist. Die erstere Zahl ist durch die Drei, die letztere durch die Sieben teilbar. Diese eigenartige Verschiedenheit lässt sich doch wohl nur dadurch erklären, dass die von der Drei beherrschte Zahl ein älteres Element darstellt. während die Spekulation für das jüngere Produkt der sekundären Mandara's auf den beiden Ringkontinenten der Zeitrichtung entsprechend die von der Sieben beherrschte Zahl annehmen musste, trotzdem sie diesen im übrigen die gleichen äusseren Eigenschaften zuschrieb. Endlich wird uns der Meru hinsichtlich seiner äusseren Gestalt als ein Kegel mit drei Terrassen geschildert 7). In Höhe von 500 Yojana liegt die erste Terrasse mit dem Haine Nandana. 62 000 Yojana über demselben ist die zweite Terrasse mit dem Haine Saumanasa und die von dem Aufsatze (cūlikā) freigelassene Gipfelfläche bildet die dritte Terrasse mit dem Haine Pandaka. Wenn die einzelnen Terrassen oder Absätze auch nicht gleichmässig auf seine ganze Höhe verteilt sind, so hat er doch die Gestalt eines dreistufigen Kegels und darf gewissermassen in dieser Hinsicht als ein Symbol des dreifach abgestuften Weltalls angesehen werden. Die Gründe dafür, dass uns gerade das jainistische System noch so deutliche Spuren der früheren von der Dreizahl beherrschten Phase in der Kosmographie erhalten hat, sind wohl darin zu suchen, dess gewisse Vorstellungen zu fest verankert waren, um einfach durch spätere Erzeugnisse der Spekulation ersetzt zu werden. Mag diese sie denn auch mit ihren Rankenwerk reichlich überwuchert haben, immerhin lassen sie sich aber noch als Trümmer eines älteren Weltbildes erkennen, wenn man jenes etwas bei Seite geschoben hat. Unsere Punkte sind nicht allzu reich, aber sie reichen doch aus, unsere These zu stützen.

Auf die Idee der Dreizahl folgte die der Siebenzahl. Ihre Einführung in die indische Die letzte Erwei-Kosmographie wurde von der grössten Bedeutung; denn durch sie erhielt das Weltbild erst terung d. indischen seine bekannten historischen Formen und wurde dadurch zu einem gewissen Abschluss gebracht. die Idee der Sieben-Wenn die Spekulation diese neue Idee im grossen und ganzen auch auf alle Teile und Räume des Kosmos anwandte, so geschah dieses doch nur so, dass sie auf den hergebrachten kos-

<sup>1)</sup> S. 316f. 2) S. 263, 316. 3) S. 229. 4) S. 250. 5) S. 93. 6) S. 184, 187. 7) S. 229 ff.

mographischen Anschauungen aufbaute. Sie wusste indes die Fugen zwischen den älteren und ifingeren Bestandteilen ihres Gebäudes so gut zu verdecken, dass die Rudimente aus den voraufgegangenen Entwicklungsphasen nicht sofort als solche zu erkennen sind. Wenn der Spekulation durch die Idee der Siebenzahl auch im grossen und ganzen die Richtung vorgezeichnet war, die sie einzuschlagen hatte, so war ihre Tätigkeit im Einzelnen dennoch keine gleichmässige, und die Folge hiervon war, dass sich das vordem wenigstens in den Hauptzügen noch einheitliche Weltbild nach den drei Haupt-Religions- und Kulturgruppen Indiens auch in dreifacher Richtung individuell entwickeln konnte. In verschiedenen Punkten zeigen unsere drei Systeme gemeinsame Züge, in anderen finden wir dagegen singuläre Eigenart entwickelt. Diese Ähnlichkeiten und Abweichungen können also nur dadurch erklärt werden, dass die Idee der Siebenzahl innerhalb jener drei Religionen nicht gleichartig in das Weltbild eingeführt wurde.

Die Idee d. Siebenmanischen System.

Wenn auch bereits im Veda an zahlreichen Stellen von den sieben Strömen 1) der zahl in dem bräh- Erde und den sieben Rossen 2) des Sonnenwagens die Rede ist und dadurch das Auftreten der Idee der Siebenzahl bereits in alter Zeit schon klar bezeugt wird, so war ihre allgemeine und systematische Einführung in das brähmanische Weltbild doch eine erheblich spätere. Von den vedischen Texten erwähnt das Taittirīvāranyaka<sup>3</sup>) zuerst die sieben Welten oder besser Weltschichten in derselben Reihenfolge und mit denselben Namen, wie sie später in der didaktischen Literatur Indiens gelehrt werden. Bhur, Bhuyas, Syar, Mahar, Janas, Tapas und Satyam sind die Namen dieser sieben Weltschichten. Bhūr 4) umfasst die Erde mit ihren Kontinenten und Ozeanen und die unter ihr liegenden Pätäla und Höllen. Zwischen dieser und der Ebene der Sonnenbahn liegt die Luftraumwelt, Bhuvarloka 5), auch Antarīksaloka genannt, 100 000 Yojana hoch. Über diesem breitet sich aus der Syar- oder Syargaloka 6). der Bereich der Himmelskörper, 1400 000 Yojana hoch und nach obenhin abgegrenzt durch eine gedachte in der Höhe des Polarsterns der Sonnenbahn parallel laufende Ebene. Auf den Svarloka folgen der Reihe nach der Maharloka 7) der Jana(r)loka 8), der Tapoloka 9) und der Satvaloka 10), nach der grossen Mehrzahl der Texte in dieser Reihenfolge 1, 2, 8 und 48 Koti von Yojana hoch. Es ist schon darauf hingewiesen worden 11), dass diese Siebenzahl nur künstlich erreicht worden ist, da sie unbedingt noch an die Phase der Dreizahl erinnert und gegenüber Buddhismus und Jainismus nicht mit der gleichen Konsequenz durchgeführt worden ist.

> Im Bereiche der Unterwelt ist die Siebenzahl jedoch systematisch durchgeführt worden, so dass die Spuren aus der voraufgegangenen Phase der Dreizahl in diesem Bereich vollständig verwischt sind. Nach brähmanischen Glauben setzt sich die Unterwelt aus den sieben Pātāla und den unter diesen liegenden Höllenräumen zusammen. Die Pātāla bilden einen siebenstöckigen Etagenbau, dessen Hohlräume je 9000 und dessen Zwischenschichten je 1000 Yojana hoch sein sollen 12). Wenn die Namen der einzelnen Pätäla auch in abweichenden Versionen aufgezählt werden, so herrschen doch hinsichtlich der Angaben von Farbe oder Stoff ihrer Böden in den Texten keine nennenswerten Differenzen. Folgen wir hier in der Namensaufzählung der Version des Visnupurāna, so ist der oberste diese Pātāla-Räume Atala schwarz, der nächst tiefere Vitala weiss, Nitala rötlich oder rot, Gabhastimat gelb, Mahā(tala) ist aus Kiesel (mithin kieselfarben). Sutala ist aus Stein (mithin steinfarben) und endlich

<sup>1)</sup> S. 11 ff. 2) S. 19 f. 3) S. 2, 55. 4) S. 55, 128. 5) S. 128. 6) S. 128. 7) S, 142. 8) S. 142. 9) S. 142. 10) S. 142. 11. S. 22\*. 12) S. 143 ff.

Pătăla ist golden 1). Diese Farben sind hinsichtlich ihrer Reihenfolge wie sich später zeigen wird, von besonderem Interesse.

Auch bei den Höllen, die nach der Lehre der Brähmanen hinsichtlich der Raumverteilung im Kosmos nicht die gleiche Rolle spielen wie im Buddhismus und Jainismus und unterhalb der Pātāla gelegen sein sollen — hierin vertritt, wie oben 2) ausgeführt, der Brähmanismus den älteren Standpunkt -, herrscht in historischer Zeit die Siebenzahl vor. Die älteren Berichte nennen sieben 3) oder einundzwanzig 4) oder achtundzwanzig 5) Höllen, und nur einige jüngere oder fragmentarische Aufzählungen geben Zahlen an, die von diesem Prinzip abweichen 6).

Sodann ist auch im Bereiche der Mittelwelt die Idee der Siebenzahl sozusagen vollständig durchgeführt worden. Die Erde setzt sich zusammen aus sieben Kontinenten, nämlich dem kreisrunden Zentralkontinent Jambūdvīpa, sechs Ringkontinenten und sieben sie von einander trennenden Ringozeanen, deren Namen unsere Texte in drei allerdings nur unbedeutend von einander abweichenden Versionen berichten 1). Wahrscheinlich wurden, was hier nochmals kurz wiederholt werden soll, die beiden Ringkontinente aus der Phase der Dreizahl zu dem äussersten Kontinent Puskaradvīpa verschmolzen und zwischen diesen und den Zentralkontinent fünf Ringkontinente und Ringmeere eingeschoben. Hinsichtlich der Ausdehnung gilt der Jambūdyīpa mit seinem Durchmesser von 100 000 Yojana als Einheit für die ihn umgebenden Ringkontinente und Ringmeere 8), deren Breiten - jeder Ringozean hat die gleiche Breite wie der zugehörige von ihm eingeschlossene Kontinent - nach aussen hin in geometrischer Progression zunehmen 9).

Endlich wurde die Idee der Siebenzahl aber auch auf den Zentralkontinent Jambüdvīpa in Anwendung gebracht, was zur Folge hatte, dass die alte Quadranteneinteilung verdrängt oder bis zur Unkenntlichkeit entstellt und die neue sogenannte Zoneneinteilung eingeführt wurde. Sechs parallele sich von Osten nach Westen hinziehende gewaltige Gebirgsstreifen sollen nämlich den mittleren Kontinent in sieben parallele Landstreifen oder Erdzonen einteilen 10), die hinsichtlich ihrer natürlichen Beschaffenheit und ihrer Lebensbedingungen von verschiedener Qualität und mit Ausnahme der südlichsten Zone Bharata nur Länder des Lebensgenusses (bhogabhūmi) sind, während diese letztere als ein Land des Verdienstes (karmabhūmi) bezeichnet wird 11). Desgleichen werden auch die den Jambūdvīpa umlagernden Ringkontinente, die ebenfalls Länder des Lebensgenusses sind 12), mit Ausnahme des äussersten siebenten 15), nach einigen Texten der drei letzten 14), durch sieben strahlenförmig verlaufende Gebirgsstreifen in je sieben Landzonen eingeteilt, die je ein Hauptstrom (in jedem Kontinent also sieben) durchfliessen soll.

Der Aufbau des Kosmos nach jainistischen Glauben ist in unseren Ausführungen be-Die Idee der Siebenreits soweit geschildert worden, dass derselbe als hinreichend bekannt vorausgesetzt werden zahl in dem jaikann. Es ist dabei auch darauf hingewiesen worden, dass die jainistische Spekulation die beiden ursprünglich in Halbkugelform vorgestellten Schalen von Ober- und Unterwelt in zwei vollkommen kongruente Trichter verzerrte und diese dann weiterhin mit Formen umgab, die für die beiden Welthälften in horizontaler Richtung ungleich waren. Insofern war der Jainismus aber doch noch konsequenter als der Brähmanismus, als er bei der Einführung der Idee

nistischen System.

<sup>1)</sup> S. 144. 2) S. 35\*f. 3) S. 163, 167 ff. 4) 152 ff., 156, 169. - 5) S. 148 ff., 157 ff. 6) S. 155, 160 ff., 171 f. 7) S. 57. 8) S. 56 f. 9) S. 56. 11) S. 58. 10) S. 57 ff. 12) S. 112. 13) S. 121, 126. 14) S. 125.

der Siebenzahl dennoch für die beiden gegensätzlichen Welthälften gleichmässig die Höhe von sieben Rajiu ansetzte oder doch beibehielt 1). Wenn von der Spekulation nun auch die Anzahl der einzelnen Himmelsphären im Gegensatz zu den sieben Höllensphären, die sich gleichmässig auf die sieben Rajju Höhe der Unterwelt verteilen, über die Siebenzahl hinaus vermehrt worden war, so blieb die Siebenzahl der Rajju im Bereich der Oberwelt dennoch das äusserlich beherrschende Moment<sup>2</sup>). Im Bereich der Mittelwelt behielt die Dreizahl der voraufgegangenen Entwicklungsphase 3) insofern noch ihre Geltung, als die drei Kontinente Jambūdyīpa, Dhātakīkhaṇḍa und Puṣkaradyīpa (genau Puṣkarārdha) weiterhin stets als der Bereich des Lebens betrachtet 4) und gegen die Aussenwelt als abgeschlossen angesehen wurden. Als die Spekulation nämlich dazu überging, die Anzahl der Kontinente über die Dreizahl hinaus zu vermehren, folgte sie nicht dem brähmanischen Vorbild und schob zwischen die genannten Kontinente andere ein, sondern baute an diese an, blieb inkonsequenterweise dann aber nicht bei der Siebenzahl stehen, sondern steigerte die Zahl jener unbelebten sekundären Ringkontinente gleich ins Unermessliche 5). Die Anwendung der Idee der Siebenzahl auf den Zentralkontinent Jambūdvīpa führte ebenso wie beim Brāhmanismus zur Zurückdrängung der alten Qudranteneinteilung und zu einer Neueinteilung nach brähmanischem Muster. Die Zoneneinteilung 6) des jainistischen Systems ist im Prinzip genau dieselbe wie die brähmanische, nur verhalten sich die Breiten der einzelnen Zonen und der sie trennenden Gebirgsstreifen von den Seiten zur Mitte hin wie die Glieder einer geometrischen Progression 7), ein Prinzip, das ebenso bei der Ausmessung der Kontinente und Ozeane angewendet wurde 8), während der Brähmanismus hingegen für die Breiten der Gebirge und Zonen nur willkürliche Grössen?) ansetzte.

Die Idee d. Siebenzahl in dem buddhistischen System.

26\*

Sind Brahmanismus und Jainismus bei der Einführung der Idee der Siebenzahl in die verschiedenen Teile des Kosmos im grossen und ganzen denselben Weg gegangen, so war das bei dem Buddhismus nicht in der gleichen Weise der Fall. Im Bereiche der Oberwelt wurde die Siebenzahl allerdings genau so durchgeführt wie bei den beiden genannten Systemen, und der Pali-Kanon enthält eine hinreichend grosse Anzahl von Stellen, die deutlich genug dartun, dass mit dem siebenten Himmel, dem Brahmaloka, die Anzahl der Himmelssphären einmal als abgeschlossen galt 10). Erst später wurden denn weitere Himmelssphären angebaut und diese mit Gottheiten bevölkert, die noch schemenhafter sind als die Bewohner der unteren Sphären und sich bei genauem Zusehen nur als die Produkte einer philosophierenden Spekulation dokumentieren 11). All diese höheren Himmelssphären fasst die theologische Exegese nun mit dem Namen des Brahmaloka zusammen 19), beweist also schon dadurch, dass die von uns angenommene ursprüngliche Siebenzahl der Himmelssphären mit dem Brahmaloka als Abschluss als das Ursprünglichere anzusehen ist. Auch im Bereiche der Unterwelt, der Höllenregionen, war einmal die Siebenzahl vorherrschend, wie ja noch die Stellen Anguttara-Nikaya 1 S. 141f. und Majjhima-Nikāya 3 S. 166 und 182 f. 18), an denen die einzelnen Höllensphären kurz charakterisiert sind, wobei allerdings nur der Name der siebenten untersten Sphäre genannt wird, in fast übereinstimmendem Wortlaut noch deutlich beweisen. Wahrscheinlich wurde durch Einschiebung einer weiteren Höllensphäre ihre Zahl dann auf acht erhöht, wie sie in unseren jüngeren Berichten durchweg gelehrt wird 14), mögen diese letzteren in einzelnen Pankten auch

<sup>1)</sup> S 210 ff. 2) S. 211. 3) S. 22\*. 4) S. 252. 5) S. 213, 252 ff. 6) S. 215 ff. 7) S. 215. 8) S. 213. 9) S. 58. 10) S. 191. 11) S. 191 ff. 12) S. 191. 13) S. 199 f. 14) S. 201 ff.

manche Differenzen aufweisen. Aber trotzdem weisen spontane Unstimmigkeiten, wie sie z. B. in dem Bericht über die Lebensdauer der Höllenwesen in Hardy's Manual of Buddhism vorliegen 1), darauf hin, dass unsere Annahme von der primären Siebenzahl der Höllensphären das Richtige trifft. Also auch im Berichte der Unterwelt wurde die Idee der Siebenzahl in den Grundzügen ursprünglich in derselben Weise durchgeführt wie von den beiden anderen Kultur- und Religionsgruppen. Wesentlich anders gestaltete sich aber die Anwendung dieser Idee in dem Bereiche der Mittelwelt. In unseren Ausführungen ist dargelegt worden, dass man sich ursprünglich die Erde als eine vom Ozean umflossene einheitliche Scheibe vorstellte und diese nach den Hauptrichtungen der Windrose hin in vier Erdquadranten einteilte 2). Brāhmanismus und Jainismus hatten nun die Idee der Siebenzahl im Bereiche der Mittelwelt in der Weise durchgeführt, dass sie diese einheitliche Erdscheibe als solche beibehielten. wenn sie auch die alte Quadranteneinteilung durch die neue Zoneneinteilung ersetzten oder doch wenigstens wesentlich veränderten, und dann dieselbe als Zentralkontinent mit einer Reihe von Ringmeeren und Ringkontinenten umgaben, ein Verfahren, das mit Rücksicht auf die Siebenzahl der Sphären in Ober- und Unterwelt ganz konsequent war und, wenn man sich so ausdrücken darf, gewissermassen die Projektion derselben auf der Horizontalfläche darstellt. Die Spekulation des Buddhismus schlug beinahe den entgegengesetzten Weg ein. Sie umgab nicht die Erdscheibe mit Ringmeeren und Ringkontinenten, sondern riss dieselbe in die einzelnen Erdquadranten auseinander, verlegte diese als einsame Welteilande nach den Hauptrichtungen der Windrose hin ins grosse Weltmeer 3) und umgab den zentralen Weltberg, der nun von den angrenzenden Ländern getrennt war und einsam im grossen Ozean stand, mit einem siebenfachen Ring von Gebirgen, die durch Ringmeere von einander getrennt werden und deren Dimensionen und Entfernungen von einander mit den Dimensionen des Weltberges in einem bestimmten Verhältnisse stehen 4). Höhe resp. Tiefe und Durchmesser dieser Gebirge sowie ihre Entfernung von einander nehmen vom Zentrum aus nach dem Verhältnis einer geometrischen Progression nach aussen hin ab, und die Dimensionen der sie trennenden Ringmeere müssen sich natürlich dem entsprechend verhalten. Im Profil betrachtet macht das ganze System den Eindruck einer gewaltigen siebenstufigen Pyramide, die von den vier Welteilanden umlagert wird.

Unsere Ausführungen haben nun gezeigt, dass die Idee der Siebenzahl eine ganz Schlussfolgerung bedeutende Rolle in der indischen Kosmographie gespielt hat, und dass sich durch sie wenigstens die Hauptlinien in den einzelnen Systemen erklären lassen. Zugleich dürfte aber auch aus denselben hervorgehen, dass bei gleichmässiger und konsequenter Durchführung dieser Idee nicht drei verschiedene Systeme entstanden sein würden, sondern dass sich das eine wenn auch durch die Idee der Dreizahl erweiterte Weltbild in den Grundzügen nur nach einer Richtung hin hätte entwickeln müssen. Das Fortleben von Rudimenten aus früheren Entwicklungsphasen und eine in einzelnen Punkten inkonsequente Durchführung der Idee der Siebenzahl haben aber Systeme geschaffen, die trotz mancher Ähnlichkeiten schon in ihren Hauptlinien auf den ersten Blick so verschieden anmuten.

Während die Buddhisten und Jaina in ihren kosmographischen Anschauungen im Die Umgestaltung grossen und ganzen auf der vorhin kurz skizzierten durch die Einführung der Siebenzahl d. Weltbildes durch grossen und ganzen auf der vornin kurz skizzierten durch die Einfunrung der Siebenzahl die Annahme von erreichten Stufe der Entwicklung stehen geblieben sind und vielfach auch heute noch die auf der Kugelgestalt d.

Erde in den astronomischen Lehr-

büchern d. Mittelalt.

<sup>1)</sup> S. 205 f. 2) S. 10\*ff. 3) S. 188. 4) S. 185 ff.

das Weltbild bezüglichen Nachrichten ihrer kanonischen Schriften, trotzdem sie dem jetzigen Stande der Wissenschaft vollkommen wiedersprechen, dennoch als geoffenbarte und darum unumstössliche Wahrheit betrachten, wurde das kosmographische System der Brähmanen unter dem Einflusse der hochstehenden hellenistischen Astronomie in einer weiteren Phase der Entwicklung fundamental umgestaltet 1). Die Annahme von der Kugelgestalt der Erde wurde die Grundidee dieser jüngsten Entwicklungsphase. Wenn das Weltsystem nun auch weiterhin als geozentrisch galt, so musste durch diese neue Idee dennoch eine wesentliche Umgestaltung des Welt- und besonders des Erdbildes eintreten, wenn auch die meisten Vorstellungen über Kontinente und Ozeane, Gebirgsstreifen und Zonen aus der älteren Zeit beibehalten und jener neuen Idee angepasst wurden. Der Zentralkontinent Jambūdvīpa, dessen geographische Einteilung in Hauptgebirge und Zonen im Prinzip die gleiche blieb, wurde jetzt als die obere Hälfte der Erdkugel angesehen, durch den Äquator, auf dem nach den Hauptrichtungen der Windrose als Grenzpunkte der Erdquadranten die vier berühmten Städte Yamakoti (Osten), Lanka (Süden), Romaka (Westen) und Siddhapura (Norden) liegen sollen, genau abgegrenzt?). Die sieben Ringmeere und sechs Ringkontinente wurden auf die untere Erdhälfte als gleichbreite Erdstreifen verteilt 3). Der Weltberg Meru wurde zur Erdachse, an seinem oberen Ende mit ähnlicher Umgebung und Ausstattung, wie sie die puränische Schilderung ihm zuschreibt, von den Göttern 1) and am unteren d. i. am Südpol von ihren dunklen Antipoden, den Asura 5), bewohnt. Pātāla und Höllen wurden ins Innere der Erdkugel verlegt 6), Planeten und Sterne sollen in gewaltigen Kreisbahnen dieselbe als Zentrum umwandern 7); wie man sich unter diesen veränderten Verhältnissen aber die alten Himmelsregionen vorgestellt hat, darüber geben die Texte leider keine Auskunft. Oder sollte diese Neuorientierung des ganzen Weltalls jenen Götterhimmeln auch schon ihre imaginäre Grundlage entzogen haben? Es ist aber zweifellos, dass dieselbe lange ganz auf die astronomische Literatur beschränkt blieb und die Lehren der Purana über den Kosmos in weiteren Kreisen nach wie vor Geltung behielten.

#### Die Beeinflussung der indischen Systeme durch Babylon.

Nachdem nun die drei Systeme der indischen Kosmographie in ihren Hauptzügen mit einander verglichen und ihre Äbnlichkeiten und Abweichungen im Ganzen nur als Folgen einer inkonsequenten Einführung bestimmter Ideen in ein urspränglich einfaches und einheitliches Weltbild erkannt worden sind, ist es unsere nächste Aufgabe zu untersuchen, ob jene Ideen autochthon sind, d. h. ob sie selbständige Ergebnisse einer wenn auch primitiven einheimischen Wissenschaft darstellen oder ob sie das geistige Eigentum eines anderen Kultur volkes sind und von den Indern uur übernommen und in ihrem kosmographischen System verwertet wurden.

Innere Gründe für die Annahme einer Beeinflussung in Beziehung.

Der erste Teil dieser Doppelfrage lässt sich nun eigentlich sehon durch folgende einfache Überlegung mit grosser Wahrscheinlichkeit in negativem Sinn beantworten. Zum Aufkosmographischer bau eines Weltsystems, mag dieses noch so phantastisch und unrichtig sein, gehört nämlich eine längere Beschäftigung mit Fragen, die diesen Gegenstand speziell betreffen. Mag die Spekulation in diesem System nun eine noch so grosse Rolle spielen, es wird und muss jedenfalls eine Reihe von Punkten enthalten, die auf der Erfahrung beruhen. Je zahlreicher diese Punkte der Erfahrung sind, um so begrenzter ist das Feld, das der Spekulation für

<sup>1)</sup> S. 173ff. 2) S. 174, 3) S. 174. 4) S. 175. 5) S. 173. 6) S. 173. 7) S. 175.

ihre Betätigung zur Verfügung steht und um so natürlicher und wahrer wird das ganze Bild sein. Sodann beruhen aber auch eine ganze Anzahl von Ideen, die auf den ersten Blick ein reines Produkt der Spekulation zu sein scheinen, wie z. B. jene von den sieben Himmelssphären letzten Endes ebenfalls auf der Erfahrung, nämlich auf der Kenntnis der sieben Planetenhahnen. Sie sind also weiter nichts, als unrichtige Schlussfolgerungen, die die Spekulation aus dieser Erfahrungstatsache gezogen hat. Würden sich die Inder nun ganz selbständig ihr kosmographisches System aufgebaut haben, so müssten sie hierzu eine Reihe von Erfahrungstatsachen gesammelt und sich deswegen längere Zeit hindurch rein theoretisch mit geographischen, astronomischen und ähnlichen Dingen beschäftigt haben, mochte diese Forschung auch mit den primitivsten Mitteln ausgeführt worden sein und auch nur halbrichtige Resultate geliefert haben. Eine derartige theoretische Beschäftigung hätte nun wenigstens einige literarische Niederschläge hinterlassen, mindestens aber in der uns erhaltenen Literatur einen gewissen empirischen Sinn ihrer Verfasser erkennen lassen müssen. Anstatt dessen bezeugen uns die älteren Literaturdenkmale aber nur ein Interesse für rein spekulative weltfremde Ideen und eine Abneigung für historische und reale Dinge. Was wir in ihnen über die Welt, ihre Teile oder ihr Aussehen erfahren, sind grösstenteils aber nur rätselhafte Andeutungen, Anspielungen und Vergleiche in rein spekulativem Zusammenhange, die gesammelt nur ein sehr mangelhaftes und lückenreiches Bild von den einstigen Vorstellungen über den Kosmos ergeben können. Die jüngere Literatur bietet uns dagegen teils ausführliche Traktate, die je nach ihrer Richtung übereinstimmend das Weltbild ausführlich behandeln, teils Andeutungen, die aber zu ihrem Verständnis die genaue Kenntnis des ganzen kosmographischen Systems voraussetzen; es finden sich jedoch nirgendwo Anhaltspunkte, die die Entstehung der einzelnen Ideen, die, wie in dem voraufgehenden Abschnitt ausführlich dargelegt worden ist, das erschlossene ursprünglich einfache Weltbild erweitert und entwickelt haben, irgendwie wirklich motivieren könnten. Wir finden nur Resultate, aber nicht die Lösung für dieselben. Infolgedessen ist schon aus inneren Gründen die Annahme berechtigt, dass die Hauptideen in Indien nicht selbständig entstanden, sondern von aussenher importiert und von den Indern in der ihnen charakteristischen Weise verarbeitet worden sind.

Es haben nun auch schon mehrere Forscher die Ansicht ausgesprochen, dass die Die bisberigen AnInder hinsichtlich ihrer kosmographischen Anschauungen von aussen her stark beeinflusst schartungen d. Forscher über eine Beworden seien. Meines Wissens hat als erster Karl Theodor Johannsen 1) — der Vollständig-einflussung Indiens.
keit halber sei er erwähnt — die Kosmologie des Manu mit der des Moses verglichen und
den gemeinsamen Ursprung dieser beiden Kosmologien angenommen. Mit mehr Autorität hat
denn Albrecht Weber in seinem 1853 geschriebenen Aufsatze "Die Verbindung Indiens mit
den Ländern im Westen" 2) bei einem gelegentlichen Vergleiche des indischen Dvīpa- mit
dem persischen Keshvar-System die Vermutung ausgesprochen, dass ersteres "etwa gleichzeitig
mit den sieben Planeten und der siebentägigen Woche, in seleucidischer Zeit von den Chaldäern nach Indien übergegangen ist, in welch letzterem Falle die Annahme näher liegen
würde, dass auch die Perser dasselbe ebenfalls von den Chaldäern entlehnt hätten". Weiter
sagt er in der "Analyse der in Anquetil du Perron's Übersetzung enthaltener Upanişad 3)"
bei Besprechung der Nrsimhatäpanīya-Upanisad: "Die Vermutung liegt nahe, dass die Sieben-

<sup>1)</sup> Die kosmogonischen Ansichten der Inder und Hebräer nach Zusammenstellung der Manuischen und Mosaischen Kosmogonie erörtert. Altona 1833.

<sup>2)</sup> in: Indische Skizzen 1857. S. 108.

<sup>3)</sup> in: Indische Studien Bd. 9 (1865) S. 77.

30\* Einleitung.

zahl [er spricht von den 7 DvIpa] mit den sieben Planeten in Verbindung steht." Er habe bereits früher — die vorhin angeführte Stelle ist gemeint — "die Vermutung angestellt, dass der gemeinsame Ursprung" des indischen und persischen Systems "bei den Chaldäern zu suchen sei". Auch Friedrich Spiegel 1) konnte sich die selbständige Entstehung des indischen Dvīpa- und des ihm sehr ähnlichen persischen Keshvar-Systems in Indien und Iran nicht gut vorstellen und hielt es für möglich, "dass die beiden arischen Völker dies Weltsystem von aussen her empfangen haben". Sodann vertritt P. Jensen in seinem Werke "Die Kosmologie der Babylonier" 2) die Ansicht, dass das indische und das persische Weltsystem babylonischen Ursprungs sei, und auch Ernst Leumann, der dem genannten Werke<sup>3</sup>) einen kurzen Abriss über die kosmographischen Anschauungen der Inder beigefügt hat, sagt am Schlusse desselben, "dass in den früheren Jahrhunderten unserer Zeitrechnung von irgend welcher Seite her das Dogma von der Siebenzahl der Erdteile eindrang, welches die Jaina unberührt liess, das Mahā-Bhārata aber leichthin, die Puranen dagegen vollständig beeinflusste". Endlich stellt William Fairfield Warren in seinem Buche "The earliest cosmologies, New-York 1909" die These auf, dass alle kosmographischen Systeme der alten Welt Ableger des altbabylonischen Weltsystems gewesen und mithin auch die Systeme der Inder babylonischen Ursprungs seien.

Nach dem Urteil der genannten Forscher kommt für eine Beeinflussung Indiens in kosmographischer Beziehung also nur Babylon in Frage, wo ja bekanntlich von altersher die Sternkunde besonders gepflegt wurde und infolgedessen auch die Bedingungen gegeben waren, um ein Weltsystem zu entwikeln, das den naturwissenschaftlichen Kenutnissen der damaligen Zeit entsprechen konnte.

Welche kosmographischen Anschauungen herrschten donn nun in Babylon?

Die kosmographischen Anschauungen der Babylonier.

Mit der Beantwortung dieser Frage haben sich bereits eine Reihe von Forschern beschäftigt, ihre Ergebnisse sind aber nicht vollständig übereinstimmend, was wohl einerseits in der Lücken- und Rätselhaftigkeit des Materials, anderseits aber wohl auch in dem Umstande begründet zu sein scheint, dass man zu wenig Kritik angewandt und ältere und jüngere Vorstellungen unterschiedslos miteinander verknüpft hat, ohne der historischen Entwicklung der kosmographischen Ideen hinreichend Rechnung zu tragen. Aus der in Betracht kommenden Literatur, die in Eberhard Schrader: Die Keilschriften und das Alte Testament, 3. Aufl. von H. Zimmern und H. Winckler, Berlin 1903 S. 615 ff. verzeichnet und in den Anmerkungen zu dem Abschnitt über Babylon in Warren's Buch "The Earliest Cosmologies" und in Alfred Jeremias: Handbuch d. altorient. Geisteskultur, Leipzig 1913 ergänzt wird, gewinnt man unter Zugrundelegung einer gewissen logischen Reihenfolge und Entwicklung der Ideen etwa folgendes Bild von den kosmographischen Vorstellungen des alten Babylon.

Die älteste und einfachste Phase des babylonischen Weltbildes.

Zweifellos ist man auch hier einmal von einem einfachen und natürlichen Weltbilde ausgegangen und hat sich die Erde als eine nach den vier Himmelsrichtungen orientierte 4) und von dem Ozean (apsū) um- und unterflossene Scheibe 5) vorgestellt. Den Ozean soll

<sup>1)</sup> Eran, Berlin 1863 S. 256. In seinem Aufsatze "Studien über den Zend-Avesta": 4 über den Cultus der Gestirne und die Weltansicht der Parsen in den verschiedenen Epochen ihrer Entwicklung in Z. D. M. G. Bd. 6 (1852). S. 78 ff. hatte er S. 85 die Ansicht vertreten, dass das System der Keshvars im Avesta aus Indien stamme.

2) Strassburg 1890 S. 182 f.

3) S. 177 ff.

4) Über die Einteilung der Erde in vier Quadranten (kibirtu) s. Jensen: a. a. O. S. 163 ff.; A. Jeremias: Das Alte Testament 3. Aufl. 1916 S. 184. Ders.: Handbuch S. 48 ff. S. a. Delitzsch: Entstehung d. ältesten Schriftsystems. Leipzig 1897 S. 171 ff.

5) S. Jensen: a. a. O. S. 243 ff. Jeremias: Handbuch S. 61.

wieder ein "Ringwall" (šupuk šamí) rings umschliessen 1). Überdeckt dachte man sich beide von dem sichtbaren Firmamente, einem festen Gewölbe, das auch Himmel des Anu genannt wird, auf dem Fundamente des Himmels (išid šamí), d. i. auf dem Horizonte ruht 2) und von den Gewässern des himmlischen Ozeans überflutet werden soll 3). Während man jenseits desselben den kirib šamí, das "Innere des Himmels", also den Wohnort der Götter verlegte 4), geht schon aus den sumerischen und babylonischen Namen für die "Totenwelt" hervor 5), dass der Glaube an ein unterirdisches Jenseits bis in die ältesten Zeiten zurückgeht. Diese Vorstellungen, die zum Teil auch dem ersten Kapitel der Genesis zu Grunde liegen, muss man als die älteste Phase des babylonischen Weltbildes betrachten.

Die erste Entwicklung und Erweiterung desselben geschab logisch — vielleicht lässt Die Weltbergidee. sich in den babylonischen Keilschriftfragmenten auch einmal eine gewisse Chronologie der Hauptideen nachweisen — infolge einer astromischen Orientierung des Weltalls durch die Idee des durch šad mätäti, d. i. "grosser Berg der Länder" näher erläuterten Harsag(gal)-kurkura, der nach Jensen "ursprünglich und eigentlich die Erde als einen Berg bezeichnet" 6), der "auf dem apsü, dem Weltwasser" ruht, sich denn aber auch zu der Bedeutung "Berg auf der Erde" entwickelt hat 7), eine Vorstellung, auf die der Ausdruck "šad Aralī" 8) und besonders die Stelle IV. R. 27 No. 2 (Hymnus an Bī'l) hinweist 9) wo von dem "Himmelsberg" gesprochen wird, "dessen Gipfel den Himmel erreicht, dessen Fundament [im] klaren apsü (Urwasser) begründet ist". Deutlicher wie Jensen sprechen sich Delitzsch 10) und Hommel 11) dafür aus, dass man in dem Harsag(gal)kurkura einen gewaltigen zweizipfligen Berg zu sehen hat, der sich in der Mitte der Erde erhebt, genau über der Aralü oder Unterwelt, bis zum Firmamente reicht und von Göttern bewohnt wird. Er gilt also als der Götterberg im äussersten Norden und erscheint als solcher noch in einer Reihe von Stellen der biblischen

Literatur, die deutlich den Einfluss der von Babylon ausgehenden altorientalischen Weltan-

Eine weitere Entwicklung erfuhr das babylonische Weltbild dann durch die Einführung Die Idee der Dreider Idee der Dreizahl, die sich in der Annahme von drei (oder vier) Himmelssphären äussert <sup>18</sup>). <sup>zahl der Sphären.</sup> Diese Idee scheint für Babylon selbst bisher in den Keilschriftfragmenten direkt noch nicht belegt zu sein, wird aber wohl in den verschiedenen Denkmälern der altoricntalischen Weltanschauung hinreichend bezeugt. So zeigen W. Bousset <sup>14</sup>) und W. Lücken <sup>15</sup>) an einigen Bei-

schauung bekunden 12).

<sup>1)</sup> S. Jensen: a. a. O. S. 40 f. 2) S. Jensen: a. a. O. S. 9 ff., 253 f.

<sup>3)</sup> S. Jensen: a. a. O. S. 5, 254 Schöpfungsbericht Tafel IV. Z. 140, Jeremias: a. a. O. S. 52 f.

<sup>4)</sup> S. Jensen: a. a. O. S. 10, 254.6) S. Jensen: a. a. O. S. 201 ff., 254 f.

<sup>5)</sup> S. Jensen: a. a. O. 215 ff. 7) S. Jensen: a. a. O. S. 207.

<sup>8)</sup> S. Jensen: a. a. O. S. 207 f. šad Arali bedeutet hiernach "Berg des Untergrundes der Erde".

<sup>9)</sup> S. Jensen: a. a. O. S. 207. Jeremias: D. Alte Testament S. 568.

<sup>10)</sup> Delitzsch: Wo lag das Paradies. Leipzig 1881 S. 117 ff.

<sup>11)</sup> Hommel: Aufsätze und Abhandlungen 3. 1, München 1901. S. 344 ff.

<sup>12)</sup> S. E. Schrader: Die Keilschriften und das Alte Testament 3. Aufl. 1903 S. 355, 617.

<sup>13)</sup> S. Schrader: a. a. O. 617. Jeremias: Handbuch S. 40 f.

<sup>14)</sup> Die Himmelsreise der Seele in: Archiv f. Religionswissenschaft Bd. 4 (1901) S. 140 ff., 234 ff.

<sup>15)</sup> Michael. Göttingen 1898 S. 92 ff. Er zeigt hier durch die Gegenüberstellung zweier Textversionen ,in einem von den Christen angeeigneten und überarbeiteten ursprünglich jüdischen Apokryphon, im Testam. XII Patriarcharum, Levi 3\*, dass die ältere Version nur drei Himmel kennt, während die jüngere überarbeitete von sieben spricht. S. a. Winckler: Himmels- und Weltbild der Babylonier. Leipzig 1901, S. 35.

82\* Einleitung.

spielen, dass die Vorstellung von der Dreizahl der Himmel der von der Siebenzahl voraufgegangen ist und also eine ältere kosmographische Vorstellung bildet. Auch in Avesta geht die Dreizahl der Siebenzahl vorauf, wie Bousset') nachweist, und Eberhard Schrader hält Bousset's Ansicht<sup>2</sup>), dass die Dreizahl der Himmel in den in Frage kommenden semitischen Literaturdenkmälern eine eranische Entlehnung sei, für äusserst fraglich, weil dieselbe "doch sehr an die Dreiteilung der Weltherrschaft unter Anu, Bêl, Ea oder noch mehr an die Verteilung der Himmelsherrschaft an Sin, Šamaš, Ištar", also an Babylon erinnert, und "gerade diese letztere Trias könnte sehr wohl die gemeinsame Quelle für die Unterscheidung eines Sonnen-, Mond- und Sternhimmels sowohl im Parsismus, wie in der Stoa gewesen sein<sup>3</sup>)." Vielleicht dürfen wohl auch "die drei- oder vierstufigen Tempeltürme" im babylonischen Kulturbereich als bildliche Darstellungen dieser Idee gelten<sup>4</sup>), wie ja auch die siebenstufigen Tempeltürme als eine kosmische Nachbildung des Sieben-Himmels-Baues anzusehen sind. Eine Anwendung dieser Idee auf Mittel- und Unterwelt kann bisher wohl noch nicht belegt werden, doch ist es möglich, dass weitere Forschungen vielleicht doch noch deutlichere Spuren derselben nicht nur für Babylon, sondern im ganzen babylonischen Kulturbereich erweisen werden.

Die Idee d. Siebenzahl der Sphären.

Auf die Idee der Dreizahl folgte nicht nur logisch, sondern auch chronologisch die der Siebenzahl. Da sie die letzte Phase der Entwicklung des babylonischen Weltbildes darstellt, so hat sie natürlich viel deutlichere Spuren in der Literatur hinterlassen. Die Kenntnis der sieben Planeten hat zweifellos die Vorstellung von den sieben Weltsphären erzeugt, die sich nicht nur in der Annahme von sieben Himmelswelten geäussert hat, sondern auch auf Mittel- und Unterwelt in Anwendung gebracht worden ist 5). Man teilte nämlich einerseits die Erde nach den vier Hauptrichtungen der Windrose in vier Erdquadranten ein 6), eine Einteilung, die jedenfalls die ältere ist, anderseits wird uns aber auch von einer solchen in sieben tubukāti berichtet, wofür Jensen die Bedeutung "umschlossene Räume" unzweifelhaft feststellt 7). Während nun dieser Gelehrte das Wort durch "sieben Welträume" übersetzt und dieselben als sieben durch Mauern (?) getrennte "konzentrische Parallelzonen auf der (als Berg gedachten) Erde verstehen" will8), sind dieselben nach Hugo Winckler9) ursprünglich als sieben übereinanderliegende Weltregionen anzusehen, die dann erst später auf die Erde übertragen worden seien. Es besteht nun kein Zweifel mehr, dass "die siebenstufigen Tempeltürme der Babylonier wie auch die mit 7 Mauern umgeben gedachte Stadt Erech" ähnlich wie die in Herodot I. 98 geschilderte Stadt Ekbatana die kosmische Idee von den 7 tubukāti veranschaulichen sollen, und dass die Überlieferungen und Ausgrabungen in gegenseitiger Ergänzung zu der Schlussforderung berechtigen, dass jene "mit den sieben Planetengöttern und den diesen zugeschriebenen Farben in Verbindung" gebracht worden sind 10). Endlich

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 155 ff. 2) a. a. O. S. 169. 3) Schrader a. a. O. S. 617 A. 9.

<sup>4)</sup> S. Hommel: Geschichte Babyloniens und Assyriens. Berlin 1885 S. 19, Hilprecht: Babylon. Exped. Vol. 1. Pl. XXX "Ausgrabungsbefund beim Turm des Bel-Tempels zu Nippur", Epping: Astronomisches aus Babylon. Freiburg 1889 S. 150 f.

<sup>5)</sup> S. Winckler: Himmels- und Weltbild der Babylonier S. 34, Jeremias: Handb. S. 42f., 63ff.

<sup>6)</sup> S. Jensen: a. a. O. S. 163 ff. Jeremias: Handbuch S. 50 f.

<sup>7)</sup> S. Jensen: a. a. O. S. 166 ff., Schrader a. a. O. S. 615.

<sup>8)</sup> S. Jensen: a. a. O. S. 255, Schrader a. a. O. S. 615,

<sup>9)</sup> S. Winckler: Geschichte Israels II S. 108 f. Anm. 6.

<sup>10)</sup> S. Schrader a. a. O. S. 616f., Jeremias: Das Alter der babylonischen Astronomie 2. Aufl. Leipzig 1909 S. 44.

wurde die Idee der Siebenzahl auch auf die Unterwelt in Anwendung gebracht. In der Erzählung "die Höllenfahrt der Istar" wird berichtet, dass Istar, um das Innere der "Totenstadt" zu erreichen, sieben Tore durchschreiten musste und ebenfalls wieder sieben Tore, um hinauszugelangen 1). Auch noch ein anderer Text spricht von den "sieben Türen der Erde" und ihren sieben Verschlüssen. Hieraus darf man nun wohl "als Grundgedanken die Vorstellung herausschälen von einem weiten Raume mit Häusern bestanden und von einer Hauptmauer und sechs weniger hohen Mauern umgeben" 2), wodurch also vielleicht eine Übertragung der tubukāti-Idee auf die Unterwelt dargestellt wird. Im Innern soll diese "Totenstadt" einen Palast enthalten "wohl den Wohnsitz der Allatu" (d. h. die Mächtige) 3) und ferner einen "dauernden Palast, worin die Anunaki, die Götter der unteren Welt hausen". Als Ergänzung dieser bisher bekannten babylonischen Überlieferungen über die Unterwelt darf man jedoch auch die mit babylonischen Ideen stark durchsetzte judische Tradition ansehen, die nicht nur von sieben Pforten der Hölle berichtet, sondern geradezu sieben Höllen lehrt 4) und diese Vorstellung ihrerseits wieder an den Mohamedanismus weitergegeben hat 5).

Wenn man die kosmographischen Ideen der Inder und die der Babylonier, die hier vergleich des inebenfalls unter dem Gesichtspunkte einer logischen Entwicklung dargestellt sind, miteinander dischen und babyvergleicht, so ersieht man, dass beide Systeme auf den natürlichen Grundlagen der primitiven Erkenntnis aufgebaut und durch die gleichen Ideen erweitert und entwickelt worden sind. Aber schon die älteste für uns erreichbare Phase des Weltbildes, die doch eigentlich noch ganz auf der Grundlage dieser primitiven Naturerkenntnis fusste und sich folglich immer und überall selbständig entwickeln konnte, enthält in Indien sowohl wie in Babylon eine ganz überraschende Parallele, die auf eine gewisse Abhängigkeit hindeuten könnte, und das ist die Vorstellung von einem himmlischen Ozean oberhalb des Firmamentes. Diese Vorstellung, die sich auch bei einigen anderen Völkern des vorderen Orients wiederfindet, wird durch die primitive Naturerkenntnis nicht notwendig vermittelt und findet sich infolgedessen auch nicht bei allen Völkern, z. B. nicht bei Homer und Hesiod, deren Weltbild noch auf einer ziemlich einfachen Stufe der Entwicklung steht und für die vergleichende Kosmographie von besonderem Interesse ist. Mithin darf dieselbe also bereits als ein Erzeugnis der Spekulation gelten. Wenn es nun auch zu gewagt ist, diese eigenartige Parallele schon zu einer Entlehnung Indiens von Babylon her stempeln zu wollen, so darf man doch wohl die Vermutung aussprechen, dass hinsichtlich dieser Vorstellung zwischen beiden Ländern eine gewisse geistige Verbindung besteht. Ferner ist die Entwicklung des ursprünglichen Weltbildes durch die Einführung der Weltbergidee in beiden Ländern theoretisch die gleiche, wenn man auch in Babylon in älterer Zeit der astronomischen Orientierung entsprechend, die dieser Vorstellung ja doch zu Grunde liegt, die Erde als den Berg Harsag-(gal-)kurkura, d. h. dieselbe als nach Norden hin gewölbt angesehen haben sollte. während sich in Indien mit dieser Idee die Vorstellung des zentralen die Erde beherrschenden Berges Meru verbunden hat. In jüngerer Zeit hat man dann in Babylon, was ja auch Jensen und besonders Hommel annimmt, den Harsag-

lonischen Weltbildes.

<sup>1)</sup> S. Jensen: a. a. O. S. 232. Jeremias: Hölle u. Paradies bei den Babyloniern. Leipzig 1900 S. 7ff.

<sup>2)</sup> S. auch Hommel: Aufsätze S. 347. 3) S. Jeremias: Hölle u. Paradies S. 16 ff.

<sup>4)</sup> E. Bischoff: Babylonisch-Astrales im Weltbilde des Thalmud und Midrasch. Leipzig 1907 S. 36. Jensen: a. a. O. S. 233.

<sup>5)</sup> S. A. Geiger: Was hat Muhammed aus dem Judentume entlehnt. Bonn 1833 S. 65 ff. D. Feuchtwang in: Zeitschrift f. Assyriologie Bd. 4 (1889) S. 42 ff.

(gal-)kurkura aber als "einen Berg auf der Erde", als den "grossen Berg (des) Bil" aufgefasst, und auch der von Babylon abhängige vorderasiatische Kulturkreis lässt noch die Vorstellung eines im Norden, d. i. doch wohl im Zentrum der Erdscheibe gelegenen von Göttern bewohnten gewaltigen Berges erkennen, und diese Vorstellung bildet mit dem ebenfalls von Göttern bewohnten Berge Meru der indischen Kosmographie eine vollkommene Parallele, für die wir eine Erklärung schliesslich nur in der Annahme einer Einführung dieser Idee aus Babylon finden können. Eine weitere Übereinstimmung zwischen Indien und Babylon besteht hinsichtlich der Idee der Dreizahl. Wenn auch für Babylon selbst diese Idee noch kaum belegt zu sein scheint und sich dieselbe bisher nur in einigen Literaturdenkmälern des vorderasjatischen Kulturkreises in der Vorstellung von drei Himmeln vorfindet, so darf man doch annehmen, dass dieselbe nicht nur in Babylon, dem geistigen Zentrum desselben, geherrscht, sondern sogar ihren Ursprung hat und von hier aus einerseits nach Westen zu den Völkern Vorderasiens und anderseits nach Osten zu den Iraniern und Indern gewandert ist. Endlich stimmen Indien und Babylon noch in der Idee der Siebenzahl überein. Beide Länder kennen nämlich die Siebenzahl der Ober- und Unterwelten, und beide haben diese Idee auch auf die Mittelwelt projeziert, Indien in der Form der Dylpa resp. der Gebirgsringe nach buddhistischer Auffassung, Babylon in der tubukāti, also als Landringe, die man sich hier vielleicht als durch Ringmauern von einander getrennt vorgestellt hat. Hat man sich diese tubukāti nun wirklich in der besagten Form gedacht, so würde diese Idee auch der von Herodot geschilderten Stadt Ekbatana zu Grunde liegen, bei der jede innere Ringmauer die nächstäussere überragte. Unter dieser Voraussetzung würde das System der Buddhisten mit seiner Vorstellung von den sieben Ringgebirgen die genaueste Nachbildung derselben enthalten, und Brahmanismus und Jainismus zeigen alsdann in der Annahme von den sechs Gebirgsstreifen, die nach letzterem von beiden Seiten nach der Mitte zu in Breite und Höhe um das Doppelte resp. das Vierfache zunehmen 1), vielleicht auch noch einen Niederschlag derselben.

Die Welthüter-Idee

Noch zwei Punkte des indischen und babylonischen Weltbildes haben eine so grosse i. Indien u. Babylon. Ahnlichkeit, dass es nahe liegt, auch bei diesen an eine Beeinflussung Indiens durch Babylon zu denken. Nach der Lehre der Brähmanen steht das Weltall unter dem Schutze von vier Welthütern, und zwar soll der Osten dem Indra, der Süden dem Yama, der Westen dem Varuna und der Norden dem Soma<sup>2</sup>), nach anderen Quellen dem Kubera<sup>3</sup>) gehören. Auf der Gipfelfläche des Weltberges Meru liegen rings um die Stadt des Brabman herum die Städte der acht Welthüter, wobei den genannten vier auch die für die vier Zwischengegenden zuzuzählen sind 4). Anderseits sollen die vier ersteren auch noch auf der Gipfelfläche des Mänasottara Gebirges vier Städte besitzen 5), deren Namen mit denen der entsprechenden Götterstädte auf dem Meru eine solche Ähnlichkeit haben, dass die Abweichungen wohl nur auf eine schlechte Überlieferung derselben zurückzuführen sind. Nach den Jaina-Schriften sind die Lokapala himmlische "Markgrafen", die in Ober- und Unterwelt den Schutz der vier Weltgegenden ausüben sollen. Bei den Svetämbara führen sie die Namen: Soma (O.), Yama (S.), Varuna (W.) und Vaisramana (N.), und nach der Lehre der Digambara heissen sie übereinstimmend mit denen der Brähmanen: Indra, Yama, Varuna und Kubera<sup>6</sup>). Wenn sie nun anch im jainistischen System je als besondere Rangstufe der beiden gegensätzlichen Götter-

<sup>3)</sup> Amarakośa I. 1. 1. 65, I. 2. 4. 1, Hemacandra; Abhidhanacintamani 1) S. 215 ff. 2) S. 8. 169. Mahabharata V. 3570, Varahap. 76. 14. 4) S. 94 f. 4) S. 121. 6) S. 265, 305.

tana.

klassen der Bhavanaväsin und Vaimänika genannt werden und ihre kosmische Stellung in diesem System infolgedessen schon eine etwas andere ist als in dem der Brahmanen, so zeigt sich doch bei genauerem Zusehen, dass denselben auch hier die gleiche ältere Vorstellung zu Grunde gelegen haben muss. Bei den Buddhisten sind die Welthüter zu den vier Grosskönigen (caturmaharajika) geworden, die mit ihren Heerscharen die Abhänge des Meru bewohnen und die Götterwelt gegen einen Angriff der Unterweltsgötter schittzen sollen. Ganz abweichend von den Brahmanen und Jaina führen sie die Namen: Dhrtarastra (O.), Virūdhaka (S.), Virūpāksa (W.) und Vaiśravaņa (N.) 1). Vergleicht man nun die Lehren unserer drei Systeme mit einander, so ergibt sich, dass die Anschauungen über die Welthüter in dem brähmanischen System höchstwahrscheinlich in einer älteren Form erhalten sind, während Jai. nismus und Buddhismus dieselben etwas modifiziert haben. Als Grundform dieser Vorstellungen darf man wohl die Idee herausschälen, dass jede der vier Weltgegenden einer bestimmten Gottheit als Schutzgebiet angehören soll. Auch in Babylon haben ähnliche Vorstellungen geherrscht. Die vier Haupt-Weltrichtungen hat man hier den vier Planetengöttern: Marduk (O.), Ninib (S.), Nebo (W.) und Nergal (N.) zugewiesen, die in dieser Reihenfolge die vier Planeten Jupiter, Saturn, Merkur und Mars vertreten sollen 2). Wenn nun auch diese beiden Gruppen von ie vier Gottheiten in Indien und Babylon an und für sich nichts mit einander zu tun haben, so bilden die Anschauungen dieser beiden Länder dennoch eine eigenartige Parallele, insofern nämlich in beiden bestimmte Gottheiten auf bestimmte Himmelsgegenden verteilt worden sind. Da diese Verteilung in Babylon aber immerhin einen tieferen astronomischen Sinn hatte, so darf man wohl annehmen, dass sie von hier aus nach Indien eingewandert und dort mehr mythologisch ausgedeutet worden ist.

Babylonischer Einfluss ist in folgendem Punkte noch deutlicher erkennbar. Es ist Die Farben der Päschon erwähnt worden<sup>3</sup>), dass den sieben Böden der Pātāla sieben verschiedene Farben zu-<sup>tāla</sup> und die der Mauern von Ekbageschrieben werden, die die Purana stets in der gleichen Reihenfolge aufzählen, trotzdem die Namen der Patala selbst in verschiedenen Versionen überliefert werden 4). Hinsichtlich dieser Farben und ihrer Reihenfolge zeigt sich nun bei den Patala und den Mauern der von Herodot I. 98 geschilderten Stadt Ekbatana eine überraschende Ähnlichkeit. Herodots Schilderung hat durch die Ausgrabung mehrerer Stufentürme im babylonischen Kulturbereich eine hinreichende Bestätigung gefunden, und es besteht kein Zweifel mehr, dass die sieben Mauerfarben von Ekbatana die sieben Planetenfarben darstellen sollen. Die sieben Farben der Pātāla entsprechen nun den Farben Herodots in folgender Weise.

Namen der Pātāla Die Farben Herodots in der Version des Die Farben der Pātāla Vișnupurăna Atala schwarz (kṛṣṇa) weiss (Venus) Vitala schwarz (Saturn) weiss (śukla) Nitala rot (rakta oder aruna) purpurrot (Mars) Gabhastimat gelb (pīta) blau (Merkur) sandelfarben (Jupiter) Mahā(tala) kieselig (śarkara) Sutala steinern (śaila) silbern (Mond) Pātāla golden (kāñcana) golden (Sonne)

<sup>1)</sup> S. 195 f. 2) Jeremias: Handbuch S. 89 ff.

Durch Vergleich mit anderen Angaben hat W. Bousset 1) nun herausgefunden, dass bei Herodot die Farben "schwarz" und "weiss" vertauscht worden sind, da die so veränderte Farbenskala typisch ist und bei weitem mehr der Reihenfolge der Planeten entspricht, die den Namen der Wochentage zu Grunde liegt. Die Silberfarbe soll in Indien wohl durch die graue Steinfarbe und die Sandelfarbe - ein bestimmtes Rot oder Rotbraun -, durch die Kieselfarbe dargestellt werden. Die einzige wesentliche Differenz zwischen den beiden Farbenlisten besteht nun anscheinend darin, dass das Blau bei Herodot dem Gelb der Inder entspricht. Aber auch diese Differenz verliert ihre Bedeutung, wenn man die Schilderung der Farben und Attribute der Planetengötter nach dem Matsyap, 94. 4 ff. zu Hilfe nimmt. Hiernach kommt dem Merkur, dem sonst bekanntlich die blaue Farbe zugeschrieben wird, die gelbe (pīta) zu<sup>2</sup>). Da nun, wie schon gesagt, die Farben Herodots mit den Planeten in Verbindung stehen, so muss auch für die indische Farbenreihe das Gleiche angenommen werden, und eine Erklärung für diese Übereinstimmung wird man nur in der Annahme einer Übertragung babylonischer Vorstellungen auf indisches Gebiet finden können. Zugleich ergibt sich aber auch die Schlussfolgerung, dass die Pätäla als Gegenstück zu den Himmelsregionen betrachtet und mit den Planeten irgendwie in Zusammenhang gebracht worden sind. Himmelsregionen und Pātāla gelten als zwei siebenstöckige Etagenbauten, die mit ihren Grundflächen einander berühren.

Babylonischer Urund Naksatra.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass sich auch hinsichtlich der sprung v. Zodiakus Sternbilder des Tierkreises babylonischer Einfluss in Indien geltend gemacht hat. Es steht fest, dass der Ursprung desselben in Babylon zu suchen und dass er von hier aus an andere Völker, also auch nach Indien weitergegeben worden ist. In unseren Systemen spielt er nicht die gleiche Rolle, wie die ältere Naksatra-Reihe, und in den Texten werden nur einige Sternbilder gelegentlich der Schilderung des jährlichen Sonnenlaufes erwähnt 3). Erst die jüngere Astronomie hat sich eingehender mit dem Zodiakus beschäftigt. Auch für die Naksatra, die mit den chinesischen Sieu und den arabischen Manzil fast übereinstimmen, wird man den Ursprung in Babylon zu suchen haben, trotzdem ihre vollständige Nachweisung in den Keilschrifttafeln bisher noch nicht gelungen ist. Das "Prototyp" für diese Sternenreihe glaubt Fr. X. Kugler gefunden zu haben auf dem Keilschriftfragment B. M. 86378 Rs. IV. 33-37, das die "Sterne, die in der Bahn des Mondes stehen", aufzählt 4). Diese babylonische Sternliste beginnt ebenso wie die älteste Naksatra-Reihe mit den Plejaden, und ein Vergleich derselben mit der von Whitney aufgestellten Sternkarte 5) der Naksatra ergibt für Kugler's Ansicht eine grosse Wahrscheinlichkeit.

<sup>2)</sup> S. 129. 1) a. a. O. 238 ff. 3) S. 136. 4) Kugler: Sternkunde und Sterndienst in Babylon. Ergenzungen zum 1. und 2. Buch, T. 1 (1913) S. 70 ff.; s. a. Jeremias: Handbuch S. 102 f. 5) S. 36.

## 1. Abschnitt.

# Das kosmographische System der Brähmanen.

Das System der Brahmanen behandeln meines Wissens nur Capitain F. Wilford in Einleitung und seinen Abhandlungen: "An Essay on the Sacred Isles in the West, with other Essays con-Literaturangabe. nected with that work" in: Asiatic researches Vol. 8 (1895) S. 245 ff., Vol. 11 (1812) S. 11 ff. und "On the ancient Geography of India" in: Asiatic researches Vol. 14 (1822) S. 373 ff., und Francesco L. Pullé, La cartografia antica dell' India, P. 1 in: Studi italiani di filologia Indo-Iranica Vol. 4 (1901) S. 1 ff. Einen kurzen Abriss gibt ferner W. F. Warren im 7. Kapitel seines Werkes: "The earlist cosmologies", New York (1909), wofter er den Stoff einigen ins Englische übersetzten indischen Werken entnommen hat. Abhandlungen, die nur einzelne Punkte betreffen, sind: J. Stevenson: Some remarks on the relation that subsists between the Jain and Brahmanical systems of geography in: Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society Vol. 2 (1848) S. 411 ff., H. Strömer: Ein brahmanisches Weltsystem in: Baessler-Archiv 1 (1911) S. 119 ff. 1), Léon Feer: L'enfer Indien II. Brahmanisme in: Journal Asiatique Sér. 9. T. 1 (1893) S. 112 ff. und die Arbeiten Lucian Schermanns: 1. "Materialien zur Geschichte der Indischen Visionsliteratur", Leipzig 1892, una 2. "Eine Art visionärer Höllenschilderung aus dem indischen Mittelalter" in: Romanische Forschungen 5 (1890) S. 539 ff. Alfred Roussel geht in seinem Buche "Cosmologie Hindoue d'après le Bhagavata Purana", Paris 1898 auf kosmographische Fragen nicht ein.

Im Anfange von Patanjali's Mahabhasya") findet sich die kurze Angabe "saptadvīpā Erste Erwähnung vasumatī, trayo lokāḥ", "Die Erde besteht aus sieben Inseln (d. i. Kontinenten), der Welten weltbildes in der sind drei". Folgt man der Annahme, dass dieser Grammatiker etwa um 150 v. Chr. lebte, indischen Literatur. und die Purāṇa in ihrer heutigen Gestaltung späteren Datums sind, so darf man diese Stelle vielleicht als die erste datierbare Nachricht für das geographische System der Brähmanen ansehen, wie es in den Epen und Purāṇa und manchen von ihnen beeinflussten Werken gelehrt oder doch angenommen wird. Sicher viel älter, aber leider wohl nicht datierbar sind die ähn-

<sup>1)</sup> Dieser Aufsatz ist nur die Beschreibung eines im Museum für Völkerkunde zu Berlin befindlichen Bildes, das eine Kopie des in Tanjore vorhandenen Originals ist. S. hierüber auch Bastian, Ideale Welten, Berlin. Taf. 1.

<sup>2)</sup> ed. Kielhorn. Vol. 1. Bombay 1890 (Bombay Sanskrit Series 18) S. 9.

lichen Angaben des Taittirīya-Āranyaka1). I. 7. 1. u. s. wird der Mahameru erwähnt, der ja sonst in den indischen Kosmographien als der zentrale Weltberg gilt, X. 10. 1 wird von sieben Welten, siehen Meeren, siehen Gebirgen gesprochen. Dinge, wie sie in dem späteren puränischen Weltsystem der Brähmanen vorkommen, und X. 27. 28 werden die Namen der sieben übereinanderliegenden Weltschichten genannt. Die Angaben der Atharvaparisista<sup>2</sup>), die auf die gleichen kosmographischen Anschauungen schliessen lassen, sind zum Teil vielleicht noch jünger als Pataniali und infolgedessen ohne besondere Bedeutung.

Einteilung der brahgere Epoche.

Nehmen wir das Auftreten der erwähnten Anschauungen als Einteilungsgrund, so ermanischen Kosmo-halten wir eine ältere und eine jüngere Periode der kosmographischen Anschauungen der tere und eine jun Brähmanen. Während uns nun die epische und didaktische Poesie für diese letztere Periode in ihren diesem Thema eigens gewidmeten Abschnitten reichlich Stoff bietet, müssen uns für erstere die in der älteren Literatur gemachten Andeutungen, die oft kurz und rätselhaft sind, genügen.

> Die ältere Epoche der brahmanischen Kosmographie ist aber nicht nur für die jüngere Voraussetzung und Grundlage, sondern auch für die Systeme der Buddhisten und Jaina, die erst in späterer Zeit entstanden und auf den gegebenen Vorstellungen weiterbauen mussten.

## I. Die ältere Periode der brahmanischen Kosmographie.

Einleitung.

Wiederholt sind die kosmographischen Anschauungen der vedischen Inder allerdings meist in grösserem religionsgeschichtlichem Zusammenhange Gegenstand einer mehr oder minder eingehenden Darstellung geworden. Eine vollständige Übersicht über die in Betracht kommende Literatur findet man in Macdonell: Vedic mythology. Strassburg 1897 (Grundriss der indoarischen Philologie III. 1. A) S. 10, eine Wiederholung derselben an dieser Stelle ist folglich überflüssig. Hinzuzufügen ist nur A. A. Macdonell and A. B. Keith: Vedic Index of names and subjects. Vol. 1. 2 London 1912 (Indian Texts Series).

Im grossen und ganzen wird unsere Behandlung des Stoffes das in jenen früheren Darstellungen gegebene Weltbild der vedischen Zeit kaum wesentlich vervollständigen können, zumal die vedische Religion, die ja mit der Natur viel enger verknüpft war, als es nur jemals in Indien der Fall gewesen ist, hinsichtlich der klaren Erkenntnis ihrer Göttergestalten noch zu grosse Rätsel bietet, und anderseits die auf das Weltbild bezüglichen oft rätselhaften Andeutungen. phantastischen Vergleiche und zum Teil unverständlichen Beziehungen in der älteren Literatur die Erforschung der sie beherrschenden kosmographischen Anschauungen sehr erschweren. Zudem ist noch zu bedenken, dass manche Äusserungen und Stellen itingerer vedischer Werke mit denen aus älteren Werken zusammengestellt, für die ältere Zeit vielleicht ein schiefes Bild ergeben können, da ja die Masse der vedischen Literatur einen grossen Zeitraum umfasst und infolgedessen jüngere Anschauungen in eine Zeit hineingetragen werden können, in der sie sich noch gar nicht gebildet hatten.

<sup>1)</sup> ed. by Rājendralāla Mitra. Calcutta 1872 (Bibl. Ind.).

<sup>2)</sup> The Parisistas of the Atharvaveda ed. by G. M. Bolling and Jul. v. Negelein. Vol. 1. Leipzig 1909-10. Paris. IV. 2. 12 (S. 60), XIV. 1. 4 (S. 96), XVII. 1. 5 (S. 105).

## 1. Kapitel. Die Welt im allgemeinen.

## A. Die Einteilung des Weltalls.

Manche Stellen des Rg- und Atharva-veda beweisen deutlich, dass die vedischen Inder Die Zweiteilung wie auch andere Völker mit primitiven naturwissenschaftlichen Kenntnissen ursprünglich Himmel des Weltalls. und Erde als göttliche Wesen 1) verehrten und sie als das Urelternpaar 2) alles Lebens betrachteten. Die Ausdrücke dyāvāpṛthivī, dyāvābhūmī, dyāvākṣāmā, rodasī und kṣoṇī — letztere beiden übersetzt man gewöhnlich mit "die beiden Welten" oder "Welthälften" — zeigen, dass man ursprünglich Himmel und Erde als die beiden Hauptteile des Weltalls auffasste und dass demnach die Zweiteilung als das älteste Einteilungsprinzip desselben zu betrachten ist.

Neben dieser Zweiteilung des Weltalls läuft teilweise schon die Dreiteilung desselben Die Dreiteilung einher, indem man nämlich die Erde und Himmel trennende Schicht des Luftraumes als besondere Abteilung den beiden gebrauchten beifügte und jede dieser Abteilungen einem besonderen Gotte als Machtgebiet zuwies. Diese Dreiteilung findet sich schon ausgedrückt in dem in der vedischen Literatur oft gebrauchten mystischen Ausdruck bhür, bhuvah, svar und hat auch noch in dem später reich ausgebauten brähmanischen Weltsystem mit seinen sieben Weltschichten eine gewisse Geltung behalten.

Rgv.<sup>3</sup>) VI. 69. 8 (Atharvav.) VII. 44. 1; Taittirīya-Saṃh. III. 2. 11. 2, VII. 1. 6. 7; Maitrāyaṇī-Saṃh. II. 4. 4; Kāṭhaka-Saṃh. XII. 14; Aitareyabr. VI. 15. 10) heisst es von Indra und Viṣṇu, dass sie das Tausendfache dreifach hervorgebracht, als sie kämpften (indraś ca viṣṇo yád ápaspṛdhethāṃ tredhá sahásraṃ ví tád airayethāṃ). Bṛhadāraṇyaka-Up. III. 9. 8 werden diese drei Welten die drei Götter genannt, weil in ihnen alle diese Götter enthalten sind (katame te trayo devā itīma eva trayo lokā esu hīme sarve devā itī).

Die Namen der Götter, denen die drei Welten als Machtbereich zugewiesen sind, erfahren wir aus folgenden Stellen. Nach Satapathabr. 4) XI. 2. 3. 1 wurde bei der Schöpfung dem Agni die irdische, Väyu die Luftraum- und Sürya die Himmelswelt als Machtbereich zugewiesen (tád devän asrjata, tád devänt systvalsú lokésu vyärohayad, asmínn evá loké 'gním väyúm antárikse divy èva súryam . . .). Ähnlich äussert sich Nirukta VII. 2, darnach gehört dem Agni die Erde, Väyu oder Indra der Luftraum und Sürya die Himmelswelt (tisra eva devatā iti nairuktā agniḥ pṛthivīsthāno väyur vendro vāntarikṣasthānaḥ sūryo dyusthānaḥ . . .). Satapathabr. XII. 3. 4. 7 wird die irdische Welt Licht, die Luftraumwelt Macht und die Himmelswelt Ruhm genannt (ayam vaí lokā bhárgaḥ antarikṣaloko máho dyaur yáśo . . .). Satapathabr. III. 2. 1. s werden diese drei Weltschichten mit den verschiedenfarbigen Haaren eines Felles verglichen und zwar die Erde mit den

<sup>1)</sup> Rgv. I. 31. 8, 112. 1, 159. 1, IV, 58, X. 132. 1.

<sup>2)</sup> z. B. Rgv. I. 64. 33, 85. 10, 89. 4, 191. 6, VI. 51. 6; Atharvav. V. 12. 9; V. 2. 9 auch als fleckenlose Schwestern (svasarau mātariśvarī) bezeichnet.

<sup>3)</sup> Ich zitiere nach der Ausgabe: "Die Hymnen des Rigveda, hrsg. von Theodor Aufrecht", 2. Aufl. Bonn 1877. Die Übersetzung zitiere ich nach: "Der Rigveda oder die heiligen Hymnen der Brähmana zum ersten Male...übers....v. Alfred Ludwig". Prag 1876—88. Wo dieselbe jedoch nicht ausreicht, werden andere Übersetzungen herangezogen.

<sup>4)</sup> Benutzt wird die Ausgabe: "The Çatapatha-brâhmana in the Mâdhyandinaçâkhâ..., ed. by Albrecht Weber". Berlin, London 1855.

schwarzen, der Himmel mit den weissen und der Luftraum mit den bräunlichgelben Haaren desselben (yády u 'ékam bhavati, tád eṣām lokānām rūpam tád enam eṣú lokeṣv ádhi dīkṣayati, yāni śuklāni, táni divo rūpam, yāni kṛṣṇāni tāny asyaì...yāny evá babhrûnīva hárīni tāny antárikṣasya rūpam...).

Die drei Erden, Himmel und Luft-

Auf dieser Dreiteilung des Weltalls beruht auch in gewissem Sinne die Annahme von drei Himmeln, drei Erden und drei Lufträumen. So oft und manchmal so bestimmt wird von der Dreizahl dieser Welten gesprochen, dass man dieselbe wohl kaum, wenn es auch zuweilen so scheint, als eine blosse spielerische Ausdrucksweise betrachten darf, sondern zugeben muss, dass derselben eine konkrete Vorstellung zugrunde gelegen hat. Dieselbe hat wohl ihren Anfang daher genommen, dass die Spekulation zuerst, wie noch manche Stellen der vedischen Literatur, über die bei Behandlung des Himmels gesprochen werden soll, ahnen lassen, über den sichtbaren Himmel hinaus neue Himmelsräume konstruierte und dementsprechend auch die Zahl der Erden und Lufträume vermehrte. Die drei Himmel und Erden hat man sich wohl als durch Zwischenräume getrennte übereinanderliegende Etagen vorzustellen.

Die Stellen, in denen von drei Himmeln und drei Erden die Rede ist, ohne die drei Lufträume besonders zu erwähnen, sind folgende:

Rgv. I. 35. 4: "Drei Himmel des Savitr, zwei Schosse, eine Virāṣāṭ [Hölle?] in der Welt des Yama; wie auf einem Zapfen des Wagens ruht (auf ihm) das Unsterbliche . . . " (tisró dyávah savitúr dvá upásthān ékā yamásya bhúvane virāṣāt, āním ná ráthyam amftádhi tasthur . . .). Rgv. I. 102. s: "Das dreifach besteht als deiner Stärke Gegenstück, tiber die dreifache Erde, des Himmels dreifach Glanzfirmament, über diese ganze Welt hinaus bist du gewachsen . . . " (trivistidhåtu pratimånam ójasas tisró bhúmīr nrpate tríni rocană, átīdám viśvam bhúvanam vavaksitha...). Rgv. I. 164. 6 (Atharvav. IX. 9. 7): "Ohne Erkenntnis frag' ich da die wissenden Weisen, um zu erfahren als unkundig, wer diese sechs Räume festgestellt hat?" (ácikitvāň cikitúsas cid átra kavín prechāmi vidmáne ná vidván, ví yás tastámbha sál imá rájāmsy . . .). Rgv. III. 56. 1: "Sechs Lasten trägt der eine ohne zu gehen, dem am höchsten Ort geltenden Gesetze sind genaht die Kühe; drei sind die grossen Göttinnen, in nächster Nähe stehn sie, zwei sind im Verborgenen niedergelegt, eine sichtbar" (sád bhārán éko ácaran bibharty rtám vársistham úpa gáva águh, tisró mahír úparās tasthur átyā gúhā dvé níhite dársy ékā). Rgv. VII. 87. 6: "Die drei Himmel sind in ihm geborgen und die drei Erden dabei sechsfach angeordnet . . . " (tisró dyavo níhita antar aşmin tişró bhúmīr úparāh sádvidhānāh . . .). Rgv. VIII. 41. 9: "Er, des zwei helle Scharfsehende ihren Sitz ob den drei Erden haben und erfüllt haben die drei oberen Räume, des Varuna Sitz ist fest, über sieben gebietet er . . . " (yásya svetá vicaksaná tisró bhúmīr adhikeitáh, trír úttarāni paprátur várunasya dhruvám sádah sá saptānām irajyati...). Atharvay. IV. 20. 2 (XIX. 27. 3): "Die drei Himmel, die drei Erden und die sechs Himmelsgegenden jede für sich, alle Wesen möge ich durch dich schauen, o göttliche Pflanze" (tisró divas tisráh prthivíh sát cemáh pradíšah pŕthak tvayāhám sárvā bhūtáni pásyāni devyosadhe). Atharvav. VIII. 9. 16. "Sechs Joche hat der Pflug nach den Gesängen; sechs nennen sie die Himmel und Erden, sechs die Breiten" (sadyogam siram anu samasama sad ahur dyavăprthivih sad urvih). Atharvav. XIII. 3. 6: "Auf dem die sechs Breiten und fünf Weltgegenden, vier Wasser und drei Silben der Verehrung ruhen... Dieser Gott..." (yasmint sád urvíh páñca díso ádhi sritás cátasra ápo yajňásya tráyo 'ksárāh...tásya...). In dieser Stelle wird urvī offenbar als "ausgedehnte Fläche" gefasst im Gegensatz zu pradiś, während es an anderen Stellen wie Atharvav. XII. 2. 49, XIII. 1. 4, XVIII. 2. 6 in der Bedeutung "Weltgegend" gefasst werden muss. Siehe auch die eigentümliche Bedeutung von urvī Satapathabr. I. 5. 1. 22. Hier werden unter den sechs Weiten (urvī) Feuer, Erde, Wasser, Wind, Tag und Nacht verstanden.

Mehrere Stellen sprechen neben den drei Erden und drei Himmeln noch ausdrücklich auch von drei Lufträumen.

Rgy. II. 27, 8 (Taittirīya-Samh. II. 1. 11. 5, Maitrāyanī-Samh. IV. 14. 14, Kāthaka-Samh. XI. 12): ..Die drei Erden halten sie und die drei Himmel, drei sind die Werke in dieses Versammlungsortes Mitte . . . " (tisró bhúmīr dhārayan trímr utá dyún tríni vratá vidáthe antár esām . . .). Rgv. IV. 53. 5 (Kausītakibr. XXII. 2): "Dreifach den Luftkreis in seiner Grösse, die drei Räume, die drei Glanzhimmel umfassend, die drei Himmel und die drei Erden setzt er in Bewegung, auf dreifachem Pfade beschützt er selber uns" (trir antáriksam savită mahitvaná trí rájamsi paribhús tríni rocaná, tisró dívah prthivís tisrá invati tribhír vrataír abhí no raksati tmánā), Rgy, V. 69, 1: "Drei Glanzregionen, Varuna, und drei Himmel, drei Räume. o Mitra, habt ihr inne ... " (trí rocaná varuna trímr utá dyún tríni mitra dharayatho rájāmsi . . .). Atharvav. XIII. 3. 21: "Drei sind der Untergänge, drei der Aufgänge, drei sind der Lufträume und drei der Himmel, wir kennen deinen dreifachen Geburtsort, o Agni, wir kennen der Gottheiten dreifache Generationen" (nimrúcas tisró vyúso ha tisrás tríni rájamsi dívo angá tisráh, vidmä te agne tredhä janítram tredhá devánam jánimani vidma). Atharvay. XIX. 27. 5. 4 (IV. 20. 2): "Drei sind der Erden, sagen sie, drei der Himmel, drei sind der Atmosphären und vier der Ozeane, dreifach ist der Preishymnus, dreifach sind die Wasser, diese sollen mit dreifachem Sang und dreifach dich sehützen. Drei Himmelsgewölbe und drei Seen, drei helle, drei feststehende, drei Mātarišvan und drei Sonnen, als Beschützer richte ich für dich ein" (tisro divas tisrah prthivis triny antariksani caturah samudran, trivitam stomam trivfta apa āhus tas tvā raksantu trivftā trivfdbhih. Irīn nakāms trint samudrams trín bradhnáms trín vaistapán, trín mātarísvanas trínt súryān goptín kalpayāmi te). Etwas abweichend ist die Stelle Atharvav. XI. 7. 14: "Neun Erden, Ozeane und Himmel sind in den Rest gesetzt . . . " (náva bhúmīh samudrā ucchişté 'dhi śritā dívah . . .).

Eine Anzahl von Stellen, die nur von drei Erden oder drei Himmeln sprechen, werden bei Behandlung dieser Abschnitte noch angedeutet werden.

Bereits in früher Zeit ging die Spekulation, wenn auch anfangs tastend und unbe Mehrere Weltenstimmt dazu über, weitere Sphären über die Dreizahl hinaus zu konstruieren. Einen Versuch nach dieser Richtung darf man wohl schon sehen in der Aufzählung der acht Vasu als Bewohner verschiedener Weltschichten im Satapathabr. XI. 6. 3. 6. Es sind 1. Agní, 2. die Erde (pṛthivī), 3. die Windwelt (vāyu), 4. die Ätherwelt (antarikṣa), 5. die Sonnenwelt (āditya), 6. die Himmelswelt (dyaus), 7. die Mondwelt (candramas) und 8. die Sternenwelt (nakṣatrāṇi). Eine direkte Angabe von einer Siebenzahl der Welten, aber ohne Aufzählung derselben findet sich Satapathabr. IX. 5. 2. s: "Es ist ein Hymnus in sieben Versen, der Feueraltar besteht aus sieben Schichten, es gibt sieben Jahreszeiten, sieben Weltgegenden, sieben Götterwelten, sieben Stoma, sieben Pṛṣṭba (saptarcam bhavati, saptacitiko 'gnih sapta 'rtavaḥ sapta diśaḥ sapta devalokaḥ sapta stomāḥ sapta pṛṣṭbani...). Sieben Welten werden mit Namen aufgeführt Kauṣītakibr. XX. 1: Devaloka und Pitrloka bilden den Jīvaloka, auch Upodaka genannt, 2. Agniloka oder Rtadhāman, 3. Vāyuloka oder Aparājita, 4. Indraloka oder Adhidiv, 5. Varuṇaloka oder Pradiv, 6. Mṛtyuloka oder Rocana, 7. Brahmaṇo loka. Bṛbadāraṇyaka-Up. III. 6, 1 werden folgende neun

Welten aufgezāhlt, die über der Erde liegen sollen: 1. Windwelt (vāyu), 2. Luftraumwelt (antarikṣaloka), 3. Gandharva-Welt (gandharvaloka), 4. Sonnenwelt (ādityaloka), 5. Mondwelt (candraloka), 6. Sternenwelt (nakṣatraloka), 7. Götterwelt (devaloka), 8. Indra-Welt (indraloka) und 9. Prajāpati-Welt (Prajāpatiloka). Das Ganze soll in den Wassern eingewoben (ota) und verwoben (prota) sein. Die letzte Stufe in dieser Entwicklung sind dann die sieben Weltschichten oder Sphären, wie sie Munḍaka-Up. I. 2. s bereits angedeutet und Taittirīya-Āranyaka X. 27, 28, Nādabindu-Up. 3. 4 und Aruneya-Up. 1 und in der ganzen jüngeren Literatur ausdrücklich genannt werden, nämlich bhūrloka, bhuvarloka, svarloka, maharloka, janarloka, tapoloka und satyaloka.

#### B. Die Form des Weltalis.

Die äussere Form des Weltalls.

Die allgemeinsten Aussagen über Form und Gestalt des Weltalls in der vedischen Literatur findet man in Ausdrücken, die die beiden Welthälften Erde und Himmel "die beiden Grossen" (mahī oder mākī) oder "die beiden Weiten" (varā) oder "weit ausgedehnt" (urvī oder urūcī), "schön gestaltet" (sumeka) oder "rund" (parimandala) nennen oder in Vergleichen wie z. B. Rgv. X. 89. 4, wo sie mit den Rädern an den beiden Enden einer Achse, oder Rgv. II. 12. 3 (Atharvav. XX. 34, s), wo sie mit zwei Steinen verglichen werden, zwischen denen Indra das Feuer [d. i. das Licht] erzeugte (yó ásmanor antár agním jajána) oder endlich Satapathabr. VIII. 7. 3, 14, wo es heisst: "Die natürlich durchbohrten [Ziegel] sind diese Welten, und diese Welten sind Ruheplatz [d. i. die Erde] und Bewegungsplatz [d. i. der Himmel] (ime vai lokah svayamatrnná imá' u lokáh pratisthá carítram). Deutlieher über die Gestalt der Welt äussern sich Stellen wie Rgv. II. 27. 15, wo Erde und Himmel "die beiden Hälften" (ubhav-ardhau) genannt oder wie Rgv. X. 44. s und Atharvav. XX. 94. s, wo sie mit "zwei einander zugewandten Schalen" (samīcīné dhisáne) oder Rgv. III. 55. 20, wo sie "mit zwei einander zugewandten Becken" (camvå samīci) verglichen werden. Noch deutlicher wird die Gestalt des Weltalls beschrieben Satapathabr. VII. 5. 1. 1, 2. Hier wird die Erde mit dem sich über sie wölbenden Firmament mit einer Schildkröte verglichen, die ja in ihrer äusseren Form einer abgeplatteten Halbkugel ähnelt. Es heisst:

"... Diese [Schildkröte] sind diese Welten. Diese untere [d. i. die flachere] Schale derselben ist diese [irdische] Welt, sie ist, sobald sie entstanden war, festgestellt worden; denn diese [Erd-]Welt ist, sobald sie entstanden war, festgestellt worden. Und diese obere [d. i. die gewölbte] Schale derselben ist jener Himmel, sie hat ihre Enden, sobald sie entstanden war, nach unten gebogen, denn jener Himmel hat seine Enden, sobald er entstanden war, nach unten gebogen; und was zwischen den [Schalen] ist, ist der Luftraum" (... så eşå imå 'evå lokåh, tåsya yad ådharam kapålam, ayam så lokas, tat pråtişthitam iva bhavati, pråtişthita iva hy àyam lokó 'tha yad úttaram sā dyaus, tad vyåvagṛhītāntam iva bhavati, vyåvagṛhītānteva hi dyaur, åtha yád antarā tád antárikṣam).

In recht charakteristischer Weise äussert sich über die Welt die knappe aber klare Stelle der Aitareya-Up. 1. 1, 2, die uns die einfache und natürliche Weltanschauung des Verfassers bekundet. Als die vier Welten (loka) werden hier genannt: die Flut, die Lichträume, das Tote und die Wasser.

"Jenes ist die Flut jenseits des Himmels. Der Himmel [d. i. das Firmament] ist ihr Boden, die Lichträume sind der Luftraum, das Tote ist die Erde, und was unter ihr ist, das sind die Wasser" (sa imāml lokān asrjata ambho marcīr maram āpo, 'do 'mbhah pareņa divam dyauh pratisthā 'ntariksam marīcayah).

Über die direkte Eiform der Welt handeln folgende Stellen:

Chāndogya-Up. III. 19. 1: "Diese Welt war zu Anfang nichtseiend; dieses [Nichtseiende] war das Seiende. Dasselbe entstand. Da entwickelte sich ein Ei. Das lag da, so lange wie ein Jahr ist, darauf spaltete es sich; die beiden Eierschalen waren die eine von Silber, die andere von Gold. Die silberne ist die Erde, die goldene der Himmel dort" (Deussen) (asad evedam agra äsīt, tat sad āsīt, tat samabhavat, tad āṇḍaṃ niravartata, tat saṃvatsarasya mātrām aśayata, tan nirabhidyata, te āṇḍakapāle rajataṃ ca suvarṇaṃ cābhavatām; tad yad rajataṃ seyaṃ pṛthivī yat suvarṇaṃ sā dyaur...). Weiterhin geht dann in der Stelle "die Vorstellung" des Vogeleies in die des Fötus über.

Auf die Idee von der Eiform der Welt bezieht sich auch Brhadaranyaka-Up. III. 3. 2: "... Nämlich diese Welt erstreckt sich so weit, wie 32 Tage des Götterwagens [der Sonne] reichen. Diese [Welt] umgibt ringsum die Erde zweimal so weit. Diese Erde umgibt ringsum der Ozean zweimal so weit. Daselbst ist, so breit wie die Schneide eines Schermessers oder wie der Flügel einer Fliege ein Raum zwischen [den beiden Schalen des Welteies]..." (Deussen) (... dvätrimsatam vai devarathähnyäny ayam lokas, tam samantam prthivī dvis tävat paryeti, täm prthivīm dvis tävat samudrah paryeti, tad yāvatī kṣurasya dhārā yāvad vā maksikāyāh patram tāvān antarenākāsah...).

Schon im Rgveda findet sich eine Spur, die auf die Idee einer Weltachse, die Erde Die Weltachse. und Himmel fest zusammenhält, hinweist.

X. 89. 4 heisst es: "Dem Indra will ich Lieder...entsenden, der wie mit einer Wagenachse durch seine Kräfte nach beiden Seiten gefestigt hat Himmel und Erde" (indräya giro...prérayam...yó ákseneva cakríyā sácībhir visvak tastámbha pṛthivím utá dyām).

In ähnlichem Sinne darf man vielleicht auch Rgv. VIII. 41. 10 auffassen: "... Der hat die uranfängliche Gründung gemessen, der mit einer stützenden Säule beide Welthälften als wie der Ungeborene den Himmel hielt..." (... så dhåma pūrvyám mame yá skambhéna ví ródasī ajó ná dyám ádhārayan...).

Die Idee einer Weltachse scheint auch der Stelle Jaiminīya-Upaņiṣad-Brahmaṇa IV. 26. 12 zugrunde zu liegen. Dieselbe lautet:

"Nur eine Spanne nördlich von dem Plaksa Prāsravaņa ist die Mitte der Erde, und wo die sieben Rṣi (die Sterne des grossen Bären) sind, dort ist die Mitte des Himmels" (plaksasya prāsravaņasya pradeśamātrād udak tat pṛthivyai madhyam, atha yatraste saptarsayas tad divo madhyam).

Das Weltall ist nach den vier Himmelsrichtungen orientiert 1). Die vier Weltgegenden Welthüter. werden von den vier Welthütern beschützt.

Atharvav. I. 31. 1 (Taittirīyabr. II. 5. 3. s, III. 7. 5. s und mehrmals in der Sütraliteratur): "Hier wollen wir dienen mit Opferspende den Aufsehern der Welt, den vier unsterblichen Beschützern der Regionen des Himmels" (åsanam äsapalébhyas catúrbhyo amftebhyah idám bhūtásyadhyakṣebhyo vidhéma havíṣā vayám). Atharvav. I. 31. s: "Die ihr die Beschützer der Himmelsgegenden seid, ihr vier Götter..." (yá ásanam äsapalás catvára sthána

<sup>1)</sup> Über die Weltgegenden s. z. B. Rgv. I. 164. 42, V. 47. 4, VII. 35. 8, VIII. 89. 10, IX. 89. 8, X. 19. 3, 51. 9, 58. 4, 128, 1.

devāh . . .). X. 8. ss: "Einige beschützen all die Himmelsgegenden" (. . . viśvā äšāh prati raksanty éke).

Die Namen der Welthüter sind nach Sadvimsabr. IV. 4 Agni (Osten), Yama (Süden), Varuna (Westen) und Soma (Norden). Nach Satapathabr. III. 1. 1. 6 werden die Weltgegenden verschiedenen Wesensklassen zugewiesen, und zwar der Osten den Göttern, der Süden den Vätern, der Westen den Schlangen und der Norden den Menschen. In demselben Sinne äussert sich Satapathabr. III. 6. 4. 19.

Weltalter.

Dass in alter Zeit schon die Vorstellung von mehreren Weltaltern bestanden hat, geht hervor aus Rgv. X. 97. 1 (Vājasaneyi-Samh. XII. 75; Kāthaka-Samh. XIII. 16; Satapathabr. VII. 2. 4. 26):

"Von den Kräutern, die zuerst von den Göttern hergekommen vor den drei Menschen-[welt]altern, will ich unter den Babhrus gedenken der hundertundsieben Kräfte" (yå ósadhīḥ púrvā jātā devébhyas triyuyám purā, mánai nú babhrúṇām aháṃ śatáṃ dhámāni saptá ca).

Himmel und Erde Universum.

Himmel und Erde enthalten das Universum. Sie bilden den Mutterleib, von dem was enthalten das ganze existiert und nicht existiert, beides wird in ihnen geboren.

Satapathabr. III. 1. 3. 26: "Von Himmel und Erde, mit diesen Worten ergreift er es von diesen beiden, Himmel und Erde, auf welchen dieses ganze Universum beruht" (dyavaprthivíbhyām íti tád ābhyām dyávāprthivíbhyām árabhate yáyor idam sárvam ádhi...). XIV. 2. 2. 25; "Verehrung dem Himmel und der Erde, mit diesen Worten leistet er Busse Himmel und Erde, auf welchen dieses ganze Universum beruht" (námo dyňvāprthivíbhyām íti, tád ābhyām dyávāprthivíbhyām níhnute váyor idam sárvam ádhi) und endlich VII. 4. 1, 14: "Der Mutterleib von dem, was existiert und nicht existiert, sind diese Welten; von den Welten wird geboren, was existiert und was nicht existiert" (lokas satas ca yonir asatas ca, yác ca hy ásti yác ca na, tád ebhyá evá lokébhyo jāyate).

Die Entstehung des Weltalls.

Über den kosmologischen Prozess der Weltschöpfung handeln wiederholt die vedischen Schriften. Einige Stellen, die sich mit derselben beschäftigen, mögen hier angeführt werden, ohne aber den ganzen Gegenstand zu erschöpfen, da ihre vollständige Behandlung über den Rahmen unserer Darstellung hinausgehen würde. Sie zeigen aber schon die ersten und noch unsicheren Anfänge philosophischer Spekulation, das Bestreben, die Weltursache zu finden und zu dem letzten Grunde alles Seins vorzudringen.

Rgv. X. 72. s, 4: "In der Götter erstem Geschlechte ward geboren aus dem Nichtseienden das Seiende, dem nach [nach dem Seienden] entstanden die Weltgegenden, aus der Uttanapad [? Kuh] dies. Die Erde entstand aus der Uttanapad, aus der Erde eutstanden die Weltgegenden, aus Aditi Daksa, andererseits aus Daksa Aditi" (devanām vugé prathamé 'satah sád ajāyata, tád áśā ánu ajāyanta tád uttānápadas pári. bhúr jajña uttānápado bhuvá ásā ajāyanta, áditer dákso ajāyata dáksād v áditih pári). Rgv. X. 149. 2: "Wo fest hingestellt der Ozean überquoll, das weiss Savitr, o Kind der Wasser, von da aus erhob sich die Welt, von da entstand der Raum, Himmel und Erde haben von da sich ausgebreitet" (yátra samudrá skabhitó vy aúnad ápam napat savita tasya veda, áto bhúr áta ā útthitam rájó 'to dyávāprthiví aprathetām).

Auf die Trennung von Erde und Himmel, die man sich jedenfalls vor der Schöpfung wie im Zeugungsakt verbunden und aufeinanderliegend vorstellte, bezieht sich Atharvav. IX. 5. 80: "Dieses Ungeborene trennte sich von einander im Anfang. Seine Brust war diese Erde, sein Rücken war der Himmel, seine Mitte war der Luftraum, seine Seiten die Weltgegenden, die Höhlen von seinem Körper bildeten die beiden Ozeane" (ajó vā idám ágre vvàkramata tásyóra iyám abhavad dyaúh prsthám antáriksam mádhyam dísah pārsvé samudraú kuksí).

Von einer tätigen Beihülfe innerweltlicher Wesen bei diesem Prozess handelt Satanathabr. VIII. 4. 3. 16:

"Himmel und Erde gingen auseinander [bei der Schöpfung] - die Vasu, Rudra und Āditya trennten sie voneinander" (dyávāprthivī 'átra vyaltām, vásavo rudrá ādityá anuvyàyan).

## 2. Kapitel. Die Erde.

Mehrere von den Namen für die Erde: prthivī (die Breite), urvī (die Weite), mahī Die Namen (die Grosse), apārā (die Unbegrenzte), bhūmi oder bhūmī (Erde, Erdboden), ksā (Erde als Wohnsitz der Menschen), gmā (Erde, Erdboden) oder Zusammensetzungen mit diesen Ausdrücken, weisen darauf hin, dass man sich die Erde in vedischer Zeit als eine ausgedehnte Ebene vorstellte. Auch mit "ayam lokah" (diese irdische Welt) wird die Erde bezeichnet im Gegensatz zu "asau lokah" (jene, d. i. die himmlische Welt).

Dass man sich aber bereits in vedischer Zeit die Erde als eine begrenzte Fläche d. i. Die Erde wird als eine Scheibe dachte, lässt sich aus einigen Stellen der vedischen Literatur noch deutlich er-Scheibe vorgestellt, kennen. Rgv. X. 58. 2 wird die Erde "viereckig" (... bhumim caturbhrstim ...) genannt. Mag hier auch auf die so oft genannten vier Weltgegenden angespielt werden, so zeigt die Stelle doch, dass die Erde als eine nach den Himmelsrichtungen orientierte einheitliche Fläche vorgestellt wurde. Vielleicht wird erst Satapathabr. VI. 7. 1. 25 und VII. 1. 1. 27 die Erde als eine "runde Scheibe" bezeichnet (parimandalá u vå 'ayám lokáh). Deutlicher geht dies noch hervor aus mehreren Stellen der Brähmana-Literatur, die über das Verhältnis der Erde zum Ozean handeln. Die Annahme ist hier, dass die Erde auf dem Ozean ruht und von diesem umströmt wird.

Aitareyabr. VIII. 25. 1: "Dieser Agni Vaiśvānara, der der Opferpriester ist, besitzt die fünf Wurfgeschosse, mit denselben umgibt er den König wie der Ozean die Erde" (agnir vā esa vaišvānarah pañcamenir yat purohitas, tābhī rājānam parigrhya tisthati samudra iva bhūmim). Šatapathabr. VII. 1. 1. 15: ,.. . mit dem Ozean, mit dem er diese [d. i. die Erde] nach allen Seiten umgibt (..., samudréna hainam tat páritanoti...). Satapathabr. VII. 4. 1. 9: "Der Wasser Rücken bist du, die Geburtsstätte Agni's, denn diese Erde ist in der Tat der Rücken der Wasser und die Geburtsstätte Agni's, und der rings schwellende Ozean, denn der Ozean schwillt in der Tat rings um die Erde" (apam pretham asi, yonir agner íti, apām hìyám prsthám, yónir bìyám agnéh, samudrám abhítah pínyamānam íti, samudro himam abhitah pinvate). Satapathabr. XII. 9. 2. s: "Diese irdische Welt ist höher als das Wasser, auf dieser Welt hat er sich also niedergelassen" (ayam vai lokò 'dbhya úttaro, 'smínn evá loke prátitisthati). Satapathabr. II. 1. 1. 1. 1. 3: "Diese Erde schwankte wie ein Lotusblatt [auf dem Wasser], denn der Wind stiess dieselbe hierhin und dorthin" (så heyám prthivy àlelāyad yáthā puskaraparnám evam tám ha sma vátah sámvahati...). Satapathabr. VII. 4. 1. 8: "Der Lotus bedeutet die Wasser und die Erde ist ein Blatt darauf, denn wie das Lotusblatt auf dem Wasser ausgebreitet liegt, so liegt die Erde auf dem

vom Ozean umströmt.

Wasser ausgebreitet" (apo vai puskaram tasām iyam parnam, yatha ha va 'idam puskaraparnám apsy adhyáhitam, evám ivám apsy adhyáhita).

Die Erde ist feststehend.

Bezeichnen die beiden letzten Stellen die Erde in ihrem Vergleich mit einem Lotus gewissermassen als schwankend und der Willkür des Ozeans preisgegeben, so gilt sie nach anderen Stellen als feststehend, mit Gebirgen und Flüssen festgestellt.

Rgy. VII. 99. 3 (Vājasanevi-Samh. V. 16; Taittirīya-Samh. I. 2. 13. 2; Maitrāyani-Samh. I. 2. 9; Kāthaka-Samh. II. 10; Śatapathabr, III. 5. 3. 14; Taittirīya-Ār. I. 8. 3); .... hast du auseinander gestützt die beiden Welthälften, o Visnu, hältst ringsum die Erde mit Pflöcken umfasst" (vy astabhna ródasī visnav eté dadhártha prthivím abhíto mayúkhaih). Rgy. X. 121. 5 (Vājasaneyi-Samh. XXXII. 6; Taittirīya-Samh. IV. I. 8. 5; Maitrāyanī-Samh. II. 13. 28; Kāthaka-Samh. XL. 1)): .... durch den gewaltig der Himmel und fest diese Erde ... " (yéna dyaur ugra prthiví ca drlha . . .). Satapathabr. Xl. 8. 1. 2: "Mittelst der Gebirge und Flüsse stellte er diese [Erde] fest" (sá ebhís caiva párvatair nadíbhis cemám adrmhad...).

Die Erde ist der

In Bezug auf den Kosmos gilt die Erde als der Bodenteil der Welt, von den Vasu Bodenteil der Welt. ist sie gestaltet und mit der Sonne ausgemessen worden.

> Rgv. V. 85. 5: ,... wie mit einem Massstab stehend im Luftkreis hat er ausgemessen die Erde mit der Sonne" (maneneva tasthivan antarikse ví yó mamé prthivím súryena). Satapathabr. VI. 5. 2. 3: .... denn der Boden ist diese irdische Welt und diese ist von den Vasu mit Hilfe des Gāyatrī-Metrums gestaltet worden" (... ayám haisá lokó nidhis tám etad vásavo gävatréna chándasākurvāms...).

> Die Erde ist das Mass für die Luftraum- und die Himmelswelt. Satapathabr. VIII. 3. 3. 5: "Das Mass fürwahr ist diese [irdische] Welt, denn diese Welt wurde, sobald sie entstanden war, gemessen, das Vormass fürwahr ist die Luftraumwelt, denn die Luftraumwelt wurde, sobald sie entstanden war, von dieser Welt vorwärts gemessen..., das Gegenmass fürwahr ist jene Welt, denn jene Welt wurde, sobald sie entstanden war, an der Luftraumwelt gegengemessen" (ayam vai loko màyam hi lokó mitá iva...antariksaloko vai pramantariksaloko hy asmal lokat pramita iva . . . asau vai lokah pratimaisa hy antariksaloke prátimita iva . . .).

Die Einteilung der Erde in vier Quadranten.

Die Anfänge für eine Einteilung der Erdscheibe nach den vier Hauptrichtungen gehen zweifellos bis in frühe Zeit zurück, und einige Stellen des Rgveda scheinen bereits die Vorstellung von vier Weltquadranten zu enthalten. Am deutlichsten findet sich dieselbe wohl ausgedrückt Rgv. X. 19. 8 (Taittirīya Samh. III. 3. 10. 1): "O Nivartana, bring sie her; o Nivartana mach sie einkehren, vier Weltgegenden hat die Erde, von diesen her mach sie einkehren" (å nivartana vartaya ní nivartana vartaya, bhúmyāś cátasrah pradíšas tábhya enā ní vartaya). Wahrscheinlich dürfen aber auch folgende Stellen mit dieser Vorstellung in Verbindung gebracht werden:

Rgv. I. 164. 42: "Von ihr herab strömen Meere aus, davon leben die vier Weltgegenden, von daher fliesst das Unvergängliche, von dem lebt das All" (tásyāḥ samudrā ádhi ví ksaranti téna jīvanti pradísas catasrah, tatah kṣaraty akṣaram tad visvam upa jīvati). VII. 35. s (Atharvav. XIX. 10. s): "Zum Heile gehe uns die weitschauende Sonne auf, zum Heile seien uns die vier Weltgegenden, zum Heile seien uns die festen Berge, zum Heile uns die Flüsse, zum Heile uns die Wasser" (sam nah surya urucaksa ud etu sam nas catasrah pradíšo bhavantu, šám nah párvatā dhruváyo bhavantu šám nah síndhavah šám u santv ăpah). X. 51. 9: "Dein sollen die prayāja sein, die anuyāja allein von allen, dein sollen die kraftreichen Anteile am havis sein; dein soll, Agni, dies ganze Opfer sein; dir sollen die Weltgegenden sich neigen" (táva prayājā anuyājās ca kévala ūrjasvanto havisah santu bhāgāh, távāgne yajñò 'yam astu sarvas tubhyam namantām pradisas catasrah). X. 128. 1 (Atharvav. V. 3. 1 und sonst noch häufig in der vedischen Literatur): "Mein, Agni, sei Herrlichkeit in den Schlachten, dich entslammend mögen unseren Leib wir nähren, mir sollen die vier Weltgegenden sich beugen, mit dir als Behüter mögen in den Schlachten wir siegen" (mamāgne varco vihavesv astu vayam tvendhānās tanvam pusema, mahyam namantām pradisas catasras tvayadhyaksena pṛtanā jayema). X. 58. 4: "Deinen Geist, der zu den vier Enden der Welt weit hinweg gegangen, den machen wir zurückkehren zu dir, dass hier du wohnest, hier du lehest" (yat te catasrah pradiso mano jagāma dūrakam, tāt ta ā vartayāmasīhā ksāyāya jīvāse).

Die Erde hat einen abschüssigen Rücken und trägt die Last der Gebirge.

Die Gebirge der Erde.

Rgv. X. 75. 2: "Ausgefurcht nach vorwärts hat Varuna deine Wege, o Sindhu, ... auf der Erde abschüssigem Rücken gehst du hin . . . " (prå te 'radad váruno yátave patháh síndho . . . bhúmyā ádhi pravátā yāsi sánunā . . .). In dem Hymnus Rgv. I. 35, der das Weltbild des Hiranyastūpa Āngirasa enthält, heisst es Vers 8 (Vājasaneyi-Saṃh. XXXIV. 24): "Über die acht Spitzen [d. i. Gipfel] der Erde hat er geschaut . . . " (aṣtaú vy àkhyat kakúbhaḥ pṛthivyás . . .) und VIII. 96. 2 (Maitrāyaṇī-Saṃh. III. 8. 3; Kāṭhaka-Saṃh. IX. 19): "Hindurch schoss der Schütze, obwohl bedrängt durch die dreimal sieben zusammengedrängten Rücken der Berge" (átividdhā vithuréṇā cid ástrā tríḥ saptá sánu sáṃhitā girīṇām).

Von eigentlichen Gebirgen wird in den Veden selbst nur der Himavat<sup>1</sup>) mehrmals erwähnt. Genannt wird ferner der Berg Trikakud<sup>2</sup>) oder Trikakubh<sup>3</sup>) (der moderne Trikota im Himālaya) und ein nicht näher zu bestimmendes Gebirge "Manor avasarpaṇam"<sup>4</sup>), an dem Manu's Schiff gelandet und woher er seinen Namen erhalten haben soll. Das Taittirīya-Āraṇyaka erwähnt ausser dem mythischen Mahāmeru<sup>5</sup>), der den gewaltigen zentralen Weltberg der jüngeren Kosmographie bezeichnet, den Krauñca<sup>6</sup>) und den Maināka<sup>6</sup>) (einen Berg im Himālaya), und Yāska<sup>7</sup>) leitet den Namen des in der vedischen Literatur wiederholt erwähnten Volkes der Mūjavat<sup>8</sup>) von einem gleichnamigen Berge ab und hält diesen für identisch mit dem aus den Purāna bekannten Berg Muñjavat im Himālaya<sup>9</sup>).

An vielen Stellen wird von sieben Strömen (āp 10), dānu 11), nadī 12), pravat 15), ma-Die Ströme dhu 14), visruh 15), sindhu 16) sravat 17), bisweilen auch nur "sieben" ohne nähere Bezeich- der Erde. nung 18)) berichtet, die die Erde befruchten sollen. Nicht immer erscheint es klar, ob unter denselben wirkliche irdische Gewässer oder himmlische Flüsse, vielleicht die sieben Strahlen

<sup>1)</sup> Rgv. X. 121. 4; Atharvav. IV. 9. 9, V. 4. 2, 8, 25. 7, VI. 24. 1, 95. 3, XII. 1. 11, XIX. 39. 1; Taittirīva-Samh. V. 5. 11; Vājasaneyi-Samh. XXIV. 30, XXV. 12; Aitareyabr. VIII. 14. 3. 2) Atharvav. IV. 9. 8; Satapathabr, III. 1. 3. 12. 3) Maitrāyanī-Samh. III 6. 5; Kāthaka-Samh. XXIII. 1; Vājasaneyi-Samh. XV, 4; Pañcavimśabr. XXII. 14. 4) Satapathabr. I. 8. 1. s. 5) I. 7. 1. 3. 6) I. 31. 2; beide werden in den 7) Nirukta IX. 8. Siehe A. Hillebrandt: Vedische Mythologie, Breslau 1891-1902. Purāna erwähnt. 8) z. B. Atharvav. V. 22. 5-14. 9) Über die einzelnen Namen siehe auch Macdonell a. Keith: I. S. 65. Vedic Index, wo die besondere Literatur angegeben ist. 10) Rgv. X. 104. 8; Atharvav. XIV. 2. 45. 12) Rgv. I. 102. 2, IX. 92. 4. 11) Rgv. X, 120. 6. 13) Rgv. IV. 19. 3. 14) Atharvav. VIII. 9. 18. 15) Rgv. VI. 7. 6. 16) Rgv. I. 32. 12, 35. 8, II. 12. 8, 12, IV. 28. 1, VIII. 24. 27, 69. 12, IX. 66. 6, X. 43. 8; Atharvav. IV. 6. 2, VI. 3 1, 61. 5, XX. 17. 5, 34. 5, 91. 12, 92. 9. 17) Rgv. I. 71. 7, VII. 18. 24, 67. 8, X. 49. 9. 18) Rgy, IX, 9, 6, X, 43, s.

der Sonne zu verstehen sind. Öfters wird auch auf die Befreiung der sieben Ströme durch Indra aus der Gewalt des Vala, des als Drache gedachten Dämons der Trockenheit, angespielt <sup>1</sup>). Bisweilen werden auch die Flüsse als Mütter <sup>2</sup>), Göttinnen <sup>3</sup>), Schwestern <sup>4</sup>) oder Kühe <sup>5</sup>) bezeichnet. Wie von drei Erden und drei Himmeln die Rede ist, so auch mehrmals von dreimal sieben Strömen <sup>6</sup>), und endlich wird Satapathabr. IX. 3. 1. 18 von sieben Strömen, die ostwärts fliessen, und IX. 3. 1. 24 von sieben Strömen, die westwärts fliessen, gesprochen.

"Und der erste Māruta[-Kuchen], den er opfert nach der rechten [südlichen] Seite, sind die sieben [Flüsse], die ostwärts fliessen; er hat sieben Topfscherben, denn hier sind sieben von diesen [Flüssen], die ostwärts fliessen" (tad yám prathamám daksinató mārutám juhóti, yāḥ sapta prācyaḥ srávanti tāḥ sa, sá saptákapālo bhavati, sapta hi tā yāḥ prācyaḥ srávanti). IX. 3. 1. 24: "Und der Aranye 'nūcya sind die sieben [Flüsse], die westwärts fliessen; er hat sieben Topfscherben, denn hier sind sieben [Flüsse], die westwärts fliessen" (átha yāḥ saptá pratícyaḥ srávanti sò 'ranye 'nūcyaḥ, sá saptákapālo bhavati, sapta hi tā yāḥ pratícyaḥ srávanti . . .).

Der unter dem Namen Nadistuti bekannte Rgveda-Hymnus X. 75 erwähnt folgende Flüsse: Asiknī (Akesines, modern: Chenab) 7), Ārjīkīyā 8), Kubhā (Kōphēn, modern: Kabul) 9), Krumu (modern: Kurum) 10), Gaṅgā (Ganges) 11), Gomatī (Gomal) 12), Tṛṣṭāmā 18), Paruṣṇī (Irāvatī) 14), Marudvṛdhā 15), Mehatnū 16), Yamunā 17), Rasā 18), Vitastā (Hydaspes, modern: Veth), Śutudrī (Zaradros, modern: Sutlej) 19), Śvetyā 20), Sindhu (Indus) 21), Suṣomā (Soanos, modern: Suwat) und Susartu 22). Ausser diesen werden in der vedischen Literatur noch genannt: Anitabhā (Rgv. V. 53. 9), Āpayā (Rgv. III. 23. 4), Yavyāvatī (Rgv. VI. 27. 6, Pañcaviṃśabr. XXV. 7. 2), Varaṇāvatī (? Atharvav. IV. 7. 1), Vipāś (Hydaspes, modern: Beäs, nachvedisch: Vipāśā; Rgv. III. 33. 1. 3, IV. 30. 11), Vibālī Rgv. IV. 30. 12), Śiphā (Rgv. I. 104. 3), Sadānīrā (wahrscheinlich Gaṇḍakī, Śatapathabr. I. 4. 1. 14), Sarayū Rgv. IV. 30. 18, V. 53. 9, X. 64. 9) 24), Sarasvatī (sehr häufig erwähnt), Sudāman (Pañcaviṃśabr. XXII. 18. 1), Suvāstu (Soastos, modern: Swāt; Rgv. VIII. 19. 37) und Hariyūpīyā (Rgv. VI. 27. 5).

Die Völker der Erde. In den Veden ist vielfach von fünf Ländern oder Völkern (kṣiti 24), kṛṣṭi 35), jana 26),

<sup>1)</sup> Rgv. I. 102. 2, II. 12. 3, 12, IV. 19. 3, 28. 1, VII. 18. 24, X. 5. 5, 120, 6; Atharvav. XX. 34. 3, 18, 91. 12. 2) Rgy, VIII, 85, 1, IX, 86, 36, 102, 4, 3) Atharvay, VII, 112, 1. 4) Rgv. IX. 5. 5, 66. 8, 86. 38, 5) Rgv. IX. 86. 25. Uber die Versuche, diese 7 Stämme zu identifizieren, siehe Zimmer: Alt-X. 5. 5. indisches Leben. Berlin 1879, S. 21. 6) Rgv. I. 34. s, IX. 70, 1, 86. 20, X. 64. s. 7) Sonst erwähnt Rgv. VIII. 20. 25. 8) Über die Versuche der Identifizierung siehe Macdonell-Keith: Vedic Index I. S. 62 f. 9) Sonst erwähnt Rgv. V. 53. 9. 10) Sonst erwähnt Rgv. V. 53. 9. 11) Sonst noch Satapathabr. XIII. 5. 4. 11. Taittirīya-Ār. 11. 20. 12) Rgv. VIII. 24, 30 und vielleicht V. 61. 19 = Gumti s. Geldner: Vedische Studien. Stuttgart 1901. 3, S. 152 Anm. 2. 13) Nicht identifiziert. 14) Sonst erwähnt Rgv. VII. 18. 8. 9, VIII. 74. 15. S. Macdonell-Keith I. S. 499 f. 15) Wahrscheinlich der Strom, der gebildet. wird durch die Asikni und Vitasta bis zur Verbindung mit der Parusni. 16) Nebenfluss des Indus. 17) Sonst erwähnt Rgv. V. 52, 17, VII. 18, 19, Atharvav. IV. 9, 10, Aitarevabr. VIII, 23, Satapathabr. XIII, 5. 4, 11 und später. 18) Sonst Rgv. I. 112. 12, V. 53. 9; hier ein Strom im Nordwesten des vedischen Territoriums. Rgv. V. 41. 15, IX. 41. 6, X. 108. 1, 2, 121. 4, ein mythischer Strom an den Enden dor Erde. 20) Wahrscheinlich Nebenfluss des Indus. 19) Sonst erwähnt Rgv. III. 33. 1. 21) Sonst erwähnt 22) Nebenfluss des Indus. Rgv. I. 122. 6, 126. 1 etc.; siehe Macdonell-Keith II. S. 450. 23) In vedischer Zeit wahrscheinlich irgend ein Fluss im Nordwesten, s. Macdonell-Keith II. S. 433 f. 24) Rgv. I. 7. 9, 176. 3, VI. 46. 7, VII. 75. 4, 79. 1, Atharvay. XX. 70. 55. 25) Atharvav. III. 24, 3, XII. 1. 42. 26) Atharvav. VI. 75. 3, VII. 6. 1, XX. 57. 5, siehe auch IV. 23. 1.

mānava<sup>1</sup>) oder manusya<sup>3</sup>)) die Rede. Wenn sich auch diese Ausdrücke an manchen Stellen auf die fünf grossen arischen Stämme der Turvaśa, Yadu, Anu, Druhyu und Pūru, die im Rgyeda mehrfach erwähnt sind <sup>3</sup>), beziehen werden, so sollen sie doch an andern die Gesamtheit der Erdvölker bezeichnen und dürfen hier wohl auch nur in diesem Sinne verstanden werden.

Z. B. heisst es Rgv. I. 89. 10 (Atharvav. VII. 6. 1 und sonst wiederholt in der vedischen Literatur): "Aditi ist der Himmel, Aditi der Luftkreis, Aditi Mutter, Vater und Sohn; Aditi sind alle Götter, die fünf Wesen [d. h. alle Völker], Aditi das Geborene, Aditi, was noch geboren werden soll" (áditir, dyaúr, áditir antáriksam, áditir mātā, sá pitā sá putráḥ, vísve devā áditih, páñca jánā áditir, jātám áditir jánitvam).

In dem Rgveda-Hymnus VII. 18, der den Sieg des Königs Sudās in der Zehnkönigsschlacht feiert, werden folgende Völker aufgezählt: Aja, Anu, Alina, Turvaśa<sup>4</sup>), Tṛtsu<sup>5</sup>), Druhyu, Paktha, Pūru<sup>6</sup>), Bhalānas, Matsya<sup>7</sup>), Yakṣu, Viṣāṇin, Vaikarṇa, Śigru, Simyu und Śiva.

In den Veden werden sonst noch erwähnt: Anga<sup>8</sup>), Kīkaṭa<sup>9</sup>), Kuru<sup>10</sup>), Krivi (= Pañcāla)<sup>11</sup>), Gandhāri<sup>12</sup>), Cedi<sup>13</sup>), Niṣāda<sup>14</sup>), Parśu (?)<sup>15</sup>), Pārāvata<sup>16</sup>), Balhika<sup>17</sup>), Bharata<sup>18</sup>), Magadha<sup>19</sup>), Mahāvṛṣa<sup>20</sup>), Mūjavat<sup>21</sup>), Yadu<sup>22</sup>), Ruśama<sup>25</sup>), Varaśikha<sup>24</sup>), Vrcīvat<sup>25</sup>), Šīsṭa<sup>26</sup>) und Srājaya<sup>27</sup>).

In der Brähmana- und Sütra-Literatur fiuden wir ausserdem noch genannt: Andhra 36), Ambaştha 29), Uttarakuru 30), Uttaramadra 30), Udīcya (?) 31), Uśīnara 32), Kamboja 38), Kāraskara 34), Kāśi 36), Naişidha (?) 36), Pańcāla 37), Puṇḍra 38), Pulinda 39), Prācya (?) 40), Bāhīka 41), Madra 42), Mūcīpa 42) oder Mūvīpa 43) oder Mūtiba 44), Vań-

<sup>1)</sup> Atharvav. XII. 1. 15, XVIII. 4. 35, V. 17. 9, III. 25. 5. 2) Atharvav. VIII. 9. 25; siehe auch XX. 139. 2. 3) z. B. Rgv. I. 108. s, VII. 18 14, VIII. 10. 5. 4) Rgv. I. 36. 18 usw.; häufig erwähnt im Sing. und Plur. mit Yadu zusammen. 5) Sonst erwähnt Rgv. VII. 33. 5. 6, 83. 4. 6. 8. 6) Sonst erwähnt: Rgv. I. 36. 1, 59. 6 131, 4, 174. 2, IV. 21. 10, 38, 1, VI. 20. 10, VII. 5. 3, 19. 8, 96 2. 7) Sonst erwähnt: Satapathabr. XIII. 5. 4. 9, Gopathabr. I. 2. 9, Kausītaki-Up. IV. 1. 8) Atharvav. V. 22. 14, Gopathabr. II. s. 9) Rgv. III. 53. 14. 10) In dem Namen Kuruśravana Rgv. X. 32, 9, 33. 4; häufig genannt in der Brähmana-Literatur. 11) Rgv. VIII. 20. 24, 22. 12, Satapathabr. XIII. 5. 4. 7. 12) Rgv. I. 126. 7. Atharvay, V. 22, 14. 13) Rgv. VIII. 5. 37-39. 14) Taittirīva-Samh. IV. 5. 4. 2; Kāthaka-Samh. XVII. 13; Maitrayani-Samh. II. 9. 5; Vājasaneyi-Samh. XVI. 17 und häufig in der Brāhmana- und Sūtra-Literatur. 15) Rgv. VII. 83. 1. X. 33. 2, 16) Rgv. VIII. 34. 18, Pancavimsabr. IX. 4. 1. 17) Atharvav. V. 22. 5. 7. 9. 18) Rgv. III. 23. 4, 33. 11. 12, 53. 9. 12. 24, VI. 16. 4, 5, VII. 8. 4; häufig in der vedischen und Brähmana-Lite-19) Atharvav. V. 22. 14, Vajasaneyi-Samh. XXX. 5. 22, Taittiriyabr. III. 4. 1. 1; häufig in der Sūtra-Literatur erwähnt. 20) Atharvav. V. 22. 4. 5. 8, Chandogya-Up. IV. 2. 5. 21) Atharvav. V. 22. 5. 7. 8. 14; Taittirīya-Samh. I. 8. 6. 5; Kāthaka-Samh, IX. 7, XXXVI. 14; Maitrāyani-Samh. I. 4. 10. 20; Vājasaneyi-Samh. III. 61; Satapathabr. II. 6. 2. 17. 22) Rgv. I. 36. 18 usw., häufig erwähnt im Rgveda. 23) Rgv. V. 30. 12-15, VIII. 3. 13, 4. 2, 51. 9. Atharvav. XX. 127. 1. 24) Rgv. Vl. 27. 4. 5. 27, 5 ff., Pañcavimsabr. XXI. 12. s. 26) Rgv. VIII. 53. 4. 27) Rgv. IV. 15, 4. 7, VI. 27. 7, 47. 22. 25; Aita-1eyabr. VII. 34. 9. 28) Aitareyabr. VII. 18; Śāńkhāyana Šrauta-S. XV. 26. 29) Aitareyabr. VIII. 21. 30) Aitareyabr. VIII. 14. 23. 31) Satapathabr. XI. 4. 1. 1. 32) Aitareyabr. VIII. 14; Kausītaki-Up. IV. 1; Gopathabr. II. 9; vgl. Rgv. X. 59. 10. 33) Nirukta II. 2. 34) Baudhāyana Śrauta-S. XX. 13, Apastamba Śrauta-S. XXII. 6. 18. Hiranyakeśi XVII. 6. 35) Satapathabr. XIII. 5. 4. 19. 21; sonst noch häufiger er-37) Aitareyabr. VIII. 14; Satapathabr. XIII. 5. 4. 7. 36) Satapathabr. II. 3. 2. 1. 2, reyabr. VII. 18; Šānkhāyana Śrauta-S. XV. 26. 39) Aitarevabr. VII. 18. 40) Aitarevabr. VIII. 14: Satapathabr. I. 7. 3. s, XIII. 8. 1. s, 2. 1. 41) Satapathabr. I. 7. 3. s. 42) Brtadaranyaka-Up. III. 3. 1, 7. 1; vgl. Aitareyabr. VIII. 14. s. 43) Śāńkhāyana Śrauta-S. XV. 26. c. 44) Aithareyabr. VII 18. 2.

ga 1), Vasa 2), Vidarbha 3), Videha 4), Śaphāla 6), Śabara 6), Śālva 7), Śvikua 8), Satvat 9), Salva 10), Sparśu 11).

Die Erde im Verhaltnis zu den Lebewesen.

Was das Verhältnis der Erde zum Prinzip des Lebens betrifft, so gilt sie als der Träger desselben, als die Wohnung aller Lebewesen. Kein Wesen, sei es Mensch oder Tier, kann sich von derselben entfernen.

Satapathabr. VII. 4. 2. sa: "Diese [Erde] ist der Träger von allem Wünschenswertem; denn das Wünschenswerte sind die Lebenshauche, sie trägt jedes Ding, das atmet, und aus diesem Grunde ist sie der Träger von allem Wünschenswerten" (seyám vāmabhŕt, prānā vaí vāmam, yad dhi kím ca prāniyam, tat sárvam bibharti, téneyám vāmabhrd...). Śatapathabr. XIV. 1, 2. 24: "Eine gute Wohnung ist zweifellos diese Welt, denn in dieser Welt wohnen alle Wesen" (ayam vaí lokáh suksitír, asmin hí loke sárvāni bhūtáni ksiyanti...). Satapathabr. XIII. 1. 4. 2: ..... Denn diese [Erde] ist Savitr; wenn irgend einer sich versteckt auf derselben, wenn einer anderswo hingeht, so finden sie ihn auf dieser Erde; denn kein Wesen, mag es aufrecht oder gebückt gehen, kann ausserhalb derselben gehen" (ivam vaí savitā, yo va 'asyam nilayate, yo 'nyatraíty, asyam vava tam anuvindanti, na va 'imām káš caná tiryan n'òrddhvó 'tyetum arhati).

Sonstige Bezeichschaften der Erde.

Sonst wird die Erde noch genannt Atharvav. VI. 120. 2 (Taittirīva-Ār. II. 6. 2); "unsere nungen und Eigen- [d. i. der Menschen] Mutter" (bhúmir mātā) und ähnlich IX. 10. 12: "unsere Verwandtschaft und Mutter" (bándhur no mātā prthivî mahîyam). Śatapathabr. XIV. 3. 2. 4 wird sie "der Ort der Wohnung für alle Götter" (sárvesám devánám āyátanam) und XI. 8. 4. 5 "die Ksatriya-Welt" (ksatríyasya loká...) genannt. Nach Śatapathabr. VII. 4. 1. s ist sie "die Geburtsstätte des Agni, denn Agni ist diese Erde" (sèyam yónir agnér, iyam hy àgnír) und nach VI. 6. 3. 9 ist "der Ort, wo Agni sich entzündet, der Nabel der Erde" (... eså ha nåbhih prthivyai våtraiså etát samidhyáte). Śatapathabr. XIII. 2. 6. 13 wird sie als "das grosse Gefäss" (āvápanam mahád), VI. 7. 3. 4 als "Ruheplatz" (pratisthå) und IX. 1. 2. 26 als "die wesentlichste der Welten" (esăm lokăvăm rásatamah) bezeichnet, und endlich ist sie nach VII. 4. 1. s "auf die Wahrheit gegründet und deswegen die erste dieser Welten" (. . . iyám satye prátisthitā, tásmād . . . iyam hy evalsám lokánam addhatamá . . .).

Die drei Erden übereinander liegend gedacht.

Bereits im vorigen Abschnitt, der die Welt im allgemeinen und ihre Einteilung behandelt, sind die Stellen gesammelt worden, wo von drei Erden, drei Himmeln und drei Lufträumen gesprochen wird. Es ist dort bereits bemerkt worden, dass wir uns die drei Erden vielleicht als drei übereinander liegende, jedenfalls durch Hohlräume getrennte Etagen zu denken haben. Das zeigen auch einige Stellen, die nur von den drei Erden sprechen und bei dieser Gelegenheit am besten nachgetragen werden.

Rgv. I. 34. 8: .... Drei sind die Kufen, dreifach ist das havis bereitet, drei Erden sind, darüber des Himmels Abhang . . . " (. . . tráya ābāvās tredhā havis kṛtám, tisráḥ prthivír upári pravá divó nákam . . .). Rgv. II. 3. 7: ,... verebrend die Götter nach den

<sup>2)</sup> Aitareyabr, VIII. 14. 3; Kausītaki-Up. IV. 1. 1) Aitareyāraņyaka II. 1. 1. 3) Jaiminīya-4) Śatapathabr. I. 4. 1. 10 ff.; Brhadaranyaka-Up, III. 8, 2; Pañcavimśabr, XXV. Upanisadd.-br. II. 440. 10. 17; Taittirīya-Samh. II. 1. 4. 5; Kāthaka-Samh. XIV. 5; Śānkhāyana Śrauta-S. XVI. 29. 5, 9. 11. 13; Baudhāyana Śrauta-S. II. 5, XXI. 15. 5) Baudhāyana-Śrautas, XX. 12. 6) Aitareyabr, VII. 18. 2; Sānkhāyana 8) Satapathabr. XII. 8. 3. 7, XIII. 5. 4. 15. Śrauta-S. XV. 26. 6. 7) Gopathabr. I 2. 9. 9) Aitareyabr. VIII. 14. s; Satapathabr. XIII. 5. 4. 21. 10) Satapathabr. X. 4. 1. 10. 11) Baudhāyana-Śrauta-S. XXI. 13.

den Zeiten sie zierend, auf der Erde Mittelpunkt, auf den drei Höhen" (. . . devån yajantāv rtuthā sám anjato nābhā prthivyā ádhi sānusu trisú).

Die Bösen werden unter die drei Erden verwünscht. So heisst es Rgv. VII. 104. 11 (Atharvav. VIII. 4. 11): "Dahin sei er mit diesem seinem Leibe, tief unter allen den drei Erden . . . " (paráh só astu tanvá tánā ca tisráh prthivír adhó astu vísvāh . . .).

Man unterscheidet eine untere, mittlere und eine höchste Erde, und der Erdboden gilt als die höchste (oder beste) dieser drei Erden.

Rgv. I. 108. 9: ,, Wenn ihr, Indra und Agni, auf der untersten, mittleren oder auf der höchsten Erde seid . . . " (yád indragnī avamásyam pṛthivyam madhyamásyam paramásyam utá stháh . . .). Atharvav. VI. 21. 1: "Von jenen drei Erden ist der Erdboden die höchste (? oder beste)" (imā yās tisrah prthivīs tāsām ha bhúmir uttamā).

Wird hier von drei übereinander liegenden Erdetagen gesprochen, so scheint man sich Die drei Erden nach ein paar anderen Stellen die drei Erden als in einer Ebene liegend vorzustellen. So vielleicht in einer heisst es Rgv. I. 35. • (Vājasaneyi-Samh. XXXIV. 24): "Über die acht Spitzen der Erde hat er [Savitr] geschaut, die drei wüsten Flächen 1), die sieben Ströme . . . " (astau vy akhyat kakúbhah prthivyás, trí dhánva yójanā saptá síndhūn...). Ferner Śatapathabr. III. 5. 1. si: "Sie kriechen in diese Erden, nämlich in diese eine und die beiden jenseits derselben" (imá evá prthivīr úpāsarpann imām áhaivo dvé 'asyāh páre) und V. 1. 5. 21: "Es sind fürwahr diese drei Erden, diese eine und die beiden jenseits derselben, die gewinnt er dadurch" (tisro vá 'imáh prthivyà iyam ahaíkā dvé 'asyāh páre tá evaitad újjayati).

Ebene liegend gedacht.

Diese drei Erden hat man sich jedenfalls als einen kreisrunden Zentralkontinent und zwei durch Ringmeere voneinander getrennte Ringkontinente vorzustellen. Über die Ringmeere siehe den letzten Abschnitt des nächsten Kapitels.

## 8. Kapitel. Der Ozean.

Es ist bereits gesagt und durch einige Stellen belegt worden 2), dass nach der Ansicht Der Ozean umder vedischen Inder der Ozean die Erde rings umströmen soll. Weiterhin scheint nun die strömt die Welt nach rechts. Anschauung zu herrschen, dass diese Strömung des Ozeans von Osten nach Süden gerichtet ist.

Satapathabr. VII. 1. 1. 13: "Mit dem Ozean umgibt er deshalb dieselbe [d. i. diese irdische Welt], nach allen Seiten, weil der Ozean diese Welt nach allen Seiten umströmt; nach rechts [oder Süden] gewendet [stellt er die Steine auf], weil der Ozean diese Welt nach Süden hin umströmt, mit Hilfe eines Grabens, weil der Ozean diese Welt in einem Graben umströmt" (samudréna hainam tat páritanoti, sarvátas, tásmād imám lokám sarvátah samudrah páryeti, daksināvrt, tásmād imám lokám daksināvft samudrah páryeti, khāténa, tásmād imám lokám khāténa samudrah páryeti). Ähnlich heisst es Satapathabr. IX. 1. 2. s: "... von allen Seiten [besprengt er den Altar], weil der Ozean diese Welten von allen Seiten umströmt, nach rechts [oder Süden] gewendet, weil der Ozean diese Welt nach Süden hin umströmt" (... sarvátas, tásmād imáml lokánt sarvátah samudrah páryeti, daksinävrt, tásmād imáml lokan daksiņāvít samudrah páryeti).

Der Ozean bewegt sich.

Die Eigenschaften des Ozeans.

Rgv. V. 78. s: "Wie sich der Wind, wie sich der Wald, wie sich das Meer bewegt" (yáthā váto yáthā vánam yáthā samudrā éjati).

Rund um den Ozean bewegen sich Sonne und Mond.

Atharvav. VII. 81. 1 (XIV. 1. 23 und teilweise XIII. 2. 11): "Vorwärts und rückwärts durch ihre wundervolle Macht bewegen sich die beiden Jünglinge spielend rund um den Ozean; der eine sieht alle lebenden Wesen, und du, der andere, bist dagegen geboren, um die Jahreszeiten einzurichten" (pūrvāparám carato māyáyaitaú sísū krídantau pári yāto 'rnavám, vísvanyó bhúvana vicásta rtúmr anyó vidádhaj jayase návah).

Alle Flüsse der Erde eilen dem Ozean zu, können ihn aber nicht füllen.

Rgv. I. 71. 7: "Agni begleiten alle Speisen, wie dem Meere die sieben jugendlichen Ströme zugehen" (agním vísvā abhi přksah sacante samudrám ná sravátah saptá jahvíh). Rgy. V. 85. 6: "Diesen mächtigen Zauber des weisesten Gottes hat fürwahr keiner mit Erfolg angegriffen, dass das einzige Meer die schimmernden Ströme hinein sich ergiessend nicht füllen" (imám ū nú kavítamasya māyám mahím devásya nákir á dadharsa, ékam yád udná ná prnánty énīr asiñcántīr ayánayah samudrám). In gleichem Sinne drücken sich die Stellen aus Rgv. I. 55. 2, 190, 7, III. 36. 6, 46. 4, VI. 36. 3, VII. 49. 2, 95. 2, VIII. 6. 4. 35, 44. 25, IX. 88. 6.

Der irdische Ozean enthält Reichtümer ebenso wie der himmlische, wie Himmel und Erde, und die Gewinnsüchtigen streben zu ihm hin.

Rgv. I. 47. 6: "Reichtum, vielbegehrten, bringt uns aus dem Meere oder vom Himmel her" (rayím samudrád utá vā divás páry asmé dhattam puruspfham). Rgv. VII. 6 1: "Alle in den Tiefen geborgenen Reichtümer hat Vaisvanara, der Gott, bei der Sonne Fortgang an sich genommen, vom unteren Meere und vom obern hat Agni sie genommen, vom Himmel und von der Erde" (a devó dade budhnyà vásūni vaisvānara úditā súryasya, a samudrád ávarad a párasmad ágnír dade divá a prthivyah). Ähnlich äussern sich Stellen wie Rgv. I. 56. s, 48. s, IX. 97. 44.

An einer Stelle des Rgveda werden dem Meere sieben Böden zugeschrieben.

VIII. 40. 5: "Richtet, wie's Nābhāka tat, brahma an Indra und Agni: die ihr das Meer mit sieben Böden, seitwärts die Öffnung, aufdecket, o Indra . . . " (prá bráhmāni nabhākavád indragníbhyam irajyata, yá saptábudhnam arņavám jíhmábaram aporņutá índra . . .).

Einteilung des liches und westliches Meer.

War in den bisher angeführten Stellen nur von einem die Erde umspülenden Ozean Ozeans in ein öst die Rede, so lehren uns andere Stellen, dass man denselben je nach den Himmelsrichtungen in mehrere Meere einteilte. Von zwei Ozeanen, einem östlichen und einem westlichen Ozean sprechen folgende Stellen.

> Rgv. X. 136. 5: ,... er [der Asket] wohnt in beiden Meeren, im östlichen und im westlichen" (ubhaú samudráv á kseti yás ca púrva utáparah). Satapathabr. I. 6. 3. 11: "Er trieb zurück den östlichen und den westlichen Ozean . . . " (ávaram samudrám dadhāváva purvam sa . . .) und X. 6. 4. 1 des gleichen Textes: "Der Tag in der Tat wurde hervorgebracht als die Mahiman(-Schale) vor dem Pferde, und sein Geburtsort ist das östliche Meer; die Nacht wurde hervorgebracht als die Mahiman (Schale) hinter demselben, und ihr Geburtsort ist das westliche Meer" (áhar vā 'ásvam purástān mahimān vajāyata, tásya půrve samudre yónī, rătrir enam paścán mahimán vajäyata, tasyápare samudre yónir...).

> Zwei Stellen des Atharvaveda scheinen vielleicht ebenfalls auf die Einteilung des Ozeans in zwei Meere (ein östliches und ein westliches) schließen zu lassen. IV. 16. s: "Diese

Erde ist König Varuņa's Besitz und jener hohe Himmel, dessen Enden weit auseinander sind. Die beiden Ozeane sind die beiden Körperhöhlen des Varuņa, und in diesem kleinen Tropfen Wasser ist er enthalten" (utéyám bhúmir váruņasya rājña utásaú dyaúr brhatí dūréantā, utó samudraú váruņasya kuksi utásmíun álpa udaké nílīnaḥ). IX. 5. 20: "Dieses Ungeborene trennte sich im Anfang von einander, seine Brust wurde die Erde, sein Rücken der Himmel, seine Mitte der Luftraum, die Himmelsgegenden wurden seine Seiten und die beiden Meere die Höhlen seines Körpers" (ajó vā idám ágre vyākramata tásyóra iyám abhavad dyaúh prsthám antáriksam mádhyam dísah pārsvé samudraú kuksi).

Neben der Einteilung des Ozeans in ein östliches und ein westliches Meer, scheint Einteilung des noch eine Einteilung desselben in vier Meere, wohl nach den vier Himmelsrichtungen, herzu-Ozeans in vier laufen, wohl in ähnlicher Weise, wie man auch im ältesten Buddhismus den grossen Weltozean nach den vier Himmelsrichtungen in vier Meere einteilte. Von vier Meeren handeln folgende Stellen:

Rgv. IX. 33. 6: "Von tausendfältigem Reichtum vier Meere, o Soma, von allen Seiten schaff uns durch deine Läuterung" (rāyāḥ samudrāṃś catúro 'smābhyaṃ soma viśvātaḥ ā pavasva sahasríṇaḥ). Atharvav. XIII. 3. 6: "Auf den gestellt sind die sechs Weiten, die fünf Weltgegenden, die vier Gewässer und die drei Silben der Verehrung" (yásmint ṣād urviḥ pāñca diśo ādhi śritāś cātasra āpo yajñāsya trāyo 'kṣārāḥ). Atharvav. XIX. 27. 5: "Drei sind der Erden, sagen sie, und drei der Himmel, drei sind der Atmosphären und vier der Ozeane, dreifach der Preishymnus. dreifach die Wasser" (tisró divas tísraḥ pṛthivis, trīny antāriksāṇi catūraḥ samudrān, trivṛtam stomam trivṛta āpa āhus).

Von mehreren Ozeanen, ohne Angabe der Zahl, ist die Rede Rgv. VI. 50. 18: "Tvastr mit den Göttern, den Frauen zusammen, Dyaus mit den Göttern, Prthivī mit den Meeren (sei uns gnädig)" (tvásta devébhir jánibhih sajósa dyaur devébhih prthiví samudraíh).

Bisweilen wird auch von drei Ozeanen gesprochen, wenn auch von drei Erden oder Drei Ozeane. drei Himmeln die Rede ist. Ob wir uns nun die drei Ozeane als übereinanderliegende himmlische oder als in einer Ebene liegende irdische Ozeane zu denken haben, kann nicht entschieden werden.

Atharvav. XIX. 27. 4: ,.... Drei Gewölbe des Himmels und drei Ozeane, drei glänzende, drei stillstehende, drei Mätariśvan, drei Sonnen als Beschützer, ordne ich für dich an (trin näkäms trint samudräms trin bradhnäms trin vaistapan trint mätariśvanas trint suryān goptfin kalpayāmi te). Bereits oben wurde schon die Stelle zitiert: Atharvav. XI. 7. 14: "Neun Erden, Meere, Himmel sind in den Rest gesetzt..." (náva bhúmīḥ samudrā ucchisté 'dhi śritā divah...).

Nach Atharvaparisista XXIV: Vedilakṣaṇam V. 2 ist die Erde "mit drei Ozeanen umsäumt" (trisāgarānta). Aus dem Zusammenhange des Textes ergibt sich, dass diese drei Ozeane als in einer Ebene gelegen vorzustellen sind und ihnen folglich ein Zentral- und zwei (sie trennende) Ringkontinente der Erde entsprechen müssen.

## 4. Kapitel. Der Sternhimmel.

#### A. Die Sonne.

Bezeichnungen der Sonne und Vergleiche derselben mit irdischen Gegenständen und Lebewesen.

Die Bezeichnungen der Sonne, speziell die Vergleiche derselben mit irdischen Gegenständen oder Lebewesen sind in der vedischen Literatur sehr häufig. So wird die Sonne als "Rad" gedacht Rgv. I. 174. 5, IV. 16. 12, VI. 56. 3 (súras cakrám), I. 175. 4 (... súryam ... cakrám . . .), IV. 17. 14 (ayám cakrám . . . súryasya . . .). Rgv. I. 164. 14, V. 40. 8, 59. 5, X. 10. 9, Atharvav. IX. 9. 14 wird sie als "Auge des Sürya" (súryasya cáksuḥ), Rgv. IX. 10. 9 als "Auge des Svar" (súrah... cáksas), Atharvav. X. 7. 33 zusammen mit dem Monde als "Auge des höchsten Brahma (yásya súryaś cáksuś candrámāś ca...), Atharvav. V. 9. 7, 10. s und Satapathabr. III. 2. 2. 13 als "Auge" des als Lebewesen gedachten Weltalls bezeichnet und Atharvav. V. 24. 9 wird Sürya "der Herr der Augen" (caksusam adhipatih) genannt. Rgv. VII. 35. s, 63. 4 heisst die Sonne "weitschauend" (urucaksas). Rgv. VII. 87. s wird sie eine goldene Schaukel genannt, die der kluge König Varuna am Himmel geschaffen habe, damit sie glänze (gŕtso rájā várunaś cakra etám diví preňkhám hiranyáyam subhé kám). Atharvav. XVII. 1. 26 heisst et: "Du hast, o Sürya, dein Schiff mit hundert Rudern bestiegen" (sürya návam áruksah satáritrām . . .) und Atharvav. V. 4. 4, VI. 95. 2 und XIX. 39. 7 wird die Sonne mit einem goldenen Schiff verglichen: "Es bewegte sich an dem Himmel ein goldenes Schiff mit goldenem Tauwerk" (hiranyáyī naúr acarad dhíranyabandhanā diví). Rgv. V. 30. s scheint die Sonne als ein "fliegender himmlischer Stein" (ásmanam cit svaryam vártamānam...) bezeichnet zu werden, der der Verbündete Indra's war, als er den Dāsa Namuci bekämpfte. Nach Atharvav. VIII. 2. 15 und XIII. 2. 9 heisst die Sonne "Sohn der Aditi" (ādityá bzw. áditeh putráh), und Rgv. I. 115. 1 (und überaus häufig in den übrigen vedischen Schriften) wird von ihr gesagt: "Das glänzende Antlitz der Götter ist emporgestiegen, das Auge des Mitra, Varuna und Agni, Sürya, die Seele des Beweglichen und Unbeweglichen, hat Himmel, Erde und Luftraum erfüllt" (citrám devånām úd agād ánīkam cáksur mitrásya várunasyāgnéh, apra dyavaprthiví antáriksam súrya atma jágatas tasthúsas ca...).

Ferner wird die Sonne genannt: Atharvav. I. 3. 5 "Vater des Rohres, mit hundertfacher Manneskraft" (śarásya pitáram súryam śatávṛṣṇyam), Rgv. II. 40. 5, VII. 87. 6, IX. 62. 14, X. 121. 5, 139. 5, Atharvav. X. 8. 40 "Der Ausmesser des Luftraumes" (rájaso vimānaḥ), Rgv. III. 26. 7 "Der dreifache Ausmesser des Luftraumes" (tridhātū rájaso vimānaḥ) und Rgv. IX. 86. 45 "Der Tage Ausmesser" (vimāno áhnām). Dann wird sie bezeichnet: Rgv. IX. 9. 6 als "das unsterbliche Ross, das gutziehende" (váhnir ámartyaḥ... vávahiḥ...). Atharvav XX. 135. 8 als "das weisse Ross, das hurtigste auf den Füssen, das schnell hinauffliegt" (utá śvetá āśúpatvā utó pádyābhir jáviṣṭhaḥ), Atharvav. XX. 76. 4 heisst sie "weitschreitend" (urugāyá), Atharvav. II. 12. 1 "Der wundervolle Weitschreiter" (urugāyó 'dbhutaḥ), Atharvav. V. 1, 5 "Der breitbahnige" (mahátpṛthujman), Atharvav. VII. 14. 4 und XX. 70. 5 "Die Umwandler" (párijman) und Atharvav. III. 20. 7 "Der Läufer" (vājín).

Rgv. I. 163. 6, X. 177. 2, 189. s, Atharvav. XX. 48. 6 wird sie mit einem "Vogel" (patamgá) verglichen, Rgv. X. 177. 1 mit einem "Vogel, der mit göttlicher Zauberkraft geschmückt ist" (patamgám aktám ásurasya māyáyā), Atharvav. XIII. 2. 30 mit einem Vogel, der am Himmel, im Luftraum, auf der Erde und in den Wassern scheint (rócase diví rócase antárikṣe pátamga pṛthivyām rócase rócase apsv àntaḥ) und Atharvav. XIII. 3. 1 mit "einem Vogel, der

die sechs Weiten durchschaut" (såd urvir våh patamgó ánu vicakasīti). Atharvay, I. 24. 1 wird die Sonne "ein Adler" (suparná) genannt, Rgv. IX. 71. 9, 97. ss "ein himmlischer Adler" (divyáh suparnáh), Rgv. X. 30. 2, 55. 6 "ein roter Adler" (arunáh suparnáh), Rgv. I. 164. 46, X. 149. s, Atharvav. IV. 6. s, IX. 10. 26 "Der Adler Garutman" (suparnó garútman), Rgv. X. 114, 4 "der eine Adler, der ins Luftmeer eingetreten ist" (ékah suparnáh sá samudrám á viveśa), Rgv. IX. 85. 11 "der Adler, der auf des Himmels Rücken geflogen ist" (nåke suparnám upapaptivámsam), Rgv. 1. 35. 7 (Taittirīyabr. II. 8. 6. 2) "der Adler, der den Luftkreis beschaut" (ví suparnó antáriksāny akhyad . . .), Atharvav. XIII. 2. 32 ,,der Adler, der die beiden Welthälften und den Luftraum erleuchtet" (suparná ārocáyan ródasī antáriksam), Atharvav, XVIII. 4. 89 ..der Adler, der am Himmel dahinstrebt" (suparnó dhāvate diví), Atharvav. XIII. 2.9: ..Der himmlische Adler, der über alle Welten gesehen" (divyáh suparnáh . . . vyàkhyad . . . bhúyanāni vísvā) und Atharvav. XIX. 65, 1 "der goldene Adler, der mit dem Licht zum Himmel geflogen ist" (hárir suparnó dívam áruho 'rcisā). Atharvav. XIII. 2. 36 heisst es von der Sonne, dass es ein "glänzender roter Adler" sei, "hochfliegend und rasch vorwärtsdringend in der Mitte des Himmels" (uccă pátantam arunám suparnám mádhye divás taránim bhrájamānam) und Atharvav. IV. 20. a wird die Sonne "der Augapfel des himmlischen Adlers" (divyásya suparnásya... kanínikā) genannt. Ferner wird die Sonne betrachtet Atharvav. XI. 4. 21 als "Flamingo, der einen Fuss in der Flut lässt, wenn er sich erhebt" (ékam pådam nótkbidati salilåd dhamsá uccáran). Atharvay. XIII. 2 38, 3. 14 als ...goldfarbener Flamingo, der, wenn er zum Himmel steigt, seine Schwingen über einen Reiseweg von tausend Tagen ausbreitet" (sahasrāhnyám vívatāv asya paksaú hárer hamsásya pátatah svargám) und Atharvav. VII. 41. 1 als "Menschen beobachtender und Wohnungen besehender Falke" (syenó nrcáksā avasānadarsáh . . .). Atharvav. VII. 41. 2 nennt die Sonne einen "Falken, Menschen beobachtend, einen himmlichen Adler, kraftspendend, mit 1000 Füssen und 100 Geburtsstätten" (évenő nrcáksā divyáh suparnáh sahásrapāc chatáyonir vavodhåh). Atharvav. XIX. 66. 1 wird erzählt, dass "die zauberischen Asura mit Eisennetzen bewaffnet, mit Hacken und Fesseln aus Eisen umherstreifen", um den himmlischen Vogel [in der Sonnenfinsternis] zu fangen (áyojālā ásurā māyíno 'yasmáyaih pāśair ankíno yé cáranti), und Atharvav. XVII. 1. s wird in ähnlicher Weise von den "Vogelstellern" gesprochen, die ständig bereit sind der Sonne zu schaden "in der Flut, innerhalb der Wasser" (må två dabhant salilé apsv àntar vé pāśina upatisthanty átra).

Endlich wird die Sonne noch benannt: Atharvav. XIII. 1. 33 als "das Kalb der Virāji" [d. i. Uṣas] und "der weissrückige Stier der Gebete" (vatsó virājo vṛṣabhó matīnām . . . śu-krāpṛṣṭhaḥ), Rgv. VIII. 57. 3 (Atharvav. XX. 143. 9) als "der Stier des Himmels, des Luftraums und der Erde" (vṛṣabhó divó rajasaḥ pṛṭhivyāḥ), Rgv. X. 189. 1 (Atharvav. VI. 31. 1, XX. 48. 4 und noch an vielen anderen Stellen der vedischen Literatur) als "gesprenkeltes Rind (gauḥ pṛśnir), Rgv. VII. 55. 7 (Atharvav. IV. 5. 1, XIII. 1. 12) als "Bulle mit 1000 Hörnern" (sa-hāṣraṣṛṅgo vṛṣabháḥ . . .), Atharvav. XIII. 1. 10 als "Kalb" (vatsā), Atharvav. IV. 39. 6 als "Kalb des hier mit einer Kuh verglichenen Himmels" (dyaur dhenus taṣyā ādityó vatsāḥ . . .), Rgv. I. 164. 17 (Atharvav. IX. 9. 17, XIII 1. 41) als "Kalb, das von der Kuh [d. i. Uṣas] am Fuss emporgetragen wird (. . . padā vatsām bibhratī gaur ud asthāt . . .), Atharvav. XIII. 3. 26 als "weiss-schimmerndes Kalb, der Sohn der dunklen Mutter, der Nacht" (kṛṣṇāyāḥ putró árjuno rātryā vatsò 'jāyata . . .).

Schon in ältester Zeit herrschte die Ansicht, dass der Sonnengott auf seinem Die Bespannung mit Rossen bespannten Wagen durch den Luftraum dahinfahre. Die Rosse werden als des Sonnenwagens.

Falben oder auch als rotbraun gedacht. Diese Anschauung hat sich bis in späte Zeit erhalten.

Rgv. I. 50. 8. 9 (Atharvav. XIII. 2. 25. 24. XX. 47. 20. 21; TaittirTya-Samh. II. 3. 8. 2, 4. 14. 4; Maitrāvanī-Samh. IV. 10. 6. 12. 4: Kāthaka-Samh. IX. 19. XI. 1): "Sieben Falben dich ziehen an deinem Wagen [angespannt], o Gott Sürva, den strahlenhaarigen dich, weitausschauender" (saptá tva haríto ráthe váhanti deva sürva, socískesam vicaksana). "Sieben aufhellende hat angespannt Süra, Töchter des Wagens, mit diesem eignen Gespann fährt er" (áyukta saptá śundhyúvah súro ráthasya naptyàh, tábhir yāti sváyuktibhih). Rgv. I. 164. 2. 3 (Atharvav. IX. 9. s. s, XIII. 3. 18): "Sieben bespannen den Wagen, der ein Rad hat; ein Ross nur zieht. obwohl es sieben Namen [und damit auch sieben sichtbare Gestalten] hat; dreinabig ist das Rad, das unalternde, unangreifbare, auf dem alle Wesen ruhen" (saptá vuñjanti rátham ékacakram, éko ásvo vahati saptánāmā, trinābhi cakrám ajáram anarvám vátremā vísvā bhúvanådhi tasthuh). "Die sieben, die stehn auf dem siebenrädrigen Wagen, sieben Rosse führen sie, sieben Schwestern singen vereint ihm zu, denen der sieben Kühe Namen gegeben" (imám rátham ádhi yé saptá tasthúh saptácakram saptá vahanty ásvāh, saptá svásāro abhí sám navante vátra gávām níhitā saptá náma). Rgv. IV. 13. s: "Den Sūrva führen die sieben jugendlichen Falben herbei, den Beschauer der ganzen Welt" (tam survam haritah saptá vahví spášam vísvasya jágato vahanti). Rgv. V. 45. 9: "Sürya mit sieben Rossen komme auf das Gefilde hinauf ... " (a suryo yatu saptasvah ksetram ...). Rgv. VII. 60. s: "Angespannt hat er die sieben Falben weg von dem gemeinsamen Orte, die ihn führen den Sürya, den ghrta-vollen . . . " (áyukta saptá harítah sadhásthād yá īm váhantí süryam ghrtacīh . . .). Rgv. VII. 66. 15: .... gleichmässig über den ganzen Raum führen den Sürva die sieben verschwisterten Falben auf dem Wagen zum Heile" (... samáyā vísvam a rájah saptá svásarah suvitáva súrvam váhanti harito ráthe). Atharvav. XIII. 2. 4: "Siegreich, feurig und hell scheinend, den sieben kräftige rotbraune Rosse fahren..., so beobachten sie dich [die Menschen], wenn du deine Bahn läufst" (vipascitam taránim bhrájamānam váhanti yám harítah saptá bahvíh...tám tvā pasyanti pariyántam ājím). Atharvav. XIII. 2. 6: "Heil deinem schnellen Wagen, worin du, o Sürva, in einem Augenblicke beide Erden umkreisest, den deine Falben, die besten im Ziehen, hundert Pferde oder sieben kräftige Rosse" (svastí te sūrya caráse ráthāva vénobháv ántau parivási sadváh, vám te váhanti harito váhisthah satám ásva yádi va saptá bahvíh).

Von zehn Rossen spricht Rgv. I. 164. 14 (Atharvav. IX. 9. 14): "Mit dem Radkranz dreht sich das unalternde Rad, an der ausgestreckten [Stange] ziehn zehn angespannte [Zugtiere]..." (sånemi cakrám ajáram ví vävrta uttänäyäm dása yuktá vahanti).

Die Beschreibung des Sonnenwagens.

Schliesst die Idee von den 7 Sonnen-Rossen an und für sich schon die Idee eines Sonnenwagens ein, so wird dieselbe noch ausdrücklich ausgesprochen in der bereits zitierten Stelle Rgv. I. 164. 3 und Atharvav. IX. 9. 3. Hiernach soll der Wagen sieben Räder haben. Nach Atharvav. XIII. 2. 11 sind die Räder aus Gold (... hairanyair anyam harito vahanti) und nach Atharvav. XX. 92. 13 besteht er ganz aus Gold (... ratham tisthä hiranyayam...). Wie nun Rgv. I. 164. 2 und Atharvav. IX. 9. 2 von einem Sonnenross mit sieben Namen gesprochen wird, so wird an der gleichen Stelle — im folgenden Verse — der Wagen als "einradig" (ékacakra) bezeichnet. Von diesem einen Rad heisst es, dass es "dreinabig" (trinabhi), "nicht alternd" (ajara) und "unaufhaltsam" (anarva) sei. Nach Rgv. I. 164. 13 (Atharvav. IX. 9. 11) soll das Rad fünfspeichig sein und die Achse sich nicht erhitzen: "Auf diesem fünfspeichigen

sich drehenden Rade, auf diesem ruhen alle Wesen; seine Achse wird nicht heiss, obwohl sie viel trägt, von jeher ist sie ungebrochen mitsamt der Nabe" (pancare cakré parivartamane tasminn á tasthur bhúvanāni vísvā, tásya náksas tapyate bhúribhārah sanād evá ná šīryate sánābhih). Auf das Sonnenrad bezieht sich auch noch folgende bezeichnende Stelle des Atharvav. X. 8. 4 (und ähnlich Rgv. I. 164. 48) heisst es: "Zwölf sind der Felgen, eins ist das Rad, drei sind der Naben. Dreihundert Speichen sind daran geschmiedet und sechzig Nägel, die nicht wanken" (dvádasa pradháyas cakrám ékam tríni nábhyāni . . . tatráhatās tríni satāni śankávah sastíś ca khílā ávicācalā yé). Alle diese Ausserungen über die Teile des Sonnenwagens verraten, dass durch dieselben irgendwelche Beziehungen der Sonne zum Jahre ausgedrückt werden sollen, dieselben aber in ihrem tiefsten Grunde zu erkennen, darf vorderhand noch als unmöglich gelten.

Über die Insassen des Sonnenwagens, die in den Purana so genau spezialisiert sind 1), Die Insassen des Sonnenwagens. erfahren wir in den Veden nichts Bestimmtes. Vielleicht darf aber die bereits zitierte Stelle Rgy. I. 164. s (Atharvay. IX. 9. s) mit den Vorstellungen jener in Beziehung gebracht werden, trotzdem Sayana dieselbe auf die sieben Sonnenstrahlen oder die sieben Arten der Einteilung des Jahres (Halbiahr, Jahreszeit, Monat, Halbmonat, Tag. Nacht und Stunde) deuten möchte. Die Stelle lautet: "Die sieben, die diesen siebenradigen Wagen bestiegen haben, die ziehen sieben Pferde" (imám rátham ádhi yé saptá tasthúh saptácakram saptá vahanty ásvāh). In dem Verse vorher wird eine kurze Beschreibung des Sonnenwagens gegeben, die oben bereits mitgeteilt worden ist, und insofern darf diese Stelle vielleicht doch in unserem Sinne verstanden werden. Ähnlich ist es mit Atharvav. X. 8. 5. Gleich nach der oben zitierten Beschreibung des Sonnenwagens heisst es: "Sechs sind die Zwillinge, einer ist einzeln geboren" (sád yamá éka ekajáh).

Die Ansicht der jüngeren Zeit, dass der Sonnenwagen auch noch von anderen Gottheiten als den eigentlichen Sonnengöttern oder Äditya bewohnt sei, scheint vielleicht schon im Atharvay. IV. 38. 5 angedeutet zu sein. Hier heisst es nämlich von den Apsaras, dass "sie zusammen den Strahlen der Sonne folgen" (súryasya rasmín anu yáh samcáranti). Aber eine weit deutlichere Beweisstelle für die Annahme, dass die Lehren der Purana über die Insassen des Sonnenwagens in ihren Anfängen in weit ältere Zeit zurückreichen, findet sich Satapathabr. VIII. 6. 1. 16 ff. = Vājasaneyi-Samh. XV. 15 ff. Hier werden nämlich gelegentlich der Ausführungen über die Anordnung der Opferziegel eine Reihe von Gottheiten und Genien aufgezählt, die mit den verschiedenen Monaten des Jahres — nur diejenigen der beiden Monate des Vorfrühlings (éjájra) tehlen — in Verbindung gebracht und mit Ausnahme der eigentlichen Sonnengötter (āditya) in den Purāna in fast der gleichen Reihenfolge als Insassen des Sonnenwagens oder als Begleiter derselben genannt werden. Diese Gottheiten, die in ihren Namen bemerkenswerte Varianten zu den Namenlisten der Purana bieten und zugleich auf die verschiedenen Himmelsrichtungen verteilt sind, sind folgende:

<sup>1)</sup> Siehe unten II (jüngere Periode) Kapitel 2 B 2 a.

| Die Himmelsgegenden:                                 | Osten:         | Süden:      | Westen:      | Norden:     | Mitte oben:   |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| Die Monate:                                          | Die Frühlings- | Die Sommer- | Die Regen-   | Die Herbst- | Die Winter-   |
|                                                      | monate:        | monate:     | monate:      | monate:     | monate:       |
|                                                      | (väsantikau)   | (graismau)  | (värsikau)   | (śāradau)   | (haimantikau) |
| Die Sonnengötter:                                    | Agni,          | Vāyu,       | Viśvavyacas, | Yajña,      | Parjanya,     |
| Senānī und Grāmaņī: (Purāņa: Grāmaņī).               | Rathagrtsa,    | Rathasvana, | Rathaprota,  | Tārkṣya,    | Senajit,      |
|                                                      | Rathaujas,     | Rathacitra, | Asamaratha,  | Ariṣṭanemi, | Sușeņa,       |
| Die Apsaras, Genien der Haupt- und Zwischengegenden: | Puñjikasthalā, | Menakā,     | Pramlocanti, | Viśvācī,    | Urvašī,       |
|                                                      | Kratusthalā,   | Sahajanyā,  | Anumlocanti, | Ghŗtācī,    | Pūrvacitti,   |
| Heti und Praheti <sup>1</sup> ):                     | Paurușeya,     | Yātudhānāḥ, | Vyāghrāḥ,    | Vāta,       | Avasphūrjan,  |
| (Purāṇa: Rākṣasa).                                   | Vadha.         | Rakṣāṃsi.   | Sarpāḥ.      | Āpa.        | Vidyut.       |

Ein Vergleich unserer Tabelle mit den in Frage kommenden Lehren der Purāṇa führt zu dem Schlusse, dass dieselben mit den Ausführungen des Satapathabrāhmaṇa nahe verwandt sind und bis in alte Zeit zurückgehen. Die einzelnen Göttergruppen dürfen wohl als Gottheiten der sechs Hauptrichtungen — diejenigen der Richtung "Mitte unten" fehlen — angesehen werden.

Das Verhältnis der Sonne zu den Wassern.

Die Sonne wird mit den Wassern in Beziehung gebracht. Zwei Stellen des Rg.- und Atharvaveda erzählen, dass Sürya aus dem Meere bzw. aus den Wassern geboren sei, womit vielleicht auf den himmlischen, vielleicht auch nur auf den irdischen Ozean, aus dem sich die Sonne des Morgens im Osten erhebt, angespielt werden soll. Nach zwei anderen Stellen des Atharvaveda sind die goldenen Adler, die zum Himmel fliegen (also auch die Sonne), in Wasser gekleidet oder stellen die als Vogelstelle gedachten Dämonen der Sonne in der Flut, innerhalb der Wasser nach, wodurch wohl ebenfalls auf den himmlischen Ozean hingedeutet werden soll. Endlich soll nach dem Kausitakibr. die Sonne von unten und von oben von den Wassern (doch wohl des himmlischen Ozeans) gestützt sein, und heisst es an einer anderen Stelle desselben Textes, dass die Sonne, wenn sie in die Wasser eintritt, Varuna ist.

Rgv. X. 72. 7: "Als ihr Götter wie Arbeiter die Wesen berieseltet, da habt ihr Sūrya, den im Meere geborgenen hergebracht" (yád devā yátayo yáthā bhúvanāny ápinvata, átrā samudrá à gūļhám à súryam ajabhartana). Rgv. I. 164. 47 (Atharvav. VI. 22. 1, IX. 10. 25, XIII. 3. 5; Maitrāyaṇī Saṃh. IV. 12. 5; Kāthaka-Saṃh. XI. 9. 15): "Dunkel der Niedergang, golden die Vögel, in Wasser gehüllt, fliegen sie auf zum Himmel" (kṛṣṇáṃ niyānaṃ hára-yaḥ suparṇā apo vásānā dívam út patanti). Atharvav. I. 33. 1 (und sonst noch wiederholt in der vedischen Literatur): "Die goldfarbenen, lauteren, glänzenden, in denen geboren ist Savitr, in denen Agni . . . Die Wasser sollen uns günstig und angenehm sein" (híraṇya-varṇāḥ śúcayaḥ pāvakā yásu jātáḥ savitā yásv agniḥ, . . . tā na āpaḥ śáṃ syonā bha-vantu). Atharvav. XVII. 1. s: "Nicht sollen dir schaden in der Flut, innerhalb der Wasser die Vogelsteller, die hier bereit stehen" (mā tvā dabhant salilé apsv àntar yé pāśīna upatiṣṭhanty átra). Kauṣītakibr. XXIV. 4, 5: ". . . Durch die Wasser ist dieses alles gestützt, auf beiden Seiten von jener Sonne sind die Wasser, diesseits und jenseits, das eben ist im Liede verkündigt. Mit den Worten: "Die Wasser, die im Glanzhimmel jenseits der Sonne

<sup>1)</sup> Nach den Purana, die beiden Raksasa der Frühlingsmonate.

und welche diesseits sich befinden' . . . " (. . . adbhir hIdam sarvam anustabdham ubhavato hy amum ādityam āpo 'vastāc coparistāc ca tad etad rcābhyuditam. yā rocane parastāt sūryasya yāś cāvastād upatisthanta āpa iti . . .). Kausītakibr. XVIII. 9: "Wenn er [der dort brennt, d. i. die Sonnel in die Wasser eingegangen ist, ist er Varuna" (sa va eso 'pah praviśva varuno bhavati).

Was die Entfernung der Sonne von der Erde betrifft, so äussern sich die vedischen Die Entfernung Schriften mit einer Ausnahme nur ganz unbestimmt. Man versetzt die Sonne in den höchsten. d. i. den dritten Himmel, oder man sagt, dass sie zu allerhöchst im Universum oder das böchste Licht sei. Eine bestimmte Angabe über ihre Entfernung von der Erde finde ich nur im Kausītakibrāhmana, wo dieselbe auf 100 Yojana angegeben wird.

der Sonne von der Erde.

Rgy, IX. 113, 7: "Wo nicht schwindendes Licht, in die Welt, wo Svar hingesetzt [d.i. nach dem folgenden Verse des dreifachen Himmels dreifaches Gewölbel, dahin bring mich Pavamāna. in die unsterbliche unvergängliche Welt" (yátra jyótir ájasram yásmin loké svår hitám, tásmin mām dhehi pavamānāmŕte loké). 10: "... wo des Rotstrahlenden Ort, wo Syadhā und wo Befriedigung, dort mache unsterblich mich" (... yátra bradhnásya vistápam, svadhá ca vátra tŕptis ca, tátra mám amŕtam krdhí). Atharvav, VII. 53, 7 (und teilweise sehr häufig sonst in der übrigen vedischen Literatur): "Aus der Tiefe der Finsternis sind wir aufsteigend zum höchsten Himmel zu Sürya gekommen, dem erhabensten Licht, Gott unter den Göttern" (úd vayám támasas pári róhanto nákam nttamám, devám devatrá súryam áganma jyótir uttamám). Atharvav. V. 4. s, 4 (VI. 95. 1. 2, XIX. 39. 6, 7): "Im dritten Himmel von hier stand der Asvattha-Baum, der Sitz der Götter . . . Ein goldenes Schiff mit Tauwerk aus Gold [d. i. die Sonne] bewegte sich im Himmel . . . " (asvattho devasádanas trtíyasyām itó diví . . . hiranyáyī naúr acarad dhíranyabandhanā diví . . .). Aitareyabr. IV. 18. 5 (Taittirīyabr. I. 2. 4. s): "Die Götter fürchteten, dass die Sonne (Aditya) aus der Himmelswelt fallen möchte, sie stützten sie hier mit drei Himmelswelten von unten. Die Stoma fürwahr sind die drei Himmelswelten. Sie fürchteten, dass sie über dieselbe hinausfallen möchte, sie stützten sie mit drei Himmelswelten von jenseits. Die Stoma fürwahr sind die drei Himmelswelten; da sind drei mit siebzehnfachen Stoma's versehene unterhalb, drei oberhalb, in der Mitte ist er selbst als der mit einundzwanzigfachen Stoma's versehene . . . " (tasya vai devā Ādityasya svargāl lokād avapātād abibhayus, tam tribhih svargair lokair avastāt pratyuttabhnuvan. stomā vai trayah svargā lokās. tasya parāco 'tipātād abibhayus, tam tribhih svargair lokaih parastāt pratvastabhnuvan. stomā vai travah svargā lokās. tat trayo 'vastāt saptadaśā bhavanti trayah parastān, madhya esa ekavimsa...). Siehe auch Aitareyabr. IV. 18. 6. 19. s. Satapathabr. IX. 4. 2. 23: "Jene Sonne fürwahr ist Sürva; er setzte so jene Sonne zu allerhöchst in diesem Universum, daher ist er das höchste dieses Universums" (asau vá 'ādityah súryo, 'mum tád ādityám asya sárvasyottamám dadhāti, tásmād esò 'sya sárvasyottamáh). Satapathabr. XII. 9. 2. 8 (XIV. 3. 1. 28): "Die himmliche Welt fürwahr ist Sürya, das höchste Licht; in der himmlischen Welt hat er sich schliesslich niedergelassen" (svargo vai lokah súryo jyótir uttamám, svargá evá lokè 'ntatah prátitisthati . . .). Kausītakibr. VIII. 3: ". . . in einer Entfernung von hundert Yojana von hier aus glüht er . . . " (. . . śatayojane ha vā eşa itas tapati). Vergl. auch die Stellen über die Entfernung der Erde vom Himmel in Kapitel 5.

Die Sonne gilt als Erzeuger der Hitze, sie brennt die Erde mit Glut. Dann ist sie Die Sonne als Eraber auch der Lichtspender. Sie zerstreut die Finsternis, erleuchtet den dunkeln Raum, die zeuger der Hitze u. beiden Ozeane, alle Welten mit ihrem Glanz umfassend, breitet den lichten Himmel aus und drängt das Sichtum hinweg. Bei ihrem Aufgang zermalmt und tötet sie alle sichtbaren und unsichtbaren Würmer und erschlägt die Dämonen, die zur Nachtzeit ihr Unwesen getrieben haben.

Rgv. VII. 34. 19: "Die brennen den Feind wie Svar die Erde, mit mächtigen Waffen durch ihren Angriff" (tápanti śátrum svar ná bhúmā mahásenāso ámebhir esām). Rgv. IX. 107. 20: "...am Himmel haben wir den mit Glut brennenden Sürya weit wie Vögel überholt" (...gbrnā tápantam áti súryam paráh śakunā iva paptima).

Rgv. I. 35. 9 (Vājasaneyi-Samh. XXXIV. 25): ,... hinweg drängt er [Savitr] das Siegtum, ladet [den Sürya] die Sonne ein, durch den dunklen Raum breitet er den lichten Himmel aus" (... ápámīvām bádhate véti súryam abhí krsnéna rájasā dyām rnoti). Atharvav. II. 32. 1: "Aufgehend soll die Sonne die Würmer vernichten, untergehend soll sie vernichten mit ihren Strahlen die Würmer, die in der Kub [d. i. die Erde] sind" (udyann adityah krimīn hantu nimrocan hantu rasmibhih, yé antáh krimayo gávi). Atharvav. V. 23. 6 (teilw. Rgv. l. 191. s): "Im Osten geht die Sonne auf, allen sichtbar, Unsichtbares zerstreuend, tötend und zermalmend alle sichtbaren und unsichtbaren Würmer" (út purástāt súrya eti viśvádrsto adrstahá, drstámá ca ghnánn adfstāmá ca sárvāmá ca pramrnán krímīn). Atharvav. VI. 52.1: "Sürya geht auf im Osten des Himmels, die Raksas verbrennend, Äditya, von den Bergen aus sichtbar, Unsichtbares vernichtend" (út súryo divá eti puró ráksāmsi nijúrvan, ādityáh párvatebhyo viśvádrsto adrstahá). Atharvav. XIII. 2. 1, 9: "... Die Finsternis vertrieben habend, hat der Gott den Himmel erstiegen. Mit stolzem Banner ist der Gott heraufgekommen, er hat die Finsternis vertrieben und das Licht herbeigebracht" (... vidhúya devás támo dívam áruhat, út ketúnā brhatá devá ágann ápāvrk támo 'bhí jyótir aśrait). Atharvav. XIII. 2. 10: "Aufgehend breitest du deine Strahlen aus, du ernährst alle Gestalten, beide Ozeane erleuchtest du mit deiner Macht, alle Welten umfassend mit deinem Glanz" (udyán raśmín å tanuse víśvā rūpåni pusyasi, ubhå samudraú krátunā ví bhāsi sárvāml lokān paribhūr bhrājamānah).

Über das Verhältnis der Sonne zum Monde siehe unten unter Abschn. B d. Kap.

Der regelmässige Lauf von Sonne und Mond erregte begreiflicherweise das Staunen der alten Inder. Infolge ihrer primitiven Naturerkenntnis kannten sie die wahren Gründe nicht und so glaubten sie, dass jene durch eine geheimnisvolle Kraft (māyā) befähigt würden, "vorwärts und rückwärts rund um den Ozean" zu wandern.

Rgv. I. 102. 2 (Taittirīyabr. II. 8. 9. 2): "Dass wir [sie] sehen, o Indra, und [daran] glauben, wandeln abwechselnd vorüber Sonne und Mond" (asmé süryācandramásābhicákse śraddhé kám indra carato vitarturám). Rgv. X. 37. 2: "...immerdar gehen die Wasser, immerdar geht die Sonne auf" (viśvāhāpo viśvāhód eti súryah). Rgv. X. 68. 10 (Atharvav. XX. 16. 10): "Etwas Unnachahmliches, was keiner wieder tut, hat er getan, wodurch Sonne und Mond abwechselnd aufgehen" (anānukrtyám apunáś cakāra yát súryāmāsā mithá uccárātah). Atharvav. VII. 81. 1 (XIII. 2. 11, XIV. 1. 25): "Vorwärts und rückwärts bewegen sich durch ihre Wunderkraft diese beiden Kinder spielend rund um den Ozean..." (pūrvāparám carato māyáyaitaú śíśū krídantau pári yāto rnavám).

Eine primitive Theorie zur Erklärung der regelmässigen Wiederkehr der Sonne im Osten findet sich ausführlich wohl zuerst Aitareyahr. III. 44. 7 ff. entwickelt. Der Verfasser dieser Stelle leugnet Sonnen-Auf- und -Untergang und nimmt allem Anschein nach eine helle

Der tägliche Lauf der Sonne. Front- und eine dunkle Rückseite der Sonnenscheibe an. Während sie am Tage ihre helle Frontseite nach unten wendet und die Erde mit all ihren Dingen erleuchtet, soll sie, am Abend im Westen angekommen, die dunkle Rückseite der Erde und die Frontseite dem Himmel zukehren und den Lauf nach Osten zurück antreten. Hierdurch sollen die anderen Himmelskörper, die am Tage verdunkelt uud daher unsichtbar sind, jedenfalls erst ihr Licht empfangen. Im Osten angelangt wendet alsdann die Sonne ihre helle Seite wieder der Erde und die dunkle dem Himmel zu und beginnt den neuen Tageslauf. Diese Auffassung der Stelle, die von Speyer 1) und Calland 2) vertreten wird, scheint die einzig richtige zu sein, während Säyana dieselbe im Sinne der späteren Zeit auf den Kreislauf der Sonne um den Meru beziehen will. Die Theorie des Aitareyabrähmana findet sich in kürzerer Form auch in anderen Brähmana-Texten ausgesprochen und scheint sogar in mehreren Stellen des Veda angedeutet zu sein.

Aitareyabr, III. 44. 7 ff.: "Sie dort geht niemals auf noch unter. Wenn die Leute von ihr glauben, dass sie untergeht, so dreht sie sich alsdann um, nachdem sie das Ende des Tages erreicht hat, die Nacht bewirkt sie [alsdann] nach unten [mit ihrer dunklen Seite] und den Tag nach oben [mit ihrer hellen Seite]. Wenn dann die Leute von ihr glauben, dass sie am Morgen aufgeht, dreht sie sich um, nachdem sie das Ende der Nacht erreicht hat, den Tag bewirkt sie nach unten [mit ihrer hellen Seite] und die Nacht nach oben [mit ihrer dunklen Seite]" (sa vā esa na kadācanāstam eti nodeti. tam yad astam etīti manyante, 'hna eva tat antam itvāthātmānam viparyasyate, rātrīm evāvastāt kurute 'hah parastād, atha vad enam prātar udetīti manvante, rātrer eva tad antam itvāthātmānam viparyasyate, 'har evävastāt kurute rātrīm parastāt). Maitrāyanī-Samh. IV. 6. s (Kāthaka-Samh. XXVII. 8; Taittirīya-Samh. VI. 4. 10. 2, 3): "Drum sehen sie nicht diese beiden, wenn sie nach Osten gehen" (tásmād etaú prāñcau yántau ná pasyanti). Śatapathabr. IV. 2. 1. 18: "Sie schreiten aus [vom Altare], nachdem sie die beiden [Schalen mit ihren Händen] bedeckt haben. Dadurch machen sie dieselben unsichtbar; deswegen sieht niemand jene beiden, Sonne und Mond, wenn sie ostwärts wandern. Die beiden [Schalen] enthüllen sie, nachdem sie nach der Vorderseite [des Pfahles] herumgegangen sind. An der Vorderseite stehend opfern sie sie. Dadurch machen sie dieselben sichtbar. Deswegen sieht jeder jene beiden, Sonne und Mond, wenn sie nach Westen gehen" (tav apidhaya nískramatah. tirá evalnāv etát kurutas, tásmād imaú sūryācandramásau práñcau yántau na káścaná paśyati. taú purástāt parītyāpornutah, purástāt tísthantau juhuta, āvír evaināv etát kurutas, tásmād imaú sūryācandramásau pratyáñcau yántau sárva evá paśyati).

Rgv. I. 115. 5 (Atharvav. XX. 123. 2; Vājasaneyi-Samh. XXXIII. 38; Maitrāyanī-Samh. IV. 14. 9; Taittirīyabr. II. 8. 7. 2): "Diese des Mitra und des Varuna Gestalt schafft Sūrya in des Hímmels Schoss, dass man sie beschaue, unendlich ist die eine seine helle Kraft, [und] die andere die dunkle; die Falben die schaffen es" (tán mitrásya várunasyābhicákse sūryo rūpám krnute dyór upásthe, anantám anyád rúsad asya påjah krsnám anvád dharítah sám bharanti). Rgv. I. 164. 38 (Atharvav. IX. 10. 16): "Hinweg geht er und vorwärts von seiner Gottheit (der Svadhā) erfasst, der Unsterbliche mit dem Sterblichen den Wohnsitz teilend, die zwei nie ablassenden, in entgegengesetzter Richtung gehenden, den einen bemerkt man, nicht bemerkt man den andern" (ápān prān eti svadháyā grbhītó 'martyo már-

<sup>1)</sup> Journal of the Royal Asiatic Society 1906 S. 723-27.

<sup>2)</sup> Wiener Zeitschrift f. d. Kunde des Morgenlandes 26 (1912) S. 119-120.

tyenā sáyonih, tā sásvantā visūcínā viyāntā ny ànyām cikyūr ná ní cikyur anyām). Rgv. X. 37. s: "Nicht zieht dich heran der Gottlose von jeher, wenn du mit den beflügelten Etasa's fährst, einem andern Osten wendet er sich zu, mit einem andern Lichte, o Sūrya, kommst du herauf" (ná te ádevah pradívo ní vāsata yád etasébhih pataraí ratharyási, prācínam anyád ánu vartate rája úd anyéna jyótisā yāsi sūrya). Vergl. auch den vorhin zitierten Vers Atharyav. VII. 81. 1, XIII. 2. 11 (XIV. 1. 22).

Der jährliche Lauf der Sonne.

Die Sonne ist der Zeitmacher und als solcher bestimmt sie auch die Zeiten für die Opferfeste. So heisst es Rgv. V. 81.1 (und sonst wiederholt in der vedischen Literatur): "Der Werkkundige allein hat die Hotra bestimmt, gross ist des Gottes Savitr Preis" (vi hotra dadhe vavunāvíd éka ín mahí devásva savitúh páristutih). Dann bewirkt sie aber auch die Einteilung der Zeit im Jahre, Halbjahre und Jahreszeiten durch ihren "Lauf nach Norden" (uttarāyana) und ihren "Lauf nach Süden" (daksināyana) innerhalb der Ekliptik. Aber erst in den Brahmana wird dies deutlich ausgesprochen. Wie Kaustakibr. XIX. 3 ausgeführt wird, beginnt das erstere mit dem Winter-, das letztere mit dem Sommersolstiz. Frühling, Sommer und Regenzeit gehören nach Satapathabr. II. 1. 3. 1 zum Uttarayana und Herbst, Winter und Vorfrühling zum Daksinayana. Während des ersteren weilt die Sonne unter den Göttern und schützt sie, während des letzteren unter den Vätern und schützt diese. Am Visuvant-Tage (Tag des Sommersolstizes) wendet sie sich nach Süden. Schon im Rgveda scheint mehrfach auf die Sonnenbahn und ihre Wendepunkte angespielt zu werden. So heisst es, dass der König Varuna den Pfad für die Sonne breit gemacht habe, dass derselbe nicht überschritten werden könne, oder dass Sūrva die angewiesenen Weltgegenden nicht überschreite. Unter dem Ausdruck Aryamnah panthā, "Aryaman's Weg", der auch in den Brāhmana¹) wiederholf erwähnt wird, haben wir wohl mit Hillebrand 2) die Ekliptik zu verstehen, während Weber 3) in demselben eine Bezeichnung der Milchstrasse sehen will.

Śatapathabr. II. 1. 3. 1: "Der Frühling, der Sommer und die Regenzeit, diese Jahreszeiten sind die Götter, der Herbst, der Winter und der Vorfrühling, diese sind die Väter" (vasantó grīsmó varsáh, té devä rtávah sarád dhemantah sísiras té pitáro). 3: "Wenn sie

<sup>1)</sup> Taittiriyabr. I. 7. 6. 6; Paficavimsabr. XXV. 12. 3; Satapathabr. V. 3. 1. 9

<sup>2)</sup> Vedische Mythologie 3 S. 79 f.

<sup>3)</sup> Über die Königsweihe, den Rajasüya. Berl. 1893. Abh. d. Kgl. Akad. Philos.-phil. Kl. S. 84 Anm. 2.

[die Sonne] sich nun nach Norden bewegt, dann ist sie unter den Göttern, dann beschützt sie die Götter, wenn sie sich dann nach Süden bewegt, dann ist sie unter den Vätern, dann beschützt sie die Väter" (sa yatrodag avartate, devésu tárhi bhavati devāms tárhy abhígopāyaty, átha yátra daksinavártate pitrsu tárhi bhavati pitrms tárhi abhígopāyati). Brhadaranyaka-Up. VI. 3. 1: "Wenn jemand wünscht, ich möchte etwas Grosses erlangen, so soll er beim Nordwärtsgehen der Sonne an einem reinen Tage der letzten Monatshälfte . . . " (sa yaḥ kāmayeta, mahat prāpnuyām ity udagayana 1) 'āpūryamāṇapakṣasya puņyāhe . . .). Kauṣītakibr. XIX. 3: "Zur Zeit des Neumonds im Monat Māgha wartet sie [die Sonne], um sich nach Norden zu wenden, sie warten, um mit einem Atiratra als Einleitungsopfer (prayanīyam) zu opfern . . . Sie geht sechs Monate nach Norden, ihr folgen sie mit sechs Tagen aufwärts. Nachdem sie sechs Monate nach Norden gegangen ist, bleibt sie stehen, um sich nach Süden zu wenden. Jene warten, um am Visuvant-Tage zu opfern . . . Sie geht sechs Monate nach Stiden. Sie folgen ihr mit sechs Tagen umgekehrt. Nachdem sie sechs Monate gegangen ist, bleibt sie im Stiden stehen, um sich nordwärts zu wenden. Sie warten, um am Mahavrata-Tage zu opfern..." (sa vai maghasyām āvāsyāyām upavasaty udann āvartsyann, upeme vasanti prāyanīyenātirātrena yaksyamānās . . . sa san māsān udann eti, tam ūrdhvaih sadahair anuvanti, sa san māsān udann itvā tisthate daksināvartsvann, upeme vasanti vaisuvatīvenāhnā vaksvamānās.... sa san māsān daksiņetvā tisthata udann āvartsyann, upeme vasanti māhāvratīyenābnā yaksyamānās . . .).

Von einer vorübergehenden Verfinsterung der Sonne ist im Veda wiederholt die Rede. Sonnenfinsternis. Eine Anzahl von Stellen erzählt, dass Indra in den Sonnenlauf eingegriffen oder den Sonnenwagen überholt habe oder habe überholen lassen. Es wird hier in den meisten Fällen offenbar nur auf eine Verfinsterung der Sonne durch einen Gewittersturm angespielt werden. Einigen von diesen Stellen scheint aber doch die Vorstellung zugrunde zu liegen, dass die Verfinsterung durch einen Dämon bewirkt wurde, den man in Verkennung der wirklichen Ursache für den Urheber derselben hielt.

Rgv. I. 121. 13: "Du unter den Helden hast des Svar Rosse ruhn gemacht, indem du herbeiführtest das [ihn] tragende Rad [wie sonst] Etaśa, o Indra, indem du es vorwärts warfst an der neunzig Ströme jenseitig Ufer, triebst in den Abgrund du die Unfrommen"<sup>2</sup>) (tvám súro haríto rāmayo nín bhárac cakrám étaśo náyám indra, prāsya pārám navatím nāvyànām ápi kartám avartayó 'yajyūn). Rgv. I. 130. 9: "Des Svar Rad rollte er [Indra] in Gewaltigkeit sich zeigend hervor..." (súraś cakrám prá vrhaj jātá ójasā...). Rgv. I. 174. 5: "Des Svar Rad [Wagen] rolle er heran, auf die feindlichen Heere gehe, der den Donnerkeil in den Armen hält" (prá súraś cakrám vrhatād abhíke 'bhí spídho yāsiṣad vájrabāhuh). Rgv. I. 175. 4: "Du stahlst, o Weiser, der Sonne das Rad, [es] vermögend durch deine Gewalttätigkeit..." (muṣāyá súryam kave cakrám íśāna ójasā...). Rgv. IV. 16. 12: "Dem Kutsa warfst du den Śusna, den gefrässigen, nieder

<sup>1)</sup> udagayana für uttarāyana findet sich in der jüngeren Sütraliteratur wiederholt z. B. Āśvalāyanagrhyasūtra I. 4, Gobhilagrhyasūtra I. 1. 3, Lāṭyāyanaśrautasūtra VIII. 1. 1.

<sup>2)</sup> Pischel übersetzt den Vers in Vedische Studien I. (1888) S. 42 folgendermassen: "Du hast für die Menschen die Rosse des Svar zur Ruhe gebracht, (als) Etasa herbeikommend das Rad brachte, o Indra. Indem du sie über die neunzig Ströme hinüberschleudertest, warfst du die Ungläubigen in den Abgrund<sup>e</sup>. Ludwig übersetzt "neunundneunzig Ströme".

beim Nahen des Tages 1), den Verächter des Getreides mit tausenden, mit dem Kutsa freundlichen tötetest du alsogleich die Dasyu: ,er rolle des Svar Rad heran' [so dachte Kutsa]" (kútsāya súsnam asúsam ní barhīh prapitvé áhnah kúyavam sahásrā, sadyó dásyūn prá mrna kutsvéna prá súraš cakrám vrhatād abhíke). 14: "In des Svar Nähe stellend deinen Leib, ward dein [Indra], des Unsterblichen Gestalt sich ausbreitend unterschieden . . . " (súra upāké tanvām dádbāno ví yát te céty amítasya várpah . . .). Rgv. IV. 17. 14: "Er [Indra] trieb vorwärts des Sūrya Rad, er bändigte den krumm gehenden Etaśa 2) . . . " (ayám cakrám isanat súryasya ny étasam rīramat sasrmānám . . .). Rgv. IV. 28. 2: "Mit dir als Bundesgenossen schlug Indra des Sūrva Rad fest [am Wagen] alsogleich mit Gewalt, o Indu, das auf hoher Fläche wandelnde für alle Lebenden ward der mächtigen Dhruk entzogen" (tvá yujá ní khidat súryasyéndras cakrám sáhasā sadyá indo, ádhi snúnā brhatá vártamānam mahó druhó ápa višvāyu dhāyi). Rgv. IV. 30. 4: "Wo du für die bedrängten [Genossen] auch, für Kutsa, den kämpfenden, raubtest, o Indra, die Sonne" (yátrotá bādhitébhyaś cakrám kútsāya yúdhyate, musāyá indra súryam). Rgv. V. 29. 5: "Und so haben mit Willen dir, o Maghavan, alle Götter zugestanden den Somatrank; als du des Sürya Falbe, fliegende Renner, obwohl sie voraus waren, vom Etasa überholen liessest" (ádha krátva maghavan túbhyam devá ánu vísve adaduh somapéyam, yát súryasya harítah pátantīh puráh satír úparā étaśe káh). Rgv. V. 29. 10: "Das eine Rad der Sonne rolltest du [Indra] vorwärts, dem Kutsa verehrtest du das andere zum Fahren . . . " (prånyác cakrám avrhah súrvasva kútsāvānyád várivo vátave 'kah . . .). Rgv. V. 31. 11: "Sogar voraus vor der Sonne [dem Syar] hat seinen Wagen er [Indra] im Kampfgewühl 3) zum ersten gemacht, der [doch] hintendrein lief; das tragende Rad bringt Etasa herbei . . . " (súras cid rátham páritakmyāyām pürvam karad úparam jūjuvámsam, bhárac cakrám étasah sám rināti...). Rgv. V. 33. 4: ,... auch dem Sūrya hast du [Indra] in seiner Behausung, der Stier in den Schlachten des Dasa seinen Namen [seine Wesenheit] zustande gebracht" (...tataksé súryāya cid okasi své vŕsā samátsu dāsásya nāma cit). Rgv. VI. 31. 3: "Mit Kutsa bekämpftest du den Susna, Indra, den gierigen, den Verächter des Getreides im Kampf um die Rinder, du bissset ihn im Nahkampf, und raubtest des Sürya Rad, und heiltest die Mängel" (tvám kútsenābhí śúsnam indrāśúsam yudhya kúyavam gávistau, dáśa prapitvé ádha súryasya musāyás cakrám ávive rápāmsi). Rgv. X. 43. 5 (Atharvav. XX. 17. 5): "Wie der Spieler Gewinn aufhäuft beim Spielen, so hat vollständig zusammenraffend Indra die Sonne erbeutet: diese Krafttat wird keiner nach dir vermögen, kein früherer, Maghavan, und auch kein neuerer" (krtám ná svaghní ví cinoti dévane samvárgam ván maghávā súryam jáyat, ná tát te anyó ánu vīryàm śakan ná purānó maghavan nótá nútanah). Rgv. X. 138. s: "Mitten am Himmel spannte Sürya den Wagen aus, es fand der Arya einen dem Dasa gewachsenen, Pipru's des zauberhaften Asura Feste zerstörte Indra, indem er mit Rjiśvaro tätig war" (ví súryo mádhye amucad rátham divó vidád dāsāya pratimanam aryah, drlhani pipror asurasya mayina indro vy asyac cakrvan rjisvana).

Endlich sei hier auch erwähnt Rgv. VI. 48. 17: "... nicht auch sollen sie Svar's des Vogels Hals am Tage gar erfassen" (mótá súro áha evá caná grīvā ādádhate véh).

Geldner übersetzt in Vedische Studien II. S. 174 prapitvé åhnab mit "im Entscheidungslauf des Tages".

<sup>2)</sup> Pischel übersetzt in Vedische Studien I. S. 42: "er hielt den eilenden Etasa an".

<sup>3)</sup> Ludwig übersetzt: "in der Nacht, in der alles zusammenströmen muss".

Von einer wirklichen Sonnenfinsternis, die, wie auch noch in späterer Zeit angenommen wurde, einem Dämon (asura) zugeschrieben wird, sprechen einige Stellen. In mehreren von diesen führt der Dämon den Namen Svarbhänu<sup>1</sup>) und nur an einer Stelle des Atharvaveda wird Rähu, der Urheber der Sonnenfinsternisse nach dem Glauben der späteren Zeit, zusammen mit den Äditva erwähnt.

Rgv. V. 40. s: "Als dich, o Sūrya, Svarbhānu, der Asurische, mit Dunkel umgab, wie ein verwirrter Ortsunkundiger schauten da die Wesen" (vát tvā sūrya svarbhānus támasavidhyad asurah, aksetravid yatha mugdho bhuvanany adidhayuh. 6: "Als du, o Indra, vom Himmel schlugst Svarbhänu's vom Himmel herab sich erstreckenden vielfachen Zauber, da fand die in [Werk] pfadloser Finsternis versteckte Sonne durch das turlyam [vierte] brahma Atri" (svårbhanor ádha yád indra mayá avó divó vártamana aváhan, gülhám súryam támasápavratena turíyena bráhmanāvindad átrih). 7: "[Sūrya spricht:] Nicht soll er mich, der ich dein bin, Atri, aus Zorn, oder weil er mich betrogen, mit Schrecken verschlingen; du bist mein Freund, mit sich bewährender Schenkung, seid ihr zwei mir hilfreich du und Varuna der König" (må måm imám táva sántam atra irasyá drugdhó bhiyásā ní gārīt, tvám mitró asi satyárādhās taú mehávatam várunas ca rájā). s: "Der Brābmana, indem er die Steine zusammenstellte 3), dienend mit demütiger Anbetung den Göttern beistehend, Atri hat des Sürva Auge an den Himmel gesetzt, und des Syarbhanu Zauber schwinden gemacht" (gravno brahma vuyujanáh saparyán kīrína deván námosopasíksan, átrih súryasya diví cáksur ádhāt svàrbhānor ápa māyá aghuksat). 9: "Den Sürya, den Svarbhanu ins Dunkel gesteckt hatte, den fanden die Atri auf, denn die andern vermochten's nicht" (yám vaí súryam svàrbhānus támasávidhyad āsuráh, átrayas tám ánv avindan nahy anyé ásaknuvan). Atharvay. II. 10. s (Taittirīvabr. II. 5. 6. s): "Die Götter erlösten von Fehl die Sonne, sie befreiend von der Behaftung mit Finsternis, von der sie ergriffen war" (súryam rtám támaso gráhyā ádhi devá muñcánto asrjan nír énasah). Taittirīya-Samh. II. 1. 2. 2 und Pañcavimśabr. XXIII. 16. 2: "Svarbhānu, der Asurische, behaftete die Sonne mit Finsternis, für ihn suchten die Götter Genugtuung" (suvarbhanur [Pancav.: svarbbanur val asuráh súrvam támasa 'vidhyat, tásmai deváh právaścittim aicchan). Kathaka-Samh. XII. 13 u. XXVII. 2: "Svarbhanu, der Asurische, behaftete die Sonne mit Finsternis, sie leuchtete nicht mehr, deswegen beseitigten die Götter die Finsternis" (svarbhānur vá āsurás sūryam támasā 'vidhyat, sá ná vyàrocata, tásmād devās támo 'palumpan). Ähnlich Pancavimsabr. IV. 5. 1, doch lautet der Nachsatz: "sie retteten die Götter mit ihren Stimmen" (tam devāh svarair asprnvan). Satapathabr. V. 3. 2. 2: "Svarbhānu, der Asurische, behaftete die Sonne mit Finsternis; von Finsternis behaftet leuchtete sie nicht, von ihr vertrieben Soma und Rudra diese Finsternis" (svarbhänur ha vå 'äsurah súryam támasā vivyādha, sa támasā viddho na vyàrocata, tásya somārudrāv evaltat tamó 'pāhatām). Kauşītakibr. XXIV. 3: "Svarbhānu, der Asura, behaftete die Sonne mit Finsternis, von ihm verscheuchten die Atri die Finsternis" (Svarbhänur häsura ädityam tamasävidhyat, tasyātrayas tamo 'pajighāmsanta...).

Atharvav. XIX. 9. 10: "Gnādig sollen uns sein die Āditya mit Rāhu" (śám ādityás ca rāhuṇā).

<sup>1)</sup> Siehe auch A. Weber in: Indische Studien, Bd, 13 (1873) S. 162 f.

<sup>2)</sup> Pischel übersetzt in Vedische Studien I. S. 95: "Atri, der als Brahman die Presssteine in Bewegung setzte  $\dots$ ".

Wie schon die bereits zitierten Stellen Rgv. V. 40. 5 ff. und Kausttakibr. XXIV. 3 lehren, wird die Befreiung der Sonne aus der Finsternis dem oder den Atri zugeschrieben. Auf diese Vorstellung spielen auch folgende Stellen an:

Atharvav. XIII. 2. 4: "Den Atri erhoben hat aus der Flut zum Himmel, so sehen sie [die Menschen] dich, wie du deine Bahn läufst" (srutad yam atrir divam unninaya tam tvā pašyanti pariyantam ājím). Atharvav, XIII. 2. 12: "An den Himmel stellte Atri dich Sonne, um den Monat zu machen" (diví tvátrir adhārayat súrya māsāya kártave . . .). Atharvav. XIII. 2. 36: "Hochfliegend . . . an der Mitte des Himmels sehen wir dich, den [die Menschen] Savitr nennen, das unvergängliche Licht, das Atri fand" (uccă pătantam . . . mádhye divás . . . pásyāma tvā savitāram, yám āhúr ájasram jyótir yád ávindad átrih). Satapathabr. IV. 3. 4. 21 wird erzählt. dass sich die Finsternis der Asura auf das sadas [d. i. den Opferschuppen für die Priester] stürzte; dann heisst es weiter: "Die Rsi sagten zu Atri, komme zurück hierher und vertreibe die Finsternis'. Er vertrieb die Finsternis und denkend .er in der Tat ist das Licht, der diese Finsternis vertrieben hat, brachten sie ihm dieses Licht, nämlich Gold als Opfergeschenk; denn Gold ist in der Tat Licht" (ta 'fsayó 'trim abruvann, éhi pratyánn, idam tamó 'pajahíti, sá etat tamó 'pāhann, ayam vai iyótir yá idam támo 'pábadhīd íti, tásmā 'etaj jyótir bíranyam dáksinām anayan, jyótir bí híranyam . . .). Nach Pañcavimśabr. XIV. 11. 14 vertreibt Atri die Finsternis durch das bhāsam (sāma).

### B. Der Mond.

Bezeichnung des Mondes.

Über den Mond (Candra, Candramās) erfahren wir in den vedischen Schriften, abgesehen von den Stellen, in denen er mit Rücksicht auf seine Ab- und Zunahme, dem Soma, "dem berauschenden Trank der Götter, insonderheit des Gewittergottes" gleichgesetzt wird, im allgemeinen recht wenig.

Im Rgveda wird der Mond in einer Anzahl von Liedern, die an Soma Pavamāna gerichtet sind, in denen aber auf den wirklichen Himmelskörper angespielt wird, "der Junge" (śiśu ¹), diváḥ śiśu ²), yúvan ³)) genannt, Atharvav. X. 7. ss wird er zusammen mit der Sonne als "Auge des höchsten Brahma" (yásya súryaś cákṣuś candrámās ca) und Rgv. I. 72. 10 als "Auge des Himmels" (divó . . . akṣi) bezeichnet, Atharvav. VIII. 2. 15 wird er ein Sohn der Aditi (Ādityá) genannt und I. 3. 4 desselben Textes heisst er ebenso wie Mitra, Varuṇa und Sūrya "Vater des Rohres, mit hundertfacher Manneskraft" (śarásya pitáraṃ candráṃ śatávrsnyam).

Besonders gilt er als der Herr der Naksatra, und es wird gesagt, dass er mit ihnen hinaufstieg oder dass er in ihrer Mitte wohnt.

Atharvav. V. 24. 10: "Der Mond ist der Herr der Naksatra, er soll mich beschützen" (candramā naksatrāṇām adhipatih sa māvatu). Atharvav. VI. 86. 2: "Der Mond herrscht über die Naksatra" (candramā naksatrāṇām īse). Rgv. X. 85. 2 (Atharvav. XIV. 1. 2): "... so ist in dieser Gestirne Mitte Soma hingestellt" (atho nakṣatrāṇām eṣam upasthe soma ahitah). Atharvav. XIX. 19. 4: "Der Mond stieg hinauf mit den Naksatra" (candramā naksatrair

<sup>1)</sup> Rgv. IX. 74. 1, 85. 11, 86. 31. 36, 96. 17, 102. 1, 104, 1, 105. 1, 109. 12, 110. 10.

<sup>2)</sup> Rgv. 1X. 33. 5.

<sup>3)</sup> Rgv. IX. 9. 5. 67. 29. Atharvav. IX. 10. 9.

údakrāmat). XIX. 8. 1: "Günstig mögen mir sein diese Nakṣatra..., zu welchen der Mond aufwartend hingeht..." (yāni nákṣatrāṇi... prakalpāyaṃś candrámā yāny éti...).

Wahrscheinlich gehört hierher auch die folgende Stelle Atharvav. XIII. 1. 22: "Von schöner Farbe, erhaben, herrlich ist die Herrin [des Naksatra] Rohinī, Rohita's ergebene Genossin" (ánuvratā róhinī róhitasya sūríh suvárnā brhatí suvárcāh).

Wie die Sonne, so wird auch der Mond mit den Wassern in Beziehung gebracht. Er Das Verhältnis soll sich entweder in den Wassern — gemeint sind jedenfalls die Wasser des Luftraums oder des Mondes Himmels — bewegen oder aus der Verbindung des Soma mit den Wassern hervorgegangen sein.

Rgv. I. 105. 1 (Atharvav. XVIII. 4. 89): "Der Mond bewegt sich in den Wassern, der schön gefiederte [Aar] am Himmel läuft; . . . . . (candrámā apsv àntár á suparņō dhāvate divi). Rgv. VIII. 82. 8: "Der wie in den Wassern der Mond in den Schalen gesehen wird, der Soma, den trink . . . . (yó apsú candrámā iva sómas camūsu dádrse, pibėd . . .). Atharvav. IX. 10. 9: "Der Mond, der läuft auf dem Rücken des Wassers . . . . (vidhúm dadrāṇám salilásya pṛṣṭhė . . .). Šatapathabr. IV. 6. 7. 12: "Und in dem Havirdhāna richtet dieses Mānnliche, der Soma seinen Sinn auf das Weibliche, das Wasser; aus dieser Verbindung entstand der Mond. Von Nahrung in der Tat wird Nahrung hervorgebracht, nāmlich der Mond von Wasser und Soma" (áthaitad vṛṣā sómaḥ yóṣā apó havirdhānė 'dhyeti, tásmān mithunāc candrámā jātó, 'nnād vai tad ánnam jātam, yád adbhyás ca sómāc ca candrámās . . .).

Mehrere Stellen des Rgveda äussern sich dahin, dass der Mond sein Licht von der Der Mond empfängt Sonne erhalte.

Rgv. IX. 71. 9: "Wie ein Stier, der die Herde umwandelt, hat er gebrüllt, angenommen hat er die Helle der Sonne" (ukṣéva yūthā pariyánn arāvīd ádhi tvíṣīr adhita súryasya...). Rgv. IX. 76. 4: "... er, der geschmückt wird in der Sonne Strahl, der Vater der Lieder von unerreichter Weisheit" (... yáḥ súryasyāsireṇa mṛjyáte pitā matīnām ásamaṣṭakāvyaḥ). Rgv. IX. 86. 32: "Der Sonne Strahlen hat er um sich gehüllt, ausspinnend den dreifachen Faden, wie er es weiss" (sá súryasya raśmíbhiḥ pári vyata tántum tanvānás trivṛtam yáthā vidé).

Zur Zeit des Neumondes tritt der Mond in die Sonne ein. Diese Anschauung, die das Eintritt des Mondes Verschwinden des Mondes zur Zeit des Neumondes erklären soll und später in den Purāṇa ausdrücklich gelehrt wird, wird schon in manchen Stellen der vedischen Literatur deutlich ausgesprochen.

Rgv. IX. 71. 2: "Wie völkertötende Kraft geht er brüllend, diese asurische Farbe lässt er herabfliessen, seine Hülle verlässt er, zu des Vaters Stelldichein kommt er, er schafft sich so eine angenommene Hülle" (prå kratiheva süså eti roruvad asuryam várnam ni rinīte asya tám, jáhāti vavrim pitúr eti niskrtám upaprútam krnute nirníjam tánā). Rgv. X. 55. s und ähnlich Atharvav. IX. 10. 2: "Den Mond, der läuft im Kreise der vielen (Atharvav. auf dem Rücken des Wassers), den hat, den jungen, der Alte von sich gegeben; schau des Gottes tiefe Weisheit in [ihrer] Grösse: Heute (gestorben ist er gestern) hat er aufgeatmet" (vidhúm dadrānám sámane bahūnám (Atharvav.: salilásya prathé) yúvānam sántam palító jagāra, devásya pasya kávyam mahitvádyá mamára sá hyáh sám āna). Rgv. X. 138. 4: "... mit dem Monde gleichsam hat Sűrya das Gut der Burgen erlangt, der Besungene hat mit dem Strahlenden die Feinde zerschmettert" (māséva súryo vásu púryam

å dade grnanáh sátrumr asrnad virúkmata). Wohl auch folgende Stelle gehört hierher. Rgv. V. 47. s (Vājasaneyi-Samh. XVII. 60; Taittirīya Samh. IV. 6. 3. 4; Maitrāyanī-Samh. II. 10. 5; Kathaka-Samh. XVIII. 3, XXI. 8; Satapathabr. IX. 2. 3. 18): "Ein Stier, ein Meer, ein roter Vogel ist er eingetreten in des vormaligen Vaters Wohnstätte . . . " (ukså samudró arusáh suparnáh púrvasya yónim pitúr á viveša...). Aitareyabr. VIII. 28. s: "Der Mond fürwahr tritt in der Neumondnacht in die Sonne ein; er verschwindet, ihn unterscheiden sie picht" (candramā vā amāvāsyāyām ādityam anupravišati, so 'ntardhīvate, tam na nirjānanti). Aitareyabr, VIII. 28. 14: "Aus der Sonne wird der Mond geboren" (ādityād vai candramā jāyate). Šatapathabr. I. 6. 4. 18: "Und der eine, der hier brennt [d. i. die Sonne], ist sicherlich kein anderer als Indra, und der Mond ist kein anderer als Vrtra. Aber der erstere ist von einer Natur, die dem letzteren feindlich ist, und deswegen, obgleich dieser [der Mond - Vrtra] früher in grosser Entfernung von jenem [der Sonne - Indra] aufgegangen ist, schwimmt er nun zu ihm hin und tritt in seinen Rachen ein" (tad vå eså evéndrah, yå esa tápaty, áthaisá evá vrtro yác candrámāh, sò 'syaisa bhrátrvyajanmeva, tásmād yady ápi purā vídūram ivoditó 'thainam etām rátrim úpaiva nyáplavate, sò 'sya vyáttam ápadyate). 19: "Nachdem er ihn verschlungen hat, geht er [die Sonne - Indra] auf, der andere wird weder im Osten noch im Westen gesehen ... " (tám grasitvódeti, sa ná purástān ná paścád dadrše ...). 20: "Nachdem er [die Sonne - Indra] ihn leer gesaugt hat, wirft er ihn aus, und er [der Mond] also ausgesaugt, wird am westlichen Himmel gesehen, und er nimmt wieder zu; er nimmt wieder zu, um ihm [der Sonne] als Nabrung zu dienen" (tám nirdhíva nírasyati sá esá dhītáh paścád dadrśe sa púnar ápyāyate, sá etásyaivànnádyāya púnar ápyāyate). Śatapathabr. IV. 6. 7. 12: "Und der Mond ist die Nahrung dessen, der dort brennt" (candrama hyètasyannam vá esa tápati). Satapathabr. X. 6. 2. s; "Die Sonne ist zweifellos der Esser, die Spenden für ihn sind der Mond" (ādityo vá 'attā, tásya candrámā eváhitayah). Satapathabr. XI. 1, 6. 19: "Einer von ihnen wurde der Esser der Nahrung, und der andere wurde die Nahrung. Agni [Feuer und Sonne] wurde der Esser der Nahrung, und Soma [Somatrank und Mond] wurde die Nahrung..." (anyataró 'bhavad ánnam anyatarò 'nnādá evàgnir ábhavad ánnam sómo 'nnādás ca...). Brhadāranyaka-Up. I. 4, 6: "Alles nun, was es hier Feuchtes gibt, das erschuf er aus dem Samen; dieser aber ist der Soma; denn diese ganze Welt ist nur dieses: Nahrung und Nahrungesser. Der Soma ist die Nahrung, Agni ist der Nahrungesser" (atha yat kimcedam ardram, tad retaso 'srjata, tad u soma, etavad vā 'idam sarvam, annam caivānnādas ca, soma evānnam agnir annādah).

Während der Neumondnacht soll der Mond auf der Erde weilen. Diese Anschauung findet man auch in den Purana vertreten, nach deren Lehre der Mond in der Neumondnacht in die Äste und Sprossen der Bäume eintritt und deswegen das Abreissen eines Astes oder Blattes während dieser Zeit einem Brähmanen-Mord gleichkommt 1).

Satapatbabr. VI. 2. 2. 16: ,... Während dieser Nacht [des Neumondes] wohnt er hier [auf der Erde], und es möchte genau so sein, wie wenn er ihn geschlachtet hätte, wäher in der Nähe stand" (så etäm rätrim ihå vasati, tad yåthopatisthantam äläbhetaivam tad iti).

Der Lauf des Mondes. Sonne und Mond gehen abwechselnd auf und bewegen sich rund um den Ozean.

<sup>1)</sup> Siehe weiter unten II (jüngere Periode) Kapitel 2 B 2 b.

Während der Sonnenlauf das Jahr bestimmt, dient der Lauf des immer wiedergeborenen Mondes dazu, innerhalb desselben die Zeiten zu bestimmen.

Rgv. X. 68. 10 (Atharvav. XX. 16. 10): .... Etwas Unnachabmliches, was keiner wiedertut, hat er getan, wodurch Sonne und Mond abwechselnd aufgehen" (anānukrtvám apunás cakāra yat súryāmāsā mithá uccarātah). Rgv. X. 85. 18 (Atharvav. VII. 81. 1, XIII. 2. 11, XIV. 1. 25; Maitrāyanī-Samh. IV. 12. 2; Taittirīyabr. II. 7. 12. 2, 8. 9. 3): "Nach Osten und nach Westen kommen mit ihrem Zauber die beiden jungen Spielenden zum Opfer (Atharvav.: rund um den Ozean); alle Welten beschaut der eine, die Zeiten bestimmend wird der andere wiedergeboren" (pūrvāparám carato māvávaitau sísū krílantau pári vāto adhvarám (Atharvav.: 'rnavám), vísvāny anyó bhúyanābhicásta rtúmr anyó vidádhaj jāyate púnah). Rgv. X. 85. 19 (Atharvav. VII. 81. 2, XIV. 1. 24; Maitrāyanī-Samh, IV. 12. 2; Kāthaka-Samb. X. 12; Taittirīya-Samb. II. 3. 5. s. 4. 14. 1; Taittirīyabr. III. 1. 3. 1): "Immer wieder neu wird er geboren, als der Tage Wahrzeichen geht er vor der Usas einher; kommend bestimmt er den Anteil den Göttern, fortdauern wacht lange der Mond das Leben" (návonavo bhavati jáyamānó 'hnām ketúr usásām ety ágram, bhāgám devébhyo ví dadhāty āvan prá candrámās tirate dīrghám ávuh). Atharvay, VIII. 8, 22: "Das Jahr ist der Wagen ... und der Mond ist der Fuhrmann" (samvatsaró ráthah ... candrámāh sárathih). Vājasaneyi Samh. XXIII. 10: "Die Sonne wandert einsam, der Mond wird wiederholt geboren" (súrya ekākí carati candrámā jāyate púnah).

### C. Die Planeten.

Bisher ist die Frage noch ganz ungeklärt, ob den vedischen Indern die Planeten bekannt gewesen sind. Während Oldenberg 1) die sieben Äditya als Planetengötter ansprechen möchte. glaubt Hillebrand 2) in den fünf Adhvaryu, die Rgv. III. 7. 7 genannt werden, dieselben wiederzufinden. Die fünf Stiere (ukṣāṇaḥ) in Rgv. I. 105. 10 hat man ebenfalls mit den Planeten identifiziert 3), und Durga, der Kommentator von Yāska's Nirukta, hat den von diesem erwähnten Ausdruck "bhūmija" als eine Bezeichnung für den Planeten Mars aufgefasst 4). Tilak 5) hat die Namen Śukra, Manthin und Vena als Planeten-Namen ausgelegt, und nach Thibaut 6) bezieht sich der Bṛhaspati des Veda möglicherweise auf den Planeten Jupiter. Alle diese Annahmen sind sehr problematisch, und sogar das Wort "graha" in Śatapathabr. VI. 6. 5. 1 ff. darf wohl kaum schon als Kollektiv-Bezeichnung für "Planet" im Sinne der späteren Zeit aufgefasst werden 7).

### D. Der Fixsternhimmel.

In den vedischen Schriften werden die Fixsterne durch star (nur im Instr. plur.), tä. Bezeichnung rakā (Atharvav.), tāraka (Taittirīyabr.) und nakṣatra bezeichnet. Der letzte Name ist der bei der Fixsterne.

<sup>1)</sup> Religion des Veda, Berlin 1894, S. 185 ff., besonders S. 193 f.

<sup>2)</sup> Vedische Mythologie III. S. 423

<sup>3)</sup> Hopkins in Journal of the American Oriental Society 24 (1903) S. 36.

<sup>4)</sup> A. Weber: Über den Vedakalender namens Jyotisa. Berlin 1862. S. 10 Anm. 2.

<sup>5)</sup> Orion. Bombay 1893. S. 162 ff.

<sup>6)</sup> Astronomie, Astrologie, Mathematik (Grundriss der indo-arischen Philologie) S. 6.

<sup>7)</sup> Petersburger Wörterbuch.

weitem häufigste und wichtigste und seine Bedeutung hat man auf verschiedene Weise zu erklären versucht. Abgesehen von den unhaltbaren Theorien im Satapathabr. II. 1. 2. 10 f., Nirukta III. 30 und Taittiriyabr. I. 5. 2. 5 haben A. Weber und Th. Aufrecht das Wort von nakta-tra "Schützer der Nacht" und später A. A. Macdonell von nak ksatra "die Herrschaft über die Nacht habend" abgeleitet 1).

Die Fixsterne in zum Himmel.

Von den Fixsternen im allgemeinen wird in den vedischen Schriften nicht viel beihrer Beziehung richtet. Im Grossen und Ganzen wird nur gesagt, dass das Himmelsgewölbe mit leuchtenden Sternen geschmückt ist. Infolgedessen wird es mit einer glänzenden Radfelge verglichen, und von der Nacht heisst es, dass sie lieblich ist und die Sterne wie Schmucksachen anlegt.

Rgv. I. 68. 10: n. . . mit den Steinen hat geziert der Hausgewohnte des Himmels Gewölbe" (pipésa nakam střbhir dámūnāh ...). Rgv. I. 166. 11: ,... weit hinschanend wie die himmlischen Räume durch die Sterne" (düredrso vé divyá iva střbhih). Rgv. II. 34. 2: "Wie die Himmel mit Sternen sich zeichnen, so glänzen sie mit Armbändern geschmückt wie die Ströme der Himmelswolken" (dyavo na stfbhis citayanta khādino vy abbriya na dvutavanta vrstavah). Rgv. VI. 49. 3: "Die verschiedengestaltigen Töchter des Roten [d. i. Nacht und Tag] sind mit Sternen die eine geschmückt, die andere gehört der Sonne" (arusásva duhitára vírupe střbhir auvá pipišé súro anvá).

Rgv. I. 24. 10 (Taittirīya-Ār. I. 11. 2): "Jene Gestirne [des grossen Bären], die in der Höhe angebracht sind, nachts sind sie sichtbar; wohin doch sind sie des Tages gegangen? . . . " (amî ya fksā níhitāsa uccā naktam dadrsre kuha cid divevuh). Atharvav. XIX. 7.1: "Die glänzenden Lichter, die zusammen am Himmel leuchten, die dahinschleichen durch die Welt, die schnellen ... " (citrăni săkám diví rocanăni sarīsrpāni bhuvane javāni),

Rgy. X. 138. 6: "Der Monde Verteilung hast du am Himmel angesetzt, die von dir [ein]geteilte Radfelge trägt der Vater" (māsām vidhānam adadbā adbi dyavi tvayā vibhinnam bharati pradhím pitá). Atharvav. XIX. 49. s: "Lieblich bist du, o Nacht, wie ein wohlgearbeiteter Becher, eine junge Maid, zeigst du Schönheit an allen Gliedern; für mich mit Augen sie zu schauen, hast du freudig die Sterne des Himmels als deine Schmucksachen angelegt" (bhadrasi ratri camasó ná pistó visvangám rūpám yuvatír bibharsi, cáksusmate ma uśatí vápūmsi práti tvám divyás tárakā amukthāh). Atharvav. XIX. 50. 2: "Diese Ochsen, die dein sind, o Nacht, mit spitzen Hörnern und schnellem Schritt, mit diesen führe uns jetzt über die Schwierigkeiten hinweg alle Tage" (yé te ratry anadvahas tīksnásrngah svasávah, tébhir no adyá parayáti duryáni visváha).

Die Naksatra als Mondstationen.

Im besonderen Sinne bezeichnen die Naksatra eine Reihe von 27 oder 28 Fixstern-Gruppen oder Einzelsternen, die in der Nähe der Ekliptik liegen. A. Weber hat das umfangreiche Material über dieselben aus der vedischen Literatur fast vollständig in seiner Abhandlung "Die vedischen Nachrichten von den naxatra, Th. 1. 2. Berlin 1860-62 (Abhandl. der Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss.)" zusammengetragen, und ausserdem handelt über dieses Thema allerdings vom astronomischen Standpunkt aus eine umfangreiche Literatur?). Es wird deswegen genügen, hier nur eine Übersicht über die Namen der einzelnen Naksatra nach den Listen der vedischen Literatur zu geben und derselben die Aquivalente nach Whitney's 3) Stern-

<sup>1)</sup> Die Nachweise siehe in Macdonell-Keith: Vedic Index I. S. 409.

<sup>2)</sup> Siehe Macdonell-Keith: Vedic Index I. S. 409 ff.

<sup>3)</sup> A. Weber: Naxatra Tl. 1 S. 331 f.; E. Burgess: Sūryasiddhānta. New Haven 1860 S. 201 ff.

grossen Bären.

karte beizufügen. Die Angaben des ersten Atharvaparisista, des ziemlich jungen Naksatrakalpa, werden aber zweckmässiger Weise mit denen der Purāna zusammengestellt werden dürfen. (Siehe Tabelle S. 36).

Nach Kathaka-Samh. XL. 4, Taittirīya Samh. IV. 4. 5. 1, und Taittirīyabr. III. 1. 4. 1 haben die sieben Sterne der Krttikah die Namen: Amba, Dula, Nitatni, Abhrayanti, Meghayantı, Varsayantı, Cupunıka. Wie Satapathabr. II. 1. 2. 1 ausgeführt wird, haben die Krittikah die meisten Sterne, während die übrigen Naksatra nur aus ein, zwei, drei oder vier Sternen bestehen.

Die Naksatra unterstehen bestimmten Gottheiten. Dieselben sind nach Angabe von Die Gottheiten Kāthaka-Samh. XXXIX. 13, Maitrāyanī-Samh. II. 13. 20, Taittirīya-Samh. IV. 4. 10. 1 ff., Taitti- der Naksatra. rīyabr. I. 5. 1 (I.) und Taittirīyabr. III. 1. 4. 1 ff. (II.) folgende: 1. Agni, 2. Prajāpati, 3. Marutah (Taittiriya-Samh., Taittiriyabr. I u. II: Soma), 4. Rudra, 5. Aditi, 6. Brhaspati, 7. Sarpāh, 8. Pitarah, 9. Bhaga (Taittirīva Samh., Taittirīvabr. I u. II; Arvaman), 10. Aryaman (Taittirīya-Samh., Taittirīyabr. I u. II: Bhaga), 11. Savitr, 12. Tvastr (Taittirīya-Samh., Taittirīyabr. I: Indra), 13. Vayu, 14. Indragnī, 15. Mitra, 16. Indra (Maitrāyanī-Samh.: Varuna), 17. Nirrti (Taittirīya-Samh.: Pitarah; Taittirīyabr. II: Prajāpati), 18. Āpaḥ (Taittirīyabr. I: Āpah), 19. Viśve devāh, 20. Brahman (Kāthaka-Samh., Taittirīya-Samh., Taittirīyabr. I: fehlt), 21. Visnu, 22. Vasavah, 23. Indra (Kāthaka-Samh.: Varuna), 24. Aja Ekapād (Maitrāyanī-Samh.: Abir Budhniyah), 25. Ahir Budhniyah (Maitrāyanī-Samh.: Aja Ekapād), 26. Pūsan, 27. Aśvinau, 28. Yama.

Ausser den Naksatra ist endlich noch besonders zu erwähnen das Sternbild des Das Sternbild des grossen Bären: rkṣāḥ oder saptarṣayaḥ. Die letztere Bezeichnung, die in späterer Zeit die regelmässige ist, findet sich in der genannten Bedeutung im Rgveda nur einmal und fusst wohl, wie Taittirīya-Ār. I. 11. 2 angedeutet wird, in der mythologischen Annahme, dass die sieben grossen Weisen der Vorzeit als Sterne an den Himmel versetzt worden seien 1). Jenseits des grossen Bären scheint man sich die Himmelswelt vorgestellt zu haben, wie einige Stellen andeuten. Dort soll auch die Mitte des Himmels sein.

Rgv. X. 82. 2 (Vājasaneyi-Samh. XVII. 26; Taittirīya-Samh. IV. 6. 2. 1; Maitrāyaṇī-Samh. II. 10.3): "Jenseits jener sieben Sterne sind selig der Menschen Wünsche durch die Vollendung des Wunsches, dort wo man ihn den einen nennt" (Zimmer) (tésām istani sam isa madanti yátrā saptarsín pará ékam āhúh). Atharvav. VI. 40. 1: "Unsere Sicherheit soll sein der weite Luftraum, und durch das Opfer für die sieben Rsi soll uns Sicherheit sein" (ábhayam no 'stūrvantáriksam saptarsīnam ca havísabhayam no astu). Śatapathabr. XIII. 8. 1. 9: .... und die Gegend zwischen dem Aufgang der sieben Rsi und dem Untergang der Sonne ist die Region des Lebens . . . " (esò ha ¡Ivanam dig antarena saptarsīṇam codayanam ādityásya cāstamáyanam). Jaiminīya-Upanisad-br. IV. 26. 12: "Dort, wo die sieben Rsi sind, ist die Mitte des Himmels" (yatraite saptarsayas tad divo madhyam).

Der Polarstern wird erst in der Sütra-Literatur 2) erwähnt im Zusammenhang mit dem Der Polarstern. Hochzeitsritual, in dem er als Symbol der Beständigkeit dargestellt wird.

<sup>1)</sup> Siehe auch Hillebrandt: Vedische Mythologie 3 S. 421 f.

<sup>2)</sup> z. B. Āśvalāyanagrhyasūtra I. 7. 22; Sānkhāyanagrhyasūtra I. 17. 2.

|                      | 27 A            |           |                     | 24                    |            |                                                   |                 |               |                                        |                                |             | 17 Mi                     |                    |                    |                   |             |            | 11 He               | 10                             | 9 Pī                                 | 274                                                    |                             |                |                   |            | 3 M                                           | 9 R                 | 1 K,                | Nr. At                                   |
|----------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                      | Aśvayujau (du.) | RevatI    |                     | Dvava Prosthapada     | Satabhişaj | (.ld)                                             |                 |               | Uttarā Asādhāḥ (f. pl.) Uttarā Asādhāḥ | Pürva Aşadhah (f. pl.) Aşadhah |             | Mūla (n.)                 | Jyeşthā            | Anurādhā           | Višākhe (f. du.)  |             |            | Hasta               |                                | Pūrvā Phalgunyau (!) Phalguniḥ (pl.) | мадпай (т. р.)                                         |                             | •              | vasū (du.)        |            | ras                                           | Rohiņī              | Kṛttikāḥ (f. p.)    | Nr. Atharvav. XIX. 7. 1 ff.,<br>8. 2 ff. |
| Apabharaṇiḥ (f. pl.) | Aśvayujau       | Revati    | Ottere Prostnapadan | Prosthapadāh (m. pl.) | Satabhisaj | Sravisthan                                        |                 | 1             | Uttarā Aṣāḍhāḥ                         | Aṣāḍhāḥ                        |             | Mūla                      | Jyeşthā.           | Anūrādhāh (m. p.)  | Višākhā (f. s.)   | Nistya      | Citra      | Hastau (du.)        | Uttarāḥ Phalguniḥ              | Phalgunih (pl.)                      | magnaņ                                                 | Asieśań                     | Tişya          | Punarvasu (sing.) | Bāhu       | [nvakā                                        | Rohinī              | Kṛttikāḥ            | Kāthaka-Samh.<br>XXXIX. 13               |
| Bharaṇīḥ             | Aśvayujau       | Revati    | Prostnapadan        | Prosthapadāh          |            |                                                   |                 |               | Aṣāḍhāḥ                                | Aṣāḍhāḥ                        |             | Mūla                      | Jyeşthā.           | Anūrādhā           | Višākha (n. s.)   | Nistya (n,) | Citra      | Hasta               | Phalguniḥ                      | Phalguniḥ                            | Magnaņ                                                 | Asiesan (Fada: 'sa) Asiesan | Tisya          | vasu.             | Bāhu       |                                               | Rohini              | Kṛttikāḥ            | Maitrāyaņī-Saṃh.<br>II. 13. 20           |
| Apabharanih          | Aśvayujau       | Revatī    | Frosinapadaņ        | Prosthapadāh          | Satabhişaj | Sravisthan                                        | Srona           | ·<br>         | Aṣāḍhāḥ                                | Aṣāḍhāḥ                        |             | Vicṛtau                   | Rohiņī             | Anūrādhāḥ (pl.)    | Višākhe (f. du.)  | Svati       | Citra      | Hasta               | Phalguni (f. du.)              | Phalguni (f. du.)                    | magnaņ                                                 | Asresan                     | Tisya          | Punarvasū         | Ardrā      | Mṛgaśirṣa (n.)                                | Rohiņī              | Kṛttikāḥ            | Taittiriya-Samh.<br>IV. 4. 10. 1 ff.     |
| Apabharauih          | Aśvayujau       | Revati    | Ottare Prostnapadan |                       |            |                                                   |                 | ł             | Uttarā Aṣāḍhāḥ                         |                                |             | Malabarhani               | Rohiņī             | Anūrādhāḥ          | Viśākhe           | Nietya J    |            | Hasta               | <br>Uttare Phalguni            | Pūrve Phalguni                       | . magnan                                               |                             |                | !                 | Bāhū (du.) | Invakāḥ (f. pl.)                              | Rohini              | Kṛttikāḥ            | Taittirlyabr. I. 5. 1                    |
| Bharanyan (Apab.)    | Asvayujau       | Revatī    | Prostnapadan        | Prosthapadāh          | Batabhisaj | Sravistah                                         | a Srona         | Abnijit       | Aṣāḍhāḥ                                | Aṣāḍhāḥ                        |             | Mūla                      | ⊃ Jyeşthā.         | Anūrādhāḥ          | Viśākhe           | I Nistya    | Citra      | Hasta               | gunyau)<br>E Phalgunyah (Phal- | Phalgunyah (Phal-                    | g Agadah Arundhatih)                                   | Asresan                     | A Tisya        |                   | Ardra      | Mṛgaśirsa, Invakāḥ                            | Rohiņī              | Kṛttikaḥ            | Taittirīyabr.<br>III. '. 4. 1 ff.        |
| 35, 39, 41 Arietis   | β, γ Arietis    | ¢ Piscium | γ Pegasi, α Andros  | a, β Pegasi           | à Aquarii  | $\beta$ , $\alpha$ , $\gamma$ , $\delta$ Delphini | a, β, γ Aquilae | a, e, & Lyrae | o, & Sagittarii                        | δ, ε Sagittarii                | Scorpionis. | λ, υ, κ, ι, ϑ, η, ζ, μ, ε | α, σ, τ Scorpionis | δ, β, π Scorpionis | ι, γ, β, α Librae | a Bootis    | a Virginis | δ, γ, ε, α, β Corvi | β, 93 Leonis                   | ô, & Leonis                          | $\alpha, \eta, \gamma, \zeta, \mu, \varepsilon$ Leonis | ε, ο, ο, η, ρ Hyurae        | θ, δ, γ Cancri | β, α Geminorum    | a Orionis  | $\lambda$ , $\varphi_1$ , $\varphi_2$ Orionis | a, v, y, d, e Tauri | η Tauri, etc. (Ple- | Äquivalente                              |

# 5. Kapitel. Die Himmelswelt.

Über der Erde und dem Luftraum breitet sich der Himmel aus. Wenn auch seine Die Lage Lage selbstverständlich und schon im Begriff des Himmels enthalten ist, so wird sie doch noch des Himmels. eigens ausgesprochen. Satapathabr. XIII. 1. 3. s und XIII. 2. 1. s heisst es: "Jenseits... ist die himmlische Welt" (... paran iva vai svargo lokah ...) und VI. 4. 1. o. ... und jener [Himmel] ist über dieser [Erde]" (... úttaro vá 'asāv asyai).

Über die Form des Himmels handeln zum Teil schon die Stellen, die bereits oben Die Form zitiert wurden, als von der Form des Weltalls die Rede war. Sie schildern den Himmel als des Himmels. eine sich über die Erde wölbende Halbkugel. Dasselbe besagt auch die hier nachzutragende Stelle Atharvav. X. 8. 9 (Brhadaranyaka-Up. II. 2. 3): "Die Schale mit der umgekehrten Mündung und mit dem Boden nach oben enthält Ruhm in jeder Form" (tirvágbilas (Brhadār.: arvāgbilas) camasa ūrdhvabudhnas tasmin vaso nihitam visvarūpam). Der Ausdruck, der das sichtbare Firmament oder das Gewölbe des Himmels bezeichnet, ist divó náka; das Wort nāka findet sich ferner an zahlreichen Stellen der vedischen Literatur in Verbindung mit rocaná (nákasya rocané = "im Lichtraum des Himmels"), prsthá (nákasya prsthé = "auf dem Rücken des Firmamentes") und sanu (nakasya sanavi = "auf dem Gipfel des Firmamentes"). Es findet sich aber auch die Verbindung von die mit prstha oder sant in ähnlicher Bedeutung.

Sonst hält sich die Beschreibung des Himmels in wenigen und allgemeinen Formen. Äussere Beschrei-Mehrere Stellen bezeichnen den Himmel als gewaltig und gross, als Ort der Sicherheit. Er bung des Himmels. ist die Welt, wo die Sonne scheint. Von Indra sind die lichtvollen Himmelsräume eingerichtet und gesichert und stehen fest an ihrem Platze.

Rgv. X. 121.5 (Vājasaneyi-Samh, XXXII. 6; Taittirīya-Samh, IV. 1. 8.5; Maitrāyanī-Samh. II. 13. 22; Kāthaka-Samb. XL. 1): "Durch den gewaltig der Himmel und fest die Erde, durch den gestützt Svar und das Gewölbe . . . " (yéna dyaúr ugrā prthiví ca drlha yéna svà stabhitám véna nákah . . .). Rgv. VIII. 14. 9 (Atharvay, XX. 28. s. 39. 4; Aitareyabr. VI. 7. 7): "Durch Indra sind des Himmels helle Räume gefestigt und gestärkt, fest, so dass sie nicht von ihrem Ort zu stossen" (indrena rocană divó dṛlhāni dṛmhitāni ca, sthirăni ná parānude). Śatapathabr. IX. 1. 2. 17: "Das Brhat (Grosse) ist zweifellos der Himmel, denn der Himmel ist die grösste [der Welten]" (dyaur vas brhad dyaur hi barhisthā . . .). Satapathabr. X. 2. 2. 1; "Er ging zu dieser Welt, wo diese [d. i. die Sonne] scheint . . . " (etám lokám agacchad yátraisá etat tápati). Satapathabr. XII. 8. 1. 22: "Die Himmelswelt ist ein sicherer Ort, in der Himmelswelt hat er sich endlich niedergelassen" (svargo vaí lokó 'bhayam svargá evá lokè 'ntatah prátitisthati).

Die Entfernung des Himmels von der Erde wird von mehreren Texten in verschie-Die Entfernung dener Weise angegeben. Wird Satapathabr. IX. 2. 3. 35 und 39 der Himmel als die höchste des Himmels von der Erde. Wohnung (úttaram sadhástham) bezeichnet, so spielt in anderen hier in Betrach; kommenden Stellen die Zahl 1000 eine Rolle.

Aitareyabr. II. 17. s: "Tausend Tagereisen für ein Pferd ist von hier die Himmelswelt entfernt" (sahasrāśvīne vā itaḥ svargo lokaḥ). Pañcaviṃśabr. XX. I. 9: "Wie weit von hier tausend aufeinanderstehende Kühe sind, so weit ist von dieser [irdischen] Welt jene [himmlische] Welt entfernt" (tad yavad itah sahasrasya gaur gavi pratisthita tavad asmal lokad asau lokah) und XVI. 8. 6 des gleichen Textes: "Wie weit ein Tausend aufeinanderstehende

Kühe, sagen sie, soweit ist von dieser [irdischen] Welt jene [die himmlische] Welt entfernt" (yāvad vai sahasram gāva uttarādharā ity āhus tāvad asmāl lokāt svargo loka iti). Endlich werden wohl auch die Stellen Atharvav. X. 8. 15 (XIII. 2. 25, 3. 14) und Śatapathabr. XIII. 1. 3. 1 auf den gleichen Punkt Bezug haben. In ersterer heisst es: "Tausend Tagereisen sind die Fittiche des zum Himmel fliegenden gelben Hamsa voneinander entfernt" (sahasrāhņyám víyatāv asya pakṣaŭ hárer hamṣásya pátataḥ svargám), und letztere lautet: "Ein Tausend Spenden von Tropfen opfert er zur Erhaltung der himmlischen Welt, denn die himmlische Welt ist an Ausdehnung gleich ein Tausend" (sahásram juhoti sahásrasammito vai svargó lokáḥ...). Von der Erde zum Himmel sollen nach Kauṣītakibr. VIII. 9 zwölf Zwischenstationen sein (dvādaśa ha vā antarusyāḥ svargo lokaḥ). Bezüglich dieser Äusserung sagt Vināyaka zur Erklärung, dass die Himmelswelt nicht in einem Aufstieg (ekopakrameṇa) erreicht werden könne.

Der Zugang zum Himmel.

Die Himmelswelt scheint nach unten hin nicht ganz abgeschlossen gedacht zn sein. Es wird ihr ein Zugang zugeschrieben, ein Tor mit Torflügeln, wodurch die Götter oder andere, die den Himmel ersteigen, in dieselbe eintreten.

Rgv. I. 48. 15: "Wenn du Usas heute mit dem Glanze öffnest des Himmels Tore . . ." (úso yád adyá bhānúnā ví dvárāv rnávo diváh). Rgv. I. 56. 5: "Als du den unerschütterlichen festen Luftraum aufstelltest quer hindurch fest an des Himmels Toren" 1) (ví yát tiró dharúnam ácyutam rájó 'tísthipo divá átāsu barhánā . . .). Rgv. I. 69. 10: .... Von selbst öffnen ihre (der Sonne) Zugtiere die Tore. Alle lobsingen bei dem Anblick der Sonne" 2) (tmánā váhanto dúro vy rnvan návanta vísve svàr dŕsīke). Rgv. I. 113. 11: "Mit ihrem Schmuck blitzte sie [Usas] auf an des Himmels Toren . . . " 1) (vy anjibhir divá atasv adyaud . . .). Rgv. III. 43. 6: "Dich sollen die grossen Falben, die angeschirrten, herfahren, o Indra, deine Zechgenossen, die ganz allein des Himmels verschlossene Tore aufstossen" 2) (á tva brbánto hárayo vujaná arvág indra sadhamádo vahantu, prá yé dvitá divá rñjánty åtāh...). Aitareyabr. III. 42. 1: "Die Götter, die mit den Asura siegreich gekämpft hatten, kamen hinauf zur Himmelswelt Agni, den Himmel berührend [mit seinen Flammen], stieg empor in den Raum oberhalb desselben. Er verschloss das Tor der Himmelswelt. Agni ist fürwahr der Aufseher der Himmelswelt. Zu ihm kamen zuerst die Vasu, sie sagten zu ihm: "Lass uns vorbei, mach uns Platz"..." (devā vā asurair vijigyānā ūrdhvāḥ svargam lokam āyan. so 'gnir divisprg ūrdhva udaśrayata, sa svargasya lokasya dvāram avrnod. Agnir vai svargasya lokasyādhipatis. tam Vasavah prathamā āgachams, ta enam abruvann: ati no 'rjasy, ākāśam nah kurv iti) 5). Erst nachdem sie ihn mit dem trivrt-Stoma gepriesen hatten, liess er sie eintreten.

Atharvav. IV. 14. 4 (Vājasaneyi-Saṃh. XVII. 68; Maitrāyaṇt-Saṃh. II. 10. 6; Taittirīya-Saṃh. IV. 6. 5. 2, V. 4. 7. 1; Kāṭhaka-Saṃh. XVIII. 4, XXI. 9; Śatapathabr. IX. 2. 3. 27; Taittirīya-Ār. I. 27. 5): "Diejenigen, die in den Himmel gehen, sehen nicht weg, sie ersteigen den Himmel, die beiden Firmamente" (svàryánto napekṣanta, a dyaṃ rohanti ródasī). Śatapathabr. VIII. 6. 1. 23: "Und in der Tat die Himmelswelt wird betreten von unten, denn die Götter betraten, nachdem sie zu der Zeit diese Welten nach allen Seiten er-

<sup>1)</sup> Ludwig übersetzt: "... an des Himmels Rahmen".

<sup>2)</sup> Siehe Geldner: Vedische Studien 3 S. 3.

<sup>3)</sup> Siehe Geldner: Vedische Studien 3 S. 27.

schlossen hatten, die Himmelsswelt von unten" (... avåstät prapadano ha svargó loká etad vaí devå imäml lokant sarvátah samapidhäyāvästät svargám lokam prapadyanta).

Der Zugang zur Himmelswelt soll nach Satapathabr. VI. 6. 2. 4 im Nordosten gelegen sein, während der Zugang zur Welt der Väter nach XIII. 8. 1. 5 des gleichen Textes im Südosten liegt.

Śatapathabr. VI. 6. 2. 4: "... In dieser Himmelsgegend [Nordosten] ist die Türe zur Himmelswelt" (etasyām ha disi svargasya lokasya dvāram...). Die Kausītaki-Up. erklärt den Mond als die Türe zur Himmelswelt. I. 2 heisst es: "Fürwahr der Mond ist die Türe zur Himmelswelt" (etad vai svargasya lokasya dvāram yas candramās...).

Nach der unten angeführten Stelle des Atharvav. XVIII. 2. 4s heisst der unterste Him-Der Himmelsozean. mel udanvatí "Der Wasserreiche". Zweifellos ist derselbe identisch mit dem das Firmament überflutenden himmlischen Ozean, von dem verschiedene Stellen der vedischen Literatur berichten. Im Gegensatz zu dem unteren [irdischen] Meere wird er auch als der obere himmlische Ozean bezeichnet, dessen Wasser des Himmels Wölbung anfüllen.

Rgv. VII. 6. 7: "Alle in den Tiefen geborgenen Reichtümer hat Vaisvanara, der Gott, bei der Sonne Fortgang an sich genommen, vom unteren Meere und vom oberen hat Agni sie genommen, vom Himmel und von der Erde" (å devó dade budhnyà vásūni vaisvānará úditā súryasya, á samudrád ávarád á párasmád ágnír dade divá á prthivyáh). Rgy, IX, 97. 44: .... Würze dich, dich läuternd, o Indu, dem Indra, aus dem [Himmels-]Meer, läutere uns Reichtum her" (svádasvéndrāya pávamāna indo rayím ca na á pavasvā samudrāt). Rgv. X. 98. 5, 6: "Der Rsi, des Rstisena Sohn, ... hat vom oberen herab in das untere Meer die himmlischen Wasser gegossen als Regenwasser. Denn in jenem oberen Meere da standen die Wasser von den Göttern eingehemmt, die liefen von Ärstisena losgelassen, von Devāpi entsandt in Sturzbächen" 1) (ārstiseņó . . . fsir . . ., sa úttarasmād ádharam samudrám apó divyā asrjad varsyā abhí. asmín samudré ádhy úttarasminn āpo devébhir nívrtā atisthan, tā adravann ārstiseņėna srstā devāpinā présitā mrksinīsu). Šatapathabr. VII. 5. 2. 56 (teilweise auch: Vājasaneyi-Samh. XIII. 53; Taittirīya-Samh. IV. 3. 1.1; Maitrāyanī-Samh. II. 7. 18, 103. 9; Kāthaka-Samh. XVI. 18): "In den Sitz der Wasser setze ich dich! Der Sitz der Wasser ist der Himmel, denn im Himmel sitzen die Wasser" (apam tva sadane sadavāmfti, dvaur va 'apām sadanam divi hy apah sannah). Hierher gehört auch die Stelle Aitareya-Up. 1. 1, 2, die oben schon mitgeteilt wurde, als von der Form des Weltalls die Rede war 3).

Endlich mag noch die Stelle erwähnt werden, in der vom Himmel als dem Spender von Tau und Regen als einem wolkigen Ozean gesprochen wird: Śatapathabr. IX. 4. 2. 5 (Vājasaneyi-Saṃh. XVIII. 45; Taittirīya-Saṃh. IV. 7. 12. 3; Maitrāyaṇī Saṃh. II. 12. 3, III. 4. 3; Kāṭhaka-Saṃh. XVIII. 14): "Du bist der wolkige Ozean . . . der wolkige Ozean zweifellos ist jene Welt [des Himmels] — ,der Geber von Feuchtigkeit" — denn er gibt in der Tat Feuchtigkeit" (samúdro 'si nábhasvān íti, asau vaí lokáḥ samúdro nábhasvān ārdrádānur íty eṣa hy àrdraṃ dádāti).

Im Veda scheint schon die Idee vorzuliegen, dass aus der Himmelswölbung, also aus Die vier himmlischen Ströme.

Ludwig übersetzt: "...hat vom höchsten Himmelsgipfel herab das Meer, die himmlischen Wasser gegossen. Denn...entsandt in die klaffenden Spalten".

<sup>2)</sup> S. 6 f.

dem himmlischen Ozean vier Ströme herabstürzen, deren Lauf man sich vielleicht nach den vier Kardinalpunkten gerichtet dachte. Nur eine Stelle scheint auf eine derartige Vorstellung anzuspielen, die in späterer Zeit im Gangā-Mythus ihre letzte Form gefunden haben dürfte.

Es heisst Rgv. I. 62. 6 (Aitareyabr. I. 22. 2): "Das ist seine festlichste Tat des Wundertäters, sein schönstes Wunder ist es, dass er fliessen liess die der Himmelswölbung nahen vier madhu in ihren Wellen treibenden Flüsse" 1) (tád u práyakṣatamam asya kárma dasmásya cárutamam asti dáṃsaḥ, upahvaré yád úparā ápinvan mádhvarṇaso nadyàs cátasrah).

Drei und mehr Himmel.

Ursprünglich beschränkte sich die Idee des Himmels zweifellos auf das sichtbare Firmament, das man sich vom Himmelsozean überflutet dachte. Aber schon in alter Zeit findet sich die Anschauung von drei Himmelsräumen, die man sich als etagenförmig übereinanderliegend vorzustellen hat. Eine Anzahl von Belegen hierfür sind schon oben angeführt worden, als von der Dreizahl der drei Hanptbestandteile des Weltalls die Rede war. Es sind hier aber noch eine Reihe anderer Stellen mitzuteilen, in denen ausschliesslich von der Dreizahl der Himmel gesprochen wird. Zum grössten Teil äussern sich dieselben noch deutlicher und ausführlicher über diese Idee, als es bei den früheren schon der Fall war. Ausser diesen Stellen finden sich noch einige andere, die sich zum Teil zweifelnd und fragend über höhere Himmelsräume ausdrücken. Diese sollen zunächst hier behandelt werden, ohne aber damit sagen zu wollen, dass sie etwa als die Stufenglieder zu der Idee der Dreizahl der Himmelsetagen anzusehen sind. Sie scheinen vielmehr eher jünger zu sein und sind vielleicht als der Ausfluss einer gewissen Skepsis anzusehen.

Von einem Raume über dem sichtbaren Himmel ist die Rede Atharvav. X. 7. s: "... auf welchem Gliede beruht der Himmel, auf welchem Gliede der Raum über dem Himmel?" (kásminn ánge tisthaty áhitā dyaúh kásminn ánge tisthaty úttaram diváh).

Eine vierte oder höhere Welten über der bekannten Dreizahl der Weltschichten (Erde, Luftraum, Himmel) werden zweifelnd erwähnt in folgenden Stellen:

Śatapathabr. I. 2. 1. 12: "Welche vierte Welt hier ist oder nicht ist jenseits dieser [drei] Welten, durch diese vertreibt er den gehässigen Feind" (yád imáml lokān áti caturtham ásti vā ná vā ténaivaltád dviṣántam bhrātṛvyam ávabādhate . . .). Śatapathabr. XII. 3. 4. 7: "Nun Licht ist in der Tat die irdische Welt, Macht die Luftraum-Welt, Ruhm der Himmel und welche anderen Welten dort sind, die sind dieses alles" (ayam vaí lokā bhárgaḥ, antarikṣaloko máho dyaur yáśo, yè 'nyé lokās tat sárvam). Endlich Śatapathabr. XI. 2. 3. 2: "Und in der Tat, ebenso wie diese [drei] Welten [Erde, Luftraum, Himmel] und diese drei Gottheiten offenbar sind, so sind diese [höheren] Welten und diese [höheren] Gottheiten offenbar, [die Welten], in die er diese Gottheiten emporsteigen liess" (...yáthā haivèmá 'āvír lokā imás ca devátā evám u haiva tá 'āvír lokās tás ca devátā yéṣn tā devátā vyárohayat).

Zwischen dem Firmament und der höher gelegenen Lichtregion des Himmels wird anscheinend unterschieden.

Satapathabr. IX. 2. 3. 26 (Vājasaneyi-Samh. XVII. 67; Taittirīya-Samh. IV. 6. 5. 1; Maitrāyanī-Samh. II. 10. 6, III. 3. 6; Kāthaka-Samh. XVIII. 4, XXI. 9); "Von der Erde stieg

<sup>1)</sup> Geldner übersetzt in den Vedischen Studien 3 S. 44: "... dass er die vier süss flutenden Flüsse unten an ihren Schössen sprudeln liess".

ich hinauf zum Luftraum, vom Luftraum stieg ich hinauf zum Himmel, ... vom Himmel, dem Rücken des Firmamentes, stieg ich hinauf zum Himmelslicht" (pṛthivyā aham úd antārikṣam āruham, antārikṣād dívam āruham..., divo nākasya pṛṣṭhāt svàrjyótir agām aham...).

Atharvav. XVIII. 4. 3: "Auf diesen Wegen gehe du zum Himmel, wo die Äditya ihren Madhu-Trank geniessen, auf dem dritten Firmamente des Himmels lass dich nieder" (tebhir vähi pathibhih svargám vátraditvá mádhu bhaksávanti trtíve náke ádhi ví éravasva). Hierher gehören auch die unten zitierten Stellen Atharvav. VI. 122. 4, IX. 5. 8. Satapathabr. VIII. 6. 3. 19 (Vājasaneyi-Samh. XV. 50; Taittirīya-Samh. IV. 7. 13. 3; Maitrāyanī-Samh. II. 12. 4; Kāthaka-Samh, XVIII. 18): "Mit unseren Weibern lasst uns folgen ihm, o Götter, mit unsern Söhnen und Brüdern oder unseren goldenen Schätzen . . . . gewinnend das Firmament in der Welt der Gerechtigkeit... über dem dritten leuchtenden Rücken des Himmels; denn dies in der Tat ist der dritte leuchtende Rücken des Himmels, wo dieser (Agni) [d. i. die Sonne] nun brennt" (tam pátnībhir ánugacchema devāh, putrair bhrātrbhir utá vā híranyaih . . . nákam grbhnanáh sukrtásva loke. . . . trtíve prethe 'ádhi rocané diva íty etád dha trtíyam prsthám rocanám divo vátraisá etad tápati). Maitrāyanī-Samh. I. 10. 18, II. 3. 8 (Pañcavimśabr. IX. 8. s): "In der dritten Welt wohnen die Väter" (trtive hi loké pitárah). Taittirīva-Samh, VI. 1, 6, 1 (Kāthaka-Samh, XXX, 10); "In dem dritten Himmel von hier ist der Soma, den schaffe herbei" (trtíyasyām itó diví sómas tám å hara). Kāthaka-Samh. XXX. 10 (Maitrāyanī-Samh. IV. 1.1; Taittirīyabr. III. 2. 1.1): "Im dritten Himmel von hier war Soma" (trtíyasyām itó diví sóma āsīt).

Über einen höchsten, und das ist der dritte Himmel, handeln folgende Stellen:

Atharvav. VI. 123. 1 (Kāṭhaka-Saṃh. XL. 13): "Glücklich soll der Opferer folgen, erkennt ihr ihn an im höchsten Himmel" (... anvāgantā yájamānah svastī tām sma jānīta paramé vyòman). Atharvav. VII. 5. 5: "Dort in dem obersten Himmel mögen wir glücklich sein und es [das Licht] sehen beim Aufgang der Sonne" (mådema tātra paramé vyòman pásyema tād ūditau sūryasya). Atharvav. VII. 53. 7 (fast übereinstimmend Rgv. I. 50. 10 und an zahlreichen andern Stellen der vedischen Literatur): "Aus der Finsternis aufsteigend zum höchsten Himmel [Rgv.: das höchste Licht erblickend] sind wir gegangen zum höchsten Licht, zu Sūrya, dem Gott unter den Göttern" (ūd vayám tāmasas pári róhanto nākam uttamām [Rgv.: pári jyótis pásyanta ūttaram] devām devatrā sūryam āganma jyótir uttamām). Atharvav. XI. 4. 11: "Prāṇa ist Tod, Prāṇa ist Fieber, den Prāṇa verehren die Götter, Prāṇa setzt in die höchste Welt den, der die Wahrheit spricht" (prāṇo mṛtyūḥ prāṇās takmā prāṇām devā ūpāsate, prāṇo ha satyavādinam uttamé lokā ā dadhat).

Von den drei Himmeln sprechen mehr oder weniger deutlich folgende Stellen:

Rgv. I. 105. 5 (Sāmav. I. 368): "Ihr Götter, die ihr dort seid an des Himmels dreifachem Glanze, was ist euch wahr? was Lüge?" (amî yé devā sthána triṣv á rocané diváh, kád va rtám kád ánrtam...). Rgv. II. 27. s, V. 29. 1 (Maitrāyaṇī-Saṃh. IV. 12. 1): "Drei helle Glanzfirmamente sollen sie [die Götter] halten..." (trī rocaná divyá dhārayanta...). Rgv. II. 3. s: "Narāśaṃsa verklärend die [himmlischen] Mächte, dem dreifachen Himmel durch seine Grösse, der starkhelle gleich..." (Nárāśáṃsaḥ práti dhāmāny añján tisró dívaḥ práti mahnā svarcíḥ). Rgv. V. 81. 4: "Zu den drei Lichtregionen steigst du empor, o Savitr, und an Sūrya's Strahlen erfreust du dich" (utá yāsi savitas tríṇi roca-

nótá súrvasya raśmibhih sám ucyasi...). Rgv. VII. 101.4: "In dem [Parjanya] alle Wesen ihren Halt haben [und] die drei Himmel, ... " (yásmin vísvāni bhúvanāni tasthús tisró dyāvas . . .). Rgv. VIII. 69. s (und an zahlreichen andern Stellen der vedischen Literatur): "Die kufenweise melkenden kochen seinen Soma, die scheckigen, bei seiner Geburt die Geschlechter der Götter an des Himmels drei Glanzregionen" (tå asya súdadohasah sómam śrīnanti pŕśnayah, jánman devánām víšas trisv á rocané diváh).

Der dritte Himmel.

Im dritten Himmel steht der Asvattha-Baum 1), der Sitz der Götter. Hier befindet sich der Soma, und geniessen die Äditya ihren Madhu-Trank. Hier wohnen auch die Väter und ist die Welt der Gerechtigkeit und des Glücks, der endgultige Bestimmungsort der Guten. Auf denselben beziehen sich folgende Stellen:

Atharvav. V. 4.3 (VI. 95. 1, XIX. 39. 6): "Im dritten Himmel von hier steht der Asvattha Baum, der Sitz der Götter" (asvatthó devasádanas trtíyasyām itó diví). Atharvav. IX. 5. 1, 2: "Der Ziegenbock möge aufsteigen zum dritten Himmel" (ajó nåkam å kramatām trtiyam). Atharvav. IX. 5. 6: "Steige zu dem dritten Himmel von dem erhitzten Topf" (út krāma . . . taptāc carór ádhi nākam trtíyam). Atharvav. IX. 5. 10: "Der Ziegenbock Pañcaudana, einem Brähmanen gegeben, setzt den Schenker auf den Gipfel des Himmels, auf das dritte Gewölbe, auf den dritten Himmel, den dritten Rücken" (ajás trināké tridivé triprsthé nākasya prsthé dadivámsam dadhāti, páñcaudano brahmáne dīyámānah...). Atharvav. XVII. 1. 10: "Sei du am meisten gnädig uns, Indra, mit günstiger Hilfe, aufsteigend zur dritten Sphäre des Himmels . . . " (tvám na indrotíbhih śivábhih śámtamo bhava, āróhams tridivám divó . . .).

Die Namen

Die drei Himmel werden mit Namen genannt Atharvav. XVIII. 2. 48: "Der Wasserder drei Himmel himmel (udanvatí) ist der unterste, Pīlumatī der mittelste, der dritte und höchste, worin die Väter wohnen, wird Pradyaús<sup>2</sup>) genannt" (udanvatí dyaúr avamá pīlúmatíti madhyamá, trtíyā ha pradyaúr íti yásyām pitára āsate). Die dritte Welt wird an einer Stelle der Chāndogya-Up., die deutlich den Stempel mystischer Spekulation trägt, die Brahma-Welt genannt. VIII. 5. s heisst es: "... und brahmacaryam ist das, was man aranyāyanam (das Gehen in den Wald) nennt, denn ara und nya sind zwei Seen in der Brahma-Welt, im dritten Himmel von hier" (yad aranyāyanam ity ācaksate brahmacaryam eva tat tad aras ca ha vai nyas cārnayau brahmaloke trtīyasyām ito divi).

> Der höchste, d. i. der dritte Himmel, ist der Himmel Indra's. Rgv. VIII. 82. 4 heisst es: "Komm her [Indra], der du ohne Feind, hernieder zu den Ukthaliedern wirst du gerufen, in den höchsten Lichtraum des Himmels" 3) (å tv àsatrav å gahi ny ùkthåni ca hūyase, upamé rocané diváh). Nach Rgv. X. 101. 1 heisst derselbe Indravat (gleich dem späteren Indraloka) 4): "Dadhikrās, Agni, Uśas die Göttin, die ruf ich aus Indravat euch hernieder zur Hilfe<sup>45</sup>) (dadhikrám agním usásam ca devím índravató 'vase ní hvaye vah).

> Auf einen Raum jenseits der drei Himmel bezieht sich die Stelle Atharvay. VI. 75. s: "Jenseits der drei Himmel lasse ihn [den Feind] gehen, von wo er niemals zurückkommen

<sup>1)</sup> Ficus religiosa.

<sup>2)</sup> Oldenberg übersetzt in seinem Buche "Die Religion des Veda", 2. Aufl. Stuttgart u. Berlin 1917. S. 534 Pradyaus mit "Oberhimmel".

<sup>3)</sup> Ludwig übersetzt: ... bei des Himmels [Tage] nächstem Glanze\*.

<sup>4)</sup> Siehe Pischel: Vedische Studien I S. 211 f.

<sup>5)</sup> Ludwig übersetzt: "... die in Indra's Begleitung [die Götter] ruf ich euch zur Hülfe".

soll in all den Jahren, die noch sein werden, so lange die Sonne am Himmel steht" (étu tisró 'ti rocanā yāto nā pūnar āyati śaśvatībhyaḥ sāmābhyo yāvat sūryo ásad diví). Vorauf geht der Wunsch, dass der Feind zu den drei Weiten (parāvāt) jenseits der fünf Rassen der Menschen gehen soll. Wie hier ein Raum vielleicht jenseits der drei Erden gedacht ist, so dort ein solcher jenseits der Himmelswelten, also wohl ein Raum ausserhalb des Weltalls. Endlich konstruiert das Aitareyabr. II. 17. 12 nach den sieben Versmassen, die sich auf Agni beziehen, sieben Götterwelten, und IV. 16. 5 nach den neun Lebenshauchen (prāṇa) auch neun Himmelswelten: "Er rezitiert die sieben Versmasse, die sich auf Agni beziehen; sieben sind fürwahr der Götterwelten" (saptāgneyāni chandāṃsy anvāha, sapta vai devalokāḥ), und: "Neun sind der Lebenshauche und neun der Himmelswelten . . ." (nava vai prāṇā nava svargā lokāh . . .).

Das Leben im Himmel ist nach vedischer Vorstellung dem irdischen ähnlich. Die Das Leben Freuden desselben sind rein sinnlicher Natur. Schmauss, Madhu- und Soma-Trank, Befriedi- im Himmel. gung der Sinnenlust, nie erlöschendes jedenfalls natürlich gedachtes Licht und endloses freies Leben in strotzender Gesundheit gehören zu den Belohnungen, die die Schuldlosen, die tapferen Helden, die frommen Opferer und Asketen hier erwarten. Mit Göttern kommen sie hier zusammen und sehen Yama, den Beherrscher dieses himmlischen Paradieses, und Yaruna, den Leiter der sittlichen Ordnung. Den dritten, das ist den höchsten Himmel, hat man als den Aufenthaltsort der Seligen betrachtet, wie manche der hier angeführten Stellen ausdrücklich lehren. Ausgesprochen wurde dies ja schon in der bereits zitierten Stelle Atharvav. XVIII. 2. 48, in der der dritte Himmel "Pradyaus" als der Wohnort der Väter bezeichnet wird. Kein frischer Zug eines kräftigen Naturvolkes geht mehr durch diese bald kürzeren bald längeren Jenseitsschilderungen, sondern man fühlt schon deutlich den schwülen Hauch trägen orientalischen Genusslebens. Die hier zitierten Stellen sind ziemlich zahlreich, aber als Denkmäler dieses alten, wenn auch nicht von ethischen Idealen beherrschten Unsterblichkeitsglaubens bleiben sie bemerkenswert.

Rgv. I. 125. 5: "Auf des Himmelsgewölbes Rücken steht er gestellt, der reichlich spendet, der geht mit den Göttern zusammen, ihm lassen die Wasser ghrta zuströmen . . . " (nákasya prsthé ádhi tisthati śritó yáh prnáti sá ha devésu gachati, tásmā apo ghrtám arsanti . . .). Rgv. I. 154. 4: "Des (Visnu's) drei Orte, von madhu voll, unversieglich strömen von göttlicher Wesenheit, der das Dreifache, der Erde und Himmel, der sämtliche Wesen allein hält" (vásva trí pūrná mádhunā padány áksīvamānā svadhávā mádanti, yá u tridhátu prthivím utá dyám éko dādhára bhúvanāni vísvā). Rgv. I. 154. 5 (Maitrāyanī-Samh. IV. 12. 1; Aitareyabr. I. 17. 7; Taittirīyabr. II. 4, 6. 2): "Diesen seinen lieben Ort möcht ich erreichen, wo sich freuen die frommen Männer; zugehörig zu diesem ist dort an des Visnu, des weitschreitenden, höchstem Orte der Madhu-Brunnen" (tád asya priyám abhí patho asyam náro yátra devayávo mádanti, urukramásya sá hí bándhur ittha visnoh padé paramé mádhva útsah). Rgv. IX. 113. 7: "Wo nicht schwindendes Licht, in die Welt, wo Svar hingesetzt, dahin bring mich, Pavamana [d. i. Soma], in die unsterbliche unvergängliche Welt; ... " (yátra jyótir ájasram yásmim loké svar hitám, tásmin mám dhehi pavamānāmfte loké ákṣite...). s: "Wo des Königs Vivasvan Sohn, wo des Himmels Verschluss, wo jene jugendlichen Wasser, dort mache mich unsterblich . . . " (yátra rájā vaivasvató yátrāvaródhanam diváh, yátrāmúr yahvátīr ápas tátra mám amŕtam kṛdhi . . .). 9: "Wo nach Wunsch der Wandel ist, auf des dreifachen Himmels dreifachem Gewölbe, wo die lichtreichen Welten, dort mache unsterblich mich" (yátrānukāmám cáranam trināké tridivé diváh, loká yátra jyótismantas tátra mám amftam krdhí...). 10: "Wo die Wünsche, wo die Sehnsucht, wo des Rotstrahlenden Ort, wo Svadha und wo Befriedigung, dort mache unsterblich mich . . . " (yátra kámā nikāmás ca yátra bradhnásya vistápam, svadhá ca yátra típtis ca, tátra mám amítam krdhi . . .). 11: "Wo Entzücken, Freude und Lust, wo Ergötzungen vereint sind, wo des Verlangens Wunsch erfüllt, dort mache unsterblich mich . . . " (yátrānandás ca módās ca múdah pramúda, ásate, kámasya yátrāptáh kámās tátra mám amftam krdhi . . .). Rgv. X. 14. 7 (Atharvav. XVIII. 1. 54; Maitrāyanī-Samh. IV. 14. 16): "Vorwärts, vorwärts geh auf den Pfaden von ehedem, auf denen hinweggegangen unsere Väter vor alters, beide Könige, die an der svadha sich freuen, wirst du sehen, Yama und Varuna, den Gott" (préhi préhi pathíbhih pürvéybhir yátra nah púrve pitárah pareyuh, ubha rajana svadháya mádanta yamám pasyasi várunam ca devám). Rgv. X. 14. s (Atharvav. XVIII. 3. 58; Taittirīya Ār. VI. 4. s): "Vereine dich mit den Vätern und mit Yama, mit dem, was an Opfer und guten Werken du vollbracht, am höchsten Himmel, den Tadel zurücklassend kehre in deine Wohnung ein; strahlend vereine dich mit deinem neuen Leibe" (sám gacchasva pitřbhih sám yaménestāpūrténa paramé vyòman, hityáyavadyám púnar ástam éhi sám gacchasva tanvà suvárcah). Rgv. X. 15. 10 (Atharvav. XVIII. 3. 48): "Sie, die wahrhaften Havis-Esser, Havis-Trinker, vereint mit Indra und den Göttern, mit diesen zahlreichen komm, o Agni, den wie Götter zu verehrenden, den ehemaligen, uranfänglichen beim Gharma sitzenden Vätern" (yé satyáso havirádo havispå indrena devaih sarátham dádhānāh, agne yāhi sahásram devavandaih páraih púrvaih pitfbhih gharmasádbhih). Rgv. X. 107. 2: "Hoch an den Himmel sind gestiegen, die die Daksina hatten, die Geber von Rossen sind mit der Sonne vereinigt, die Gold geben, denen wird Unsterblichkeit zu teil, die Kleider schenken, o Soma, verlängern ihre Lebensdauer" (uccă diví dáksināvanto asthur yé aśvadāḥ sahá té sūryeṇa, hiranyadā amrtatvám bhajante vāsodāh soma prá tiranta áyuh). Rgv. X. 135. 1 (Taittirīya-Ār. VI. 5. 3): "In dem schön belaubten Baume, in dem Yama zusammen mit den Göttern trinkt, dort pflegt als Herr des Hauses er freundlich unsere alten Ahnen" (yasmin vrksé supaläsé devaih sampibate yamáh, átrā no vispátih pitá purāṇān ánu venati). Rgv. X. 154. 1 (Atharvav. XVIII. 2, 14; Taittirīya-Ār. VI. 3. 2): "Soma wird für die einen geläutert, zum Ghrta setzen andere sich; von denen weg das Madhu fliesst, zu eben denen soll es [das Madhu] wiederkehren" (Sóma ékebhyah pavate ghrtám éka úpāsate, yébhyo mádhu pradhavati tāmá cid evāpi gacchatāt). 2: "Die durch das Tapas [Inbrunst] unangreifbar, durch das Tapas in den Himmel gegangen, die das Tapas hochgehalten haben, zu eben denen soll es wiederkehren" (tápasā yé anādhrsyas tápasa yé svàr yayúh, tápo yé cakriré máhas támá cid evápi gacchatát). s: "Die in den Schlachten kämpfen, die Helden, die preisgeben ihren Leib, oder [im andern Falle] tausendfache Opfergabe [für die Priester] haben, zu eben denen soll es wiederkehren" (vé vúdhyante pradhánesu súrāso yé tanūtyájah, yé vā sahásradaksiņās tāms cid evápi gacchatāt). 4: "Auch die die ersten Beobachter der heiligen Gesetze, heilig, Stärker des Gesetzes, die tapas-reichen Väter, Yama, zu eben denen soll es wiederkehren" (yé cit púrva rtasāpa rtāvāna rtāvidhah, pitrn tapasvato yama tams cid evapi gacchatāt). 5: "Die Seher, die tausendfache Weisung haben, die die Sonne hüten, die tapas-reichen Rsi, Yama, zu den durch Tapas erzeugten soll es wiederkehren" (sahásranīthāh kaváyo yé gopāyánti sūryam, fsīn tapasvato yama tapojan api gacchatāt).

und den Asura.

Atharvav. IV. 34. 2: "Knochenlos, gereinigt, geläutert durch den, welcher läutert, gehen sie strahlend zum Himmel des Glanzes. Feuer brennt nicht ihr Geschlechtsorgan, viel Weibervolk haben sie in der Welt des Himmels" (anasthah pūtah pavanena suddhah súcayah súcim ápi vanti lokám, naísām sisnám prádahati jātávedāh svargé loké bahú straínam esām). Atharvav. VI. 117. s (Taittirīyabr. III. 7. 9. s; Taittirīya-Ār. II. 15. 1): "Mögen wir schuldlos sein in dieser Welt, schuldlos in jener, schuldlos in der dritten Welt, mögen wir schuldlos auf all den Wegen wohnen, in all den Welten, die Götter und Väter bewohnen" (anrná asmínn anrnáh párasmin trtíye loké anrnáh syāma, yé devayánāh pitryánās ca lokáh sárvān pathó aprnā ā ksivema). Atharvav. VI. 122.4: "O Agni, mögen wir nach dem Greisenalter in den dritten Himmel eingeladen uns des Gelages erfreuen" (úpahūtā agne jarásah parástät trtíve náke sadhamádam madema). Atharvay, VI. 123. 1, 2 (Kāthaka-Samh, XL, 13): "Glücklich soll der Opferer folgen, erkennt ihr ihn an im höchsten Himmel... Glücklich wird der folgen, der opfert; zeiget ihm die Seligkeit [die von seinen frommen Werken kommtl" (anyāgantā vájamānah svasti tám sma jānīta paramé vyòman . . . anyāgantā vájamānah svastīstāpūrtam sma krņutāvir asmai). Atharvav. IX. 5. s: "Der Pancaudana möge. um die drei Lichter zu erreichen, nach den fünf Richtungen ausschreiten, gehe inmitten der Frommen, die geopfert haben, lass dich nieder auf dem dritten Rücken des Himmels" (Páñcaudanah pañcadhá ví kramatām ākramsyámānas tríni jyótīmsi, Ijānánām sukftām préhi mádhyam trtíve náke ádhi ví śravasva). Atharvav. XVIII. 2. 47: "Die unverehelichten Menschen, die Askese geübt haben und gestorben sind, die Groll und Hass hinter sich gelassen haben, die kinderlosen, haben die Welt des Himmels, wohin sie hinaufgestiegen sind, gefunden, meditierend auf dem Rücken des Firmamentes" (yé agrávah sasamānāh pareyúr hitvá dvésamsy ánapatyavantah, té dvám udítvávidanta lokám nákasya prsthé ádhi dídhyanāh). Atharvav. XVIII. 4. s: "Auf diesen Wegen gehe du zum Himmel, wo die Āditya den Madhu-Trank geniessen, auf dem dritten Gewölbe des Himmels lasse dich nieder" (tébhir yāhi pathíbhih svargám yátrādityá mádhu bhaksáyanti, trtíye náke ádhi ví śrayasva). Atharvav. XVIII. 4. 67: "Schmücken sollen sich dir die Welten, in denen die Väter wohnen, ich setze dich in die Welt, die die Väter bewohnen" (sumbhantam lokah pitrsádanāh, pitrsádane tvā loká á sādayāmi).

# 6. Kapitel. Die Unterwelt.

### A. Das Reich der Asura.

Nach den Berichten der jüngeren indischen Literatur besteht ein schroffer Gegensatz Der Gegensatz zwizwischen den lichten Göttern des Himmels und den dunklen unheimlichen Mächten der Unter-schen den Göttern welt, die wir gewöhnlich Dämonen nennen. Dieser Gegensatz geht schon bis in die älteste Zeit zurück, nur wird hier das Volk der Dämonen noch nicht so spezialisiert, wie es später der Fall ist. Fast durchweg ist nur von den Asura die Rede, bisweilen scheinen allerdings auch die Dasyu, Dānava oder Paṇi, wie man aus mehreren Stellen wohl schliessen darf, mit diesen wenigstens in ihrem Wesen identifiziert oder doch auf gleiche Stufe gestellt zu werden. Nach der indischen Mythologie haben diese einmal einen gewaltigen Kampf um die Weltherrschaft mit den Oberweltgöttern ausfochten, sind aber von diesen unter Indra's Führung besiegt und niedergeworfen worden. Eine Reihe von Stellen der vedischen Literatur erwähnen nur

eben diesen Titanenkampf oder spielen irgendwie auf denselben an, andere sprechen etwas deutlicher und lassen die eine oder andere Einzelheit dieses gewaltigen Ringens etwas näher erkennen.

Rgv. II. 30. 4: "O Brhaspati, mit flammendem Steine gleichsam durchbohre die Helden des Asura Vrkadvaras; wie du tapfer ehmals schlugst, so schlag auch jetzt unsern Feind, o Indra" (břhaspate tápusášneva vidbva vřkadvaraso ásurasva vírán, vátba jaghántha dhrsata purá cid evá jahi sátrum asmákam indra). Rgv. VII. 99. 6 (TaittirIya-Samh. III. 2. 11. 1; Maitrayanī-Samh. IV. 12. 5): "Indra und Visnu, des Sambara neunundneunzig befestigte Burgen habt ihr zerstört, hundert berühmte, und tausend dazu, unwiderstehlich tötetet ihr die Helden des Asura" (indravisnū drmhitah sambarasva nava puro navatím ca snathistam, satám varcínah sahásram ca sakám hathó apraty ásurasya vīrán). Rgv. VIII. 96. 9: .. Scharfe Waffe ist der Marut Heeresordnung; wer, Indra, greift an, deinem Keil entgegen? waffenlos sind die ungöttlichen Asura, treib mit der Wurfscheibe sie weg, Rjīśin" (tigmám ayudham marútam ánīkam, kás ta indra práti vájram dadharsa, anāvudháso ásurā adevās cakrena tān ápa vapa riīsin). Rgv. X. 53. 4: "[Agni spricht:] Als meiner Rede erstes will ich das ersinnen, wodurch wir als Götter über die Asura siegen mögen, ihr Verzehrer kraftgebender Speise ... " (tád adyá vācáh prathamám masīya yénāsurān abhí devā ásāma, úrjāda...). Rgv. X. 157. 4. 6 (Atharvav. XX. 63. 2): "Als nach der Asura Tötung die Götter kamen, [ihre] Gottheit wahrend, brachten Arka, die Sonne, sie herwärts durch ihre Mittel, und sahen sich um nach der kräftigen Svadhau 1) (hatvaya devá ásuran yád áyan devá devatvám abhiráksamanah, pratyáncam arkám anayan chácibhir ad it svadham isiram pary apasyan). Atharvav II. 27. 3. 4: "Indra legte dich auf seinen Arm, um die Asura niederzuwerfen . . . ". "Indra verschlang die Pātā-Pflanze, um die Asura niederzuwerfen" (índro ha cakre tvā bāháv ásurebhya stárītave . . . nātám índro vyàśnād ásurebhya stárītave). Atharvav. III. 10. 12 (Taittirīya-Samh. IV. 3. 11. 11. 15; Kāthaka-Samh. XXXIX. 10): "Ekāstakā, in Selbstpein sich quälend, gebar als ihren Sprössling den ruhmreichen Indra. Mit diesem unterwarfen die Götter ihre Gegner, der Mörder der Dasyu wurde der Herr der Kraft" (ekāstakā tapasā tapyamānā jajāna garbham mahimānam indram, téna devá vyásahanta sátrun hantá dásvunam abhavac chácīpátih). Atharvav. IV. 19. 4: "Als die Götter die Asura im Anfange mit dir vertrieben, damals wurdest du, o Pflanze, infolge davon Apāmārga (genannt)" 2) (yád adó devá ásurāms tváyágre nirákurvata, tátas tvám ádhy osadhe 'pāmārgó ajāyathāh). Atharvav, VI. 7. s: "Wodurch ihr, o Götter, die Mächte der Asura fernhieltet, dadurch verleihet uns Schutz" (véna devā ásurānām ójāmsy ávrnīdhvam, ténā nah śárma yacchata). Atharvav. VI. 65. 3: "Indra machte zuerst den Wurfspiess, bestimmt für handlose Feinde, für die Asura, siegreich sollen sein meine Streiter mit dem standhaften Indra als Genossen" (índras cakāra prathamám nairhastám ásurebhyah, jáyantu sátvāno máma sthirénéndrena medínā). Atharvav. X. 3. 11: "Dieser Varana ist an meiner Brust, der König, der himmlische Waldesberr, möge er meine Feinde verjagen wie Indra die Dasyu, die Asura verjagte" (ayam me varana urasi raja devó vanaspátih, sá me šátrůn ví bādhatām índro dásyůn ivásurān). Atharvav, X, 6. 10:

<sup>1)</sup> Geldner übersetzt in Vedische Studien 3 S. 123: "...darauf gewahrten (die Menschen ringsum ihre wohltätige Macht".

<sup>2)</sup> Siehe Geldner in Vedische Studien 3 S. 183.

"Welchen Edelstein Brhaspati befestigte...den Edelstein trug der Mond, als er der Asura Burgen eroberte, die goldenen Festen der Dānava" (yám ábadhnād bṛhaspátir maṇiṃ... táṃ bíbhrac candrámā maṇim ásurāṇāṃ pūro 'jayad, dānavánāṃ hiraṇyáyIḥ). Atharvav. XI. 10. 15: "Hütet das grosse Gelöbnis, durch das im Anfange die Asura bezwungen wurden" (saṃdhāṃ mahatiṃ rakṣata yáyāgre ásurā jitāḥ). Śatapathabr. III. 4. 4. s., 4 (āhnlich Aitareyabr. I. 23. 1): "Die Götter und die Asura stammten beide von Prajāpati ab, sie kāmpften um den Vorrang, die Asura bauten sich Burgen in diesen Welten, eine eiserne in dieser Welt, eine silberne in der Luftraumwelt und eine goldene im Himmel, die Götter siegten ob, sie belagerten dieselben durch ihre Belagerungen" (devāś ca vā 'ásurāś ca ubháye prājāpatyāḥ paspṛdhire, tató 'surā eṣū lokéṣu pūraś cakrire, 'yasmáyīm evàsmíṃ loké, rajatām antárikṣe háriṇīṃ diví, tad vaí deva asprṇvata, tá 'etābhir upasádbhir ūpāsīdaṃs).

Bemerkt sei noch, dass Indra R<br/>gveda VI. 22.  $\iota$ und Agni VII. 13.  $\iota$ asurahan "Asuratöter" genannt werden.

Alle diese Stellen spielen nur auf den mythischen urzeitlichen Titanenkampf an, sie Die Unterwelt als besagen nichts weiter, als dass die Götter der lichten Welthälfte als Sieger hervorgingen. Die Reich der Asura. besiegten Asura wurden, wie uns einige weitere Stellen, besonders des Satapathabrähmana andeuten, zur untersten Finsternis verbannt oder zum Süden, jener Region, die die des Todes oder des Bösen ist und zur Region der Götter, dem Norden, im Gegensatze steht. Damit wurde die Unterwelt, die Region der Finsternis, hinfort ihr Reich. Die Stellen, die uns dieses bezeugen, sind folgende:

Atharvav. IX. 2. 18: "Wie die Götter die Asura zurückwarfen und Indra die Dasyu zum untersten Dunkel vertrieb, so treibe du, Kāma, von dieser Welt in die Ferne die Menschen, die meine Gegner sind" (yáthā devå ásurān prānudanta yáthéndro dásyūn adhamám támo babādhé, táthā tvám kāma máma vé sapátuās tán asmál lokát prá nudasva dűrám). Satapathabr. XIII. 8. 2. 1: "Die Götter und die Asura entstammten beide von Prajapati, sie kämpften in dieser Welt [auf der Erde], die Götter vertrieben die Asura, ihre Rivalen und Feinde von dieser Welt" (devāś casuraś cobhaye prajapatya asmím lokè 'spardhanta, té devā ásurānt sapátnān bhratrvyān asmāl lokād anudante). Šatapathabr. XIII. 8. 1. 5: "Die Götter und die Asura entstammten beide von Prajapati, sie kämpften in den Weltgegenden, die Götter vertrieben die Asura, ihre Rivalen und Feinde aus den Weltgegenden, da sie ohne Weltgegenden waren, unterlagen sie" (deväś cásurāś cobháye prājāpatyá dikṣv àspardhanta, té devā ásurānt sapátnān bhrātrvyān digbhyò 'nudanta, tè 'díkkāh párābhavams). Satapathabr. IX. 2. 3. 3. 3. ... Sie machten Brhaspati zu seinem Verbündeten, denn Brhaspati ist das Brahman, und nachdem sie durch Indra und Brhaspati die Asura, die bösen Feinde nach dem Süden gejagt hatten, breiteten sie dieses Opfer aus an einem Platze, der frei von Gefahr und sicher war" (... bfhaspátim dvitíyam akurvan bráhma vai bŕhaspátis ta 'índrena caiva bŕhaspátinā ca daksinató 'surān ráksāmsi nāstrā apahatyābhave 'nāstrá 'etám jajñám atanvata).

Die Stellen aus der Brahmana-Literatur, die sich auf den Kampf der Götter und Asura beziehen, lassen sich noch um ein beträchtliches vermehren.

Den Asura werden Zauber- und Heilmittel gegen Krankheiten zugeschrieben. Beson-Die Asura besitzen ders aber sollen sie die mäyä¹), eine geheime Wunderkraft besitzen, die sie jedenfalls dazu Zauberkräfte, besonders die mäyä.

<sup>1)</sup> Über māyā siehe Oldenberg: Die Religion des Veda. 1917. S. 159 ff., 300.

befähigt, Truggebilde zu schaffen und die Menschen zu betören, wie dies ja auch später in der epischen und didaktischen Literatur wiederholt gesagt wird 1). Die Zaubereien der Asura sind gefürchtet und werden daher verwünscht, und von Indra heisst es an einer Stelle des Atharvaveda, dass er die Asura mittelst eines Amulets, also eines mit geheimer Kraft versehenen Gegenstandes zurückgeworfen habe.

Rgv. X. 124. 5: "Auch diese Asura sind um ihre Zauberkraft gekommen..." (nírmāyā u tyé ásurā abhūvan . . .). Rgv. X. 138. s: ". . . Pipru's, des zauberhaften Asura Festen zerstörte Indra . . . " (drlháni pípror ásurasya māyino indro vy àsyat . . .). Atharvav. III. 9.4: "Ihr, die ihr euch rührig bewegt gleichsam wie Götter durch die Zaubermacht der Asura . . . " (yénā śravasyavaś cáratha devā ivāsuramāyáyā). Atharvav. IV. 23. 5: "... mit dem (als Freund) sie (die Rsi) die Zauberkräfte der Asura fernhielten, Agni, mit dem Indra die Pani besiegte, er soll uns befreien von Bedrängnis" (... yénásurānām áyuvavanta māyāh, yénāgninā panin indro jigāya sá no muncatv ámhasah). Atharvay. VI. 72. 1: "Gleichwie eine schwarze Schlange nach Belieben sich ausdehnt, durch die Zauberkraft des Asura immer neue Formen annehmend . . . " (yáthāsitáh pratháyate vásām ánu vápůmsi krnván ásurasya māy á yā). Atharvav. VIII. 10. 22: "Sie erhob sich, sie näherte sich den Asura, die Asura riefen ihr: "Komm her, o Māyā!" Ihr Kalb war Virocana, des Prahrāda Sohn, eine Schale aus Eisen ihr Melkgefäss. Dvimūrdha Ārtvya molk sie, ja die Māyā molk er. Die Asura sind abhängig von der Māyā..." (sódakrāmat sāsurān agacchat, tam asurā upāhvayanta maya éhiti. tasyā virocanah prahradir vatsa asīd ayaspātrám pátram, tám dvímūrdhārtvyò 'dhok tám māyám eyádhok, tám māyám ásurā upa jīvanti...). Atharvav. XIX. 66. 1: "Dje zauberischen Asura mit Eisennetzen, die umherstreifen mit Haken und Fesseln aus Eisen . . . " (áyojālā ásurā māyíno 'yasmáyaih påśair ankino vé cáranti...). Śatapathabr. II. 4. 2. s: "Ihnen gab er [Prajāpati] Finsternis und Zauberei; denn hier ist in der Tat das, was die Zauberei der Asura heisst" (tébhyas támas ca māyām ca prádadāv astv áhaivāsuramāvétīva). Satapathabr. X. 5. 2. 20: ..... Die Asura verehren unter dem (Namen) der māyā..." (māyety ásurāh... upásate).

Atharvav. II. 3. s: "Die Asura begraben tief in der Erde dieses mächtige Wundmittel, das ist das Heilmittel für krankhaften Fluss, das hat Krankheiten hinweg getrieben" (nīcaiḥ khananty ásurā arussrāṇam idáṃ mahát, tád āsrāvásya bheṣajám tád u rógam anīnáśat). Atharvav. VI. 109. s: "Die Asura begruben dich, die Götter gruben dich wieder aus, dich, das Heilmittel gegen die Krankheit vātīkṛta, das Heilmittel ferner gegen die Wurfwunde" (ásurās tvā nyàkhanan devās tvódavapan púnaḥ, vātīkṛtasya bheṣajím, átho kṣiptásya bheṣajím).

Satapathabr. III. 5. 4. 2: "Die Asura begruben alsdann in diesen Welten [um ihren Feinden zu schaden] zu Zauberei geheime Zaubergegenstände, denkend, vielleicht möchten wir so die Götter überwinden" (tató 'surā eşú lokéşu kṛtyām valagān nícakhnur utaivám cid devān abhíbhaveméti).

Atharvav. VIII. 5. 9: "Alle Zaubereien der Angiras, alle Zaubereien der Asura... sollen weggehen jenseits der beiden Weiten, jenseits der neunzig schiffbaren Flüsse" (yh kṛtya angirasir yaḥ kṛtya asuriḥ... ubhayīs taḥ parā yantu parāvato navatim nāvya ati).

Atharvav. VIII. 5. 1: "Mit diesem Amulet schlug Indra den Vrtra, mit diesem warf er

<sup>1)</sup> Siehe auch unten II. (jüngere Periode) Kap. 3 A.

die Asura zurück, der Weise" (anénéndro manínā vrtrám ahann anénásurān párābhāyayan manīsi).

### B. Die Hölle.

Der Himmel galt in vedischer Zeit als ein Schauplatz des jenseitigen Lebens, als der Die Nachrichten Ort, an dem der frommen Asketen und freigebigen Opferer der Lohn für die guten Werke über die Hölle sind in der vedischen ihres irdischen Daseins wartete. Zahlreiche Stellen der vedischen Literatur haben uns dies Literatur verhältklar bezeugt, ob aber neben der Vorstellung dieses altindischen Elysiums auch die korrespon-nismässig nichts-sagend u. einsilbig. dierende Vorstellung eines Tartarus, eines Straforts der Bösen, einherging, wurde lange bezweifelt 1), und tatsächlich ist es auffallend, wie verhältnismässig nichtssagend und einsilbig die Stellen des Veda sind, die vom Schicksal des Übeltäters im Jenseits reden. Hier zeigt sich nun ein charakteristischer Unterschied zwischen der vedischen und späteren didaktischen Literatur, die dem höheren Kulturzustande der Zeit entsprechend ein weitläufiges Moralsystem aufstellte, und sich nicht genug tun konnte, die zukünftigen Leiden und Strafen derjenigen, die dasselbe übertreten, in den grellsten Farben auszumalen.

Dass die Stinder nach dem Tode nicht das Glück der Guten teilen werden, sprechen Die Sünder teilen schon folgende Stellen des Rgveda aus.

nach dem Tode nicht das Glück der Guten.

I. 190. 5: "Die dich, o Gott, für einen armseligen Ochsen haltend, die Sünder, von dem Gutmütigen gleichwohl leben die Pajrās, solchem Bösen gewährest du nichts Schönes, o Brhaspati; denn [auch] den Piyâru züchtest du" (yé tvā devosrikám mányamānāh pāpā bhadrám upajívanti pajráh, ná důdhyè ánu dadāsi vāmám bŕhaspate cávasa it pívārum). Ferner II. 23. s: "Als der Leiber Erhalter rufen wir dich, o Entreisser, der über uns seinen Schutz ausspricht, Brhaspati, schmettere die Götterschmäher nieder, nicht sollen die Bösen das höchste Glück erlangen" (trātāram tvā tanúnām havāmahé 'vaspartar adhivaktāram asmayúm, bŕhaspate devanído ní barhaya mž durévā úttaram sumnám ún našan). 9: "Mit dir, o Brahmanaspati, gutes Wachstums Schaffer, mögen wir Menschen ersehntes Gut erwerben, die Unholden, die besitzlosen, die uns fern und die nahen, die zerschmettere" (tyáyā vayám suvŕdhā brahmanas pate spārhā vásu manusyā dadīmahi, yā no dūré talíto yā árātayo 'bhí sánti jambháyā tā anapnásah).

Die zitierten Aussprüche sind noch zu allgemein, um schon als Beweis für das Vorhandensein der Höllenidee in vedischer Zeit dienen zu können.

Eine Reihe von anderen Stellen scheint nun über den Strafort selbst zu handeln, den Bezeichnung die altindische Eschatologie den Bösen nach ihrem Tode zuweist. Dieselben sind nicht alle des jenseitigen gleichwertig und halten sich im allgemeinen in ziemlich vagen Ausdrücken. Sie sprechen von einer Grube (karta), einer Höhle (vavra), einem Abgrund (parsana), einem tiefen Ort (padam gabhīram), von der schwarzen, tiefsten oder blinden Finsternis (krsnam, adharam resp. adhamam oder andham tamas) oder der lichtlosen Region (asürtam rajas). Nur vereinzelt findet sich die Bezeichnung "Hölle" (nåraka loka oder nāraka). Wenn es nun auch den Anschein hat, als ob mit diesem oder jenem der genannten Ausdrücke Verderben oder Tod ge-

<sup>1)</sup> z. B. R. Roth: On the morality of the Veda in: Journal of the American Oriental Society III (1853) S. 345. A. Weber: Eine Legende des Çatapatha-Brāhmaṇa über die strafende Vergeltung nach dem Tode, in: Zeitschrift d. Deutsch. Morg. Ges. 9 (1855) S. 257 ff. Siehe hierzu auch Zimmer: Altindisches Leben. S. 416 ff.

meint sei, die man seinem persönlichen Feinde anwünscht, den ein Volk auf primitiver Kulturstufe in naiv-egoistischer Weise stets den Bösen nennt, so können die Stellen zusammengenommen doch den Eindruck nicht verwischen, dass die Idee eines jenseitigen Strafraums für die Sünder in den kosmographischen Vorstellungskreis des alten Inders hineingehört hat. Das Letztere vorausgesetzt, geben dieselben aber auch schon einen Fingerzeig für die Beantwortung der gleich zu besprechenden Frage, in welchem Teile des Weltalls man den Strafort der Bösen, die Hölle, zu suchen hat.

Rgv. IV. 25. 6: "Kein Verwandter ist er [Indra] dem, der nicht Soma keltert, kein Freund, kein Bruder; die unfreundlichen [d. h. die schlechten Opferer] stösst er hinab" (násusver apír ná sákha ná jamír duspravyò 'vahantéd ávacah) 1). Rgv. I. 121. 15: "Bis ans andere Ufer der neunzig Ströme sie schleudernd rolltest du die Gottlosen in die Tiefe"\*) (pråsya pārám navatím nāvyànām ápi kartám avartayó 'yajyūn). Rgv. II. 29. 6 (Vājasaneyi-Samh. XXX. 51; Maitrāyanī-Samh. IV. 12. 6): "Herwärts gewandt seid heute, o Heilige, im Herzen zitternd möcht ich unter euch mich drängen; rettet uns, Götter, vor dem Tode des Wolfes, rettet von dem Fall in die Grube, o zu verehrende" (arvanco adya bhavata yajatra a vo hardi bháyamāno vyayeyam, trādhvam no devā nijúro vŕkasya trādhvam kartād avapádo yajatrāh). Rgv. IX. 73. 8: "Des Opfers Hüter, der sehr Weise ist nicht zu betrügen, drei reinigende hat er in sich aufgenommen; wissend beschaut er alle Wesenbeiten, die verhassten Werklosen stösst er in die Grube" (rtásya gopā ná dábhāya sukrátus tri sá pavítrā hrdy àntár á dadhe, vidván sá vísva bhūvanābhí pasyaty ávájustān vidhyati karté avratán). s: "Des Opfers Faden im Läutersiebe gesponnen und an der Spitze von Varuna's Zunge durch übernatürliche Wirksamkeit, anstrebend haben die Einsichtigen es erreicht; wer dazu nicht taugt, wird stürzen in die Grube" (rtásya tántur vítatah pavítra á jihváya ágre váruņasya māyáyā, dhîrās cit tát saminaksanta āsatātrā kartám áva padāty aprabhuh). Rgv. VII. 104. s: "Indra und Soma, die Bösen stosst in die Höhle hinein, in haltlose Finsternis; dass von dort auch nicht einer wieder entkomme, solch grimmvoller Stärke sei euer zur Obmacht" (índrāsomā duskŕto vavré antár anārambhané támasi prá vidhyatam, yáthā nátah púnar ékas canódáyat tád vām astu sáhase manyumác chávah). Rgv. VII. 104. 17 (Atharvav. VIII. 4. 17): "Der [die] wie eine Eule des Nachts hervorkommt, mit tückischem Truge verhüllend den Leib, in endlose Tiefen stürze der [die] hinunter, die Steine sollen die Raksas mit ihrem Gepolter schlagen" (prá yá jígāti khargáleva náktam ápa druhá tanvam gúhamānā, vavrān anantān áva sā padīsta grāvāņo ghnantu raksása upabdaíh). Rgv. VII. 104. 5: "Indra und Soma, lasset niedergehn vom Himmel mit den feuerflammenden Steinwaffen, mit den unalternden Waffen die Flamme, stosst die Atrin in den Abgrund, mögen sie geräuchlos dahingehn" (índrāsomā vartáyatam divás páry agnitaptébhir yuvám ásmahanmabhih, tápurvadhebhir ajárebhir atríno ní pársāne vidhyatam yántu nisvarám).

Rgv. IV. 5. 5: "Sowohl die bruderlose Mädchen beschlafen, als auch Frauen von schlechtem Wandel, die ihren Gatten täuschen, diejenigen, die Verbrecher sind, gesetzlose, Lügner, die sind für jenen tiefen Ort geboren" 3) (abhrātáro ná yósano vyántah patirípo ná jánayo durévāh, pāpāsah sánto anṛtá asatyā idám padám ajanatā gabhīrám). Atharvav. V. 30. 11: "Die-

<sup>1)</sup> Übers. von Zimmer: Altind. Leben. S. 419.

<sup>2)</sup> Siehe Geldner in Vedische Studien 2. S. 162.

<sup>3)</sup> Übers. von Zimmer: Altind. Leben S. 331.

ser Agni ist zu verehren, hier soll die Sonne dir aufgehen, komm hervor aus tiefem Tod, aus der schwarzen Finsternis" (ayám agnír upasádya ihá súrya údetu te, údehi mrtyór gambhīrāt krsnāc cit támasas pári). Rgv. X. 152. 4 (Atharvav. I. 21. 2 und an manchen andern Stellen der vedischen Literatur): "Schlag, Indra, unsere Feinde hinweg, nieder bring, die Schlachten bieten; der uns angreift, den lass ins unterste Dunkel geraten" (vi na indra mŕdho jahi nīcā yacha prtanyatáh, yó asmān abhidāsaty ádharam gamayā tamah). Atharvav. VIII. 2. 14: "Du, noch unverletzt, wirst nicht sterben, du wirst nicht sterben, fürchte dich nicht davor, nicht sterben sie hier noch gehen sie zur tiefsten Finsternis" (so 'rista ná marisyasi ná marisyasi má bibheh, ná vaí tátra mriyante nó yanty ad hamám támah). Atharvav. IX. 2. 4: "Wenn sie [die Feinde] hinabgeworfen sind in die tiefste Finsternis, dann verbrenne ihre Wohnstätten, o Agni" (tésam nuttanam adhama támāms y ágne vāstūni nírdaba tvám). Fast wörtlich Atharvav. IX. 2, s: "Wenn sie in die tiefste Finsternis gestürzt sind, dann . . . " (tésām pannanam adhama támams y ágne . . .). 10: "Schlage du, o Kāma, jene, die meine Feinde sind, in blinde Finsternis stürze sie hinab" (jahí tvám kāma máma yé sapátnā, andhá támāmsy áya pādayainān). 17: "Mit dem die Götter die Asura vertrieben, mit dem Indra die Dasyu zur untersten Finsternis führte, mit dem treibe du, o Kama, jene, die meine Feinde sind, von dieser Welt weit hinweg" (yéna devá ásuran pránudanta, yénéndro dásyūn adhamám támo nináya, téna tvám kāma máma yé sapátnās, tān asmāl lokāt prá nudasva dūrám). Atharvav, X. 3. 2: "Durch Varana erschreckt mögen meine Feinde, die mir verwandt sind, in die lichtlose Region gehen, sie sollen wandern zur tiefsten Finsternis" (varanéna právyathitā bhrátrvyā me sábandhavah, asúrtam rájo ápyagus té yantv adhamám támah). Atharvav. XIII. 1. 32: "Aufgehend treibe du, Gott Sürya, meine Feinde von mir hinweg, treibe sie hinweg mit dem Steine, sie sollen zur tiefsten Finsternis gehen" (udyáms tvám deva sürya sapátnān áva me jahi, ávainān ásmanā jahi té yantv adhamám támah).

Atharvav. XII. 4. 50: "In Yama's Reich erfüllt die Kuh alle Wünsche dem, der sie milkt, die Hölle jedoch ist, wie sie sagen, für den, der die Bittenden abweist" (sarvan kaman yamarajye vasa pradaduse duhe, athahur narakam lokam nirundhanasya yacitam). Väjasaneyi-Samh. XXX. 5: "... Für die Finsternis sind die Diebe, für die Hölle sind die Mörder..." (tamase taskaram, narakaya vīrahanam).

So unbestimmt nun einzelne der Ausdrücke sind, mit denen die zitierten Stellen die Die Lage der Hölle Hölle benennen, so geht doch soviel aus denselben hervor, dass dieser Ort der dunklen unteren im Kosmos. Welthälfte angehören muss. Es muss ein Ort in der Tiefe sein, eingehüllt von tiefster Finsternis, die ja für den primitiven Menschen den grössten Schrecken darstellt. Vielleicht etwas deutlicher von der Lage dieses Ortes handelt die Stelle Atharvav. II. 14. 3:

"Wo das Haus dort unten ist, dort sollen die Hexen sein, dort soll die Verkommenheit wohnen und alle Zauberinnen" (asau yo adharad grhas tatra santv arayyah, tatra sedir ny neyatu sarvas ca yatudhanyah).

Noch klarer drückt sich eine andere vedische Stelle aus, und vielleicht bildet diese die wertvollste Nachricht über die Lage der Hölle im Ideenkreise der vedischen Kosmographie, Rgv. VII. 104. 11 (Atharvav. VIII. 4. 11) heisst es — der ganze Zusammenhang handelt von der Bestrafung der Bösen —:

"Dahin sei er mit seinem Leibe und seiner Nachkommenschaft, tief unter allen den drei Erden, es verwelke sein Ruhm, o Götter, der des Tages uns schaden will, und der des Nachts" (paráh só astu tanyà tánā ca tisráh prthivír adhó astu vísvāh, práti susvatu váso asva devā vó no (Atharvav.; mā) dívā dípsati vás ca náktam).

Hiernach soll der Böse also zu einem Orte kommen, der unter den drei übereinander liegenden Erden liegt. Nach den Anschauungen der jüngeren Zeit sollen sich die Höllenregionen unter den sieben übereinander liegenden Böden der Pātāla ausdehnen. Es dürfte demnach hier vielleicht eine recht interessante Parallele zwischen den Anschauungen älterer und jüngerer Zeit vorliegen, insofern die Lage der Hölle im Prinzip die gleiche geblieben ist und sich nur die Zahl der Zwischenschichten unter dem Einflusse der Siebenzahl verändert hat. Erst ein jüngerer vedischer Text, der in mancher Beziehung schon ganz auf dem Boden der jüngeren kosmographischen Vorstellungan steht, spricht von vier Höllen. Nach dem Taittirīya-Ār. I. 19 soll nämlich im Südosten die Hölle (naraka) Visarpīn, im Südwesten die Hölle Avisarpin, im Nordosten die Hölle Visādin und im Nordwesten die Hölle Avisādin gelegen Weitere Zusätze, die diese Angabe des näheren erläutern sollen, werden jedoch nicht gemacht.

Höllenschilderunund brähmanischen Literatur

Eine kurze Beschreibung der Höllenstrafen findet sich bereits Atharvav. V. 9. 3, 12-14. genzudervedischen Von eigentlichen Höllenqualen ist hier noch nicht die Rede, sondern es wird nur gesagt, dass die ekelhaftesten Stoffe dem Sünder zur Befriedigung der täglichen Bedürfnisse im Jenseits dienen werden. Die Stelle bezieht sich ausschliesslich auf Verbrechen gegen die Brähmanen-Kaste und gehört, wie Zimmer 1) wohl richtig schliesst, einer Zeit an, "in der die Fürsten und Edlen mit allen Kräften versuchten, die immer mehr erstarkende Hierarchie zu brechen".

> Atharvay. V. 19. s: "Die einen Brähmanen anspeien oder auf ihn ihren Auswurf schleudern, sitzen in der Mitte eines Baches von Blut, Haare kauend" (yé brāhmanám pratyásthīvan yé vāsmim chuklám īsire, asnás té mádhve kulvávāh késān khādanta āsate). 12: "Das Bündel, das man dem Toten anbindet, das die Fussspur verwischt, das, o Brähmanen-Bedrücker, bestimmten dir die Götter als Lager" (yam mrtayanubadhnanti kūdyam padayópuuīm, tád vaí brahmajya te devá upastáranam abruvan). 13: "Die Tränen des Jammernden, Unterdrückten, die dabinrollen, die fürwahr, o Brahmanen-Unterdrücker, teilten dir die Götter als deinen Anteil an den Wassern zu" (ágrūni kŕpamānasya vāni jītásya vāvrtúh, tám vaí brahmajya te devå apām bhāgám adhārayan). 14: "Mit dem sie den Toten baden, mit dem sie die Bärte benetzen, das fürwahr, o Brahmanen-Bedrücker, teilten dir die Götter als deinen Anteil an den Wassern zu" (véna mftám snapávanti śmáśrūni vénondáte, tám vai brahmajya te devá apám bhagám adharayan).

Eine etwas jüngere Höllenschilderung, die aber schon mehr in dem Stile ähnlicher Produkte der späteren Zeit gehalten ist, findet sich Satapathabr. XI. 6. 1. 1 ff. 2). Da die Stelle zu umfangreich ist, um sie ganz in Übersetzung anzuführen, wird es genügen, den Inhalt derselben hier kurz anzugeben.

Varuna sendet seinen Sohn Bhrgu, der sich an Wissen über ihn erhebt, nach Osten, Süden, Westen, Norden und der oberen Zwischengegend zwischen Ost und Süd. Auf seiner Wanderung trifft dieser im Osten Männer, deren Glieder von Männern gliedweise zerhauen und zerteilt werden (púrusaih púrusan párvany esam parvasáh samvráscam parvasó vibhájamanan),

<sup>1)</sup> Zimmer: Altindisches Leben S. 420.

<sup>1)</sup> Siehe A. Weber: Eine Legende des Catapatha-Brahmana über die strafende Vergeltung nach dem Tode in: Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges. Bd. 9 (1855) S. 237 ff.

im Süden solche, deren Glieder von Männern gliedweise zerschnitten und zerteilt werden (púrusaih púrusan párvany esam parvasáh samkártam parvasó vibhájamanan), im Westen sieht er stillsitzende Männer, die von stillsitzenden Männern gegessen werden (púrusaih púrusāms tūsnīmāsīnāms tūsnīmāsīnair advamānān), im Norden stösst er auf schreiende Männer, die von aufschreienden Männern gegessen werden (púrusaih púrusān ākrandáyata ākrandáyadbhir adyámānān) und endlich in der besagten Zwischengegend erblickt er in Begleitung von zwei Frauen einen schwarzen Mann mit gelben Augen, einen Stock in der Hand (purusah krsnah pingāksó dandápānis tasthau), der ihm Grausen einflösst und ursprünglich jedenfalls als Todesgott gedacht ist. Varuna erläutert dem heimgekehrten Bhrgu seine Erlebnisse und deutet dieselben auf Brennholz, Milch, Gras und Wasser, deren richtige Verwendung beim Agnihotra-Opfer dem Opfernden Gewalt über diese Gegenstände gibt und ihn vor Vergeltung schützen soll, die Bäume, Tiere, Pflanzen und Wasser sonst im Jenseits von ihm fordern würden, da er jene mit Gewalt von ihnen genommen hat. Unserer Stelle liegen zweifellos alte Vorstellungen über die Vergeltung im Jenseits zugrunde, die aber von den brähmanischen Priestern in ihrem eigenen Interesse tendenziös ausgelegt worden sind.

Wie nun diejenigen, die auf Erden die vorgeschriebenen Opfer vollzogen haben, im Die Werke der Men-Jenseits den Lohn für diese ihre guten Werke erhalten werden 1), so wird auch der Mensch schen werden im Jenseits vergolten mit demselben Grade von Einsicht in jene Welt eintreten, mit dem er aus diesem Leben ge-nach ihrer Qualität schieden ist; und die Nahrung, die der Mensch in dieser Welt verzehrt, die verzehrt ihn wie-und nach dem Tode der in jener. Beim Eintritt in die jenseitige Welt findet ein Gericht statt und wird das Gute und Böse des vergangenen Lebens auf einer Wage gegeneinander abgewogen. Was von beiden den Ausschlag gibt, wird das Schieksal des Toten bestimmen.

gegeneinander ab gewogen.

Satapathabr. X. 6. 3. 1. "Nun freilich besteht dieser Mensch aus Einsicht; mit wie grosser Einsicht er aber aus dieser Welt scheidet, mit der gleichen tritt er nach seinem Tode in jene Welt ein" (átha khálu kratumáyo 'yam púrusah sa yávatkratur ayám asmál lokāt praity evamkratúr hāmúm lokam prétyābhisámbhavati). Šatapathabr. XII. 9. 1. 1; "Welche Speise fürwahr der Mensch in dieser Welt verzehrt, die verzehrt ihn wieder in jener Welt" (sa yád dha vá 'asmím loke púrusó 'nnam átti, tád enam amúsmim loke prátvatti).

Satapathabr. XI. 2. 7. 33: "Man setzt ihn fürwahr auf eine Wage in jener Welt, welches von beiden aber [das andere] hinabdrücken wird, dem wird er folgen, sei es Gutes oder Böses" (tuláyām ha vá 'amūşmim loke ådadhati, yatarád yamsyáti, tad ánvesyati yádi sādhú vāsādhu veti).

<sup>1)</sup> Siehe hierzu z. B. Satapathabr. IV. 6. 1. 1, X. 1. 5. 4, XI. 1. 8. 6, 5. 6. 4, XII. 8. 3. 31.

# II. Die jüngere Periode der brahmanischen Kosmographie.

Quellenangabe.

Die Texte der epischen und puränischen Literatur benutze ich in folgenden Ausgaben:

Agnipurāņa ed. by Rājendralāla Mitra. Vol. 1-3. Calcutta 1873-76. (Bibl. Ind.)

- Poona 1900. (Ānandāśramasaṃskṛtagranthāvaliḥ Gr. 41.)

Bhāgavatapurāņa hrsg. von Vasudeva Śarman Paṇasīkara. Bombay 1910.

Bhavişyapurāņa hrsg. von Govindadāsi. Bombay 1897.

Brahmāndapurāņa. Bombay 1906.

Brahmapurāņa. Poona 1895. (Ānandāśramasaṃskṛtagranthāvaliḥ. Gr. 28.)

Brahmavaivartapurāņa. Bombay 1890.

Devībhāgavatapurāņa. Bombay 1894.

Garudapurāņa hrsg. von Jīvānanda Vidyāsāgara. Calcutta 1890.

Kürmapurāņa ed. by Nīlmaņi Mukhopādhyāya. Calcutta 1899. (Bibl. Ind.)

Lingapurāņa hrsg. von Vīrasimha Śāstrin und Dhīrānanda Kavyanidhi. Calcutta 1890.

Mahābhārata ed. by Nimachand Siromani and Nanda Gonāla Pandits. Calcutta 1834-40.

Mārkandeyapurāna hrsg. von Jīvānanda Vidyāsāgara. Calcutta 1879.

Matsyapurāņa ed. by Jīvānanda Vidyāsāgara. Calcutta 1876.

- Poona 1907. (Anandaśramasamskrtagranthavalih. Gr. 54) (Hiernach zitiert.)

Padmapurāņa hrsg. von Govinda Śāstrin. Bombay 1894-95.

Sivapurāna hrsg. von Vīrasimhasastrin und Dhīrananda Kavyanidhi. Calsutta 1890.

Skandapurāņa: Sahyādrikhaņda. First ed. by J. Gerson da Cunha. Bombay 1877.

Vāmanapurāņa. o. O. 1886.

Varāhapurāņa ed. by Hṛṣikeśa Śāstrin. Calcutta 1893. (Bibl. Ind.)

Vāyupurāņa ed. by Rājendralāla Mitra. Vol. 1. 2. Calcutta 1880-88. (Bibl. Ind.)

- Poona 1905. (Ānandāśramasaṃskṛtagranthāvalih 49.) (Hiernach zitiert.)

Vișnupurăna hrsg. von Jīvānanda Vidyāsāgara. Calcutta 1882.

Von Übersetzungen seien erwähnt:

Bhāgavatapurāņa traduit et publ. par Eugène Burnouf. T. 1-4. Paris 1840-84. (Collection orientale.)

Mahābhārata transl. by Protāp Candra Roy. Calcutta 1887.

Mārkandeyapurāna transl. by F. Eden Pargiter. Calcutta 1904. (Bibl. Ind.)

Visnupurana transl. by H. H. Wilson (Wilson: Works. Vol. 7). London 1865.

Im Nāradīyapurāṇa (Bibl. Ind.) findet sich kein Abschnitt, der über das Kosmos und seine Teile handelt. Ausser den erwähnten epischen und purāṇischen Texten sind auch die entsprechenden Stellen in den Kommentaren des Vyāsa und Vācaspati (Bombay Sanskrit Series 46), des Svāmi Nārāyaṇatīrtha (Ckowkhambā Sanskrit Series 154) und des Nāgeśa (Paṇ-dit N. S. Vol. 25—26) zu Pataṇjali's Yogasūtra 3. 25 berücksichtigt.

Leider sind die Ausgaben der Purāṇa wenig kritisch, weshalb manche Varianten von Namen angeführt werden müssen, die wohl nur schlechte Lesarten sind.

Der Schluss dieses Abschnittes soll kurz die kosmographischen Anschauungen berühren wie wir sie in den astronomischen Lehrbüchern des Mittelalters vorfinden.

# 1. Kapitel. Die Welt im allgemeinen.

(Agnip. 120. 11 ff., Bhagavatap. V. 25. 1 ff., Brahmandap. Pu. Bha. 19. 154 ff., 20. 46 ff., 21. 20 ff., Brahmap. 21. 15 ff., 23. 21 ff., Devībhāgavatap. VIII. 20. 17 ff., Kūrmap. 50 (S. 426), Lingap. 45, 1ff., 53, 43 ff., Matsyap. 123, 45 ff., Padmap. III. 3, 3 ff., Sivap. Dharmas 31, 7 ff., 34. 76 f., Vāyup. 49. 147 ff., 50. 45 ff., 75 ff., Visnup. II. 5. 18 ff., 7. 21 ff., Mahābhārata VI. 178 ff.)

Wie der Buddhismus nimmt auch der Brähmanismus eine unendliche Anzahl von Anzahl der Welten. Welten an: allerdings wird in den Texten meist gesagt, dass die Welten nach Tausenden von Millionen zu zählen seien. Diese Welten, Brahma-Eier (brahmanda) genannt, schweben im endlosen Raum.

Jedes Weltall ist für sich selbständig und besteht aus einer Reihe von Schichten, die Weltschichten. sich konzentrisch umschließen. Der innere Weltkern ist von einer Eischale (andakatāha) umgeben wie die Kapittha-Frucht von der Schale. Dieselbe wird rings von einer Schicht dicken Wassers (ghanatova) umschlossen, diese von einer Schicht dicken Feuers (ghanatejas), diese von einer Schicht dicker Luft (ghanavāta) und diese wieder von einer Ätherschicht (ākāśa). Jede äussere Schicht ist zehnmal so dick wie die nächst eingeschlossene. Diese fünf Schichten, die die Welt umgeben, entsprechen in ihrer Reihenfolge den fünf groben Elementen (mahabhūta) Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Die Ätherschicht wird wieder von dem Bhūtādi (d. i. dem Ahamkāra, Bewusstsein) und dieser von dem Mahān (d. i. Buddhi. Intellekt) umgeben. Jede dieser Schichten ist wieder je zehnmal so dick wie die vorhergehende. Das Ganze umgibt wiederum das unendliche nichtmanifestierte (ananta avyakta) Urprinzip, die Prakrti, die die materielle Ursache der Welten bildet.

Besonders zu erwähnen ist hier die eigenartige und der jainistischen Anschauung sehr ähnelnde Auffassung von der Weltform in der Nādabindu-Up. 3, 4. Das Weltall wird in Menschengestalt vorgestellt; an den Füssen ist Bhūrloka, an den Knien Bhuvarloka, Svarloka ist in der Hüftgegend, Maharloka in der Nabelgegend, Janarloka in der Herzgegend, in der Halsgegend ist die Tapoloka und zwischen Stirn und Augenbrauen die Satyaloka.

Die Prakrti wird von der Weltseele, dem Ätman, durchdrungen. Beide stehen in Verhältnis von Praeinem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zueinander und werden von der Energie (sakti) Vis-krti und Atman zueinander. nu's, der mit der Weltseele identisch ist, umschlossen. Sie ist auch die Ursache der Trennung beider bei der Weltauflösung und ihrer Wiedervereinigung bei der Weltentfaltung.

Mit dieser philosophischen Anschauung 1) über die Welt, die ganz auf der Samkhya-Mythologische Auf-Lehre beruht, steht in gewissem Gegensatz die mythologische Auffassung, dass Visnu in der fassung über das Verhältnis Visnu's Gestalt der Schlange Sesa die Welt wie ein Diadem auf seinem Kopfe trägt, der dann also die Grundfläche für die Unterweltsräume der Pātāla bildet, und dass die Erde mit ihren Wäldern, Bergen, Seen und Flüssen erzittert, wenn er nur die Augen rollt. Am Ende der Welt soll aus seinem Munde das Feuer ausgehen, das die Welten verbrennt.

Der Weltkern besteht aus den sieben Weltschichten: Bhur, Bhuvas, Svar, Mahar, Ja- Einteilung nas, Tapas, Satyam, zuerst genannt in der oben (S. 6) erwähnten Stelle des Taittiriya-Āranyaka. des Weltalls. Bhur umfasst die Erde mit ihren Kontinenten und Ozeanen und die Unterweltsräume, die sieben Patala und die Höllen. Bei der nachfolgenden Schilderung werden wir jedoch wie in

zur Welt.

<sup>1)</sup> Siehe hierzu auch P. Deussen: Allgem. Geschichte der Philosophie, Bd. 1. 2. 19072, S. 216 ff.

den beiden folgenden Abschnitten die Einteilung der Welt in Mittel-, Ober- und Unterwelt zugrunde legen.

# 2. Kapitel. Die Mittelwelt.

(Agnip. 107. 1ff., 118. 1ff., Bhagavatap. V. 16. 1ff., Bhavisyap. I, 126. s, II. 4. 2ff., Brahmap, 18, 8 ff., Brahmāndap, Pū, Bhā, 15, 1 ff., Brahmayaiyartap, I, 7, 1 ff., Devībhāgayatap. VIII. 3. 1 ff., Garudap. 54. 1 ff., Kürmap. 45. 1 ff., Lingap. 46. 1 ff., Märkandeyap. 53. 14 ff., Matsyap. 113. 1 ff., Padmap. III. 3. 12 ff., Sivap. Dharmas. 33. 1 ff., Skandap. Sahyādrikhanda 2. 1 ff., Vāmanap. 11. s2 ff., 13. 1 ff., Varāhap. 75. 1 ff., Vāyup. 33. 1 ff., Visnup. II. 1. 1 ff., Mahābhārata 6. 188 ff., Vyāsa's Komm. S. 149 ff., Nāgeśa's Komm. S. 167 f., Nārāyanatīrtha's Yogasiddhāntac. S. 123 f.)

Einteilung der Erde in Kontinente und Meere.

Fast allgemein herrscht die Ansicht, dass die Erde aus sieben ringförmigen Kontinenten besteht, die wieder durch ebensoviele Ring-Meere getrennt sind. Nur das Padmap, und das Mahābhārata machen hiervon eine Ausnahme, da sie nur sechs Meere erwähnen.

Wie bei den Jaina, so ist auch bei den Brähmanen der Jambüdvīpa der mittelste Erdteil und bildet auch zugleich den Massstab für alle folgenden. Ihn umgibt der ringförmige Lavanoda, diesen umschliesst wieder ein Kontinent usw., jeder Ozean von derselben Breite wie der eingeschlossene Kontinent und jeder folgende Kontinent von doppelt so grossem Durchmesser wie dieser. Übrigens weichen auch hierin die Angaben in Einzelheiten unbedeutend voneinander ab.

Einteilung unserer Quellenschriften nach Anordnung Meere in verschiedene Gruppen.

Hinsichtlich der Anordnung der Kontinente und Meere kann man die uns vorliegenden Literaturabschnitte im allgemeinen in drei Gruppen teilen. Zur ersten gehören die meisten der Kontinente und Purāṇa, nämlich das Agni-, Bhāgavata-, Bhavisya (II.)-1), Brahma-, Brahmavaivarta 2), Devībhāgavata-, Garuda-, Kūrma-, Linga-, Mārkandeya-, Śiva-, Skanda-, Vāmana-, Vāyu und Vişņupurāņa und Nārāyaņatīrtha's Kommentar "Yogasiddhāntacandrikā" zu Patañjali's Yogasūtra; zur zweiten das Bhavisya (I.)-, Matsya- und Varāhapurāna und die beiden andern oben erwähnten Kommentare zum Yogasütra, während das Padmapurana und Mahabharata als dritte Gruppe für sich stehen. Wenn auch alle drei Gruppen in sehr vielen Punkten übereinstimmen und die einzelnen Werke untereinander zahlreiche Varianten zeigen, so werden wir uns dennoch in etwa der Übersichtlichkeit halber an diese Einteilung zu halten haben.

<sup>1)</sup> Das Bhavisyap, enthält zwei voneinander abweichende Aufzählungen der Kontinente und Meere; die Aufzeichnung I. 126. 3 bezeichne ich deshalb mit (I) und II. 4. 2 ff. mit (II). Über die Stellung des Bhavisyap. in der Purana-Literatur s. Th. Aufrecht in Zeitschrift d. Deutschen Morgenl. Ges. Bd. 57 (1903) S. 276 ff.

<sup>2)</sup> Die Reihenfolge der Meere ist die der Gruppe 1, die der Kontinente stimmt weder mit der ersten, noch der zweiten Gruppe vollständig überein.

| 1. G:                          | ruppe                  | 2. Gr                          | uppe                             | 3. G                               | ruppe                    |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Kontinente                     | Meere                  | Kontinente                     | Meere                            | Kontinente                         | Meere                    |
| Jambūdvīpa                     | Lavaņoda, Kṣā-<br>roda | Jambūdvīpa<br>Śākadvīpa        | Lavaņoda<br>Ksīroda              | Sudaršana,<br>Jambūkh <b>a</b> nda | Lavaņoda                 |
| Plakşadvīpa<br>Śālmali(a)dvīpa | Ikșurasoda             | Kuśadvīpa                      |                                  | Sākadvīpa                          | Kṣīroda<br>Ghrtoda       |
| Kuśadvipa<br>Krauńcadvipa      | Ghṛtoda, Sarpis        | Krauñcadvīpa                   | (Varāhap.)<br>Dadhi- (Matsyap.), | Krauñcadvīpa                       | Dadhimaṇḍodaka<br>Suroda |
|                                | daka, Dadhi            | Krauncauvipa                   | Ghṛta-maṇḍoda                    | Gomanta ( <sup>0</sup> nda)        |                          |
| Šākad <b>v</b> īpa             | Kṣīroda, Du-<br>gdha   | Šālmaladvīpa                   | (Varāhap.)<br>Suroda             | Pușkara                            |                          |
| Puşkara-dvīpa                  | Svādūda(ka),<br>Jala   | Gomedhakadvīpa<br>Pușkaradvīpa | Ikșurasoda<br>Svādūdaka          |                                    |                          |

Die Reihenfolge der Meere nach den zur zweiten Gruppe gehörigen Kommentaren zum Yogasütra ist dieselbe wie die der ersten Gruppe. Dagegen dürfte es nicht unmöglich sein, dass Mahābhārata und Padmapurāna. die in ihrem kosmographischen Teil fast wörtlich übereinstimmen, in der Schilderung der Kontinente und Meere vielleicht eine Textverderbnis enthalten, worauf auch die etwas verworrene Darstellung des zwölften Adhyāya des Bhīsmaparvan hinweisen dürfte.

# A. Der Jambūdvīpa.

Der Jambūdvīpa hat einen Durchmesser von 100 000 Yojana, und sein Umfang wird Dimensionen und in primitiver Weise gewöhnlich als das dreifache desselben angegeben. Sechs von Osten nach Einteilung des Jam-Westen hinstreichende parallele Gebirgsstreifen (varsaparvata) teilen den Kontinent in sieben Zonen (varsa) ein, deren Benennung sich ebenso wie die der Landschaften in den übrigen Kontinenten an die Sage des Priyavrata, des Sohnes des Manu Sväyambhuva, und seiner Nachkommen knupft, wie später im einzelnen angegeben werden soll. Der mittelste Landstreifen wird ferner durch zwei von Norden nach Süden hinziehende Gebirgszüge, die also auf den beiden ihn einschliessenden Grenzgebirgen senkrecht stehen, in drei Landschaften eingeteilt, so dass die Zahl derselben im ganzen neun beträgt. Nach der Mehrzahl unserer Texte führen die Landschafte ach Norden:

| haften und Gebirge folgende Name       | en in der Reihenfolge von Süden na |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Zonen (varşa)                          | Gebirge (varşaparvata)             |
| 1. Bhārata                             | Himavat (Bhāgavatap.: Himālaya)    |
| 2. Kimpurusa                           | Hemakūṭa                           |
| 3. Harivarşa                           | Nisadha                            |
| A   Bhadrāśva (Osten), Ilāvṛta (Mitte) |                                    |
| 4. Ketumāla (Westen)                   | Nīla                               |
| 5. Ramyaka oder Ramya                  |                                    |
| (Bhavisyap.: Campaka)                  | Śveta                              |
| 6. Hiranmaya oder Hiranvat             |                                    |
| (Bhavişyap.: Aśvahiranmaya)            | Śrngavat, Śrngin, Śrnga            |
| 7. Uttarakuru oder Kuru                |                                    |

būdvīpa.

Nur das Mahābhārata 1) und Padmapurāna 2) nennen das zweite Varsa Haimavata, das fünfte Ramanaka und das siebente Airavata, stimmen also weit mehr mit den Jaina überein. Viel abweichender sind die Anschauungen des Vamanapurana, auf die wir sogleich zurückkommen werden. Alle Gebirgsstreifen sind je 2000 Yojana breit und hoch. Die tibrigbleibenden 88 000 Yojana der Breite Jambūdvīpa's verteilen sich nun auf die Zonen so, dass die mittelste 34 000 (Jaina: 33 6844/10) und jede der übrigen je 9000 Yojana misst. Für die Länge der Gebirge geben die Texte 100 000, 90 000 und 80 000 Yojana an, je nachdem sie sich von dem im Mittelpunkte des Kontinents sich erhebenden Weltgebirge Meru nach Norden oder Süden weiter entfernen.

Das Material

Allgemeine Ansicht ist es. dass die Gebirge aus verschiedenen Metallen oder Stoffen der Gebirge. hestehen. ähnlich wie es im System der Jaina gelehrt wird. Der Himavat führt seinen Namen von den auf ihm lagernden Schneemassen, der Hemaküta ist, wie schon sein Name sagt, aus Gold; für den Nisadha haben wir durchweg keine Angaben, nur nach dem Lingap, besteht er aus Gold (hairanya, ebenso bei den Jaina). Der Nīla ist aus Bervll (vaidūrvamava, ebenso bei den Jaina), der Śveta ist hell, weiss (Mahābhārata<sup>3</sup>) u. Padmap. 4): śaśisamnibha; Matsyap.: pīta, hiranmaya; Varāhap.: śukla h.; Yogasiddhāntac.: rājatamaya; letztere Angabe mit den Jaina übereinstimmend) und der Śrngavat schillert in allen Farben (Matsyap.: mayūrabarhavarna, śātakaumbha; Mahābhārata 5) u. Padmap. 6); sarvadhātupinaddha).

Abweichende Einteilung des Jambūdvīpa nach dem napurāna.

Während das Garudapurana 54. 8 über diese Weltgebirge die gleichen Ansichten äussert wie die übrigen Texte, lehrt es im Anfang des 55. Adhy., dass Hiranvat im Südosten Garuda und Vāma (pūrvadaksinatah), Hari im Südwesten (daksinapascime) und Ramvaka im Nordwesten (pascimottare) vom Meru aus gelegen sei, gibt aber für den Nordosten keine Angabe und weist den übrigen Landschaften denselben Platz an, den sie auch nach den anderen Texten einnehmen. Wie schon gesagt, ist die Angabe des Vamanap. 7) ganz abweichend. Die Namen für die Gebirge erwähnt es nicht, sondern nimmt nur neun Landschaften an, von denen acht nach den Richtungen der Windrose Ilävrta umlagern sollen. Es sind in der Reihenfolge von Osten nach Süden Bhadrasya, Hiranmat, Bharata, Hari, Ketumala, Campaka, Kuru und Kimpurusa.

Einteilung d. Landschaften Jambūdvīpa's in Karma-

Alle Texte stimmen darin überein, dass in den acht Landschaften ausser Bharata keine yugāvasthā, Abstufung der Zeitalter sei, also nur das Krtavuga, das goldene Zeitalter, herrsche. und Bhogabhumi. während in Bharata das Krta(n.)-, Treta-, Dvapara(n.)- und Kali-yuga einander folgen. Bharata ist also eine karmabhümi, d. h. hier allein wirkt das aus den Handlungen resultierende karman (Verdienst), führt die Seelen in Himmel oder Höllen oder lässt sie als Mensch oder Tier wiederverkörpert werden. Hier allein kann das karman neutralisiert werden, während die Wesen in allen übrigen Landschaften und auch den andern Kontinenten ein göttergleiches Leben führen. Infolgedessen heissen diese Landschaften und Kontinente bhogabhūmi, "Länder des Genusses". Weil aber in Bharata eine Erlösung aus dem Kreislauf des Samsara möglich ist, wird es das beste unter allen Ländern genannt 8).

> Es folgt hier kurz die Beschreibung der einzelnen Gebirge und Zonen in der Reihenfolge von Süden nach Norden.

<sup>1)</sup> VI. 201, 232, 288; VI. 232 wird das sechste Varsa Hairanyaka genannt.

<sup>2)</sup> III. 3. 25, 55; 5. 2; für 3. 55 trifft dasselbe zu wie für Mahabharata VI. 232.

<sup>3)</sup> VI. 198 b. 4) III. 3. 22 a. 5) VI. 199 a. 6) III. 3. 22 b. 7) 13, 2-7.

<sup>8)</sup> Yogasiddhantac. S. 124.

### 1. Die Gebirge.

### a) Der Himavat.

Der Himavat wird bewohnt von Rākṣasa, Piśāca und Yakṣa, nach dem Lingap. auch Der Himavat. von dem Herrn der Bhūta (Śiva).

Auf der Scheitelfläche des Himavat liegt in der Mitte der Berg Kailāsa<sup>1</sup>). Die Schil-schilderung derung desselben und seiner Umgebung ist nach dem Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 18. 1 ff., Matsyap. des Kailāsa. 121. 1 ff. und Vāyup. 47. 1 ff. kurz folgende:

Auf dem Kailāsa wohnt der Gott Kubera mit den Rākṣasa und ergötzt sich mit den Apsaras in Alakā, der in der indischen Literatur viel genannten sagenhaften Stadt. Am Fusse des Berges liegt der Lotusteich Manda (Brahmāṇḍap.: Mada), mit kaltem Wasser, einer herbstlichen Wolke ähnlich. Aus dem Teiche entspringt der Fluss Mandākinī, an dessen Ufer der Wald Nandana liegt.

Nordöstlich vom Kailāsa liegt der Berg Candraprabha. An seinem Fusse befindet sich der See Acchoda (Brahmāṇḍap.: Svacchoda), aus dem der Fluss Acchodā (Brahmāṇḍap.: Svacchodā, Matsyap.: Acchodakā) entspringt. An dem Ufer des Flusses liegt der grosse Hain Caitraratha. Auf dem Berge Candraprabha wohnt Maṇibhadra mit seinem Gefolge, den Yakṣas, umgeben von den Guhyaka. Die Flüsse Mandākinī und Acchodikā fliessen mitten über die Erde (d. i. Bhārata) ins Meer.

Südöstlich vom Kailasa liegt der Berg Lohita, mit goldenen Gipfeln. An seinem Fusse befindet sich der grosse See Lohita, aus dem der Fluss Lauhitya entspringt. An dem Ufer dieses Flusses liegt der Hain Visoka. Auf dem Berge wohnt der Yakşa Manidhara (Var.: Manivara), von freundlichen und gerechten Guhyaka umgeben.

Südlich vom Kailāsa liegt der grosse Berg Vaidyuta, aus allen Metallarten bestehend. An seinem Fusse befindet sich der hochheilige See Mānasa, aus dem der Fluss Sarayū entspringt. An dem Ufer des Flusses liegt der Wald Vaibhrāja. Auf dem Berge wohnt der Begleiter des Kubera, der Rākṣasa Brahmopeta (Matsyap.: Brahmadhātr, Vāyup.: Brahmapāta), der Sohn des Praheti (Vāyup.: Prahetr), umgeben von den Yātudhāna, die durch den Luftraum wandeln.

Westlich vom Kailāsa liegt der Berg Aruņa<sup>2</sup>), mit goldenen Felsen bedeckt und mit hunderten von goldenen Gipfeln gleichsam den Himmel berührend. An seinem Fusse befindet sich der See Śailoda, aus dem der Fluss Śailodā entspringt, der zwischen den beiden Flüssen Cakṣus und Śītā in den Ozean mündet. An dem Ufer des Flusses liegt der Hain Surabhi. Den Berg bewohnt Dhūmralohita, der Bergbeherrscher.

Nördlich vom Kailāsa liegt der Berg Gaura, aus Auripigment bestehend und mit goldenen Gipfeln. An seinem Fusse befindet sich der liebliche See Bindusara, mit goldenem Sand. An diesen See knüpft die Sage von der Herabkunft der Gangā an, die hier nicht weiter erörtert werden soll.

Nach Matsyap. 121. 14 soll nordöstlich vom Kailāsa der Berg Kakudmat, die Geburtsstätte des Rudra Kakudmin, liegen.

<sup>1)</sup> Das Vāvup, hat die falsche Lesart savve statt madhve.

<sup>2)</sup> Im Vāyup. scheint die Stelle etwas korrupiert zu sein.

Der Hemakūta.

### h) Der Hemakūta.

Auf dem Hemaküta wohnen Gandharva und Apsaras, nach dem Mahābhārata 1), dem Padmap. 2) und der Yogasiddhantac. Vaisravana mit den Guhyaka. Er besteht aus Gold (hemayat).

Der Nisadha.

c) Der Nisadha.

Auf dem Nisadha wohnen die Nāga Śesa, Vāsuki und Taksaka, uach den Mahāhhārata 3) und dem Padmap. 4) Sarpa und Nāga, auch Gandharva usw. Er ist aus Gold (hairanva).

Der Nila

d) Der Nīla.

Auf dem Nīla wohnen Siddha und Brahmarsi. Er besteht aus Bervll (vaidūryamava).

Der Sveta.

e) Der Sveta.

Auf dem Sveta wohnen Daitya und Dānava, nach dem Mahābhārata 5), dem Padman, 6) und der Yogasiddhantac. Deva und Asura. Er ist aus Gold (hiranmava).

Der Śrngavat.

f) Der Śrngavat.

Der Srigavat ist der Aufenthaltsort der Manen, nach dem Mahabharata 7) und dem Padman. 8) der Götter. Er hat drei Gipfel, von denen der eine aus Edelstein, einer aus Gold und der dritte aus allen Juwelenarten besteht und mit Palästen geschmückt ist 9). Der mittlere Gipfel wird auch Vaisuvat genannt, weil die Sonne diesen am Tage der Tag- und Nachtgleiche erreichen soll 10).

### 2. Die Zonen.

# a) Bhārata 11).

# a) Die Einteilung Bhārata's.

Geographische Einnach den Dharma śāstra.

Eine kurze Skizze einer geographischen Einteilung Bhārata's findet sich in den Dharteilung Bhārata's maśāstra's. Nach Manu: Dharmas. II. 17 ff. ist Brahmāvarta das Land zwischen den Flüssen Sarasyati und Drsadyati, von den Göttern gebildet. Brahmarsidesa umfasst das Land der Kuru, ferner die Matsya, Pañcala und Śūrasenaka. Madhyadeśa erstreckt sich zwischen Himavat im Norden und Vindhya im Süden, Vinasana im Osten und Pravaga im Westen. Āryāvarta liegt zwischen Himayat und Vindhya und wird im Osten und Westen vom Ozean begrenzt.

> Nach Vasistha: Dharmas. I. 8 ff. und Baudhayana: Dharmas. I. 2. 10 ff. liegt Ārvāvarta zwischen dem Himavat im Norden, Päriyätra im Süden, Kalakavana im Osten und Ādarśa (Baudhāyana: Vinaśana) im Westen.

Geographische Einteilung Bharata's nach den Purana.

Bhārata zerfällt nach der Lehre der Purāṇa in neun Teile, die je 1000 Yojana breit sind und deswegen wohl als parallele Landstreifen vorgestellt werden müssen. In der Reihenfolge von Norden nach Süden führen sie die Namen:

<sup>2)</sup> III. 3. 59, 69. 1) VI. 286, 246. 3) VI. 246 f. 4) III. 3. 69 f.

<sup>5)</sup> VI. 247. 6) III. 3. 70. 7) VI. 248. 8) III. 3. 71. 9) Brahmandap, Pü. Bha, 16, 69 f. 10) Visnup. II. 8. 68 f.

<sup>11)</sup> Soweit die in diesem Abschnitt erwähnten geographischen Namen mit den Namen der heutigen Geographie Indiens identifiziert worden sind, wird ihre heutige Form in dem Namen-Index am Schluss in Klammern kurz notiert.

Agnip. 118. sff., Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 16. sff., Brahmap. 27. 15 ff., Kūrmap. 47., Liṅgap. 52. srf., Mārkaṇḍsyap. 57. 6 f., Matsyap. 114. 7 ff., Śivap. Dh. 34. 5 ff., Skandap. Sahy. 3, 5 ff., Varāhap. 85, Vāyup. 45, 78 ff., Viṣṇup. II. 3. 6 ff.:

Garudap. 55. 4, Vāmanap. 13. s ff., Yoyasiddhāntac. S. 129:

Indra dvīpa (Śivap.: Indradyumna; Vārahap.: Indra) [Kaśeru, Kaseru(ka)) Kaśerumat (Var.: Kaserumat, Kaśerumat.

Tāmravarņa oder Tāmraparņa Gabhastimat (Varāhap.: Gabhasti)

Nāgadvīpa

Saumya Gandharva oder Gāndharva

Vāruņa Unbenannt. (Varāhap.: Bhārata) Indradvīpa (Yoyasiddhāntac.: Aindra)

Kaśerumat (Vāmanap.: Kaśerūņas, Yoya-

siddhāntac.: Kaseru)

Tāmraparna (Garudap.: Tāmravarna)

Gabhastimat

Nāgadvīpa (Yoyasiddhāntac.: Kumārikā-

khanda)

Kaṭāha (Yoyasiddhāntac.: Nāga) Siṃhala (Yoyasiddhāntac.: Saumya) Vāruṇa (Yoyasiddhāntac.: Himavāraṇa) Kumāra (nach Vāmanap.; Garudap. unbe-

nannt, Yovasiddhantac.: Gandharva)

Dieser letzte Teil oder Dvīpa, wie er genannt wird (ayam tu navamas teṣām dvīpas), wird vom Ozean umgeben. Weitere Angaben werden nicht gemacht.

# β) Die Gebirge Bhārata's.

Die Hauptgebirge Bhärata's.

In Bhārata liegen sieben Hauptgebirge (kulaparvata): Mahendra, Malaya, Sahya, Śuktimat oder Śaktimat, Rkṣavat (Mahābhārata: Gandhamādana) oder Rkṣaparvata, Vindhya und Paripātra (Pārio) oder Pāriyātra (Garudap.: Pāribhādra).

Ausser diesen werden in mehreren Texten noch folgende Gebirge genannt:

Die übrigen Gebirge Bhārata's.•

| Brahmap.<br>27. 21 ff. | Märkandeyap.<br>57. 12 ff. | Vāmanap.<br>13. 16 ff. | Brahmap.<br>27. 21 ff. | Mārkaņdeyap.<br>57. 12 ff. | Vāmanap<br>13. 16 ff. |
|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Kolāhala               | Kolāhala                   | Kolāhala               | Puspagiri              | Puspagiri                  | Puspagiri             |
| Vaibhrāja              | Vaibhrāj <b>a</b>          | Vaibhrāja              | Vaijayanta             | Durjayanta                 | " _                   |
| Mandara                | Mandara                    | Mandara                | Raivata                | Raivata                    | Arbuda                |
| Dardala                | Dardura                    | Durdhara               | Arbuda                 | Arbuda                     | Raivata               |
| Vātaṃdhaya             | Vātasvana                  | Vātadhūma              | Rsyamūka               | Rsyamūka                   | Rsyamūka              |
| Vaidyuta               | Vaidyuta                   | Vaidyuta               | Gomanta                | Gomanta                    | Gomanta               |
| Maināka                | Maināka                    | Maināka                | (Text: otha)           |                            |                       |
| Surasa                 | Svarasa                    | Sarasa                 | Krtaśaila              | Kūtaśaila                  | Citrakuta             |
| Tungaprastha           | Tungaprastha               | Tungaprastha           | Krtācala               | Krtasmara                  | Krtasmara             |
| Nāgagiri               | Nāgagiri                   | Nāgagiri               | Śripārvata             | Śrīparvata                 | Śrīparvata            |
| Godhana                | Rocana                     | Govardhana             | Kora                   | Kora                       | Kokanaka              |
| Pāṇḍara                | Pāṇḍara                    | Ujjayanta              |                        |                            | •                     |

Eine von dieser Aufzählung abweichende Rezension findet sich in den folgenden Purana

| Brāhmaṇḍap. Pú.<br>Bhā. 16. 20 ff. | Varāhap. 85 S. 365 f.      | Vāyup. 45. 89 ff. |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Mandara                            | Mandara                    | Mandara           |
| Vaihāra                            | Śāra (Var.: S.º)           | Vaihāra           |
| Durdura                            | Dardura (Var.: odura)      | Dardura           |
| Kolāhala                           | Kailāsa                    | Kolāhala          |
| Surasa                             | _                          | Surasa            |
| Maināka                            | Maināka                    | Maināka           |
| Vaidyuta                           | Vaidyuta                   | Vaidyuta          |
| Vätamdhama                         | Vārandhama                 | Pätandhama        |
| Nāgagiri                           | _                          | Nām(?)agiri       |
| Pānduraparvata                     | Pāṇdura                    | Pāṇḍuraparvata    |
| Tungaprastha                       | Tungaprastha               | Gantuprastha      |
| Kṛṣṇagiri                          | Kṛṣṇagiri                  | Kṛṣṇagiri         |
| Godhana                            | _                          | Godhana           |
| Puspagiri                          | _                          | Puspagiri         |
| Ujjayanta                          | Jayanta                    | Ujjayanta         |
| Raivataka                          | Airāvata (Var.: Raivataka) | Raivataka         |
|                                    | Rayamūka                   |                   |
| _                                  | Gomanta                    | _                 |
| _                                  | Citrakūta                  |                   |
| Śrīparvata                         | Śrīparvata                 | Śriparvata        |
| Citrakūṭa                          | Kora 1)                    | Kāru              |
| Kūtaśaila                          | Kūṭaśaila ¹)               | Kūţaśaila         |
| _                                  | Krtasthala                 | ' _               |

Ausser den Kulaparvata werden Bhāgavatap. V. 19. 16 ff. und Devībhāgavatap. VIII. 11. 8 ff. folgende Bergnamen aufgeführt:

| Mangalaprastha           | Kollaka (Devībhāgava- | Vāridhāra  | Nīla                |
|--------------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| Maināka                  | tap.: Kolla)          | Droṇa      | Gokāmukha (Devībhā- |
| Trikūṭa (Devībhāgava-    | Devagiri              | Citrakūṭa  | gavatap.: Gauramu-  |
| tap.: <sup>o</sup> taka) | Rayamūka              | Govardhana | kha)                |
| Rșabha                   | Śrīśaila              | Raivataka  | Indrakīla           |
| Kūṭaka                   | Venkata (Dev.: Vyano) | Kakubha    | Kāmagiri            |

Die Yoyasiddhantacandrika nennt im Ganzen nur folgende Gebirge: Vindhya, Citrakūta, Kalanjara, Kamagīri, Govardhana, Raivataka, Malaya, Šrīśaila und Sahya.

<sup>1)</sup> Die Lesung Śrīparvata Cakorakūţā Śaila zerlege ich in Śrīparvata ca Kora Kūţaşaila.

# $\gamma$ ) Die Flüsse Bhārata's.

oder minder ausführliche Aufzählungen derselben. Nur angedeutet sind diese Agnip. 118, Brahmap. 20, Vispup. II. 3 und Auf dem Himavat und den sieben Hauptgebirgen entspringen eine Reihe von Flussen. Alle Texte enthalten mehr Sivap., Dharmasamh 34. Ausführlich sind folgende Listen.

Auf dem Himavat entspringen die Flüsse:

| Brahmäņdap.<br>Pū. Bhā. 16. 24ff. | Brahmap.<br>27. 25 ff. | Кūrmыр. 47<br>S. 403 | Markaṇḍeyap.<br>57. 16 ff. | Matsyap.<br>114. so ff. | Vamanap.<br>13. 20 ff. | Varāhap. 85<br>S. 366        | Vayup. 45. 93 ff. |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| Ganga                             | Ganga                  |                      | Ganga                      | Ganga                   | l                      | Ganga                        | Ganga             |
| Sindbu                            | Sarasvatī              | 1                    | Sarasvati                  | Sindhu                  | Sarasvatī              | Sindhu                       | Sindhu            |
| I                                 | 1                      | ١                    | 1                          | I                       | Pancarupa              | 1                            | 1                 |
| ı                                 | 1                      | 1                    | ١                          | 1                       | Kalindī                | 1                            | 1                 |
| 1                                 | ı                      | 1                    | ı                          | i                       | Hiranvati              |                              | 1                 |
| Sarasvati                         | Sindhu                 | ١                    | Sindhu                     | Sarasvati               | . 1                    | Sarasvatī                    | Sarasvati         |
| Satadru                           | Candrabhaga            | Satadru              | Candrabhaga                | Satadru                 | Śatadru                | Satadru                      | Satadru           |
| Candrabhaga                       | Yamunā                 | Candrabhaga          | Yamunā                     | Candrabhaga             | ı                      | Candrabhaga 1)   Candrabhaga | Candrabhaga       |
| Yamunā                            | Śatadru                | Sarayū               | Satadru                    | Yamunā                  | l                      | Sarayū                       | Yamunā            |
| Sarayu                            | ı                      | Yamunā               | 1                          | Sarayü                  | ł                      | Yamunā                       | Sarayü            |
| . 1                               | 1                      | I                    | ١                          | . 1                     | Candrika               | ı                            | 1                 |
| 1                                 | ı                      | ١                    | ı                          | l                       | Nīlā                   | ı                            | 1                 |
| Irāvatī                           | Vipaśa                 | Iravati              | 1                          | Airāvatī                | 1                      | Iravatī                      | Irāvatī           |
| Vitastā                           |                        | Vitastā              | Vitastā                    | Vitastā                 | Vitastā                | Vitastā                      | Vitastā           |
| Vipaśa                            |                        | Vipaśa               | Irāvatī                    | Viśala                  | Iravatī                | Vipaśa                       | Vipasa            |
| Devika                            |                        | Devikā               | ı                          | Devikā                  | -                      | Devikā                       | Devikā            |
| Kuhū                              | Kuhū                   | Kuhū                 | Kuhu                       | Kuhū                    | Kuhü                   | Kuhu                         | Kubū              |
| 1                                 | ı                      | 1                    | 1                          | 1                       | Madburā                | ı                            | 1                 |
| l                                 | ı                      | 1                    | ı                          | ı                       | Hārarāvī               | 1                            | 1                 |
| 1                                 | 1                      | ١                    | i                          | l                       | Usīrā                  | ı                            | ì                 |
| ı                                 | ı                      | 1                    | ı                          | 1                       | Dhatukī                | ı                            | 1                 |
|                                   | 1                      | ı                    | ı                          | ı                       | Rasā                   | 1                            | 1                 |
| Gomati                            | Gomati                 | Gomati               | Gomati                     | Gomati                  | Gomati                 | Gomati                       | Gomati            |

1) Die Reihenfolge im Varahap, weicht von der der übrigen Puraņa etwas ab.

| Brahmändap.<br>Pü. Bhä. 16. #ff. | Brahmap.<br>27. ss ff. | Kūrmap. 47<br>S. 403 f.                       | Markandeyap.<br>57. 16 ff.              | Matsyap.<br>114. 20 ff. | Vamanap.<br>13. so ff. | Varahap. 85<br>S. 366 | Vayup. 45. 94 ff. |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dhutapapa                        | Dhūtapāpā              | Dhutapapa                                     | Dhūtapāpā<br>(Text: Dhūm <sup>0</sup> ) | Dhautapāpā              | Dhütapāpā              | Dhutapāpā             | Dhūtapāpā         |
| Budbuda                          | Bahuda                 | Bahuda                                        | Bahuda                                  | Bahuda                  | Bahudasa               | Bahuda                | Bahuda            |
| Dṛṣadvatī                        | Dṛṣadvatī              | Dṛṣadvatī                                     | Dṛśadvatī                               | Dṛṣadvatī               | Dṛṣavatī               | Dṛṣadvatī             | Dṛṣadvatī         |
| 1                                | Vipāśā                 | 1                                             | Vipasa                                  | 1                       | 1                      | 1                     | 1                 |
| 1                                | Devika                 | ì                                             | Devika                                  | I                       | 1                      | l                     | ı                 |
| Kausiki                          | ı                      | Kauśikī                                       | 1                                       | Kausikī                 | ı                      | Kausikī               | Kausikī           |
| Tridiva                          | 1                      | ı                                             | ı                                       | Trtiya                  | 1                      | ļ                     | TrtIya            |
| 1                                | Caksus                 | ı                                             | Ranksu                                  | I                       | 1                      | ı                     | 1                 |
| NigthIvI                         | Nisthra                | 1                                             | Niścira                                 | Niścala                 | Nihevara               | Nisvīrā               | Niścira           |
| Gandakī                          | Gandakī                |                                               | Gandakī                                 | Gandakī                 | Gandakī                | Gandakī               | Gandakī           |
| Caksus                           | 1                      | ı                                             | 1                                       | Iksu                    | 1                      | Caksusmati            | Iksu              |
| l                                | 1                      | 1                                             | İ                                       | 1                       | Citra                  | 1                     | ı                 |
| ı                                | Kausikī                | 1                                             | Kausikī                                 | ı                       | Kauśikī                | ı                     | 1                 |
| 1                                | I                      | 1                                             | ı                                       | I                       | Vadhüsarā              | 1                     | i                 |
| ı                                | ı                      | 1                                             | 1                                       | i                       | Sarayū                 | ı                     | 1                 |
| Lohita                           | 1                      | Lohini                                        |                                         | Lauhita (n.)            | Lohitya                | Lohita                | Lohita            |
| Auf de                           | em Pariyātra           | Auf dem Pariyatra entspringen folgende Flüsse | gende Flüsse:                           |                         |                        |                       |                   |
| Vedasmrti                        | Devasmrti              | Vedasmrti                                     | Vedasmṛti                               | Vedasmrti               | Vedasmrti              | Vedasmrti             | Vedasmrti         |
| Vedavati                         | Devavati               | Vedavatī                                      | Vedavati                                | Vetravati               | Vedasini               | Vedavati              | Vedavati          |
| Vrtraghnī                        | Vataghnī               | Vrataghnī                                     | Vṛtraghnī                               | Vṛtraghnī               | Vrtraghnī              | ı                     | Vrtraghni         |
| Sindhu                           | Sindhu                 | Tridiva                                       | Sindhu                                  | Sindhu                  | Sindbu                 | Sindhu                | Sindhu            |
| Varņāšā                          | Venya                  | Varņāśā                                       | Venvā                                   | Parņāšā                 | Parņāsā                | Parnā                 | Varnasa           |
| Nandanā                          | Candana                | Candana                                       | Ānandanī                                | Narmadā                 | Ānandinī               | Candanabhana          | Candanā           |
| Sadanīrā                         | Sadanīrā               | ı                                             | Sadanīrā                                | Kāverī                  | Pavani                 | Śadācārā              | Sadatīrā (Text:   |
|                                  |                        |                                               |                                         |                         |                        | (Var.: S°)            | Satīrā)           |
| Mahānadī                         | Mahī                   | 1                                             | Mahī                                    | Mahati                  | Mahi                   | Rohi                  | Mahatī            |
| Pasa                             | Parā (Text:            | ı                                             | Para                                    | Para                    | Sara                   | Para                  | Parā              |
|                                  | Tatha)                 |                                               |                                         |                         |                        |                       |                   |
| Carmanvati                       | Carmanvati             | Carmanyavati   Carmanvati                     | Carmanvati                              | Dhanyatī                | Carmanvati             | Carmanvati            | Carmanvati        |

| Napa        | Vrsi                                         | Sura           | Napi         | Rups              | Lupi         | ı                                       | ı                 |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Vidisa      | Vidiśa                                       | Vidiśa         | Vidisa       | Vidusa            | Vidisa       | Vidiśa                                  | Vidisa            |
| Vetravatī   | Vedavatī                                     | Vetravatyā     | Vetravati    | Venumati          | Venumati     | Vedatrayi                               | Vetravati         |
| Kṣiprā      | Sipra (Var.:                                 | ١              | Sipra        | Sipra             | Citra        | 1                                       | Śipra (Var.:      |
|             | Ksipra)                                      |                |              |                   |              |                                         | Kġ <sup>0</sup> ) |
| Avanti      | AvantI                                       | ı              | Avarņī       | AvantI            | Oghavatī     | Vapanti                                 | Avanti            |
| l           | 1                                            | ı              | I            | Kunti             | Ramya?       | ļ                                       | 1                 |
| Auf de      | Auf dem Rksa-(Markandeyap.: Skandha-)Gebirge | andeyap.: Skan |              | entspringen die I | Flusse:      |                                         |                   |
| Sona        | Sona (Var.: 0a)                              | ı              |              | Sona 1)           | Sona         | Sona                                    | Sons              |
| Mahanada    | Mahanadi                                     | 1              | Mahanada     | Mahanada 1)       | Mahanadī     | Jyotfratha                              | Mahanada          |
| Narmada     | Narmadā                                      | Narmada        | Narmadā      | Nandana 1)        | Narmada      | Narmada                                 | Narmada           |
| Surasa      | Suratha                                      | Surasa         | Suratha      | Sukṛśa 1)         | Surasa       | Surasa                                  | Suraha (Var.:     |
|             |                                              |                |              |                   |              |                                         | omahā)            |
| Kriya       | Kriyā                                        | Sona           | Adrija       | Ksama 1)          | Kriya        | 1                                       | Drum&             |
| Mandakinī   | Mandakinī                                    | Mandakinī      | Mandakinī    | Mandakinī         | Mandakinī    | Mandakinī                               | Mandakinī         |
| Daśārņā     | Dasarna                                      | Dasarna        | Daśārņā      | Daśarņā           | Daśārņā      | Dasarņā                                 | Daśarņa           |
| Citrakütā   | Citrakūtā                                    | Citrakütā      | Citrakūtā    | Citrakūtā         | Citrakūtā    | Citrakuta                               | Citrakūtā         |
| Tamasā      | 1                                            | Tamasi         | l            | Tamasā            | Devika       | Ташава                                  | Tamasā            |
| 1           | Citrotpala                                   | 1              | Citrotpala   | ı                 | Citrotpala   | ı                                       | ı                 |
| Pippala     | Vetravati                                    | ١              | Tamasā       | Pippali           | Ташаяй       | Pippala                                 | Pippala           |
| Syena       | ı                                            | 1              | 1            | Syeni             | ı            | 1                                       | Śroni             |
| Karamoda    | Karamodā                                     | ı              | Karamodā     | 1                 | Karatoya     | Karatoya                                | Karatoyā          |
| Pisacika    | Piśacika                                     | Piśacika       | Piśacika     | 1                 | Piśacika     | Piśacika                                | Piśacika          |
| Citrotpala  | Atilaghuśroni                                | Citrotpala     | Pippaliśroni | Citrotpala        | Pippalaśreni | Citrotpala                              | Nilotpala         |
| Visala      | Vipapma                                      | Viśala (Var.:  | Vipasa       | Vimalā            | Vipaśa       | Visala                                  | Vipāśā            |
|             | •                                            | Vipāśā)        |              |                   |              |                                         |                   |
| Banjula     | Saivala (Var.:                               | Manjula        | Vañjulā      | Caffcala          | Vanjulāvatī  | Vanjuka                                 | Jambula (Var.:    |
|             | .Caio)                                       |                |              |                   |              |                                         | Bafijulā)         |
| Vastuvābinī | ١                                            | ı              | l            | Dhutavahini       | Satsaṃtajā   | Balavabini<br>(Text Balu <sup>o</sup> ) | Baluvahini        |
| Saneruja    | Sadheruja                                    | ł              | Sumeruja     | 1                 | l            |                                         | Siteraja          |
| Suktimati   | Saktimatī                                    | ı              | Śuktimatī    | Suktimanti        | Śuktimati    | Śuktimatī                               | Śuktimatī         |
|             | . 1                                          |                |              |                   |              |                                         |                   |

1) Fehlt in der Ausgabe von 1878.

| Brahmaṇḍap.<br>Pū. Bhā. 16.24ff. | Brahmap.<br>27. sc ff. | Kürmap. 47<br>S. 404 f.                        | Markandeyap.<br>57. 16 ff. | Matsyap.<br>114. so ff. | Vāmanap.<br>13. so ff. | Varahap, 85   | Vayup. 45. 94 ff. |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Mańkutī                          | Śakunī                 | I                                              | Śakulī                     | Śunī, Lajjā             | Cakriņī                | Vīrajā        | Makruņā (Var.     |
| Tridiva                          | Tridiva                | ļ                                              | Tridiva                    | Mukutā                  | Tridiva                | PańkinI       | Tridiva           |
| Kratu                            | Kramu                  | ١                                              | Kramu                      | Hradika                 | Vasu                   | Ratri         | 1                 |
| 1                                | Vegavābinī             | Baluvahinī                                     | Vegavāhinī                 | 1                       | Balavāhinī             | 1             | 1                 |
| Par d                            | em Vindhya-G           | Auf dem Vindhya-Gebirge entspringen die Flüsse | gen die Flüsse:            |                         |                        |               |                   |
| ı                                |                        | 1                                              | -                          | 1                       | 1                      | Manijala      | 1                 |
| 1                                | 1                      | 1                                              | 1                          | ı                       | ı                      | Subba         | 1                 |
| Tapī                             | Siprā                  | Tapi                                           | Śipra                      | Tapi                    | Siva                   | Tapi          | Tāpī              |
| Payosni                          | Payosni                | Payosni                                        | Payosni                    | Payosnī                 | Payosni                | Payolli       | Payosni           |
| Nirvindhya                       | Nirvindhya             | Nirvindbya                                     | Nirbindhya                 | Nirvindhya              | Nirvindhya             | 1             | Nirbandhyā        |
| Srpa                             | Tapi                   | Śighroda                                       | Tapi                       | Ksiprā                  | Tapl                   | Śighroda      | Madrā             |
| Nisadhā                          | Saridvara              | Mahanadī (?)                                   | Nisadhavatī                | Reabha                  | Nisadhavatī            | 1             | Nisadha           |
| Veņī                             | Veņā                   | Vinna (Var.:                                   | Venya                      | Vens                    | Venā                   | Vesnāpāsā     | Venvā             |
|                                  |                        | Venya)                                         |                            |                         |                        |               |                   |
| Vaitaraņī                        | Vaitaraņī              | Vaitaraņī                                      | Vaitaraņī                  | Vaitaranī               | Vaitaranī              | Vaitaraņī     | Vaitaraņī         |
| Ksiprāvālā                       | SinIvall               | Balaka                                         | Sintball                   | Viśvamālā               | Sintbahu               | Vedipala      | Sitibahu          |
| Kumudvatī                        | Kumudvati              | Kumudvatī                                      | Kumudvatī                  | Kumudvatī               | Kumudvatī              | Kumudvati     | Kumudvatī         |
| Toys                             | Toya                   | ١                                              | Karatoya                   | Toya                    | Toyareva               | Toya          | Toya              |
| Mahagauri                        | Mahagauri              | Mahagauri                                      | Mahagauri                  | Mahagauri               | Mahagauri              | 1             | Mahagauri         |
| Durgā                            | Durga                  | Durga                                          | Durga                      | Durgama                 | Durgandha              | Durgā         | Durga             |
| Vannaśila                        | Antaḥśilā              | Antaḥśilā                                      | Antaḥśira                  | Sila                    | Vasila                 | Antyagira     | Antaśila          |
| Auf de                           | em Sahya-Gel           | dem Sahya-Gebirge entspringen die Flusse       | die Flüsse:                |                         |                        |               |                   |
| Godavari                         | Godavari               | Godavari                                       | Godāvarī                   | Godavari                | Godāvarī               | Godāvarī      | Godāvarī          |
| Bhimarathi                       | Bhimarathi             | Bhīmarakṣī                                     | Bhimaratha                 | Bhimarathi              | BhImarathi             | Bhimarathi 1) | BhImarathi        |
| Кгератера                        | Krsnavenā              | Kṛṣṇā                                          | Kṛṣṇā                      | Kṛṣṇaveṇī               | Krsnavenya (           | Kṛṣṇā         | Kṛṣṇā             |
| ı                                | _<br> <br> -           | Veņā                                           | Venyā                      | 1                       | 1                      | Veņā          | Vaiņī             |
| Bajula                           | Āpagā                  | Vasyata (Var.:                                 | ļ                          | Vañjula s)              | Saridvatī              | Vafijulā      | Vafijulā          |
| Tungabhadra                      | Tungabhadra            | Vatsarī)<br>Tuṅgabhadrā                        | Tungabhadra                | Tuṅgabhadrā             | Viṃśamadrī             | Tungabhadra   | Tungabhadra       |

| Supravoga         | Suprayoga                                                   | Suprayoga                                                                              | Suprayoga          | Suprayoga         | Suprayoga      | Suprayoga     | Suprayoga     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| Bahya             |                                                             |                                                                                        | Vahya              | Vahyā             | Vahya          | Vahya (!)     | )             |
| Kaveri            | f                                                           | Kaverī                                                                                 | Kāverī             | Kāverī            | Kaverī         | Kaveri        | Kaveri        |
| 1                 | ı                                                           | 1                                                                                      | 1                  | ı                 | Dugdhoda       |               | Āpagā         |
| -                 | 1                                                           | 1                                                                                      | ì                  | 1                 | Nalini         | 1             | 1             |
| 1                 | 1                                                           | 1                                                                                      | ì                  | 1                 | Varisenā       | 1             | ı             |
| 1                 | 1                                                           | 1                                                                                      | 1                  | 1                 | Kalasvanā      | 1             | 1             |
| Auf de            | Auf dem Malaya (Vāmanap.: Śaktimat-)Gebirge                 | āmanap.: Śaktir                                                                        |                    | entspringen die F | Flüsse:        | -             | _             |
| Krtamala          | Krtamala                                                    | Rtumala                                                                                |                    |                   | Kṛtamālā       | Satamala      | Krtamala      |
| <b>Tamraparnī</b> | Tamraparņī                                                  | Tamraparņī                                                                             | Tamraparņī         | Tamraparņī        | Tamraparņī     | Tamraparnī    | Tamravarņī(ā) |
| Puspajati         | Pusyajā                                                     | Puspavati                                                                              | Puspajā            | Puspaja           | Vañjulā        | Puspāvatī     | Puspajāti     |
| Utpalavatī        | Pratyalāvatī                                                | Utpalavati                                                                             | Satpalavati        | Utpalāvatī        | Utpalāvatī     | Utpalavati    | Utpalavati    |
| 1                 | 1                                                           | ı                                                                                      | 1                  | 1                 | Śunī           | 1             | ı             |
| -                 | 1                                                           | l                                                                                      | 1                  |                   | Sudamā         | 1             | l             |
| Anf de            | Auf dem Mahendra-(Kurmap. 2): Suktimat.)Gebirge entspringen | (Kurmap. 2): Ś                                                                         | uktimat.)Gebirg    |                   | die Flüsse:    | _             | _             |
| Trisama           | Pitrsoma                                                    | Trisama                                                                                | Pitrsoma           | Tribbaga          | 1              | Triyāmā       | Trisāmā       |
| Reikulya          | Rsikulya                                                    | Reikulya                                                                               | Rsikulya           | Reikulya          | !              | Rsikulya      | Rtukulya      |
| Banjula           | Iksunā (Text:                                               | . 1                                                                                    | Iksuka             | Iksuda            | 1              | Iksula        | Iksulā        |
|                   | Vañjulā)                                                    |                                                                                        |                    |                   |                |               |               |
| Tridiva, Bala(?)  | Tridiva                                                     |                                                                                        | Tridiva            | Tridiva           | 1              | Trivinda-     | Tridiva       |
| Langulin          | Langulinī                                                   | ı                                                                                      | Langulini          | Tamraparni        | 1              | La-Mulini (!) | Langulini     |
| Vaméadhara        | Vaṃśakarā                                                   | Vamsadhāriņī                                                                           | Vamsakarā          | Mult              | 1              | Vamsavarā     | Vamsadhara    |
| I                 | ı                                                           | ı                                                                                      | 1                  | Saravā            | 1              | 1             | 1             |
| l                 | 1                                                           | 1                                                                                      | ١                  | Vimalā            | 1              | 1             | 1             |
| Auf de            | Auf dem Suktimat entspringen die Flüsse:                    | entspringen die                                                                        | Flüsse:            |                   |                | -             |               |
| Rsikulya          | Suvikala                                                    | Reika                                                                                  | Rsikulyā           | Kasika            | 1              | Rsika         | Rsika         |
| Kumārī            | Kumārī                                                      | 1                                                                                      | Kumari             | Sukumārī          | 1              | Lüsatī        | Sukumārī      |
| Mandaga           | Manuga                                                      | ì                                                                                      | Mandagā            | Mandaga           | 1              | 1             | Mandagā       |
| Mandagaminī       | Mandagaminī                                                 | Gandhamada-                                                                            | Mandavahini        | Mandavāhinī       | 1              | Mandagāminī   | Mandavahinī   |
| Krnā              | Квата                                                       | Ksinra                                                                                 | Krnā               | Krnā              | 1              | ١             | Kinā          |
| Palāsinī          | Palasini                                                    | Palāsinī                                                                               | Palasini           | Pasini            | 1              | Palasini      | Palasini      |
| - 1               | folgende Wort                                               | 1) Des folgende Wort Merethi ist iedenfalls eine teilweise Wiederholung dieses Flusses | alls eine teilweis | e Wiederholung    | dieses Flusses | -             | _             |

1) Das folgende Wort Marathi ist jedenfalls eine teilweise Wiederholung dieses Flusses.
2) Hier liegt offenbar eine Korruption des Textes vor.
3) Ausgabe 1878 Cangula.

## Das Skandapurāņa, Sahyādrikhanda 2 nennt folgende Flüsse:

| Nach Westen<br>gehend | Nach Osten<br>gehend |
|-----------------------|----------------------|
| Sītā                  | Sarayū               |
| Ikșu                  | Hradin               |
| Sindhu                | Pārvatī              |
| Tisrastā              |                      |

## Die Flüsse Bharata's nach dem Garudap. 55. 7 ff. sind:

| Vedasmṛti | Śivā    | Kāverā     | Kṛṣṇavarṇā | Candrabhāgā | Mṛtagaṅgā |
|-----------|---------|------------|------------|-------------|-----------|
| Narmadā   | Tāpī    | Gomatī     | Mahānadī   | Sarasvatī   | Payasvinī |
| Varadā    | Payosni | Godāvarī   | Ketumālā   | Rsikulyā    | Vidarbhā  |
| Surasā    | Sarayū  | Bhīmarathī | Tāmraparņī | Kāverī      | Śatadru   |

Die Flüsse nach dem Bhägavatap. V. 19. 18 ff. und Devibhägavatap. VIII. 11. 18 ff. sind:

| ~ • •-                    | · Š ·                       |                            | 1351- 1-  | ۱ م               |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| Candravaśā                | Šarkarāvartā(De-            | Payoṣṇī (Devī-             | Mahānadī  | Gomati            |
| Tāmraparņī                | vībhag.: <sup>o</sup> takā) | bhāg.: <sup>0</sup> ṣṇikā) | Vedasmṛti | Sarayū [0avatī)   |
| Avațodā (Devi-            | Tungabhadrā                 | Тарī                       | Ŗṣikulyā  | Rodhasvatī (Dev.: |
| bhāg.: <sup>o</sup> dakā) | Kṛṣṇā (Devībb.:             | Revā                       | Trisāmā   | Saptavatī         |
| Kṛtamālā                  | Kṛṣṇaveṇā)                  | Surasā                     | Kausikī   | Susomā            |
| Vaihāyasī                 | Veņyā (Devī-                | Narmadā                    | Mandākinī | Śatadrū(Dev.:0u)  |
| Kāverī                    | bhāg.: fehlt)               | Carmaṇvatī                 | Yamunā    | Candrabhāgā       |
| Veņī (Devībhāg.:          | Bhīmarathī                  | Sindhu                     | Sarasvatī | Marut             |
| Veņā)                     | Godāvarī                    | Andha                      |           | Vrdhā             |
| Payasvinī                 | Nirvindhyā                  | Śoṇa                       | Dṛṣadvatī | Vitastā           |
|                           | _                           |                            |           | Asiknī            |

Die Flüsse nach der Yogasiddhantacandrika S. 124 sind:

| Gangā  | Sarasvatī | Narmadā  | Kāverī   | Gaṇḍakī     |
|--------|-----------|----------|----------|-------------|
| Yamunā | Sarayū    | Godāvarī | Mahānadī | Payohladinī |

Die Flüsse Bhārata's nach dem Padmapurāna und Mahābhārata:

| Padmap.<br>III. 6. 10 ff. | Mahābhārata<br>6. s21 ff. 1) | Padmap.<br>III. 6. 10 ff. | Mahābhārata<br>6. 321 ff. | Padmap.<br>IiI. 6. 10 ff. | Mahābhārata<br>6. s21 ff. |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vimalā                    | Vipulā.                      | Śatadru                   | Śatadrū                   | Vetravatī                 | Vetravatī                 |
| Gańgā                     | Gangā                        | Candrabhāgā               | Candrabhāgā               | Kṛṣṇā                     | ) 7                       |
| Sindhu                    | Sindhu                       | Yamunā                    | Yamunā                    | Venī (Var.:               | Kṛṣṇaveṇī                 |
| Sarasvatī                 | Sarasvatī                    | Dṛṣadvatī                 | Dṛṣadvatī                 | Veņā)                     | ľ                         |
| Godāvarī                  | Godāvarī                     | Vitastā                   | Vipāśā                    | Irāvatī                   | Irāvatī                   |
| Narmadā                   | Narmadā                      | Vipāpā                    | Vipāpā                    | Vitastā                   | Vitastā                   |
| Bahūdā                    | Bāhudā                       | Svacchavālukā             | Sthülabālukā              | Payosni                   | Payospī                   |

<sup>1)</sup> Siehe auch Vișnupurăna transl. by H. H. Wilson ed. by F. Hall, Vol. 2 (1866) S. 139 ff. (Wilson: Works 7).

| Padmap.<br>III. 6. 10 ff. | Mahābhārata<br>6. ss1 ff. | Padmap.<br>III. 6. 10 ff. | Mahābhārata<br>6. sg1 ff. | Padmap.<br>III. 6. 10 ff. | Mahābhārata<br>6. sm ff. |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Devikā                    | Devikā                    | Vīrā                      | Vīrā                      | Ambuvāhinī                | Madhuvāhinī              |
| Vedasmṛti                 | Vedasmrtā                 | Bhīmā                     | Bhīmā                     | Vainadī                   | Vinadī                   |
| Vedaśirā                  | Vedavatī                  | Mālāvatī                  | Oghavatī                  | Pingalā                   | Piñjalā                  |
| Tridivā                   | Tridiva                   | Palāśinī                  | Palāśinī                  | Veņā.                     | Veņā                     |
| Sindhulākṛmi              | Iksumālavī                | Pāpabarā                  | Pāpaharā                  | Tungavegā                 | Tungavena                |
| Karīsiņī                  | Karīsiņī                  | Mahendra                  | Mahendrā                  | Vidišā.                   | Vidiśā                   |
| Citravahā                 | Citravahā                 | Pațalāvatī                | Pāṭalāvatī                | Kṛṣṇaveṇā                 | Krsnavenā                |
| Trisenā                   | Citrasenā                 | Karīsiņī                  | Karīsinī                  | Tāmrā                     | Tāmrā                    |
| Gomatī                    | Gomatī                    | Asiknī                    | Asiknī                    | Kapilā                    | Kapilā                   |
| Dhūtapāpā                 | Dhūtapāpā                 | Kuśacīrī                  | Kuśacīrā                  | Dhenu                     | Śalu                     |
| Candanā                   | Gandakī                   | Marutā                    | Makarī                    | Sakāmā                    | Suvāmā                   |
| Kauśikī                   | Kausikī                   | Pravarā                   | Pravarā                   | Vedasvā                   | Vedāśvā                  |
| Tridivā                   | Niścitā                   | Menā                      | Menā                      | Haviḥsrāvā                | Hariśrāvā                |
| Hrdyā                     | Krtyā                     | Hemā.                     | Hemā                      | Mahāpathā                 | Mahopamā                 |
| Nācitā                    | Nicitā                    | Ghrtavatī                 | Dhrtavatī                 | Śiprā                     | Śīghra                   |
| Rohitāraņi                | Lohatārinī                | Anāvatī                   | Purāvatī                  | Picchalā                  | Picchalā                 |
| Rahasyā                   | Rahasyā                   | Anusnā                    | Anusnā                    | Bhāradvājī                | Bhāradvājī               |
| Śatakumbhā                | Śatakumbhā                | Sevyā                     | Śaivyā                    | Kaurnikī                  | Kauśikī                  |
| Sarayū                    | Sarayū                    | Kāpī                      | Kāpī                      | Śoṇā                      | Śoṇā                     |
| Carmanvati                | Carmanvatī                | Sadāvīrā                  | Sadānīrā                  | Bāhudā                    | Bāhudā                   |
| Vetravatī                 | Candrabhāgā               | Adhrsyā                   | Adhrsyā                   | Candramā                  | Candramā                 |
| Hastisomā                 | Hastisomā                 | Kuśacīrā                  | Kuśadbārā                 | Durgā                     | Durgā                    |
| Diś                       | Diś                       | <b>i</b> –                | Sadākāntā                 | Antaḥśilā                 | Antraśilā                |
| Śarāvatī                  | Šarāvatī                  |                           | Śivā                      | Brahmamedhyā              | Brahmabodhyā             |
| Payosnī                   | Payosnī                   |                           | Vīravatī                  | Dṛṣadvatī                 | Bṛhadvatī                |
| Bhīmā                     | Parā                      |                           | Vāstu                     | Parokṣā                   | Yavaksā                  |
| Bhīmarathī                | Bhīmarathī                |                           | Suvāstu                   | Rohī                      | Rohī                     |
| Kāverī                    | Kāverī                    |                           | Gaurī                     | Jambūnadī                 | Jāmbūnadī                |
| Culukā                    | Culakā                    | _                         | Kampanā                   | Sunāsā                    | Sunasā                   |
| Tāpī                      | Vīnā                      |                           | Hiranvatī                 | Tamasā                    | Tamasā                   |
| Śatamalā                  | Śatabalā                  |                           | Barā                      | Dāsī                      | Dāsī                     |
| Nīvārā                    | Nīvārā                    |                           | Vīrankarā                 | Sāmānyā                   | Vasā                     |
| Mahitā                    | Mahitā                    |                           | Pañcamī                   | Varaņā                    | Varuņā                   |
| Suprayogā                 | Suprayogā                 | Rathacitrā                | Rathacitră                | Asi                       | Asī                      |
| Pavitrā                   | Pavitrā                   | Jyotirathā                | Jyotirathā                | Nīlā                      | Nālā                     |
| Kṛṣṇalā                   | Kundalā                   | Viśvāmitrā                | Viśvāmitrā                | Dhrtikarī                 | Dhṛtimatī                |
| Sindhu                    | Sindhu                    | Kapiñjalā                 | Kapiñjalā                 | Parņāśā                   | Pūrņāśā                  |
| Vājinī                    | Rājanī                    | Var.: Upendrā             | Upendrā                   | Mānavī                    | Tāmasī                   |
| Puramālinī                | Puramālinī                | Var.: Bahulā              | Bahulā                    | Vrsabhā                   | Vrsabhā                  |
| Pūrvābhirāmā              | Pūrvābhirāmā              | Kucīrā                    | Kucīrā                    | Bhāsā                     |                          |

| Padmap.<br>III. 6. 10 ff. | Mahābhārata<br>6. ssı ff. | Padmap.<br>III. 6. 10 ff. | Mahābhārata<br>6. 321 ff. | Padmap.<br>III. 6. 10 ff. | Mahābhārata<br>6. 321 ff. |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Brahmamedhyā              | Brahmamedhyā              | Citrarathā                | Citrarathā                | Lohityā                   | Lohityā                   |
| Dṛṣadvatī                 | Brhadvatī                 | Atulā                     | Mañjulā                   | Karatoyā                  | Karatoyā                  |
| Sadānirāmayā              | Sadānirāmayā              | Rohinī                    | Vāhinī                    | Vṛṣakātvayā               | Vṛṣakāhvayā               |
| Kṛṣṇā                     | Kṛṣṇā                     | Mandakini                 | Mandākinī                 | Kumārī                    | Kumārī                    |
| Mandagā                   | Mandagā                   | Vaitaraņī                 | Vaitaran1                 | Reitulyā                  | Rsikulyā                  |
| Mandavāhinī               | Mandavāhinī               | Kokā                      | Kośa                      | Mārisā                    | Mārisā                    |
| Brāhmaņī                  | Brahmāņī                  | Śuktimatī                 | Muktimatī                 | Sarasvatī                 | Sarasvatī                 |
| Mahāgaurī                 | Mahāgaurī                 | Anaṅgā                    | (M)aningā                 | Mandākinī                 | Mandākinī                 |
| Durgā                     | Durgā                     | Vṛṣasāhvayā               | Puspavenyut-              | Supunyā                   | Punyā                     |
| Citrotpalā                | Citrotpalā                |                           | palāvatī                  | Sarvā Gangā               | Sarvasangā                |

#### δ) Die Völker Bhārata's.

Die Völker

Fast alle Purāņa geben grosse Listen der Völkerschaften, die Bhārata bewohnen. All-Bhārata's. gemein wird gesagt, dass im Osten die Kirāta, im Westen die Yavana und in der Mitte die Arier mit ihren vier Kasten der Brahmanen, Ksatriya, Vaisya und Sudra wohnen. Nach Garudap. 55. 5 und Vāmanap. 13. 12 f. wohnen im Süden die Andhra und im Norden die Turu(a)ska.

Die Völkerlisten der einzelnen Purana, nach ihrer Zusammengehörigkeit gegenübergestellt, sind folgende:

| Agnip. 118. s          | Brahmap. 19. 15 ff. | Kūrmap. 47, S. 405  | Viṣṇup. II. 3. 14 ff. |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|
|                        | Die Völker          | in Madhyadeśa.      |                       |  |  |  |  |
| Kuru                   | Kuru                | Kuru                | Kuru                  |  |  |  |  |
| Pāńcāla "usw." 1)      | Pańcala "usw. 1)    | Pāncāla "usw."1)    | Pāñcāla "usw."1)      |  |  |  |  |
|                        | Die Völl            | cer des Ostens.     |                       |  |  |  |  |
| _                      | Kāmarūpa-nivāsin    | Kāmarūpa-nivāsin    | Kāmarūpa-nivāsin      |  |  |  |  |
| Die Völker des Südens. |                     |                     |                       |  |  |  |  |
| _                      | Paundra             | Pundra              | Pundra                |  |  |  |  |
|                        | Kalinga             | Kalinga             | Kalinga               |  |  |  |  |
|                        | Magadha             | Magadha             | Magadha               |  |  |  |  |
|                        | Die Völk            | er des Westens.     |                       |  |  |  |  |
|                        | Saurāstra           | Saurāstra           | Saurāstra 2)          |  |  |  |  |
|                        | Śūdra               | Śūdra               | Śūra 2)               |  |  |  |  |
|                        | Ābhīra              | Hīna (Var.: Ābhīra) | Ābhīra 2)             |  |  |  |  |
|                        | Arbuda              | Arvuda              | Arvuda 2)             |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Die Aufzählung der Völker wird nur durch Kuru-Päncaladi angedeutet.

<sup>2)</sup> Diese Völker wohnen am Pariyatra-Gebirge.

| Agnip. 118. 8       | Brahma     | ap. 19. 15 ff. | Kürmap. 47, S   | 5. <b>4</b> 05 | Viș    | ņup. II. 3. 14 ff.                      |
|---------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-----------------------------------------|
| _                   | Māruka     |                | Mālaka          |                |        | a (Var.: Māluka,<br>uka) <sup>1</sup> ) |
|                     | Mālava     |                | Malapa (Var.: I | Malaya)        | Mālava |                                         |
|                     | Sauvīra    |                | Sauvīra         | •              | Sauvīr | •                                       |
|                     | Saindhava  | ,              | Saindhava       |                | Saindl | nava                                    |
|                     | (Ā?)panna  | ,              | Hūna            |                | Hūna   |                                         |
|                     | Šālva      |                | Mālya (Var.: Śi | ilva)          | Śālva  |                                         |
|                     | Śākala-vā  | sin            | Bālyā-(Var.: Ka |                | Śākala | ı-vāsin                                 |
|                     |            |                | vāsin           | F              |        |                                         |
|                     | Madra      |                | Mādra           |                | Madra  |                                         |
|                     | Rāma       |                | Rāma            |                |        | (Var.: Roma u.                          |
|                     |            |                |                 |                | Vān    |                                         |
|                     | Ambastha   |                | Andhra          |                | Ambas  | ,                                       |
|                     | Pārasīka   |                | Pārasīka        |                | Pārasī | ••                                      |
|                     |            | ·              | ,               |                |        |                                         |
| Brahmandap.         | Brahmap.   | Mārkaņdeyap.   | Matsyap.        | Vāma           |        | Vāyup.                                  |
| Pū. Bhā. 16. 40 ff. | 27. 41 ff. | 57. 32 ff.     | 114. 84 ff.     | 13. 8          | 36 ff. | 45. 109 ff.                             |
|                     |            | Die Völker von | on Madhyadeśa.  |                |        |                                         |
|                     |            | _              | -               | Kuśūdr         | a ²)   | -                                       |
|                     |            |                |                 | Kundal         | а      |                                         |
| Kuru                | _          |                | Kuru            | -              | -      | Kuru                                    |
| Pāńcāla             |            |                | Pāńcāla         | Pañcāla        | ka     | Pāñcāla                                 |
| Śālva               | _          |                | Śālva           | -              | -      | Śālva                                   |
| Mādreya-Jāṅgala     |            |                | Jāṅgala         | _              | -      | Jāngala                                 |
| Śūrasena            |            |                | Śūrasena        | -              | -      | Śūrasena                                |
| Bhadrakāra          |            |                | Bhadrakāra      | -              | -      | Bhadrakāra                              |
| Bodha               |            | _              | Vāhya           | -              | -      | Bodha                                   |
| _                   |            |                | -               | Kauśiva        | 3.     |                                         |
| _                   |            |                | _               | Vṛka           |        | _                                       |
| _                   |            |                | -               | Śaka           |        | _                                       |
| _                   |            | _              | _               | Barbara        | 3.     | -                                       |
| _                   | _          |                | _               | Kaurav         | a      | _                                       |
| Paṭaccara           |            |                | Paṭaceara       | -              | -      | Satapathesva-                           |
| Matsya              | Matsya     | Matsya         | Matsya 3)       | -              | -      | Vatsa [ra?                              |
| Kuśalya             | Mukuṭa     | Aśvakūṭa (?)   | Kirāta          | -              | _      | Kisasna (Var.:                          |
| Sauśalya            |            |                |                 |                |        | Kisasta, Kisa-                          |
| <u> </u>            | Kulya      | Kulya          | Kulya           | -              | -      | Kulya [jya)                             |
| Kuntala             | Kuntala    | Kuntala        | Kuntala         | _              | _      | Kuntala                                 |

<sup>1)</sup> Siehe S. 70 Anm. 2.

Der Text hat Kuśūdraḥ.

<sup>3)</sup> Fehlt in der Ausgabe von 1878.

| Brahmaṇḍap.         | Brahmap.      | Mārkaņdeyap.  | Matsyap.                          | Vāmanap.      | Vāyup.                     |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|
| Pū. Bhā. 16. 40 ff. | 27. 41 ff.    | 57. 82 ff.    | 114. 84 ff.                       | 13. 35 ff.    | 45. 109 ff.                |
| Kasi                | Kāśi          | Kāśī          | Kāśī                              |               | Kāśi                       |
| Kośala              | Kośala        | Kośala        | Kośala                            |               | Kośala                     |
| Godha, Bhadra       |               | Atharva       | Āvanta                            |               | Arthapa                    |
| Kalinga             | Kalinga       | Arkalinga     | Kalinga                           | Kalinga       | Tilanga                    |
| Izamp6a             |               |               |                                   | Vanga         |                            |
|                     |               |               |                                   | Anga          |                            |
| Māgadha             | Śamaka        | Malaka        | Mūka                              | Marmaka       | Magadha                    |
| Utkala              | Vrka          | Vrka          | Andhaka                           |               | Vrka                       |
| Ctala               | 1 4:20        |               |                                   | l             | 1                          |
|                     |               |               | des Nordens.                      |               | 1 45                       |
|                     | Die Stadt Go- | 1             | [Der Berg?] Go-                   |               | Die Stadt Go-              |
| vardhana an         | vardhana an   | vardhana an   | vardhana, Man-                    | _             | vardhana an                |
| der Nordseite       | der Nordseite | der Nordseite | dara, Gandha-                     |               | der Nordseite              |
| des Sahya           | des Sahya     | des Sahya     | mādana                            | _             | des Sahya                  |
|                     |               | _             | _                                 | Ābhīra ¹)     | _                          |
|                     | _             | _             | _                                 | Śāṭhyadhāna-  | _                          |
| Bāhlīka             | Vāhīkara      | Vāhlīka       | Bāhlīka                           | Bāhlīka [ka¹) | Vāhlīka                    |
| Vāṭadhāna           | Vāṭadhāna     | Vāṭadhāna     | Vāṭadhāna                         | Vāṭadbāna     | Vāṭadhāna                  |
| 7                   | g             | 7,,,          | 7                                 | 7             | (Var.: Vāḍhaº)             |
| Ābhīra              | Sutīra        | Ābhīra        | Abhīra                            | Ābhīra        | Ābhīra                     |
| Kālatoyaka          | Kālatoyada    | Kālatoyaka    | Kālatoyaka                        | Kālatoyada    | Kalatoyaka                 |
| Aparānta            | Aparānta      | Aparānta      | Purandhra                         | Aparānta      | Aparīta                    |
| Suhma               | Sūdra         | Sūdra         | Śūdra                             | Śūdra         | Sūdra [Pahl <sup>o</sup> ) |
| Pāñcāla             | Vāhlika       | Pallava       | Pallava                           | Pallava       | Pahnava (Var.:             |
| Carmamaṇḍala        | l             | Carmakhandika | ( -)                              |               | Carmakhaṇḍi-               |
| Gāndhāra            | Gāndhāra      | Gāndhāra      | Gāndhāra                          | Gāndhāra      | Gāndhāra [ka               |
| Yavana              | Yavana        | Gabala        | Yavana                            | Yavana        | Yavana                     |
| Sindhu              | Sindhu        | Sindhu        | Sindhu                            | Sindhu        | Sindhu                     |
| Sauvīra             | Sauvīra       | Sauvīra       | Sauvīra                           | Sauvīra       | Sauvīra                    |
| Maņḍala             | Madraka       | Madraka       | Madraka                           | Bhadraka      | Bhadraka                   |
| Śaka, Bhadra        | Satadruha     | Satadruja     | Śaka, Druhya<br>(Var.: Śatadrava) | Śātadrava     | Śaka, Hrada                |
| Kulinda             | Kalinga       | Kalinga       | Pulinda                           | Lalittha      | Kulinda                    |
| Pārada              | Pārada        | Pārada        | Pārada                            | Pārāvata      | Parita                     |
| Vindhyacülika       | Hārabhūṣika   | Hārabhūṣika   | Hāramūrtika                       | Mūṣaka        | Hārapūrika                 |
| Abhīṣāha            | Māṭhara       | Māthara       | Rāmaṭha                           | Māthara       | Ramata                     |
| Ulūta               | Kanaka        | Bahubhadra    | Kantakāra                         | Udakadhāra    | Raddhakataka               |
| Kekaya              | Kaikeya       | Kaikeya       | Kaikeya                           | Kaikeya       | Kekaya                     |
| Daśamālika          | Dambhamālika  |               | Daśanāmaka                        | Daśama        | Daśamānika                 |

<sup>1)</sup> Hier scheint eine starke Textverderbnis vorzuliegen.

| Brahmandap.         | Brahmap.       | Märkandeyap.    | Matsyap.       | Vāmanap.       | Vāyup.         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pū. Bhā. 16. 40 ff. | 27. 41 ff.     | 57. 82 ff.      | 114. s4 ff.    | 13. ss ff.     | 45. 109 ff.    |
| Die Niederlas-      | Die Niederlas- | Die 'Niederlas- | Die Niederlas- | Die Niederlas- | Die Niederlas- |
| sungen der          | sungen der     | sungen der      | sungen der     | sungen der     | sungen der     |
| Brāhm., Kṣa-        | Kṣatriya,Vai-  | Kṣatriya,Vai-   | Kṣatriya, Vai- | Kṣatriya,Vai-  | Ksatriya, Vai- |
| triya, Vaisya       | śya u. Śūdra   | sya u. Śūdra    | śya u. Śūdra   | śya u. Śūdra   | śya u Śūdra    |
| u. Śūdra            |                | _               | _              |                | _              |
| Kāmboja             | Kāmboja        | Kāmboja         |                | Kāmboja        | Kāmboja        |
| Darada              |                | Darada          | _              | Darada         | Darada         |
| Barbara             | Barbara        | Varvara         |                | Barbara        | Barbara        |
| Angalauhika         | Laukika        | Harsavardhana   |                | Angalaukika    | Priyalaukika   |
| Cīna 1)             | Cīna (Text:    | Cīna            |                | Vena           | Cīna (Text:    |
| Tusāra              | Tusāra [Vīra)  | Tukhāra         |                | Tusāra         | Tusāra [Po)    |
| Pallava,            | Pahlavādhā-    | bahulā Vāhya-   |                | bahudhā Bā-    | Pahlava,       |
| Girigahvara         | vata           | tonarāh         |                | hyatodarāh     | Bāhyatodara    |
| Atri                | Ātreya         | Ātreya          | Atri           | Ātreya         | Ātreya         |
| Bharadvāja          | Bharadvāja     | Bharadvāja      | Bharadvāja     | Bharadvāja     | Bharadvāja     |
| Prasthala           | Puskala        | Puskala         | Prastbala      | Prasthala      | Prasthala      |
| Daśeraka            | Daśeraka       | Kuśeruka        | Daseraka [āka] | Daśeraka       | Kaseruka       |
| Lamaka              | Lampaka        | Lampāka         | Lampaka(Var.:  | Lampaka        | Lampāka        |
| Tālaśāla            | Śunaśoka       | Šūlakāra        | Talagāna       | Tāvakārāma     | Stanapa        |
| Bhūṣika             | Kulika         | Culika          | Sainika        | Cūdika         | Pīdika         |
| Ījika               | Jāṅgala        | Jāguda          | Jāṅgala        | Tangana        | Juhuda         |
| Anga, Vanga 1)      | Ausadhi        | Aupadha         |                | Alasa          | Apaga          |
| Colabhadra          | Calacandra     | (?Ā)nimadra     |                | (?Ã)libhadra   | (?Ā)limadra    |
| Kirāta              | Kirāta         | Kirāta          |                | Kirāta         | Kirāta         |
| Tomara              | Tomara         | Tāmasa          |                | Tāmasa         | Tomara         |
| Hamsabhaga          | Hamsamārga     | Hamsamārga      |                | Karmamārga     | Hamsamārga     |
| Kāśmīra             | Kāśmīra        | Kāśmīra         |                | Supārśva       | Kāśmīra        |
| Tangana             | Karuna         | Tungana         |                | Ganaka         | Tangana        |
| Jhillika            | Śūlika         | Śūlika          |                | Kulūta         | Cūlika         |
| (?C)āhuka           | Kuhaka         | Kuhaka          |                | Kuhika         | (?C)āhuka      |
| Hūņa                | Māgadha        | Ūrņa            |                | Cūrna          | Pūrņa          |
| Darva               |                | Darva           |                | _              | Darva          |
|                     | _              | _               | _              | Tūrņapāda      | _              |
|                     |                | _               | _              | Kukkuta        | _              |
|                     | _              |                 | _              | Māṇḍavya       |                |
|                     | _              | _               | _              | Pānavīya       |                |
| _                   | _              | _               | _              | -              |                |
|                     | +              | 1               | 1              | I              | I              |

<sup>1)</sup> Es liegt in der Reihenfolge eine kleine Konfusion vor.

| Brahmāṇḍap.         | Brahmap.                  | Mārkaņdeyap. | Matsyap.        | Vāmanap.      | Vāyup.                 |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Pū. Bhā. 16. 40 ff. | 27. 41 ff.                | 57. 32 ff.   | 114, 34 ff.     | 13. ss ff.    | 45. 109 ff.            |
|                     |                           | Die Völke    | r des Ostens.   |               |                        |
| Andravāka           | Andha                     | Adhrāraka    | Anga, Vanga     | Anga, Vanga   | Andhravāka             |
| Mudgaraka           | Vāmankurāka               | Mudakara     | Madguraka       | Madgurava     | Sujaraka               |
| Antargiri           | Vallaka                   | Antargirya   | Antargiri       | Svantargiri   | Antargiri              |
| Bahirgira           | Makhāntaka                | Vahirgira    | Bahirgiri       | Bahirgira     | Bahirgira              |
| Plavanga            | (Apare') [A]ṅga           | Pravanga     | Plavanga 1)     | Pravanga      | Pravanga               |
| Plavanga            | Vanga                     | Rangeya      | Mātaṅga ¹)      | Vāṅgeya       | Vangeya                |
| Malada              | Malada                    | Mānada       | Yamaka 1)       | Māṃsāda       | Mālada                 |
| Malavartika         | Mālavartika               | Mānavartika  | Mallavarnaka 1) | Baladantika   | Mālavartin             |
| Samantara           | Bhadratunga               | Brāhmottara  | Suhmottara      | Brahmottara   | Brahmottara            |
| Prāvṛṣeya           | Pratijaya                 | Pravijaya    | Pravijaya       | Prāvijaya     | Pravijaya              |
| Bhārgava            | Bhāryānga                 | Bhārgava     | Mārgava         | Bhārgava      | Bhārgava               |
| Gopapārthiva        | Apamardaka                | Jñeyamallaka | Geyamālava      | Angeyamarsaka | (?A)Geyamar-<br>thaka  |
| Prāgjyotiṣa         | Prāgjyotiṣa               | Prāgjyotiṣa  | Prāgjyotiṣa     | Prāgjyotiṣa   | Prāgjyotiṣa            |
| Puṇḍra              | Madra                     | Madra        | Pundra          | Pṛṣadhra      | Muṇḍa                  |
| Videha              | Videha                    | Videha       | Videha          | Videha        | Videha                 |
| Tāmraliptaka        | Tāmraliptaka              | Tāmraliptaka | Tāmraliptaka    | Tāmraliptaka  | Tāmraliptaka           |
| Malla               | Malla                     | Malla        | Śālva           | Māla          | Māla                   |
| Magadha             | Magadhaka                 | Magadha      | Māgadha         | Magadha       | Magadha                |
| Gonarda             | Nanda                     | Gomanta      | Gonarda         | Mānanda       | Govinda                |
|                     |                           | Die Völker   | des Südens.     |               |                        |
| Pāṇḍya              | Pūrņa [Ker <sup>0</sup> ) | Pundra       | Pāṇḍya          | Pundra        | Pāṇḍya                 |
| Kerala              | Kevala (Var.:             | Kevala       | Kerala          | Kerala        | Kerala                 |
| Cola                | Golāngūla                 | Golāngūla    | Cola            | Cauda, (Var.: | Caulya                 |
| Kulya               |                           | _            | Kulya           | Kulya [Cola)  | Kulva                  |
| Setuka              | Rsika                     | Śailūsa      | Setuka          | Jānuka        | Setuka                 |
| Mūṣika              | Musika                    | Müsika       | Sūtika          | Mūsikāda      | Mūsika                 |
| Ksapana             | Kumāra                    | Kusuma       | Kupatha         | Kumārāda      | Kumana                 |
| Vanavāsika          | Rāmatha, Śaka             | Nāmavāsaka   | Vājivāsika      | Mahāśaka      | Vanavāsika             |
| Māhārāstra          | Mahārāstra                | Mahārāstra   | Navarāstra      | Mahārāstra    | Mahārāstra             |
| Mahisika            | Māhiṣaka                  | Mābisaka     | Māhisika        | Māhisika      | Māhisaka               |
| Kalinga             | Kalinga                   | Kalinga      | Kalinga         | Kalinga       | Kalinga                |
| Ābhīra              | Ābhīra                    | Ābbīra       | Karūsa          | Ābbīra        | Ābhīra                 |
| Haiṣīka             | Vaišikya                  | Vaisikya     | Haisīka         | Vaisakya      | Caisīka                |
| Āṭavya              | Atavya                    | Ādhakya      | Ātavya          | Āranya        | Ātavya                 |
| Sarava              | Sarava (Var.:<br>Śravara) | Śavara       | Śabara          | Śabara        | Vara (Text:<br>cavara) |
| Pulinda             | Pulinda                   | Pulinda      | Pulinda         | Pulindā       | Pulinda                |

<sup>1)</sup> Fehlt in der Ausgabe von 1878.

| Brahmāṇḍap.<br>Pū. Bhā. 16. 40 ff. | Brahmap.<br>27. 41 ff. | Mārkaņģeyap.<br>57. s2 ff. | Matsyap.<br>114. 34 ff. | Vāmanap.<br>13. ss ff.   | Vāyup.<br>45. 109 ff. |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Vindhyamau-<br>līya                | Mauleya                | Vindhyamau-<br>leya        | Vindbyapu-<br>sika      | Vindhyasai-<br>leya      | Vindhyamü-<br>līka    |
| Vaidarbha                          | Vaidarbha              | Vaidarbha                  | Vaidarbha               | Vedabha<br>(Text: °bho!) | Vaidarbha             |
| Dandaka                            | Daṇḍaka                | Dandaka                    | Dandaka                 | Dandaka                  | Daṇḍaka               |
| Paurika                            | Paulika                | Paurika                    | _                       | Paurika                  | Paunika               |
| Maulika                            | Maulika                | Maulika                    |                         | Sārika                   | Maunika               |
| Aśmaka                             | Aśmaka                 | Aśmaka                     | _                       | Aśmaka                   | Asmaka                |
| Bhogavardhana                      | Bhojavardhana          | Bhogavardhana              |                         | Bhogavardhana            | Bhogavardhana         |
| Konkana                            | Kaulika                | Naisika                    | _                       | Naimika                  | Nairņika              |
| Kantala                            | Kuntala                | Kuntala                    |                         | Kundala                  | Kuntala               |
| Andhra                             | Dambhaka               | Andha                      |                         | Āndhra                   | Andbra                |
| Kulinda la                         | _                      | Udbhida                    |                         | Ulida                    | Udbhida               |
| Angāramārisa                       | Nīlakālaka             | Vanadāraka                 |                         | Nalakāraka               | Nalakālika            |

## Die Völker des Westens.

| Sūryāraka     | Śūrpāraka | Sūryāraka     |              | Śūrpāraka   | Sūrpākāra       |
|---------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| Kalivana      | Kālidhana | Kālibala      |              | Vāridhāna   | Kolavana        |
| Durgāla       | Lola      | Durga         | _            | Durga       | Durga           |
| Kuntala       | Tālakaṭa  | Anīkaṭa       | _            | Alīkaṭa     | Kālītaka        |
| Pauleya       | _         | Pulinda       | Kulīya       | Pultya      | Puleya          |
| Kirāta        | _         | Sumīna        | Sirāla       | Asinīla     | Surāla          |
| Rūpaka        | _         | Rūpapa        | Rūpasa       | Tāpasa      | Rūpasa          |
| Tāpaka        | _         | Svāpada       | Tāpasa       | Tāmasa      | Tāpasa [oamin]  |
| Karīti        | _         | Kurumin       | Taittirika   | Kāraskara   | Turasita (Var.: |
| Karamdhara    | _         | Kathākṣara    | Kāraskara    | Tubhamin    | Paraksara [0ka) |
| Nāsika        | _         | Nāsikyāva     | Vāsikya      | Nāsikānta   | Nāsikya (Var.:  |
| Antaranarmada |           | Uttaranarmada | Antarnarmada | Sunarmada   | Antaranarmada   |
| (Saha)Kaccha  | _         | Bhīrukaccha   | Bhārukaccha  | Dārukaccha  | Bhānukaccha     |
| Māheya        | _         | Māheya        | Māheya       | Su(?)māheya | Māheya          |
| Sārasvata     | _         | Sārasvata     | Sārasvata    | Sārasvata   | Śāśvata         |
| Kacchipa      | _         | Kāśmīra       | Kācchīka     | Vātsīya     | Kacchīya        |
| Surāstra      | _         | Surāstra      | Saurāstra    | Surāstra    | Surāṣṭra        |
| Ānarta        |           | Avantya       | Ānarta       | Āvantya     | Ānarta          |
| Arbuda        | <b>-</b>  | Arvuda        | Arbuda       | Arbuda      | Arbuda          |

# Die Völker, die den Vindhya bewohnen.

| Malada | Malaja  | Saraja | Mālava | Kāruṣa   | Mālava        |
|--------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| Karūsa | Karkaśa | Karūṣa | Karūsa | Ekalavya | Karūṣa        |
| Mekala | Melaka  | Kevala | Mekala | Mekala   | Mekala (Text: |
|        |         |        |        |          | Rokala)       |

| Brahmändap.<br>Pū. Bhā. 16. 40ff. | Brahmap.<br>27. 41 ff.  | Mārkaņdeyap.<br>57. ss ff. | Matsyap.<br>114. 34 ff. | Vāmanap.<br>13. ss ff. | Vāyup.<br>45. 109 ff. |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Utkala                            | Ulaka (Var.:<br>Utkala) | Utkala                     | Utkala                  | Utkala                 | Utkala                |
| Uttamāna                          | Uttamārņa               | Uttamarna                  | Aundra, Māsa            | Uttamarņa              | Uttamārņa             |
| Daśārņa                           | Daśārņa                 | Daśārņa                    | Daśārņa                 | Daśārņa                | Daśārņa               |
| Bhoja                             | Bhoja                   | Bhojya                     | Bhoja                   | Gopta                  | Bhoja                 |
| Kiskindhaka                       | Kiskindhaka             | Kiskindhaka                | Kiskindhaka             | Kikarava               | Kişkindbaka           |
| Tośala                            | Tosala                  | Tośala                     | Stośala                 | Tośala                 | Tosala                |
| Kośala                            | Kośala                  | Kośala                     | Kosala                  | Kośala                 | Kosala                |
| Traipura                          | Traipura                | Traipura                   | Traipura                | Traipura               | Traipura              |
| Vaidiśa                           | Vaidiśa                 | Vaidiśa                    | Vaidiśa                 | Khellisa               | Vaidika               |
| Tuhunda                           | Tumbura                 | Tumbura                    | Tumura                  | Turaga                 | Tumura                |
| Barbara                           | (Tu)Cara                | Tumbula                    | Tumbara                 | Tumbara                | Tumbura               |
| Satpura                           | Yavana                  | Patu                       | Padgama                 | Vahela                 | Satsura               |
| Naisadha                          | Pavana                  | Naisadha                   | Naisadha                | Naisadha               | Nisadha               |
| Anūpa                             | Abhaya                  | Annaja                     | Arūpa                   | Anūpa                  | Anūpa                 |
| Tundikera                         | Rundikera               | Tustikāra                  | Śaundikera              | Tundikera              | Tundikera             |
| Vītihotra                         | Carcara                 | Vīrahotra                  | Vītihotra               | Vītihotra              | VItihotra             |
| Avanti                            | Hotradharti             | Avanti                     | Avanti                  | Avanti                 | Avanti                |

# Die Völker, die in den Gebirgen wohnen.

| Nihīra                                                               | Nīhāra                                                                          | Nīhāra                                                                       | Nirāhāra                                                                     | Nirāhāra                                                                           | Nigarhara                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Haṃsamārga                                                           | Tuṣamārga                                                                       | Haṃsamārga                                                                   | Sarvaga                                                                      | Haṃsamārga                                                                         | Hamsamārga                                                                     |
| Kupatha                                                              | Kuru                                                                            | Kuru                                                                         | Kupatha                                                                      | Kupatha                                                                            | Kṣupaṇa                                                                        |
| Taṅgaṇa                                                              | Staṅgaṇa                                                                        | Gurgaṇa                                                                      | Apatha                                                                       | Taṅgaṇa                                                                            | Taṅgaṇa                                                                        |
| Śaka                                                                 | Khasa                                                                           | Khasa                                                                        | —                                                                            | Khaśa                                                                              | Khasa                                                                          |
| Apaprāvaraṇa                                                         | Karṇaprāva                                                                      | Kuntaprāva-                                                                  | Kuthaprāva-                                                                  | Kuthaprāva-                                                                        | Kuśaprāva-                                                                     |
| Ürņa<br>Darva<br>Sahūhuka<br>Trigarta<br>Maņḍala<br>Kirāta<br>Tāmara | raṇa<br>Ūrṇa<br>Dargha<br>Sakuntaka<br>Citramārga<br>Mālava<br>Kirāta<br>Tomara | raņa<br>Ūrņa<br>Dārva<br>Sakṛtraka<br>Trigarta<br>Gālava<br>Kirāta<br>Tāmasa | raṇa<br>Ūrṇa<br>Darva<br>Samudgaka<br>Trigarta<br>Maṇḍala<br>Kirāta<br>Amara | raṇa<br>Ūrṇa<br>Pluṣṭa<br>Suhūhuka<br>Trigarta<br>Kirāta<br>Tomara<br>Śaśikhādrika | raņa<br>Hūņa<br>Dārva<br>Sahūda(u)ka<br>Trigarta<br>Mālava<br>Kirāta<br>Tāmasa |

Die Völkerliste des Padmapurāņa und Mahābhārata.

|                |                           |                | T             |                |                |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Padmap.        | Mahābhārata               | Padmap.        | Mahābhārata   | Padmap.        | Mahābhārata    |
| III. 6. 34 ff. | 6. 346 ff. <sup>1</sup> ) | III. 6. 84 ff. | 6. 346 ff.    | III. 6. 84 ff. | 6. 846 ff.     |
| Kuru           | Kuru                      | Kunti          | Kunti         | Abhīra         | Ābhīra         |
| Pāñcāla        | Pāñcāla                   | Avanti         | Avanti        | Kālatoyaka     | Kālajosaka     |
| Śālva          | Śālva                     | Aparakunti     | Aparakunti    | Aparānta       | Aparānta       |
| Mātreya        | Mādreya                   | Gomanta        | Goghnata      | Parānta        | Parānta        |
| Jāṅgala        | Jāṅgala                   | Mallaka        | Mandaka       | Pańkala        | Pahnava        |
| Śūrasena       | Śūrasena                  | Puṇḍra         | Şanda         | Carmacandika   | Carmamandala   |
| Pulinda        | Kalinga                   | Vidarbha       | Vidarbha      | Ataviśekhara   | Atavīšikhara   |
| Baudha         | Bodha                     | Nṛpavāhika     | Rūpavāhika    | Merubhūta      | Merubhūta      |
| Māla           | Māla                      | Aśmaka         | Aśvaka        | Upāvṛta        | Upāvṛtta       |
| Matsya         | Matsya                    | Sottara        | Pāmsurāstra   | Anupāvrta      | Anupāvrtta     |
| Kuśatta (Var.: | Sukutya                   | Goparāstra     | Goparāstra    | Surāstra       | Svarāstra      |
| Kuśīla)        |                           | Kanīyas        | Karīti        | Kekaya         | Kekeya         |
| Saugandhya     | Saubalya                  | Adhirājya      | Adhivājya     | Kuttāparānta   | Kuttāparānta   |
| Kutsapa        | Kuntala                   | Kuśatta        | Kulādya       | Māheya         | Māheya         |
| Kāśikośala     | Kāśikośala                | Mallarāstra    | Mallarāstra   | Kaksa          | Kaksa          |
| Cedi           | Cedi                      | Kerala         | Kerala        | Sāmudranisku-  | Sāmudranisku-  |
| Matsya         | Matsya                    | Mālava         | Vārapāśi(-ya) | Andha [ta      | Andha [ta      |
| Karusa         | Ka(ā)rūşa                 | Upavāsya       | Āpavāha       | Antargiri      | Antargiri      |
| Bhoja          | Bhoja                     | Cakra          | Cakra         | Bahirgiri      | Bahirgiri      |
| Sindhupulin-   | Sindhupulin-              | Vakrālaya      | Vakrātapa     | Gamalada       | Angamalaja     |
| daka           | daka                      | Śaka           | Śaka          |                | (Var.: Malada) |
| Uttama         | Uttama                    | Videha         | Videha.       | Magadha        | Māgadha        |
| Daśārņa        | Daśārņa                   | Magadha        | Māgadha       | Mālavārghata   | Mānavarjaka    |
| Mekala         | Mekala                    | Sadma          | Svaksa        | ů.             | (Var.: Māna-   |
| Utkala         | Utkala                    | Malaja         | Malaya        |                | valaka)        |
| Pañcāla        | Pāñcāla                   | Vijaya         | Vijaya        | Sattvatara     | Mahyuttara     |
| Kośala         | Kauśija                   | Anga           | Anga          | Prāvrseya      | Prāvrseya      |
| Naikapretha    | Naikapreta                | Vanga          | Vanga         | Bhārgava       | Bhārgava       |
| Yugamdhara     | Dhurandhara               | Kalinga        | Kalinga       | Pundra         | Pundra         |
| Bodha          | Sodha                     | Yakrlloman     | Yakrlloman    | Bhārga         | Bhārga         |
| Madra          | Madra                     | Malla          | Malla         | Kirāta         | Kirāta         |
| Kalinga        | Bhujinga                  | Sudesna        | Sudella       | Sudesna        | Sudesta        |
| Kāśi           | Kāśi                      | Prahlāda       | Prahlāda      | Bhāsura        | Yāmuna         |
| Aparakāśi      | Aparakāśi                 | Mahisa         | Māhika        | Śaka           | Śaka           |
| Jathara        | Jathara                   | Śaśaka         | Śāśika        | Niṣāda         | Nisāda         |
| Kukura         | Kukura                    | Bāhlika        | Vāhlīka       | Nisadha        | Nisadha        |
| Su-Daśārna     | Daśārna                   | Vātadhāna      | Vātadhāna     | Ānarta         | Ānarta         |

<sup>1)</sup> S. auch Visnup. transl. by H. H. Wilson ed. by F. Hall, Vol. 2 (1865) S. 156 ff. (Wils.: Works 7).

Sauhrda

Bola

Kokana

Nalakānana

Kaukkutaka

Sauhrda

Cola

Nalakānana

Kaukuttaka

Kaunkana

Vindyarulika

Pulinda

Balvala

Mālava

| 78                                                                                                                                                                   | II. Die jüng                                                                                                                                                                        | ere Periode der l                                                                                                                                    | orāhmaņischen Ko                                                                                                                                                                               | smographie.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padmap.<br>III. 6. 34 ff.                                                                                                                                            | Mahābhārata<br>6. 346 ff.                                                                                                                                                           | Padmap.<br>III. 6. 34 ff.                                                                                                                            | Mahābhārata<br>6. 346 ff.                                                                                                                                                                      | Padmap.<br>III. 6. 34 ff.                                                                                                                                          | Mahābhārata<br>6. 346 ff.                                                                                                                                   |
| Nairta Pürnala Pütimatsya Kuntala Kuśaka Tarigraha Śūrasena Ījika Kalpakārana Tilabhāga Masāra Madhumatta Kakundaka Kāśmīra Sindhu-Sauvīra Gāndhāra Darśaka Abhīsāra | Nairrta Durgala Pratimāsya Kuntala Kuśala Tīragraha Śūrasena (Ījiº) Ījaka (Var.: Kanyakāguṇa Tilabhāra Samīra Madhumatta Sukandaka Kāśmīra Sindhu-Sauvīra Gāndhāra Daršaka Abhīsāra | Kudruta (Var.: Kuṇḍuna) Saurila Bāhlika Darvī Mālava Darva Vātajāmara- thoraga Balaraṭṭa Sudāman — Mumallika Bandha Karīkaṣa Kulinda Gandhika Vanāyu | Utūla (Var.: Ulūta, Kulūta) Śaibāla Bāhlika Darvī Vānava Darva Vātajāmara- thoraga Bāhubādha Kauravya Sudāman Sumallika Badhna Karīṣaka \ Kulindopa- tyaka Vātāyana (Var.: Vānā- yava, Vanayu) | Daśa Pārśvaroman Kuśabindu (Var.: Kamku- Kāccha [na) Gopālakaccha Jāngala Kuruvarnaka Kirāta Barbara Siddha Vaideha Tāmraliptika Auḍra Mleccha Sairindra Pārvatīya | Dasārņa Roman Kusabindu Kakṣa Gopālakakṣa Jāṅgala Kuruvarṇaka Kirāta Varvara Siddha Vaideha Tāmraliptaka Auḍra Pauṇḍra Saisikata (Wilson: Śaiśi°) Pārvatīya |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | Die Völker                                                                                                                                           | des Südens.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| Draviḍa<br>Kerala<br>Prācya                                                                                                                                          | Drāviḍa<br>Kerala<br>Prācya (Var.:                                                                                                                                                  | Maṇivālaka<br>Samaṅga<br>Kanaka                                                                                                                      | Mālavānaka<br>Samaṅga<br>Karaka                                                                                                                                                                | Malara<br>Aparavartaka                                                                                                                                             | Mallava (Var.:<br>Vallabha)<br>Aparavallabha                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                      | Prāsya)                                                                                                                                                                             | Kuńkura                                                                                                                                              | Kukkura                                                                                                                                                                                        | Kulinda                                                                                                                                                            | Kulinda                                                                                                                                                     |
| Müşika<br>Bālamüşika<br>Karņāṭaka<br>Māhiṣaka<br>Vikandha                                                                                                            | Mūṣika<br>Vanavāsaka<br>Karṇāṭaka<br>Māhiṣaka<br>Vikalya (Var.:                                                                                                                     | Angāra,Māriṣa<br>Dhvajinyutsa-<br>vasanketa<br>Trivarga(Var.:<br>Trigarbha)                                                                          | Angāra,Māriṣa<br>Dhvajinyutsa-<br>vasaṅketa<br>Trigarta                                                                                                                                        | Kālada<br>Caņḍaka                                                                                                                                                  | Kālava (Var.:<br>Kālada, Dohada)<br>Kuṇṭhaka<br>(Var.: Kuṇḍala,<br>Kurantha, Maṇ-                                                                           |
| Mūṣika<br>Jhallika                                                                                                                                                   | Vikalpa)<br>Mūṣaka (Var.:<br>Puṣkala)<br>Jillika (Var.:                                                                                                                             | Mālyaseni<br>Vyūdhaka<br>Koraka                                                                                                                      | Śālvaseni<br>Baka (Var:: Śa-<br>ka, Vyūka, Vṛ-<br>Kokaraka [ka)                                                                                                                                | Kurața<br>Muśala<br>Tanavăla                                                                                                                                       | daka)<br>Karata (Var.:<br>Kurata,Kuna-<br>Mūṣaka [ka)<br>Tanabāla(Var.:                                                                                     |
| Kuntala                                                                                                                                                              | Karnika)<br>Kuntala                                                                                                                                                                 | Prosta [dhara<br>Sangavega-                                                                                                                          | Prostha<br>Samavegavasa                                                                                                                                                                        | Satīrtha                                                                                                                                                           | Stanabāla)<br>Sanīya (Var:                                                                                                                                  |

Pūtisrnjaya

Vindhaculaka

(Wilson: ocu-

Pulinda [luka)

Kalkala

Mālava

Ghatasrñjaya

(Var.: Pūti-

srnjaya)

Satīrtha, Sa-

tīya, Nārīya)

| Padmap.<br>III. 6. 34 ff.                            | Mahābhārata<br>6. 346 ff.                                          | Padmap.<br>III. 6. 34 ff.                           | Mahābhārata<br>6. s46 ff.                             | Padmap.<br>IiI. 6. 34 ff.            | Mahābhārata<br>6. 346 ff.                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Anidāya                                              | Alinda (Var.:<br>Aninda)                                           | Javana<br>—                                         | Yavana<br>Cīna                                        | Khāṇḍīka<br>Tusāra                   | Khaśīra<br>Antacāra                                              |
| Śivāţa                                               | Pāśivāṭa(Var.:<br>Sivata,Sirāla,<br>Syuvaka)                       | Kāmboja<br>Sakṛghṛha                                | Kāmboja<br>Sakṛdgrāha                                 | Padmaga<br>Girigahvara               | Pahlava<br>Girigahvara                                           |
| Tapana                                               | Tanaya (Var.:<br>Tanapa, St <sup>0</sup> ,                         | Kulatya<br>Hūņa                                     | Kulattha [ona)<br>Hūna (Wils.:                        | Ādreya (Var.:<br>Āndreya)            | Ātreya                                                           |
| Sütapa                                               | Sutapa) Sunaya (Var.: Pallipañcaka,                                | Pārasika<br>Ramaņa<br>                              | Pārasika<br>Ramaņa<br>Cīna                            | Bhirādāja<br>(Var.: Bhara-<br>dvāja) | Bharadvāja<br>(Wils.: Bhāº)                                      |
|                                                      | Vidarbha)  Dasīvidarbha                                            | Daśamālika<br>Die Niederlas-                        | Daśamālika<br>Die Niederlas-                          | Stanaposaka<br>Drosaka               | Stanayoşika<br>Proşaka (Var.:                                    |
| Ŗṣika<br>Vidarbha                                    | (Var.: Da-<br>dhi <sup>0</sup> , Rṣika)<br>Kāntīka<br>(Var.: Kāka) | sungen der<br>Kṣatriya,Vai-<br>sya u. Śūdra<br>Śūra | sungen der<br>Kṣatriya,Vai-<br>śya u.Śūdra¹)<br>Śūdra | Kalinga<br>Kirata<br>Tomara          | Droṇaka)<br>Kaliṅga<br>Kirāta<br>Tomara                          |
| Tangana<br>Paratangaka<br>Uttarās cāpare<br>Mlecchāḥ | Tangana Paratangana Uttarās cāpare Mlecchāḥ                        | Ābhīra<br>Darada<br>Kāśmīra<br>Paśu                 | Ābhīra<br>Darada<br>Kāśmīra<br>Patti                  | Hanyamāna<br>Karabhañjaka            | Haṃsamārga<br>Karabhañjaka<br>(Wils.: <sup>o</sup> bhañ<br>jika) |

Die Völkerliste des Garudapurana 55. 10 ff.

| Madhyadeśa | Osten   | Südosten               | Süden                   | Südwesten             |
|------------|---------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Pāńcāla    | Pādma   | Kośala ²)              | Pulinda                 | Ambastha              |
| Kuru       | Sūta    | Kalinga                | Aśmaka                  | Dravida               |
| Matsya     | Māgadha | Vanga                  | Jīmūta                  | Lāta                  |
| Yaudheya   | Cedi    | Puṇḍra                 | Nayarāṣṭra-nivā-<br>sin | Kambhoja<br>Strīmukha |
| Pataccara  | Kāṣāya  | Anga                   | Kārņāta                 | Śaka                  |
| Kunti      | Videba  | Vaidarbha              | Kāmboja                 | Ānarta-vāsin          |
| Śūrasena   |         | Mūlaka                 | Ghāta                   |                       |
|            |         | Vindhyāntar-<br>nilaya | •                       |                       |

Padmap, hat wahrscheinlich die bessere Lesart kşatriyopaniveśāḥ; Mahābhārata: kṣatriyā yoniveśāśca.

<sup>2)</sup> Man kann im Zweifel sein, ob die Kośala nach dem Text nicht zu den östlichen Völkern zu rechnen sind.

| Westen                                                  | Nordwesten                                                                           | Norden                                                                         | Nordosten                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Strairājya<br>Saindhava<br>Mleccha<br>Nāstika<br>Yavana | Māthura<br>Naisadha<br>Māṇḍavya<br>Tuṣāra<br>Mūlika<br>Mūṣa<br>Khaśa<br>Mahākeśa (?) | Lambaka Tananāga Mādra Gāndhāra Vāhlika Die Mleccha, die den Himālaya bewohnen | Trigarta<br>Nīla<br>Kolābha<br>Brahmaputra<br>Ṭaṅkaṇa<br>Abhīṣāha<br>Kāśmīra |

Die Namen der Völker und Landschaften nach Vätsyäyana's Kämasütra, in den Adhy. 10. 27 u. 28

(mit Yasodhara's Kommentar Jayamangala hrsg. von Durgāprasāda. Bombay 1891, S. 129 ff., 294 f. und 301 f.) in alphabetischer Reihenfolge:

Anga (östlich von Lomarahitya?) [X] <sup>1</sup>)
Andhra (südlich der Narmada im Südland,
[dakṣiṇāpatha], östlich vom Gebiet der Karnata) [11]

Āparāntaka (an der Westküste Indiens)
[7, I]

Ābhīra (das Land Śrīkantha, Kuruksetra usw.) [5, II]

Āvantika (die Bewohner der Gegend von Ujjayinī, die westlichen Mālava) [3]

Kalinga (östlich des Flusses Mahānadī) [XI] Koṭṭa (ein Ort in Gūrjarāta) [S. 294] Kośala [10]

Gauda (die Bewohner von Kāmarūpa) [16. VI] Dravida (südlich vom Gebiet der Karņāta) [14]

Nāgaraka (die Bewohner von Pāṭaliputra)
[13]

Prācya [XII]

Bāhlīka (im Nordland [uttarāpathika]) [2]
Madhyadeśa (zwischen Himavat und Vindhya, östlich von Vinaśana, westlich von

Prayāga, nach einigen zwischen Gangā und Yamunā, meist von Ārya bewohnt) [1]

Mahārāṣṭraka (zwischen der Narmadā und dem Gebiet der Karņāṭa) [12]

Mālava (die östlichen Mālava [4]

Lāta (westlich von den West-Mālava) [8]

Vanga (südlich vom Gebiet der Gauda) [XI] Vatsagulmaka (im Südland) [III, S. 295 c]

Vānavāsaka (östlich vom Gebiet der Kuńkaņa) [15]

Vaidarbha [IV]

Saindhava (die Bewohner der Gegend westlich des Sindhu) [VII]

Saurāstraka [S 295]

Strīrājya (westlich vom Gebiet von Vajravanta) [9]

Strairājaka (die Bewohner von Strīpurī) [V] Haimavanta (die Bewohner der Täler des Himavat) [VIII]

Die Bewohner zwischen den 6 Flüssen Vipäs, Satadru, Irāvatī, Candrabhāgā, Vitastā und Sindhu [6]

<sup>1)</sup> Die Angaben in () sind dem Kommentar Jayamangala entnommen, die Zahlen in [] geben die Reihenfolge der Namen im Text an, die arabischen Ziffern die des Adhy. 10, die römischen die des Adhy. 28.

# e) Die Geographie Bhārata's nach Mārkaṇḍeyap. 58 und Varāhamihira's Bṛhatsaṃhitā 1) 14.

Diese beiden Texte enthalten im Wesentlichen fast übereinstimmende Listen der geographischen Namen Bhārata's. Geordnet sind dieselben nach den neun Hauptrichtungen (Mitte, vier Haupt- und vier Zwischengegenden). Jede derselben wird mit je einer Gruppe von drei Nakṣatra in Beziehung gesetzt. Das Mārkaṇḍeyap. scheint die Liste der Brhatsaṃhitā entnommen zu haben. Dem Übersetzer desselben, F. Eden Pargiter, ist diese Parallele vollständig entgangen. Trotzdem die Überlieferung des Mārkaṇḍeyap. eine sehr schlechte ist, werden doch der Vollständigkeit halber die beiden Listen hier gegentübergestellt und auch die in Bhattotpala's Kommentar zitierten Abschnitte aus Parāśara berücksichtigt.

Mitte (Kṛttikā, Rohinī, Mṛgaśiras).

| Mārkaņdey                             | yap. 58. 6-10                                           | Bṛhatsaṃhitā 14.2-4                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vedamantra                            | (Volk) (1) <sup>2</sup> )                               | Bhadra (Volk) Arimeda ( , )                                                            |
| Vimāṇḍavya<br>Śālva                   | ( n ) (2)<br>( n ) (3)                                  | Māṇḍavya ( , ) Sālva ( , )                                                             |
| Nīpa<br>Śaka<br>Ujjihāna              | $\begin{pmatrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$ | Nīpa ( , )  Ujjihāna ( , )                                                             |
| Samkhya —                             | ( <sub>n</sub> ) (8)                                    | Saṃkhyāta ( , ; Parāśara fehlt) Maru(-bhū) (Landschaft; Parāśara fehlt)                |
| Khasa<br>Ghosa<br>—                   | $\binom{n}{n}$ (9) (7)                                  | Vatsa (Volk) Ghosa (Landschaft) Yamuna (Volk)                                          |
| Sārasvata<br>Matsya                   | ( <sub>n</sub> ) (10)<br>( <sub>n</sub> ) (11)          | Särasvata ( , ) Matsya ( , ; Par. fehlt) Mādhyamika ( , )                              |
| Māthura<br>Jyotişika                  | ( n ) (13)<br>( n ) (15)                                | Māthuraka ( " ; Par.: <sup>o</sup> ra)<br>Upajyotişa ( " ; Par.: Uttama <sup>o</sup> ) |
| Dharmāraṇya<br>Sūrasena<br>Gauragrīva | ( , ) (14)<br>( , ) (12)<br>( , ) (16)                  | Dharmāraṇya (Gegend; Par.: Rur <sup>0</sup> )<br>Śūrasena (Volk)<br>Gauragrīva ( " )   |
| —<br>—<br>Guḍa                        | ( <sub>n</sub> ) (17)                                   | Uddehika                                                                               |
| Aśmaka<br>Vaidehaka<br>Pāńcāla        | ( , ) (18)<br>( , ) (19)<br>( , ) (20)                  | Aśvattha ( " ) — Pāṇcāla (Volk; Par.: Uttaradaksina <sup>o</sup> )                     |

<sup>1)</sup> Ed. Sudhākara Dvidedī. Benares 1895 (Vizianagram Sanskrit Series Vol. 10. P. 1).

<sup>2)</sup> Die Zahlen geben die Reihenfolge der Namen im Text an.

| Mārkaṇḍeyap. 58. 6-10 |                 | Brhatsamhitā 14. 2-4                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Sanketa               | (Volk) (21)     | Sāketa (Landschaft)                      |
| Kanka                 | $(\ ,\ )\ (22)$ | Kanka (Volk; Par.: Kāncana)              |
| Māruta                | (  , ) (23)     | Kuru (Volk; Par.: Kuruksetra u. Kaurava) |
| Kālakotisa            | ( , ) (24)      | Kālakoti (Ort)                           |
| Pāsanda               | ( , ) (25)      |                                          |
| Kururvāhya            | ( , ) (28)      | Kukura (Volk; Par.: °arājya)             |
| Pāripātra-nivāsin     |                 | Pāriyātra (Berg; Par.: Pāriyātrika)      |
| Udumbara              | ( ", ) (29)     | Audumbara (Volk)                         |
| Kāpiṅgala             | ( , ) (27)      | Kāpisthala ( , ; Par.: Ka <sup>0</sup> ) |
| Gajāhvaya             | ( , ) (30)      | Gajāhvaya (Die Stadt Hastināpura)        |

Ausserdem nennt Parāśara noch die Cakra, Daulepa (?) und Pāṇḍunagara.

Osten (Ārdrā, Punarvasu, Puṣya).

| Mārkaņģeys     | ip. 58. 11-15           | Brhatsamhitā 14.5-7                               |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Añjana         | (Berg) (2)              | Añjana (Berg)                                     |
| Vṛṣadhvaja     | (n) $(1)$               | Vṛṣabhadhvaja ( " )                               |
| Jambvākhya     | $\binom{n}{n}$ (3)      | Padma ( , )                                       |
| Mānava         | (n) $(4)$               | Mālyavat (")                                      |
| Vyāghramukha   | ( , ?) (6)              | Vyāghramukha (Volk)                               |
| Kharmaka       | $(\frac{n}{n}?)$ (7)    | Suhma ( , )                                       |
| Karvaṭāśana    | ( ,?) (8)               | Karvața ( , )                                     |
| Candreśvara    | (Volk) (9)              | Cāndrapura ( , ; Parāsara fehlt)                  |
| Sürpakarņa     | (Berg?) (5)             | Śūrpakarņa ("; "")                                |
| Khaśa          | (Volk) (10)             | Khasa ( , , , , )                                 |
| Magadha        | ( , ) (11)              | Magadha (Landschaft; , , )                        |
| Girayaḥ (?)    | (12)                    | Śibira (Berg)                                     |
| Maithila       | (Volk) (13)             | Mithila (Landschaft)                              |
| _              |                         | Samatața ( " )                                    |
| Śubhra         | ( ") (14)               | Udra (Volk)                                       |
| Vadana-Dantura | ( <sub>n</sub> ) (15) { | Aśvavadana ( " ; Par.: Vājimukha) Danturaka ( " ) |
| Prāgjyotiṣa    | ( <sub>n</sub> ) (16)   | Prāgjyotiṣa ( , )                                 |
| Lauhitya       | ( , ) (17)              | Lauhitya (Fluss)                                  |
| Sāmudra        | ( , ) (18)              | Kstroda (Meer)                                    |
| Puruṣādaka     | ( , ) (19)              | Purusāda (Volk)                                   |
| Udayagiri      | (Berg) (23)             | Udayagiri (Berg; Par.: <sup>0</sup> yasikhari)    |
| Bhadra         | (Volk?) (21)            | Bhadra (Volk)                                     |
| Gaura          | (  , ?) (22)            | Gaudaka ( , )                                     |

| p. 58. 11-15                                                                                | Bṛhatsaṃhitā 14. 5-7                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (Volk?) (20) { (Volk) (24) ( , , ) (25) ( , , ) (26) ( , , ) (28) ( , , ) (27) ( , , ) (30) | Pauṇḍra (Volk; Par.: Pu <sup>0</sup> ) Utkala ( , ) Kāśi ( , ) Mekala ( , ) Ambaṣṭha ( , ) Ekapada ( , ; Par. <sup>0</sup> pāda) Tāmraliptaka (Volk; Par.: <sup>0</sup> ta) Kośalaka ( , ; Par.: <sup>0</sup> la) |  |
|                                                                                             | (Volk?) (20) { (Volk) (24) ( , , ) (25) ( , , ) (26) ( , , ) (28) ( , , ) (27)                                                                                                                                    |  |

Parāśara nennt ausserdem noch die Adhiśrotra, Avivasana, Udayānuvāsin, Karņikoṣṭha, Kirāta, Drāviḍa, Mahīdhara, Mīnāśana und Sauvīra.

Südosten (Āśleṣā, Maghā, Pūrvaphālgunī).

| Mārkaņdeyap. 58. 16-20 |                               | Bṛhatsaṃhitā 14. 8-10                      |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Kośala                 | (Volk) (4)                    | Kośala (Volk; Parāśara: Kauśala)           |
| Kalinga                | ( , ) (1)                     | Kalinga ( " )                              |
| Vanga                  | $\binom{n}{n}$ $\binom{2}{2}$ | Vanga ( , )                                |
|                        |                               | Upavanga ( , )                             |
| Jathara                | ( , ) (3)                     | Jathara ( , )                              |
| -                      | ,                             | Anga ( , )                                 |
| Elika                  | ( ,, ) (14)                   | Śūlika (")                                 |
| Vidarbha               | ( , ) (11)                    | Vidarbha ( , )                             |
| Matsya                 | ( , ) (8)                     | Vatsa (, )                                 |
| Ādya                   | (?, ) (9)                     | Andhra ( , ; Par.: Puṇḍra?)                |
| Cedi                   | (n) (6)                       | Cedika ( , ; Par.: ºdi)                    |
| Ūrdhvakarņa            | ( ", ) (7)                    | Ūrdhvakantha ( "; Par.: Aurdhvika)         |
| Mṛṣika                 | ( , ) (5)                     | Vrsadvīpa (Gegend)                         |
| Nārikela               | $($ $_{n}$ $)$ $(12)$         | Nālikeradvīpa (Gegend)                     |
| Dharmadvīpa            | ( , ) (13)                    | Carmadvīpa (Insel; Par.: Varma)            |
| Vindhya-vāsin          | ( , ) (10)                    | Vindhyāntavāsin (Volk)                     |
| Traipura               | (n)(17)                       | Tripuri (Stadt; Par.: Vindhyaksetrapura?)  |
| Śmaśrudhārin           | ( , ) (18)                    | Śmąśrudhara (Volk)                         |
| Haimakūţa              | ( , ) (20)                    | Hemaku(n)dya (Ort)                         |
| Vyāghragrīva           | ( , ) (15)                    | Vyālagrīvā (Volk)                          |
| Mahāgrīva              | $( \ \ \ \ \ ) \ (16)$        | Mahāgrīva (Volk)                           |
| Kaiskindhya            | $( \ \ n \ ) (19)$            | Kişkindha (Landschaft; Par.: odhādhivāsin) |
| Katakasthala           | $\binom{n}{n}$ (22)           | Kantakasthala (Landschaft)                 |
| Nisadha                | ( " " ) (21)                  | Niṣādarāṣṭra (Volk)                        |

| Mārkaņdeyap, 58. 16-20                                            |                                                                                   | Bṛhatsaṃhitā 14. 8-10                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niṣāda<br>Hārika<br>Daśārṇa<br>Nagna<br>Parṇaśabara<br>Kākulālaka | (Volk) (26)<br>( , ) (24)<br>( , ) (23)<br>( , ) (25)<br>( , ) (28)<br>( , ) (27) | Purika (Volk) Dāśārņa ( , ; Par.: Daś <sup>o</sup> ) Nagnaśabara ( , ) Parṇaśabara ( , ) |

Parāśara erwähnt ausserdem die Kāka, Kāca, Kāmboja und Lūta.

Süden (Uttaraphālgunī, Hastā, Citrā).

| Mārkaņģeyap. 58. 20-29                                                            |                                                     | Bṛhatsaṃhitā 14. 11-16                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lankā<br>Kālājina<br>Šailika<br>Nikaṭa                                            | (Insel) (1)<br>(Volk) (2)<br>( , ) (3)<br>( , ) (4) | Lankā (Insel; Parāśara fehlt) Kālājina (Volk) Saurikīrņa ( " ) 1) Tālikaţa ( " ) Girinagara (Stadt)                                                                                                     |
| Malaya<br>Dardura<br>Mahendra                                                     | (Berg) (6)<br>( n ) (7)<br>( n ) (5)                | Malaya (Berg) Dardura ( ,, ) Mahendra ( ,, ) Mālindya ( ,, )                                                                                                                                            |
| Bhṛgukaccha<br>Karkoṭakavana<br>—<br>—<br>—                                       | ( n ) (9)<br>(Wald) (8)                             | Bharukaccha (Volk) Kańkaṭa ("; Par.: Karkoṭa) Kaṅkaṇa ("; Par.: Kañcana) Vanivāsin ("; Par.: Vanavāsa) Śibika ("; Par.: Śibi)                                                                           |
| Konkana<br>Ābhīra<br>Sarva (?)<br>Veṇī<br>Avanti<br>Dāsapura<br>Gonarda<br>Akaṇin | (Volk) (10) ( , , ) (12)                            | Phaṇikāra ("; Par.: Karṇiº) Koṅkaṇa (") Ābhīra ("; Par.: Kauvera?) Ākara (Die Mine) Veṇā (Fluss; Par.: Veṇātaṭa) Āvartaka (Volk; Par.: Avanti) Daśapura (Stadt) Gonarda (Volk) Keralaka ("; Par. fehlt) |
| Karņāṭa<br>Mahārāṣṭra                                                             | $\binom{n}{n}$ (18) $\binom{n}{n}$ (17)             | Karņāṭa (Berg)<br>  Mahāṭavi (Wald)                                                                                                                                                                     |

<sup>1)</sup> Kern trennt das Wort in seiner Übersetzung der Brhatsamhitä (Journal of the Royal Asiatic Society N. S. 5 [1871]) S. 83 in Sauri und Kīrņa.

| Mārkaņdeyap. 58. 20-29              | Brhatsamhitā 14. 11-16                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Citrakūṭaka (Volk) (20)             | Citrakūta (Berg)                          |
| Nāsikya ( " ) (27)                  | Nāsikya (Landschaft)                      |
| Kolagira ( , ) (22)                 | Kollagiri (Berg)                          |
| Cola ( , ) (21)                     | Cola (Volk; Par.: olaka)                  |
| Krauncadvīpa (Insel) (23)           | Krauncadvīpa (Insel)                      |
| Jaṭādhara (Volk) (24)               | Jatādhara (Volk; Par. fehlt)              |
| Kāverī (Fluss) (25)                 | Kāverī (Fluss; Par. overika)              |
| Rsyamūka-stha (Volk) (26)           | Risyamūka (Berg)                          |
| Śańkhaśuktyādivaidūryaśaila-        | Vaidūryaśankhamuktā (Die Minen für Be     |
| prāntacara (Volk) (28)              | ryll, die Plätze, wo Muscheln und Perler  |
|                                     | Atri (Einsiedelei) [gefunden werden]      |
| Vāricara ( , ) (29)                 | Vāricara (Volk)                           |
| Carmapaṭṭa-nivāsin( " ) (31)        | Dharmapattana (Stadt)                     |
| Kola ( , ) (30)                     | Dvīpāḥ (Die Inseln)                       |
| Gaņavāhya (") (32)                  | Gaņarājya (Landschaft)                    |
| Kṛṣṇādvīpa-vāsa-nivāsin (Volk) (34) | Kṛṣṇa-Vellūra (Landschaft)                |
| Para ( , ) (33)                     | <del>-</del>                              |
| Piśika ( , ) (38)                   | Piśika (Volk; Par.: Pāśika) [parvata      |
| Sūryādri (Berg) (35)                | Śūrpādri (Berg; Par.: Śūrpavatsa u. Śūrpa |
| Kumudādri ( " ) (36)                | Kusumanaga (Berg; Par.: Kusumāpīda?)      |
| Aukhāvana (Volk) (37)               | Tumbavana (Ortlichkeit)                   |
| Karmanāyaka ( , ) (39)              | Kārmaņeyaka (Volk)                        |
| Dakṣiṇāḥ Kauruṣāḥ ( " ) (40)        | Yāmyodadhi (Das südl. Meer; Par.: Arņava  |
| Tāpasāśramāḥ (Einsiedeleien) (42)   | Tāpasāśramāḥ (Die Einsiedelei der Asketen |
| Ŗṣika (Volk) (41)                   | Rsika (Volk; Par.: Rddhi?)                |
| Kāñcī-nivāsin (") (45)              | Kāncī (Landschaft; Par. fehlt)            |
|                                     | Marucīpattana (Stadt; Par.: Marīci)       |
|                                     | Ceryāryaka (Volk; Par.: Ā(?)vervāruka)    |
| Simhala ( , ) (44)                  | Simhala ( , )                             |
| Ŗṣabha ( , ) (43)                   | Rṣabha ( , ; Par. fehlt)                  |
| _                                   | Baladevapattana (Stadt)                   |
|                                     | Dandakāvana (Wald; Par.: 0ka)             |
| Tilanga ( , ) (46)                  | Timingilāsana (Volk; Par.: olāhāra)       |
|                                     | Bhadra ( " )                              |
| Kaccha-vāsa ( , ) (48)              | Kaccha (Landschaft; Par.: Ekakaccha)      |
| Kunjaradarī vāsa ( " ) (47)         | Kunjaradari (Ort)                         |
| Tāmraparņī (Fluss) (49)             | Tāmraparņī (Fluss; Par.: ona)             |

Parāśara nennt ausserdem den Upagiri (?), Trikūta, Vindhya, ferner die Udvaktra, Kāntba (von Kantbā?), Trirāja, Nārmada, Paṭṭikāśa, Paramata, Vedhinika, Sahakāri und endlich Cāñcīkapaṭṭana, Saṃbhogavati und Sāmbavati.

# Südwesten (Svāti, Viśākhā, Anurādhā).

| Mārkaņģeyap. 58. so-ss |                          | Brhatsamhitā 14. 17-19                |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Pahlava                | (Volk) (2)               | Pahlava (Volk)                        |
| Kāmboja                | ( ,, ) (1)               | Kāmboja ( , ; Parāśara fehlt)         |
| Sindhu-Sauvīra         | ( <sub>n</sub> $)$ $(4)$ | Sindhu-Sauvīra (Volk)                 |
| Vadavāmukha            | (" $)$ $(3)$             | Vadavāmukha ( , ; Par. fehlt)         |
| Pārada                 | ( " ) (13)               | Ārava (")                             |
|                        | . " , . ,                | Ambastha ( ,, )                       |
| Kala                   | ( , ) (16)               | Kapila ( , ; Par. fehlt)              |
| Vanitāmukha            | ( ,, ) (6)               | Nārīmukha ( , , , , )                 |
| Ānarta                 | ( , ) (5)                | Ānarta ( , ; Par.: Nartaka)           |
| -                      | . , , , ,                | Phenagiri (Berg)                      |
| Drāvaņa                | $( \ \ _{n} \ ) \ (7)$   | Yavana (Volk)                         |
| Sārgiga                | $\binom{n}{n}$ (8)       | Mārgara ( , ) [girivāsin)             |
| Karnaprādheya          | ( ") (10)                | Karnaprāveya ( , ; Par. Karnapravara- |
| Pāraśava               | ( " ) (15)               | Pārasava ( ", ; Par. fehlt)           |
| Śūdra                  | ( ", ) (9)               | Śūdra ( , )                           |
| Varvara                | ( ", ) (11)              | Barbara ( , ; Par. fehlt)             |
| Kirāta                 | $($ $_{n}$ $)$ $(12)$    | Kirāta ( , , , , )                    |
| Pāṇdya                 | $\binom{n}{n}$ (14)      | Khanda (")                            |
|                        | ( " / ( )                | Kravyāda ( "; Par. fehlt)             |
|                        |                          | Ābhīra ( , )                          |
| Dhūrtaka               | ( , ) (17)               | Cañcūka ( , ; Par. fehlt)             |
| Haimagirika            | ( , ) (18)               | Hemagiri (Berg)                       |
| Sindhu                 | (Fluss) (19)             | Sindhu (Fluss)                        |
| Kālaka                 | (Volk) (20)              | Kālaka (Volk; Par.: Kālaka u. Kālāja) |
| Vairata                | ( , ) (21)               | Raivataka ( , )                       |
| Saurāstra              | ( ", ) (22)              | Surāstra ( , )                        |
| Darada                 | ( ,, ) (23)              | Bādara ( , ; Par. fehlt)              |
| Drāviḍa                | ( , ) (24)               | Dravida ( , )                         |
| Mahārņava              | ( <sub>n</sub> ) (25)    | Mahārṇava (Ozean)                     |

Par. erwähnt ausserdem die Bāhlīka, Mahārāstra und Rathakāra und das Feuer Vadavamukha.

# Westen (Jyesthā, Mūla, Pūrvāsadhā).

| Mārkaņḍeyap. 58. 34-38                |                                                      | Bṛhatsaṃhitā 14. 20-21                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Maņi<br>Megha<br>Khañcana<br>Kṣurādri | (Berg) (1)<br>( ,, ) (2)<br>( ,, ) (4)<br>( ,, ) (3) | Maṇimat (Berg) Meghavat ( , ) Vanaugha (Örtlichkeit) Kṣurārpaṇa (Berg) |

| Mārkaņdeyap. 58. 34-38 |                              | Brhatsamhitā 20. 20-21                      |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Astagiri               | (Berg) (5)                   | Astagiri (Berg; Parāśara: Cakravadastagiri) |
| Aparāntika             | (Volk) (6)                   | Aparāntaka (Volk; Par. fehlt)               |
| Śāntika                | ( , ) (8)                    | Śāntika (")                                 |
| Haihaya                | (",") $(7)$                  | Haihaya ( , )                               |
| Vipraśastaka           | $(\overset{\circ}{n})$ $(9)$ | Praśastādri (Berg; Par.: ostamaņditāra)     |
| Kokankana              | (" $)$ $(10)$                | Vokkāņa (Volk)                              |
| Pañcadaka              | ( " ) (11)                   | Pañcanada (Landschaft)                      |
| Vamana                 | $\binom{n}{n}$ (12)          | Ramatha (Volk)                              |
| Avara                  | ( , ) (13)                   | Pārata ( , )                                |
| Tāraksura              | ( , ) (14)                   | Tārakṣiti (Landschaft)                      |
| Angataka               | $\binom{n}{n}$ (15)          | Jṛṅga (Volk; Par.: Jṛṅgin)                  |
| Śālmaveśmaka           | $\binom{n}{n}$ (17)          | Vaisya ( , ; Par. fehlt)                    |
|                        |                              | Kanaka ( " ; " für Südwesten)               |
| Śarkara                | ( <sub>n</sub> ) (16)        | Śaka ( , ; , fehlt)                         |
| Gurusvara              | $\binom{n}{n}$ (18)          | _                                           |
| Phalgunaka             | ( , ) (19)                   |                                             |
| Venumatya              | ( , ) (20)                   | _                                           |
| Phalguluka             | ( , ) (21)                   | _                                           |
| Ghora                  | $(\ \ ,\ \ )\ (22)$          |                                             |
| Guruha                 | <b>(</b> , ) (23)            | _                                           |
| Kala                   | ( , ) (24)                   |                                             |
| Ekekṣaṇa               | ( ,, ) (25)                  | _                                           |
| Vājikeśa               | ( , ) (26)                   | _                                           |
| Dirghagriva            | ( , ) (27)                   |                                             |
| Cūlika                 | $( \ _{n} \ ) (28)$          | _                                           |
| Aśvakeśa               | $( \ _{n} \ ) (29)$          | -                                           |

Ausserdem nennt Parasara die A(ā)jika (?), Pārsvervetakaka (?), Vāyavyaguda, Vāsija, Šibi, Satkangata (?), Hūņa und Kāsi, den Wohnort der Brāhmaņen.

Nordwesten (Uttarāṣāḍhā, Śravaṇā, Dhaniṣṭhā).

| Mārkaņḍey               | ap. 58. 88-44 | )            | Bṛhatsaṃhitā 14. 22-23                                        |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Māṇḍavya<br>Candakhāra  | (Volk)        | (1)<br>(2)   | Māṇḍavya (Volk)<br>Tuṣāra (")                                 |
| Aśvakālanata            | ( ,, )        | (3)          | Tāla ( , ) Hala ( , ) Madra ( , ; Parāśara fehlt)             |
| Kunyatālaḍaha<br>Bālika | ( ,, )        | (4)<br>(6) { | Aśmaka ( " ; " " ,, ) Kulūta(-deśa) ( " ; " ,, ) Halaḍa ( " ) |

| Mārkaņḍeya      | р. 58. 38-40     | Bṛhatsaṃhitā 14. 22-23             |
|-----------------|------------------|------------------------------------|
| Strīvāhya       | (Volk) (5)       | Strīrājya (Volk)                   |
| Nṛsiṃha         | $(\ ,,\ )$ $(7)$ | Nṛsimhavana (Gegend; Par. fehlt)   |
| Balāvastha      | ( ,, ) (9)       | Khastha (Volk; ", ",               |
| Venumatya       | ( ,, ) (8)       | Venumatī (Fluss)                   |
| Dharmabaddha    | ( ,, ) (10)      | Phalguluka (Volk)                  |
| Alūka           | ( ,, ) (11)      | Guluha ( ,, )                      |
| Urukarma-sthita | ( ,, ) (12)      | Marukucca ( ,, )                   |
|                 | . ,              | Carmarangākhya (Volk; Par. fehlt)  |
|                 |                  | Ekavilocana (Volk; Par.: Ekanetra) |
|                 |                  | Śūlika (,, )                       |
|                 |                  | Dīrghagrīva ( ,, )                 |
| ****            |                  | Dīrghāsya (,, ; Par. oānya?)       |
|                 |                  | Dīrghakeśa ( ,, )                  |

Ausserdem nennt Parāśara die Anga, Ā(a)tavardi (?), Gaviṣa, Malla, Līna, Vilīna, Veṣa und Śara, ferner Girimati und Ralamati.

Norden (Śatabhiṣaj, Pūrvaprosthapadā, Uttaraprosthapadā).

| Mārkaņdey    | yap. 58. 41-47   | Bṛhatsaṃhitā 14. 24-28                    |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Kailāsa      | (Berg) (1)       | Kailāsa (Berg)                            |  |  |  |  |  |
| Himavat      | $(\ ,,\ )$ $(2)$ | Himavat (,,)                              |  |  |  |  |  |
| Vasumat      | $(\ ,,\ )$ $(4)$ | Vasumat (,,)                              |  |  |  |  |  |
| Dhanusmat    | ( ,, ) (3)       | Dhanusmat ( ,, ; Parāśara: Madhumat)      |  |  |  |  |  |
| Krauñca      | (Volk) (5)       | Krauñca (,,)                              |  |  |  |  |  |
| _            |                  | Meru (,, ; Par. fehlt)                    |  |  |  |  |  |
| Kuru         | ( ,, ) (6)       | Kuru (Volk; ", ")                         |  |  |  |  |  |
| Vaka         | ( ,, ) (7)       | Uttara(-kuru)( ,, ; ,, ,, )               |  |  |  |  |  |
| Ksudravīņa   | ( ,, ) (8)       | Ksudramīna ( ,, ; Par.: odrama)           |  |  |  |  |  |
| Kaikeya      | ( ,, ) (10)      | Kaikaya (,,)                              |  |  |  |  |  |
| Rasālaya     | ( ,, ) (9)       | Vasāti (,,)                               |  |  |  |  |  |
| Yāmuna       | ( ,, ) (12)      | Yāmuna ( ,, ; Par.: ouneya)               |  |  |  |  |  |
| Bhogaprastha | ( ,, ) (11)      | Bhogaprastha (Volk; Par. fehlt)           |  |  |  |  |  |
| _            | . ,,             | Arjunāyana (,,)                           |  |  |  |  |  |
| Agnījya      | ( ,, ) (15)      | Āghnīdhra ( ,, ; Par. fehlt)              |  |  |  |  |  |
| Ārdana       | ( ,, ) (16)      | Ādarśa ( ,, )                             |  |  |  |  |  |
| Antardvīpa   | ( ,, ) (13)      | Antardvīpin ( ", )                        |  |  |  |  |  |
| Trigarta     | ( ,, ) (14)      | Trigarta ( ,, ; Par.: <sup>o</sup> Trai)  |  |  |  |  |  |
| Prāpta       | ( ,, ) (18)      | Turagānana ( ,, ; Par. fehlt)             |  |  |  |  |  |
| Aśvamukha    | ( ,, ) (17)      | Śvamukha ( ,, ; Par.: Aśva <sup>0</sup> ) |  |  |  |  |  |

| Mārkaņdeya        | p. 58. 41-47     | Bṛhatsaṃhitā 14. 24-28                               |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------|
|                   | (Volk) (19)      | Keśadhara (Volk; Par. fehlt)                         |
| Civida            | ( ,, ) (18)      | Cipitanāsika ( ,, )                                  |
| Dāseraka          | ( ,, ) (20)      | Dāseraka (,, )                                       |
| Vāṭadhāna         | ( ,, ) (21)      | Vāṭadhāna ( ,, )                                     |
| Savadhana         | ( ,, ) (22)      | Śaradhāna (")                                        |
| Takṣaśilāśraya    | ( ,, ) (25)      | Taksasila ( ,, )                                     |
| Puskalādhama      | ( ,, ) (23)      | Puskalāvata (,, ; Par.: ovati)                       |
| Kairāta           | ( ,, ) (24)      | Kailāvata (,, ; Par.: Kairātaka)                     |
|                   | . ,, , , ,       | Kanthadhāna ("; Par. fehlt)                          |
| Ambāla            | ( ,, ) (26)      | Ambara, Com.: <sup>o</sup> rāvata (Volk; Par. fehlt) |
| Madra             | $(\ ,,\ )\ (28)$ | Madraka (Volk; Par.: odra)                           |
| Mālava            | ( ,, ) (27)      | Mālava (,, )                                         |
| Venuka            | ( ,, ) (29)      | Paurava (,, )                                        |
| Vadantik <b>a</b> | ( ,, ) (30)      | Kacchāra (,, ; Par. fehlt)                           |
| Pingala           | ( ,, ) (31)      | Dandapingalaka ( ,, ; Par.: 0la)                     |
| Mānakalaha        | ( ,, ) (32)      | Māṇahala (,, )                                       |
| Hūņa              | ( ,, ) (33)      | Hūna (,, )                                           |
| Kohalaka          | ( ,, ) (34)      | Kohala (,, )                                         |
| Śātaka            | ( ,, ) (37)      | Śītaka ("; Par. fehlt)                               |
| Māṇḍavya          | ( ,, ) (35)      | Māṇḍavya (")                                         |
| Bhūtiyuvaka       | ( ,, ) (36)      | Bhūtapura (")                                        |
| Gāndhāra          | ( ,, ) (40)      | Gāndhāra (")                                         |
| Yaśomatya         | ( ,, ) (39)      | Yaśovati (Stadt)                                     |
| Hematāraka        | ( ,, ) (38)      | Hematāla (Volk)                                      |
| Rājanya           | ( ,, ) (44)      | Rājanya (,, )                                        |
| Kharasāgararāśi   | ( ,, ) (41)      | Khacara (,, )                                        |
|                   | . // / . /       | Gavya ( ,, )                                         |
| Yaudheya          | ( ,, ) (42)      | Yaudheya ( ,, )                                      |
| Dāsameya          | ( ,, ) (43)      | Dāsameya (,, ; Par.: Dāśadhāna?)                     |
| Syāmaka           | ( ,, ) (45)      | Syāmāka (,, )                                        |
| Ksemadhūrta       | ( ,, ) (46)      | Kṣemadhūrta ( ,, )                                   |

Ausserdem nennt Par. die A(ā)celūka (?), A(ā)śākala (?), Kohalaka, Darbhaphalāpala (?), Nagaraśara, Matsya, Muradaṇḍa (?), Vavandhiṣuvāstu (?), Šūrasena, Havya, ferner Maṇivati und Lavaṇavati.

Nordosten (Revatī, Aśvayujau, Bharanī).

| Mārk                  | aņģeyap. 58. 48-53                  | Bṛhatsaṃhitā 14. 29-31                                   |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Yena (verd<br>Kinnara | . aus Cīna? Volk) (1)<br>(Volk) (2) | Meruka (Berg; Parāśara fehlt)<br>Naṣṭarājya (Landschaft) |
| Paśupāla              | (Landschaft) (3)                    | Pasupāla (Volk)                                          |

| Mārkaṇḍeyap. 58. 48-53    | Brhatsamhitā 14. 29-31                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kicaka (Landschaft) (4)   | Kīra (Volk; Par. fehlt)                                 |
| Kāśmīraka ( " ) (5)       | Kāśmīra (,,)                                            |
| Abhisāra ( " ) (6)        | Abhisāra ( ,, : Par.: Abhimura)                         |
| Davada (Volk) (7)         | Darada ( ,, )                                           |
| Tvangana ( ,, ) (8)       | Tangana (,,)                                            |
| Kulața ( ,, ) (9)         | Kulūtadeśa, Com.: Kū <sup>0</sup> (Volk; Par.: Kaulūta) |
| Sairistha ( ,, ) (11)     | Sairindhra (Volk)                                       |
| Vanarāstraka (,,) (10)    | Vanarāstra ( ,, )                                       |
| Brahmapuraka (,,) (12)    | Brahmapura (Stadt)                                      |
| Dārvāda ( ,, ) (19)       | Dārva (Volk; Par.: Darva)                               |
| _                         | Dāmara ( ,, ; Par.: Cāmara)                             |
| Vanavāhyaka ( ,, ) (13)   | Vanarājya (Landschaft; Par. fehlt)                      |
| Kirāta ( ,, ) (14)        | Kirāta (Volk)                                           |
| Kauśika ( ,, ) (15)       | Cīna (,,)                                               |
| Ānanda ( ,, ) (16)        | Kauninda ( ,, ; Par.: Ku <sup>0</sup> )                 |
| Pahlava ( ,, ) (17)       | Bhalla (,,)                                             |
| Lolana ( ,, ) (18)        | Patola, Com.: oladeśa (Volk)                            |
|                           | Jațāsura (Volk)                                         |
| Kurața ( ") (21)          | Kuṇaṭa ( ,, ; Par. fehlt)                               |
| Khaśa ( " ) (24)          | Khasa ( ,, ; ,, ,, )                                    |
| Ghosa ( ,, ) (25)         | Ghosa ( ,, ; ,, ,, )                                    |
| Maraka ( ,, ) (20)        | Kucikākhya (,, ; Par.: Kucintana)                       |
| Ekapāda ( ,, ) (23)       | Ekacarana ( ,, ; Par. fehlt)                            |
| Annadāraka (,,) (22)      | Anuviddha, Var.: ovišva (Volk; Par. fehlt)              |
| Svargabhaumāna-           | Suvarnabhū (Landschaft; Par.: Obhūmi)                   |
| vadyaka ( ") (26)         | [Par. fehlt)                                            |
| Yavana ( ,, ) (27)        | Vasudhana, Var.: Vasuvana (Landschaft;                  |
| Hinga ( ,, ) (28)         | Divistha (Volk; Par. fehlt)                             |
| Paurava ( ,, ) (31)       | Paurava ( ,, ; ,, ,, )                                  |
| Cīraprāvaraņa ( ,, ) (29) | Cīra-nivāsin (Volk; Par. fehlt)                         |
| Trinetra ( ,, ) (30)      | Trinetra ( ,, ; ,, ,, )                                 |
| _                         | Munjadri (Berg; ", ")                                   |
| Gandharva ( " ) (32)      | Gāndharva ( ,, ; ,, ,, )                                |

Parăsara nennt ausserdem die Divădina (?), Parvataka, Pārata, Vaimakaina (?), Sāryaka, dann Simhapura, Devasthala (den Ort der Götter) und die Devodyāna (die Lustgärten der Götter).

Es muss dahingestellt bleiben, ob alle Namen bei Parāsara richtig überliefert worden sind und ob ihre Abtrennung in unserem Texte im einzelnen immer richtig erfolgt ist.

#### ζ) Die Lebenszustände in Bhārata.

In Bhārata folgen einander die vier Weltalter oder Yuga¹): Kṛta-, Tretā-, Dvā-para- und Kaliyuga, die zusammen eine Mahāyuga oder Caturyuga bilden und dem goldenen, silbernen, ehernen und eisernen Zeitalter der Alten entsprechen. Alle Quellen äussern sich dahin, dass die Gerechtigkeit der Menschen (dharma) in den einzelnen Zeitaltern stufenweise abnimmt, bis sie im Kali-Zeitalter nur mehr ein Viertel der ursprünglichen Fülle beträgt. Dieser Abnahme der Gerechtigkeit entsprechend soll Viṣṇu in denselben nach einander die vier Kastenfarben annehmen. Nach Manu I. 69 ff. beträgt die Länge des Kṛtayuga 4000, des Tretāyuga 3000, des Dvāparayuga 2000 und des Kaliyuga 1000 Jahre, wozu noch je eine Dämmerung und ein Zwielicht (das sind Übergangsstadien) hinzukommen, deren Dauer je ein Zehntel des betreffenden Zeitalters beträgt, dem sie voraufgehen und nachfolgen. Die ganze Dauer dieser vier Zeitalter oder eines Mahāyuga beträgt demnach 12 000 (10 000+2000) Jahre, wobei aber jedes Jahr als ein göttliches Jahr, d. h. zu 360 Menschenjahren zu rechnen ist, so dass die ganze Dauer also 4 320 000 Menschenjahre beträgt. Der 38. Adhy. des Vṛhannāradīyap.²) gibt eine kurze Schilderung der in den vier Zeitaltern herrschenden Zustände.

Im Krtayuga sind Deva, Dānava, Gandharva, Yakṣa, Rākṣasa und Pannaga alle einander gleich. Alle sind froh und gerecht. Kauf und Verkauf findet nicht statt, ebenso keine Unterscheidung (vibhāga) der Veden. (Es besteht also nur ein Veda.) Brāhmaṇa, Kṣatriya, Vaiṣya und Śūdra sind auf die Erfüllung ihrer Gebräuche bedacht, verehren den Nārāyaṇa als höchstes Wesen und betreiben als Hauptbeschäftigung Askese und Vedastudium. Von Fehlern wie sinnliche Liebe (kāma) usw. sind sie frei und besitzen die Tugenden der Gleichgiltigkeit (śama) usw. Sie sind zufrieden, nicht trügerisch, lieben wahrhafte Rede, sind in allen Wissenschaften erfahren und beobachten das Gesetz der vier Lebensstufen (āśrama). Infolge des mit der Institution der vier Lebensstufen verbundenen Gesetzes gehen sie nach dem Tode in die Höllenwelt (nirayā gati) ein, da sie keine Nachkommenschaft erzeugt haben 3). In diesem Zeitalter hat Viṣṇu die weisse Farbe. Die Lebensdauer der Menschen beträgt 4000 Jahre 4).

Im Tretayuga nimmt die Gerechtigkeit um ein Viertel ab. Die Menschen werden schon etwas von Leiden geplagt. Alle vollbringen Opfer und üben Askese, sind wahrhaft, erfreuen sich an der Meditation und befriedigen sonst ihre Bedürfnisse durch Geben und Nehmen. Visnu nimmt in diesem Zeitalter die rote Farbe an. Die Lebensdauer der Menschen beträgt 3000 Jahre <sup>5</sup>).

Im Dvaparayuga hat die Gerechtigkeit schon um zwei Viertel abgenommen. Der Veda wird eingeteilt. Mancher erfreut sich schon an der Unwahrhaftigkeit, und die Kasten sind schon etwas durch die schlechten Eigenschaften, wie Leidenschaft usw. verderbt. Einige vollbringen die Opfer nur, um die Genüsse der Himmelswelt zu erlangen. Andere haben schon Gier nach Geld oder sonstigen Dingen, und viele zeigen bereits einen sündhaften Geist. Recht

<sup>1)</sup> Siehe hierzu H. Jacobi: The Ages of the world (Indian) in: Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol. 1 (1908) S. 200 f.

<sup>2)</sup> Bibl. Indica (1891) S. 464 ff; siehe auch Kürmap. Adhy. 28-30. Schilderungen der vier Yuga finden sich in längerer oder kürzerer Fassung in fast allen Purana.

<sup>3)</sup> Im Text steht: akāmaphalasamyogāt. Mehrere Handschriften haben sakāma0.

<sup>4)</sup> Mahabharata VI. 389. Padmap. III. 7. 5.

<sup>5)</sup> Mahābhārata VI. 390. Padmap. III. 7. 6.

und Unrecht (dharmādharmau) herrschen, und durch die Macht der Ungerechtigkeit gehen die Menschen zugrunde. Einige unter den Menschen sind schon kurzlebig, andere werden grosse Asketen, wiederum andere murren, wenn sie nur einen Frommen sehen. Visnu nimmt in dieser Zeit die gelbe Farbe an. Die Lebensdauer der Menschen beträgt 2000 Jahre 1).

Im Kaliyuga beträgt die Gerechtigkeit nur mehr ein Viertel. Nur einige sind noch gerecht, vollbringen Opfer, geben Almosen und üben Askese. Alle murren, wenn sie einen Gerechten sehen. Satzungen und Gebräuche, Meditation und Opfer usw. verschwinden. Als Folge der Ungerechtigkeit (adharma) treten Leiden ein. Allgemein herrscht Unzufriedenheit, Lug und Trug. Die Lebensdauer der Menschen ist eine kurze. Visnu nimmt in diesem Zeitalter, das seinem ganzen Charakter nach ein dunkles ist, die schware Farbe an. Die Lebensdauer der Menschen ist unbestimmt?).

Kimpurușa.

## b) Kimpurusa (Mahābhārata und Padmap.: Haimavata).

(Bhāgavatap. V. 19. 1ff., Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 17. 2ff., Devībhāgavatap. VIII. 10. 15 ff., Kūrmap. 47, Lingap. 52. 55 f., Mārkaṇḍeyap. 60. 1ff., Matsyap. 114. 65 ff., Vāyup. 46. 4 ff., Yogasiddhāntac. S. 124.)

Zwischen Himavat und Hemaküta liegt Kimpuruşa. Die Bewohner dieser Landschaft sind infolge des Genusses der Früchte des Plakṣa-Baumes, der hier wächst, frei von Krankheit und Leid und erreichen in stetem Glück eine Lebensdauer von 10000 Jahren. Die Männer haben die Farbe des Goldes, und die Frauen gleichen den Apsaras, haben ständige Gesundheit und duften wie Lotusse. Nach dem Buägavata- und Devībhāgavatap. und der Yogasiddhāntac. wohnt Viṣṇu hier in der Gestalt des Rāma, verehrt und besungen von Hanumat.

Harivarșa.

## c) Harivarsa.

(Bhāgavatap. V. 18. 7 ff., Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 17. 6 ff., Devībhāgavatap. VIII. 9. 1 ff., Kūrmap. 47, Lingap. 52. 35 f., Mārkaṇḍeyap. 60. 4 ff., Matsyap. 114. 66 ff., Vāyup. 46. 8 ff., Yogasiddhāntac. S. 124.)

Harivarsa liegt zwischen Hemakuta und Nisadha. Die Menschen, die hier leben, sind aus der Götterwelt herabgestiegen, haben in jeder Beziehung die Gestalt von Göttern und die Farbe des Goldes (mahārājata). Sie geniessen den Satt des Zuckerrohres, infolgedessen sie, von Alter und Gebrechlichkeit verschont, eine Lebensdauer von 11000 (Kūrma- und Lingap.: 10000) Jahren erreichen. Nach dem Kūrmap. verehrt man hier den Nārāyaṇa, der hier einen wunderbaren Palast besitzen soll. Nach dem Bhāgavata- und Devībhāgavatap. und der Yogasiddhāntac. residiert hier Viṣṇu in der Form des Mannlöwen (narahari resp. nṛṣiṃha). Hier wohnen Daitya und Dānava, die durch ihn mancherlei Freuden geniessen (Yogasiddhāntac.).

#### d) Ilāvrta.

(Agnip. 108. s ff., Bhāgavatap. V. 16. 7 ff., Bhavişyap. I. 126. 17 ff., Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 15. s ff., 17. s ff., Brahmap. 18. 18 ff., Devībhāgavatap. VIII. 5. s ff., Garuḍap. 54. s, Kūrmap. 45 ff., Lingap. 48. 1 ff., Mārkaṇḍeyap. 54. 1 ff., Matsyap. 113. 12 ff., 114. s ff., Padmap. III. 3. 26 ff., 4. 1 ff., Šivap. Dharmas. 33. s ff., Varāhap. 77 ff., Vāyup. 34. 15 ff., Viṣṇup. II. 2. 14 ff. Mahābhārata VI. 202 ff., 253 ff., Yogasiddhāntac. S. 123.)

<sup>1)</sup> Mahābhārata VI. 390. Padmap. III. 7. 6.

<sup>2)</sup> Mahābhārata VI. 391 ff. Padmap. III. 7. 7 ff.

Dimensionen.

Der Landstreifen zwischen Nisadha und Nīla wird durch die beiden von Norden nach Lage und Dimen-Süden laufenden Gebirgsstreifen, Malyavat im Osten und Gandhamadana im Westen in sionen von Ilavrta. die drei Landschaften: Bhadrāśva (Osten), Ilavrta (Mitte) und Ketumāla (Westen) eingeteilt. Die Länge dieser beiden Gebirge und ihre Entfernung von einander ist gleich der Entfernung des Nīla vom Nisadha (34000 Yojana), und ihre Breite beträgt 1000 (Bhāgavata- und Devibhagavatap.: 2000) Yojana.

In der Mitte von Ilavrta erhebt sich der Berg Meru. Seine ganze Höhe beträgt Der Meru und seine 100 000 Yojana, aber nur 84 000 Yojana ragen über die Erdoberfläche hervor, mit den übrigen 16 000 Yojana bleibt er unter derselben. Der Durchmesser an der Basis beträgt 16 000 Yojana, der Durchmesser an der Spitze aber das Doppelte, 32 000 Yojana, so dass er mit der Samenkapsel einer Lotusblume verglichen werden kann, wobei die vier Länder des Jambūdvīpa: Bhadrāśva (Osten), Bhārata (Süden), Ketumāla (Westen) und Uttarakuru (Norden) gewissermassen die Blütenblätter des Weltlotusses darstellen. Mahābhārata VI. 207 f. und Padmap, III. 3. 30 f. nennen hier Bhadrāśva (Osten), Ketumāla (Westen), Jambūdvīpa 1) (Süden) und Uttarakuru (Norden) und bezeichnen diese Länder als Inseln (dvīpa). Gemeint sind zweifellos die vier Teile Ilavrta's im Osten, Westen, Süden und Norden des Meru, und Nīlakantha erklärt in seinem Kommentar zum Mahābhārata das Wort "dvīpa" dahin, dass dadurch gesagt werden solle, dass die vier Länder durch Flüsse voneinander getrennt seien und deswegen gewissermassen Inseln bilden. Auch nach der Lehre der Jaina liegt Uttarakuru in der mittelsten Zone nördlich des Meru.

Nach den vier Himmelsrichtungen hat der Meru verschiedene Färbung; im Osten ist Färbung des Meru. er weiss (Lingap: rot), im Süden gelb, im Westen schwarz und im Norden rot (Lingap.: weiss), hat also, wenn auch nicht in der Reihenfolge von Osten nach Süden, die vier indischen Kastenfarben. Nach der Yogasiddhäntac. besteht der Meru im Osten aus Silber, im Süden aus Beryll, im Westen aus Kristall und im Norden aus Gold. Nach Mahābhārata und Padmap, besteht der Meru aus Gold,

Um den Meru herum lagern nach den vier Himmelsrichtungen vier Gebirge, sog. Die Stützgebirge des Meru. Stützen (viskambha), je 10 000 Yojana hoch. Ihre Namen sind in der Reihenfolge von Osten nach Stiden: Mandara, Gandhamādana (Bhāgavata-, Devībhāgavatap. u. Yogasiddhāntac.: Merumandara), Vipula (Bhāgavata-, Devībhāgavatap. u. Yoyasiddhāntac.: Supārśva) und Supārśva (Bhāgavata-, Devībhāgavatap. u. Yoyasiddhāntac.: Kumuda).

Auf ihnen stehen vier gewaltige Bäume, die je 1100 Yojana hoch sind und gewisser-Die vier Weltbäume. massen wie Banner dieser Berge aussehen. In der Reihenfolge der Berge sind es ein Kadamba-2) (Vāyup.: Kandara, Bhāgavata- u. Devībhāgavatap.: Cūta), ein Jambū-3), ein Pippala-4) (Linga-, Markandeya-, Matsya- u. Varāhap.: Aśvattha-, Bhāgavata- u. Devībhāgavatap.: Kadamba-) und ein Vata<sup>5</sup>) (Bhāgavata-, Devībhāgavata-, Linga- u. Vāvup.: Nyagrodha) Baum.

Nach dem Jambū-Baum, der den Namen Sudarsana hat, hat der Kontinent Jambū-Der Jambū-Baum dvīpa seinen Namen. Seine Früchte sind so gross wie Elephantenkörper. Wenn diese von

<sup>1)</sup> Mahābhārata VI. 226, Padmap. III. 3. 49 wird mit Jambūkhanda wohl derselbe Teil von Ilāvrta gemeint sein.

<sup>2)</sup> Anthocephalus cadamba

<sup>3)</sup> Eugenia Jambolana.

<sup>4)</sup> Ficus religiosa.

<sup>5)</sup> Ficus indica.

dem Baum herabfallen, zerplatzen sie vollständig und aus dem Saft entsteht der Fluss Jambūnadī. Alle die aus ihm trinken, altern nicht, behalten stets die volle Kraft der Sinne, leiden nicht an Schweiss und tiblem Geruch und bleiben stets reinen Herzens. Den Saft trocknet ein sanfter Windhauch, und als Satz bleibt das feuerähnliche Gold Jambunada zurück, das zum Schmuck der Siddha's dient. Der Jambünadi fliesst um den Meru herum und kehrt zum Fusse des Jambū Baumes wieder zurück.

Einzelheiten über die Weltbäume nach dem Bhagāgavatapurāna.

Bhagavata- und Devibhagavatap, geben über die vier Bäume folgende Einzelheiten an. Die Früchte des Cüta-Baumes geben beim Zerbrechen einen roten Saft von sich, der süss vata- und Devibha- und wohlriechend ist und den Fluss Arunoda bildet, der vom Gipfel des Mandara herabfällt und Ilavrta nach Osten hin durchströmt. Die Frauen der Yaksas, die das Gefolge der Bhavant bilden, suchen diesen auf, und der Wind, der durch die Berührung mit ihren Körpern parfümiert ist, erfüllt die Luft in einem Umkreise von 10 Yojana mit Wohlgeruch. Die Früchte des Jambū-Baumes bilden die Jambūnadī, die Ilävrta nach Süden hin durchfliesst. Der Kadamba-Baum des Berges Supāršva lässt fünf Ströme von süssem Saft von seinen Zweigen fliessen, die den Westen Ilävrta's mit Freuden erfüllen. Der Wohlgeruch von denen, die aus ihnen trinken, verbreitet sich auf 100 Yojana. Der Vata-Baum auf dem Berge Kumuda heisst Satabala (Bhāgavatap.: Satavalsa). An seinen Zweigen hängen Kleider, Betten, Sessel, Schmucksachen usw. und Milch, Schmelzbutter, Honig, Melasse, Speise usw. fallen von ihm herab, 'die in Strömen den Norden Ilavrta's durchqueren und alle Wünsche befriedigen.

Die vier Haine.

In Havrta liegen in der Richtung von Osten nach Süden die vier Haine: Caitaratha (Bhagavata- u. Devibhagavatap.: Nandana), Gandhamadana (Bhagavata- u. Devibhagavatan.: Caitraratha, Vāvup.: Nandana), Vaibhrāja (Bhāgavatan.: Vaibhrājaka, Śivan.: Vibhrāja) und Saviturvana (Agni-, Śiva- u. Visnup.: Nandana, Bhāgavatap.: Sarvatobhadra, Devībhāgavatap.: Sarvabhadraka) und die vier Seen: Arunoda, Mānasa (Agni-, Brahma-, Kūrma-, Siva- u. Visnup.: Mahābhadra), Asitoda (Agni-, Mārkandeya- u. Sivap.: Sītoda, Matsvap, u. Vāyup.: Sitoda) und Mahābhadra (Agni-, Brahma-, Kūrma-, Šiva- u. Visnup.: Mānasa) auf den vier Stützbergen. Nach dem Bhāgavata, Devībhāgavatap. und der Yogasiddhantac. enthalten diese der Reihe nach Milch, Honig, Zuckersaft und klares Wasser.

Die Ginfelfläche des der Lokapāla.

Auf der Gipfelfläche des Meru liegt in der Mitte die Stadt des Brahman, 14 000 Yo-Meru und die Mitte iana gross (Mārkandeyap.: 14000 Yojana hoch, samucchrita), die nach dem Devībhāgavataund Vāyup, Manovatī heisst. Nach dem Bhāgavata- und Devībhāgavatap, ist sie 10000 Yojana breit und lang, vollkommen viereckig und ganz aus Gold. Um diese herum liegen nach den Haupt- und Zwischengegenden die Städte der Welthüter; nach dem Bhagavata- und Devibhagavatap, haben dieselben nur ein Viertel der Grösse der Stadt Brahma's. Die Namen der Welthüter und der ihnen zugehörigen Städte sind folgende 1):

<sup>1)</sup> Devibhagavatap. VIII. 7. 9 ff., Kūrmap. 46, Lingap. 48, 9 f., Varahap. 76, 6 ff., Vayup. 34, 75 ff. Die übrigen Purana geben die Namen nicht an.

| Himmels-<br>richtung | Welthüter                                                                | Namen der Städte                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Osten                | Indra                                                                    | Amaravatı mit der Sabha Sudharman 1)                         |
| Stidosten            | Agni (Hutasa)                                                            | Tejovati (Lingap.: Tejasvini)                                |
| Süden                | Yama (Vaivasvata)                                                        | Samyamani (Vayup.: Susamyamā)                                |
| Südwesten            | Virüpākṣa (Kūrmap., Lingap.: Nirṛti)                                     | Kṛṣṇāṅganā (Kūrmap.: Rakṣovatī, Liṅgap.: Kṛṣṇavarṇā, Va-     |
|                      |                                                                          | rābap.: Krsņavatī)                                           |
| Westen               | Varuņa                                                                   | Suddhavatı (Vayup.: Subhavatı, Devibhagavatap.: Sraddhavatı) |
| Nordwesten Vayu      | Vāyu                                                                     | Gandhavatı                                                   |
| Norden               | Soma (Varāhap.: Kubera)                                                  | Mahodaya (Kürmap.: Kāntimatī)                                |
|                      | İsana (Lingap.: Rudra, Kürmap.: Śamkara)   Yasovati (Varabap.: Manohara) | Yasovatı (Varahap.: Manohara)                                |

Nach dem Vyasabhasya zum Yogasutra liegen auf der Gipfelfläche des Meru die Haine Misravana, Nandana, Caitraratha und Sumanasa, die Götterhalle heisst Sudharma, die Götterstadt Sudarsana und der Palast Vaijayanta.

Den Mern umlagern nach den vier Himmelsrichtungen noch eine Reihe von Gebirgen, wie die Staubfäden eine Fruchtkapsel.

# 1. Die Gebirge des Ostens.

|                 | 7.                                                       |                   |           |                                                                                                | 7, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, |                                |                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Brahmap. 18. 32 | Brahmap. 18. 32 Sivap. Dharmas. Viṣṇup. II. 2. 36 83. 22 | Viṣṇup. II. 2. 26 |           | Kurmap, 45   Lingap. 49. 41 f.   Markandeyap.   Varahap. 78. 10   Vayup. 36. 18 ff. S. 391 ff. | магкаṇdeyap.<br>55. 4 f.                  | Varahap. 78. 10                | V&yup. 36. 18 ff.                                   |
| Śantavat        | Sītānjana                                                | Śrtanta           | Sitanta   | Sitanta                                                                                        |                                           | (Sitanta) *)                   | Śrtanta                                             |
| Cakrakuñja      | Kumuda                                                   | Cakramunca        | Kumudvat  | Kuraņda (Var.: Cakramunja                                                                      |                                           | (Kumuda) 2)                    | Kumuñja                                             |
|                 |                                                          |                   |           | Kumuda) 3)                                                                                     |                                           | (Var.: Kuňja-                  |                                                     |
| Kurarī          | Kurara                                                   | Kurari            | Kururi    | Kurara                                                                                         | Kulīra                                    | - [ra) Suvīra                  | Suvira                                              |
| Mālyavat        | Malyavat                                                 | Malyavat          | Malyavat  | ı                                                                                              | 1                                         | 1                              | •                                                   |
| Vaikańka        | Vaikanka                                                 | Vaikanka          | Vaikanka  | Vikara                                                                                         | Sukankavat                                | Vikańka                        | Vikanka (Var.:<br>Vai <sup>0</sup> ) <sup>4</sup> ) |
| ı               | 1                                                        | 1                 | Maņiśaila | Maņiśaila                                                                                      | Maņiśaila                                 | Maņiśṛṅga                      | Var.: Manisai-<br>la <sup>5</sup> ) (Text:          |
| l               | 1                                                        | 1                 | Vṛkṣavat  | Vṛkṣavat                                                                                       | Vṛṣavat                                   | Supātra, Upala Vṛṣabha [ºśīla) | Vṛṣabha [ºsɪla)                                     |
|                 |                                                          |                   |           |                                                                                                |                                           |                                |                                                     |

S. auch die Schilderung von Amaravati im Indralokagamana Sarga 1 = Mahabharata III. 1714 ff.
 Ergänzt aus Adhy. 79. 1, Var. aus Adhy. 81.
 Ergänzt aus Adhy. 50. 19.
 Ergänzt aus Adhy. 39. 19.
 Ergänzt aus Adhy. 37. 16.

| Vayup. 36. 18 f.                                                                     | Mabanila | Rucaka                              | Sabindu | Mandara | Veņumat                             | Sumedba | Niṣadha | Devaparvata |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---------|-------------|
| Varahap. 78. 10                                                                      | Mabanila | Kumbha (Var.: Rucaka<br>Kakubha) 1) | Suvindu | Madana  | Var.: Venumat (Text: Venumat naddha | Sumedas | Nisadha | Devaparvata |
| Kürmap. 45 Lingap. 49. 41 f. Markandeyap. Varahap. 78. 10 Vayup. 36. 18 f. S. 391 f. | Mahanila | Bhavacala                           | Savindu |         | Veņu                                | Tamasa  |         | Devaśaila   |
| Lingap. 49. 41 f.                                                                    | Mabantla | Rucaka                              | Sabindu |         | Venumat                             | Sumegha |         | Devaparvata |
| Kürmap. 45<br>S. 391 f.                                                              | Mabanila | Rucaka                              | Savindu | Mandara | Veņumat                             | Megha   | Nisadha | Devaparvata |
| Vișņup. II. 2. se                                                                    | ı        | ı                                   | 1       |         | 1                                   | 1       | ı       | ı           |
| Sivap. Dharmas. Visnup. II. 2. 36                                                    | 1        | 1                                   | ı       | I       | 1                                   | ı       | ı       | 1           |
| Brahmap. 18. 33                                                                      | -        | 1                                   |         | ı       | l                                   | l       | 1       | 1           |

| æ         |
|-----------|
| ā         |
| e         |
|           |
| p         |
| Ħ         |
| ďΩ        |
|           |
| 700       |
| 68        |
| ō         |
| _         |
| Ð         |
| å         |
|           |
|           |
|           |
| ij.       |
| bir       |
| ebir      |
| ebir      |
| bir       |
| e Gebir   |
| e Gebir   |
| e Gebir   |
| Gebir     |
| Die Gebir |
| Die Gebir |
| e Gebir   |
| Die Gebir |

| Brahmap. 18. ss | Sivap. Dharmas.<br>33. ss | Vișņup.<br>II. 2. se f. | Kūrmap. 45<br>S. 392                  | Lingap. 49, 46 ff.        | Markandeyap.<br>55. s ff. | Varahap.<br>78. 12 ff. | Vayup. 36. ssff. |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| Prikūta         | Triküṭa                   | Trikūta                 | Trikūta                               | Sala, Visiras [?] Trikūta | Trikūta                   | Triśikhara             | Triśikhara       |
| Sisira          | Sisira                    |                         | Var.: Šikhara Sikhara (Text: Sasiras) | Śikhara                   | Śikhara                   | Sisira                 | Śiśira           |
| ı               | 1                         | ı                       | 1                                     | 1                         | Kalinga                   | Kapi                   | Kalinga          |
| Patanga         | Pataga                    | Patanga                 | Patanga                               | ı                         | Patangaka                 | Satamaksa              | Patanga          |
| Rucaka          | Rajata                    | Rucaka                  | Rucaka                                | l                         |                           | Turaga                 | Rucaka           |
| Nigadha         | Nigadha                   | Niṣadha                 | Nigadha                               | i                         | 1                         | 1                      | 1                |
| 1               | 1                         | İ                       | Vasudhāra                             | ļ                         | 1                         | ı                      | 1                |
| ı               | ı                         | ı                       | Kalinga                               | ı                         | 1                         | 1                      | 1                |
| ı               | l                         | ı                       | Trisikha                              | ı                         | ı                         | 1                      | l                |
| ı               | l                         | 1                       | Samula                                | ļ                         | ı                         |                        | ı                |
| l               | 1                         | 1                       | Vasuvedi                              | l                         | ı                         | 1                      | 1                |
| 1               | ı                         | 1                       | Kururu                                | I                         | ı                         | 1                      | 1                |
| 1               | ı                         | ı                       | Sanumat                               | I                         | Sanumat                   | Sanumat                | Sanumat          |
| 1               | 1                         | 1                       | Tamrata                               |                           | Tamraka                   | Tamrāha                | Tamrabha         |

| Viśakha                    | Śvetodara | Samula (Var.: Samula (Var.: Su <sup>0</sup> 2)) | Vișadhāra | Ratnadhāra | Ekaśriga | Mahamula   | Gajaśaila | Piśacaka  | Paficaśaila | Kailāsa | Himavat |  |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|--|
| Viśakha *)<br>(Text: Visa) | Śvetodana | Samūla (Var.: Su <sup>0 2</sup> ))              | Sarala    | Ratnaketu  | Ekamüla  | Mahāśringa | Gajamula  | Śavaka    | Pañcaśaila  | Kailāsa | Himavat |  |
| Visakhavat                 | Śvetodara | Samula                                          | Vasudhāra | Ratnavat   | Ekaśriga | Mahasaila  | Rajasaila | Pipāthaka | Paficasaila | Kailāsa | Himavat |  |
| 1                          | 1         | 1                                               | 1         | l          | Ekaśriga | Mahāśūla   | Gajasaila | Piśacaka  | Pañcaśaila  | Kailasa | Himavat |  |
| 1                          | ı         | I                                               | 1         |            | Ekaśriga | Mahāśaila  | Gajaśaila | Pinjaka   | Pañcasaila  | Kailāsa | Himavat |  |
| 1                          | 1         | ı                                               | 1         | 1          | 1        | ı          | 1         | 1         | 1           | 1       | 1       |  |
| i                          | -         | l                                               | I         | 1          | ı        | I          | ļ         | ı         | ı           | I       | 1       |  |
| 1                          | 1         | 1                                               | 1         | ı          | 1        | 1          | 1         | ı         | ı           | j       | ı       |  |

3. Die Gebirge des Westens.

| Vayup. 36. 27 ff.                 | (Supāršva) <sup>2</sup> ) Suvakṣas [la | (Śikhiśaila) 2)   Śikhiśaila, Kā- | Vaidūrya          | Kapila                                  | 1           | ı                                                | 1             | 1                                |                      | -        | 1       |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------|---------|
| Vārahap.<br>78. 15 ff.            | (Supāršva) 2)                          | (Śikhiśaila) <sup>9</sup> )       | 1                 | Kapila                                  | -           | 1                                                | 1             | -                                |                      | 1        | 1       |
| Markandeyap.<br>55. 9 ff.         | Surakṣa                                | Śiśirākṣa                         | Vaidurya(Text.:   | Kapila (ourya) Kapila                   | J           | ı                                                | 1             | l                                |                      | 1        | 1       |
| Lingap. 49. soff.                 | ı                                      | l                                 | 1                 | ı                                       | 1           | l                                                | 1             | 1                                |                      | 1        | 1       |
| Kūrmap. 45<br>S. 392 f.           |                                        | Śikhivāsas                        | Vaidūrya          | Kapila                                  | Gandhamāda- | Jārudhi [na                                      | Var.:Sugandha | (Text:Surāmbu)<br>Var.: Śrīśriga | (Text: Sarva-gandha) | Supārśva | Supaksa |
| Vișņup. II. 2. 27                 |                                        | Sikhivāsas                        | Vaidūrya          | Kapila [na                              | Gandhamada- | Jarudhi                                          | ı             | I                                |                      | İ        | ı       |
| Sivap. Dharmas. Viṣṇup. II. 2. 27 |                                        | Sikhivasa (Var.: Sikhivasas       | Vaidūrya          | Kapila [na Kapila [na Kapila [na Kapila | Gandhamāda- | Jarudhi                                          | l             | l                                |                      | 1        | l       |
| Brahmap. 18. 34                   | (08as)                                 | khivāsa (Var.:                    | Vaidūrva Vaidūrya | apila [na                               | andhamāda-  | Var.: Jarudhi Jarudhi (Text: Janu <sup>0</sup> ) |               | I                                |                      | 1        | ı       |

1) Ergänzt aus Adhy. 79. 30.

2) Ergänzt aus Adhy. 80.

| Brahmap. 18. 34 | Śivap. Dharmas.<br>33. 24 | Vișņup. II. 2. 27 | Kūrmap. 45<br>S. 392 f.  | Lingap. 49. soff. | Markandeyap.<br>55. s ff. | Varahap.<br>78. 16 ff. | Vāyup. 36. 27 ff.             |
|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| ı               | 1                         | 1                 | Kanka                    | ı                 | -                         | 1                      | 1                             |
| 1               | 1                         | ı                 | Kapıla                   | ı                 | 1                         | ı                      | l                             |
| i               | 1                         | ı                 | Var.: Piñjala            | 1                 | Pinjara                   | Pingala                | Pingala                       |
|                 |                           |                   | (Text: Viraja)           |                   | •                         | ,                      | ,                             |
| 1               | ı                         | 1                 | Var.: Bhadra-            | 1                 | Mahabhadra                | Bhadra                 | Rudra                         |
|                 |                           |                   | śaila (Text:             |                   |                           |                        |                               |
|                 |                           |                   | Bhadrajāla)              |                   |                           |                        | į                             |
| 1               | 1                         | ı                 | Var.: Surasa             | Surapa            | Surasa                    | Sarasa                 | Surasa                        |
|                 |                           |                   | (Text:Susaka)            |                   |                           |                        |                               |
| ı               | ı                         | ı                 | Var.: Kumuda Kumuda      | Kumuda            | Kapila                    | Kumuda                 | Kumuda                        |
|                 |                           |                   | (Text: Afija-            |                   |                           |                        |                               |
|                 |                           |                   | na) ²)                   |                   |                           |                        |                               |
| 1               | 1                         | ı                 | Madhumat                 | Madhumat          | Madhu                     | Madhumat               | Madhumat                      |
| I               | 1                         | 1                 | Afijana (Text: Afijana   | Afijana           | Afijana                   | Anjana 1)              | Anjana                        |
|                 |                           |                   | Kumuda) 2)               |                   |                           | (Text: Garja-          |                               |
| ı               | 1                         | ı                 | Mukuta                   | Mukuta            | Kukkuta                   | Markata [na) Mukuta    | Mukuta                        |
| 1               | ì                         | 1                 | Krsna                    | Krspa             | Кгера                     | Kṛṣṇa                  | Kṛṣṇa                         |
| l               | 1                         | ı                 | Paņdura                  | Paņdura [ra       | Pandara [ra               | Pandava                | Paņdara [ra                   |
| ı               | 1                         | ı                 | Var.: Sahasra-           | Sahasrasikha      | Sahasrasikha-             | Sahasrasirasa          | Sahasrasikha-                 |
|                 |                           |                   | sikhara(Text:            |                   |                           |                        |                               |
|                 |                           |                   | Kumuda Mu-               | ,                 |                           |                        | ;                             |
| I               | 1                         | 1                 | Parijata (kuta) Parijata | Parijata          | Paripatra                 | Paripatra              | Pārijāta (Var.:<br>Pārinātra) |
| ļ               | i                         | 1                 | ı                        | Śriśrijes         | Śrnesvat                  | Śrngavat               | Triśrijea                     |
| 1               | ]                         | J                 | Kanilacala               | . 1               |                           |                        | . I                           |
|                 |                           |                   | (Var.: Kani-             |                   |                           |                        |                               |
|                 |                           |                   | lodara)                  |                   |                           |                        |                               |
| 1               | 1                         | 1                 | Susena                   | 1                 | 1                         | 1                      | 1                             |
| ļ               | 1                         | ı                 | Pundarika                | ١                 | ı                         | ı                      | ı                             |
| I               | 1                         | 1                 | Mahamegha                | 1                 | 1                         | ı                      | ı                             |
|                 | _                         | _                 | _                        | _                 | -                         | -                      |                               |

4. Die Gebirge des Nordens.

| Brahmap.<br>18. 36 ff. | Sivap.Dharmas.<br>33. se | Vișņup. II. 2. 28 | Kūrmap. 45<br>S. 393 f.   | Lingap. 49. saff.       | Markaṇḍeyap.<br>55. 18 ff.                | Varahap.<br>78. 19 ff.                        | Vayup. 36. 81 ff.                            |
|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Śańkhakūta             | Śańkhacūda               | Sankhaküţa        | Śańkhakūta                | Śańkhakūta              | Sankhakuta                                | (Śańkhakūṭa)*) Śańkhakūṭa 4)<br>(Text: Śańknº | Sankhakuta 4)<br>(Text: Sanku <sup>0</sup> ) |
| Ksabha                 | Reapha                   | Rsabha            | Vṛṣabha                   | Vṛṣabha                 | Vṛṣabha                                   | Vṛṣabaṃsa                                     | Vṛṣabha                                      |
| Hamsa<br>Naga          | Hamsa<br>(Text: Nama)    |                   | Hamsa<br>Naca             | Hamsaparvata<br>Naga    | Hamsanābha<br>—                           | Hamsaküta<br>—                                | Hamsaparvata<br>Naga                         |
| Kalanjara              |                          |                   | Kalanjana                 | <b></b>                 | Kapila                                    | Kapińjala                                     | Kapila (Var.:<br>Kapiñjala) <sup>5</sup> )   |
| 1                      | ı                        | 1                 | Śukraśaila                | Indraśaila              | Indra śaila                               | Indrasaila                                    | Indrasaila                                   |
| I                      | ı                        | 1                 | ł                         | Sanumat                 | Sanumat                                   | Sanumat                                       | Sanumat                                      |
| 1                      | 1                        | l                 | Nīla                      | Nila                    | Nīla                                      | Nīla                                          | Nīla                                         |
| 1                      | 1                        | ı                 | Var.: Kanaka Kantakasriga |                         | Svarņasringin                             | Kanakasringa                                  | Kanakasringa                                 |
|                        |                          |                   | (Text: Kamala)            |                         |                                           |                                               |                                              |
| I                      | l                        | 1                 | Parijata                  | Śataśriiga              | Sataśriigin<br>(Text: Śata <sup>0</sup> ) | Śataśriiga                                    | Śataśriiga                                   |
| 1                      | !                        | ı                 | Kanaka                    | ı                       |                                           | 1                                             | ı                                            |
| I                      | ı                        | ı                 | Puspaka                   | Puspakosa               | Puspaka                                   | Puspakara                                     | Puspaka                                      |
| ı                      | ı                        | ı                 | Sumegha                   | Prasaila                | vata                                      | Meghaśaila                                    | Meghasaila                                   |
| ı                      | 1                        | 1                 | Virajas                   | Viraja                  |                                           | Virāja                                        | Virāja                                       |
| l                      | 1                        | 1                 | Varaha                    | Varahaparvata Varahadri | Varahadri                                 | ı                                             | (Varāhapar-                                  |
|                        |                          |                   |                           |                         |                                           |                                               | vata) 6)                                     |
| 1                      | 1                        | ļ                 | Mayūra                    | Mayūra                  | Mayura                                    | -                                             | (Mayūra) <sup>6</sup> )                      |
| 1                      | 1                        | 1                 | 1                         | Jarudhi                 | Jarudhi                                   | Jaruci                                        | Jarudhi                                      |
| I                      | 1                        |                   | Kapila                    | 1                       | 1                                         | ı                                             | i                                            |
| I                      | 1                        | 1                 | Mahākapila                | I                       | 1                                         |                                               | ı                                            |
|                        |                          |                   |                           |                         |                                           |                                               |                                              |
|                        |                          |                   |                           |                         |                                           |                                               |                                              |

Ergänzt aus Adhy. 80.
 Erg. aus Adhy. 80.
 Erg. aus Adhy. 80.

<sup>2)</sup> Durch eine kleine Umstellung ergibt sich die richtige Reihenfolge. 4) Erg. aus Adhy. 42. 6. 6) Erg. aus Adhy. 42. 67. 6) Erg. aus Adhy. 42. 70.

Was noch sonst über einzelne dieser Gebirge in dem Kürma-, Linga-, Varäha- und Väyupuräna berichtet wird, ist folgendes. Hierbei gebe ich nur Namen, Grössenverhältnisse und etwaige besondere Notizen an, sehe dabei also von der Weitschweifigkeit der indischen Schilderung ab, wie z. B. die Blüten und Früchte beschaffen sind oder welche Gottheiten in den betreffenden Wäldern, Seen usw. hausen, nur das Wesentliche wird erwähnt.

Die Bergtäler nach dem Varäha- und Väyupuräna.

# 1. Schilderung der Bergtäler nach Varahap. 79. 1 ff. und Vayup. 37. 1 ff.

#### a) Im Osten.

Zwischen dem Śītānta und Kumuñja (Varāhap.: Kumuda) liegt der See der Śrī (Śrīsaras), 300 Yojana lang und 100 Yojana breit, von Lotusblumen bedeckt. Ein grosser Lotus in der Mitte ist der Sitz der Göttin Śrī. Am Ostufer des Sees liegt ein grosser Bilva-(Art Citracee-)Wald, 100 Yojana breit und 300 (Varāhap.: 200) Yojana lang. Die Bäume, einen halben Krośa hoch, tragen stets Blüten und Früchte. Der Wald gehört der Göttin Śrī (Śrīvana).

Zwischen Vikańka (Varāhap.: Ekaika¹)) und Maņiśaila liegt der Campaka-(Varā-hap.: Paṅkaja-)Wald, 200 Yojana lang und 100 Yojana breit. Die Bäume, die einen halben Krośa Höhe haben und stets Blüten tragen, geben dem Walde ein goldgelbes Aussehen. In demselben befindet sich die Einsiedelei des Kaśyapa.

Zwischen dem Mahānīla und Kumunja<sup>2</sup>) (Varāhap.: Kakubha) fliest der Fluss Sukhā<sup>3</sup>). An dessen Ufer liegt ein Tāla-(Weinpalmen-)Wald, 50 Yojana lang und 30 Yojana breit. Die Bäume haben dieselbe Höhe wie die bisher erwähnten Wälder. Hier ist der Wohnort des Airāvata, des Elephanten Indra's.

Zwischen 4) dem Venumat und Sumedha liegt die Dürvä-(eine Grasart) Ebene (prastära), 1000 Yojana lang und 100 Yojana breit, frei von Lebewesen 5).

Zwischen 1) dem Niṣadha (Varāhap.: Airāvata) und Devaśaila (Aufzählung: Devaparvata) liegt eine Fläche von 1000 Yojana Länge und 100 Yojana Breite, ein einziger Stein. Dieselbe ist frei von Bäumen und Sträuchern und wird in Fusshöhe (pādamātreṇa) von Wasser überflutet.

#### b) Im Süden.

Zwischen dem Šiśira und dem Patanga liegt der Udumbara-(Art Feigenbaum) Wald mit wasserreichen Flüssen und klaren Seen, von mancherlei höheren Wesen bewohnt. Hier ist die Einsiedelei des Kardama. Dieser Wald hat 100 Yojana im Umkreis. Nach dem Varāhap. liegt der Udumbara-Wald auf dem Ikṣukṣepa.

Zwischen dem Tāmrābha (Vāyup.: Tāmravarṇa) und dem Pataṅga [?] liegt ein See, 100 Yojana breit und 200 Yojana lang. In der Mitte desselben befindet sich ein grosser Berg 6), 100 Yojana lang und 30 Yojana breit. Auf seiner Gipfelfläche liegt die Stadt der Vidyādhara, in der Puloman herrscht.

<sup>1)</sup> In der Aufzählung Vikanka.

<sup>2)</sup> Im Vāyup. ist wohl Rucaka oder ähnlich zu lesen; s. Aufzählung.

<sup>3)</sup> Die Stelle ist im Vayup. inkorrekt.

<sup>4)</sup> Der Text des Vayup. hat uttara statt antara. Diese Lesart ist aber zweifellos falsch.

<sup>5)</sup> Diese Stelle findet sich nicht im Varahapurana.

<sup>6)</sup> Vāyup.: janapada, Varāhap.: mahāsikhara. Aus dem Zusammenhang ergibt sich das letztere als die bessere Lesart.

Zwischen dem Berge Visākha und Šveta (Vāyup.: Patanga) liegt der See Tāmravarna. An seinem östlichen Ufer liegt ein grosser Āmra-(Mango )Wald.

Zwischen dem Sumula (Aufzählung: Samula) und Vasudhara liegt die Bilva-Ebene (Bilvasthalī), 30 Yojana breit und 50 Yojana lang.

Zwischen dem Vasudhara und Ratnadhara liegt der Kimsuka-Wald, 30 (Varähap.: 20) Yojana breit und 100 Yojana lang. Hier steht ein Tempel des Sonnengottes, zu dem derselbe jeden Monat hinabsteigt. Man verehrt ihn hier als Prajāpati.

Zwischen dem Pancakūţa und Kailāsa liegt eine Ebene, 36 (Varāhap.: 1000) Yojana lang und 100 Yojana breit, weiss von Gänsen (oder weiss wie Gänse, hamsapāndura), für die kleinen Wesen nicht zu betreten und überhaupt für alle Wesen schwer zu durchqueren.

#### c) Im Westen.

Zwischen dem Suvakṣas (Varāhap.: Supārśva) und dem Śikhiśaila liegt eine Steinebene, 100 Yojana breit und lang, stets glühend. In der Mitte derselben ist eine Feuerstelle (vahnisthāna), die einen Durchmesser von 30 Yojana hat, wo das Saṃvarttaka-(Weltuntergangs-) Feuer glüht.

Zwischen dem Kumuda und Anjana (Vāyup.: śailavarayoh 1) liegt die Mātulunga-(Citronen-)Ebene, nach dem Varāhap. 100 Yojana breit, nach dem Vāyup. 10 Yojana lang. Diese Ebene ist von keinem Wesen zu betreten. Hier ist ein heiliger Teich, der von Siddha besucht wird. In diesem Walde liegt die Einsiedelei des Brhaspati.

Zwischen dem Pinjara (Pingala der Aufzählung) und Gaura (?, Vayup.: Kumuda und Anjana) liegt nach dem Vayup. das Kesara Tal, viele Yojana lang, nach dem Varahap. ein See. Hier ist ein Tempel (ayatana) des Visnu.

Zwischen dem Krsna (Varāhap.: Śukla) und Pāṇdura liegt eine Ebene, 30 Yojana breit und 90 Yojana lang, aus einem Steine. Hier liegt ein unerschütterter See, mit allerlei Lotusarten geschmückt. In der Mitte desselben steht ein Nyagrodha-(Ficus Indica-)Baum, 5 Yojana im Umkreis. Hier wohnt Śiva, der Gemahl der Umā, von Yaksas usw. verehrt.

Zwischen dem Sahasrasikhara und Kumuda liegt ein Berggipfel, 50 Yojana lang, 30 (Varāhap.: 20) Yojana breit und einen Pfeilschuss hoch (iṣukṣepocca . . Varāhap.: ikṣuº). Hier ist die Einsiedelei des Indra (Śakra).

#### d) Im Norden.

Zwischen dem Śańkhakūṭa und Vṛṣabha (Varāhap.: Rṣabha) liegt die Parūṣaka-(Rohr-?)Ebene (Varāhap.: puruṣa-Ebene), viele Yojana lang, von Kinnara, Uraga usw. bewohnt.

Zwischen dem Kapinjala (Väyup. hat in der Aufzählung Kapila) und dem Nägasaila liegt eine liebliche Ebene, 200 Yojana lang und 100 Yojana breit, mit Wäldern verschiedener Baumarten und Flüssen voll süssen Wassers.

Zwischen dem Puspaka (Varāhap.: Puskara) und dem Mahāmegha (Aufzählung: Meghasaila) liegt die Kānana-Ebene, 60 Yojana breit und 100 Yojana lang, weiss, frei von Pfanzen und anderen Lebewesen.

<sup>1)</sup> Die Stelle Adhy. 38. 42 ist nicht ganz in Ordnung.

Die Angaben über die Berge nach dem Kürma-, Linga-, Varäha- und Väyupuräna.  Angaben über die Berge nach dem Kürmap. 48<sup>1</sup>), Lingap. 50. 1 ff., Varähap. 81 f. und Väyup. 39. 1 ff.

Auf dem Śītānta (Sītānta) liegt der Pārijāta-(Varāhap.: Pārijātakavṛkṣa Korallenbaum-)Wald, ein Lusthain des Mahendra.

Auf dem Kumuñja<sup>2</sup>) (Varāhap.: Kumjara, Aufzählung: Kumuda; Lingap.: Kumuda), östlich vom Śītānta gelegen, liegen acht Städte der Dānava.

Auf dem Vajraka (Lingap.: Suvarnakotara, Vrsabha in der Aufzählung des Väyup.?) liegen die Wohnsitze der Nīlaka genannten Rāksasa, die nach Belieben ihre Gestalt verändern können. Nach dem Lingapurana sind es 68 Städte.

Auf dem Mahānīla liegen 15 (Varāhap.: 15000) Städte der Kinnara. Hier herrschen die 15 Könige (Vāyup.:) Devasena (Varāhap.: Devadatta), (Vāyup.:) Mahābāhu (Varāhap.: Candra), (Vāyup.:) Balamindra (?) usw.

Auf dem Candrodaya (?, nur in Varāhapurāṇa erwähnt <sup>5</sup>)) ist der Wohnort der Nāga. Sie gehören zum Reich des Vainateya und wohnen in Höhlen.

Auf dem Anurāga (?, nur im Varāhapurāṇa erwähnt), wohnen die Fürsten der Dānava. Auf dem Sunāga (?, nur im Vāyupurāṇa erwähnt) liegen die Wohnungen der Daitya zu Tausenden.

Auf dem Veņumat (Lingap.: Veņusaudha) liegen drei Städte der Vidyādhara, 30 Yojana breit und 50 Yojana lang. Nach dem Varāhapurāņa beträgt die Länge und Breite derselben 3000 Yojana 4). Beherrscht werden dieselben von den drei Vidyādhara-Fürsten Ulūka, Romaśa und Mahānetra (Varāhap.: Mahāvetra).

Auf dem Vaikanka (Varāhap.: Ekaika, Lingap.: Vaikuntha) wohnt Garuḍa, nach dem Vāyup. der Gāruḍi Sugrīva.

Auf dem Karañja (Varāhap.: Kuñjara) wohnt Śamkara, der Herr der Bhūta.

Auf dem Vasudhara liegen acht Städte (Vayup.; äyatana) der Vasu.

Auf dem Ratnadhāra (Vāyup.: °dhātu) liegen die sieben Einsiedeleien (Varāhap.: Städte) der sieben Rsi.

Auf dem Ekasınga (Väyup.: Hemasınga) liegt der Wohnort des Mahāprajāpaţi, des viergesichtigen Gottes (d. i. Brahman). Nach dem Kürmapurāna liegt hier die Einsiedelei Jaigīṣavī, besucht von den Fürsten der Yogin. Hier sitzt der Erhabene (d. i. Śiva), umgeben von seinen Schülern Śankha, Manohara, Kauśika, Kṛṣṇa, Sumanas und Vedavāda. Aus Wohlwollen gegen die Asketen ist er hier mit der Devī sichtbar gegenwärtig.

Auf dem Gajaśaila ist ein Palast der Durgā (Gemahlin Śiva's). Nach dem Varāhapurāṇa wohnt hier die Bhagavatī (Beiname der Durgā), von Mahābhūta umgeben. Nach dem Vāyupurāṇa wohnen hier die Rudra.

Auf dem Sumegha (Vāyup.: omedha) sind Wohnsitze der Āditya, Vasu, Rudra und der beiden Aśvinen. Nach dem Kūrmapurāṇa ist der Sumegha der Wohnsitz der Vāsava, und wohnt hier Indra mit der Śacī.

<sup>1)</sup> Enthält jedoch nur einen Teil der Schilderung.

<sup>2)</sup> Nach einer Var. Adhy. 39. 28 des Vayup.: Kumuda.

<sup>3)</sup> Vāyup. Adhy. 39. 34. 35 scheint sich auch hierauf zu beziehen.

<sup>4)</sup> trimśadyojanaśatavistīrņam.

Auf dem Hemakakṣa (Varāhap.: Vasudhāra) liegt die Stadt der Gandharva, die den Namen Apattana (Varāhap.: Anekaparvata) haben, mit ihrem Herrscher Kapiñjala (Varāhap.: Ekapingala).

Auf dem Sunīla (Vāyup.: Anala) sind die Wohnsitze der Rākṣasa.

Auf dem Pañcakūṭa wohnen Dānava. Nach dem Lingapurāṇa sind hier 500 Koṭi von Städten.

Auf dem Satasrnga liegen 100 Städte der Yaksa.

Auf dem Tamrabha liegt die Stadt des Taksaka, des Sohnes der Kadrū (Tochter Daksa's, Gattin Kasyapa's und Mutter der Schlangen).

Auf dem Visākha liegt ein Tempel des Guha.

Auf dem Svetodara liegt eine Stadt des Sunäbha, des Sohnes des Garuda, nach dem Linga- und Kürmap. die Stadt des Suparna.

Auf dem Pisacaka liegt ein Palast des Kubera.

Auf dem Harikūta wohnt Hari, von allen Bhūta verehrt.

Auf dem Kumuda liegen Wohnsitze des Kinnara.

Auf dem Aŭjana liegen nach dem Väyupurāṇa Wohnsitze der Mahoraga, nach dem Lingapurāṇa solche der Cāraṇa.

Auf dem Krsna liegen Städte der Gandharva.

Auf dem Pandura liegt die Stadt der Vidyadhara, nach dem Lingap. sieben Städte der Vidyadhara.

Auf dem Sahasrasikhara liegen nach dem Väyupuräna 1000, nach dem Lingapuräna 7000 Städte der Daitya.

Auf dem Mukuța liegen viele Wohnungen der Pannaga.

Auf dem Puspaka (Lingap.: Puspaketu) wohnen Asketen.

Auf dem Supakṣa (nach dem Vāyup., Liṅgap.: Takṣaka) liegen vier Tempel des Vaivasvata (Yama), Soma, Vāyu und Nāgādhipa.

Die Schlusspartien des Kürma- und Varähap. sind ganz abweichend.

Nach dem Kürmap. 48 S. 410 folgt auf den Svetodara der Srisrnga. Auf demselben liegt ein Tempel der Göttin Sri und auch ein Palast des Visnu.

Auf dem Sahasrasikhara liegen acht Städte der Vidyädhara. In einem auf demselben gelegenen Karnikära-Wald soll Samkara wohnen.

Auf dem Pärijäta liegt die Stadt der Mahälaksmi, mit allen Reizen ausgestattet. Hier wohnt die dreiäugige Göttin Mahälaksmi, Askese übend. Sie trägt einen Dreizack und ist von der Schar der Sakti umgeben.

Auf der Nordhälfte des Supārsva liegt die Stadt der Sarasvatī.

Auf dem Pandura liegen 100 Städte der Gandharven, die mit ihren Weibern hier stets sinnliche Freuden geniessen.

Auf dem Anjana liegt die Stadt der Weiber (naripura), von Apsaras bewohnt.

Auf dem Kaumuda (= Kumuda) liegen viele Städte der Rudra, die dem Isvara ergeben sind.

Auf Piñjara liegen drei Städte der Ganesa und Kapilā, die Stadt des Nadīsvara.

Auf dem Järudhi liegt ein Tempel des Sonnengottes, nördlich davon ist ein Tempel (? sthäna) des Mondes.

Auf dem Hamsasaila liegt ein Palast, 1000 Yojana lang, in dem Brahman mit der

Savitrī wohnt, begleitet von Vasudeva usw. Südlich davon liegt die Stadt der Siddha, in der die Asketen Sanandana usw. wohnen.

Auf dem Pancasaila liegen drei Städte der Danava, und nicht weit davon liegt die Stadt (?) des Lehrers der Daitva.

Auf dem Sugandhasaila liegt die Einsiedelei des Kardama. Fast südöstlich hiervon wohnt der Brahmankenner Sanatkumära.

Auf allen genannten Bergen und den andern nicht genannten liegen Teiche. Flüsse und Tempel.

Nach dem Varāhap. 81 S. 358 folgt auf den Sataśrnga der Prabhedaka. Auf dem westlichen Teile dieses Gebirges liegen Städte der Deva, Danava, Siddha usw. Auf der Spitze desselben liegt ein Felsen mit Namen Mahatī, auf den bei jedem Parvan der Mond herabsteigt. Auf der Nordseite desselben liegt der Triküta. Hier wohnt Brahman. Irgendwo liegt hier ein Tempel des Feuergottes (Vahni, Var.: Brahman), in dem dieser von den Göttern verehrt wird.

Auf dem Uttaraśrnga (Uttare ca śrngākhye parvatavare) liegen Tempel der Gottheiten, im Osten einer des Nārāvana, in der Mitte einer des Brahman und im Westen einer des Samkara. Hier liegen auch einige Städte der Yaksa usw.

Auf dem Yātuccha-Berge liegt ein See, 30 Yojana im Umkreis, mit Namen Nandajala, in dem der Nāga-König Nanda wohnt.

Auf dem Satasırsapracanda liegen acht Devaparvata. Diese haben der Reihe nach die Farbe von Gold, Silber, Edelstein, Bervll, rotem Arsenik usw.

Die den Meru umgavatapurāņa

Nach dem Bhagavatap. V. 16. 26 und Devībhagavatap. VIII. 6. 30 ff. umlagern den gebenden Gebirge Meru folgende Gebirge: Kuranga, Kurara (Devibhag.: Kuraga), Kusumbha (Devibhag.: Kusumvata- und Devībhā- bha), Vaikanka (Devībhāg.: Vio), Trikūta, Šiśira, Patanga, Rucaka, Nisadha, Śinīvāsa (Devībhāg.: Śitīvāsa), Kapila, Śankha, Vaidūrva, Jārudhi (Devībhāg.: Cārudhi), Hamsa, Rsabha, Nāga, Kālanjara, Nārada usw.

Die Grenzgebirge (maryādāparvata).

Ausser diesen Gebirgen umgeben den Meru noch acht andere Gebirgsstreifen, Grenzgebirge (marvādāparvata) genannt. Sie haben eine Breite von 80 Yojana und tragen folgende Namen. Im Osten des Meru liegen Jathara und Devakūta (Lingap.: Mandara u. Devakūta) und im Westen Nisadha und Pāripātra oder Pāriyātra. Sie laufen parallel und verbinden NIIa und Nisadha mit einander. Im Süden des Meru liegen die beiden Gebirgsstreifen Gandhamādana und Kailāsa (Vāyup.: Kailāsa und Himavat, Lingap.: Kailāsa, Gandhamāda und Hemavat) und im Norden Triśrnga (Markandeyap.: Śrngavat) und Jarudhi (Agnip.: Rudhira); sie laufen von Osten nach Westen innerhalb der beiden Meeresküsten des Lavanoda (arnaväntarvyavasthitau) oder verbinden, wie Wilson 1) meint - der Text ist etwas rätselhaft - die beiden Gebirge Mālyavat und Gandhamādana.

Nach dem Bhagavatap. V. 16. 27 und Devibhagavatap. VIII. 7. 1 ff. führen die Gebirge die Namen: im Osten: Jathara und Devakūta, im Westen: Pavamāna und Pāriyātra, im Stiden: Kailāsa und Karavīra (Devībhāg.: Karavīraka) und im Norden: Triśrnga und Makara. Sie sind 2000 Yojana hoch und breit und umlagern den Meru in einer Entfernung von ie 1000 Yojana, so dass also die Entfernung der östlichen und westlichen, resp. südlichen und

<sup>1)</sup> Visnup. 2 S. 123.

nördlichen Gebirge von einander - der Meru hat einen Durchmesser von 16000 Yojana an der Erdoberfläche - 18000 Yojana beträgt.

Ilayrta ist vom Meru aus nach jeder Richtung hin 9000 Yojana breit. Hier scheinen Beschreibung von nicht Sonne, Mond und Sterne. Die Menschen haben die Farbe des weissen Lotus, sind wohl-Havrta und seiner riechend, erfregen sich steter Jugend und gehen nach einem 13 000 Jahren langen in jeder Beziehung glücklichen Leben, ohne Alter und Tod zu kosten, in die Himmelswelt ein. Aus Liebe zu Isvara verschlingt die Erde die Exkremente und den Urin der Menschen sowie auch deren Leichen nach ihrem Tode.

Bewohner.

Nach der Schilderung des Bhagavatap. V. 17. 15 f. und Devibhagavatap. VIII. 8. s f. ist Bhaya in Ilavrta das einzige männliche Wesen. Jeder, der dorthin kommt, wird durch die Verwünschung der Bhavanī in ein Weib verwandelt.

Mahabharata VI. 254 ff. und Padmap. III. 4. 2 ff. geben noch eine Schilderung des Uttarakuru nach Märchenlandes Uttarakuru, zwischen Meru und Nīla gelegen. Die Bewohner desselben ent dem Mahābbārata stammen der Himmelswelt, werden als Paare geboren, wachsen gleichmässig auf, haben gleiche Schönheit, gleiche Eigenschaften und sterben auch zusammen nach einem in jeder Beziehung glücklichen Leben von 11000 Jahren, ohne Krankheit und die sonstigen Leiden des Daseins kennen gelernt zu haben. Der Boden dieses Landes ist von Edelsteinen und der Sand desselben ist reines Gold. Bäume, die stets Blüten und Früchte tragen, liefern den Menschen Nahrung, Kleidung und Schmucksachen. Nach ihrem Tode werden ihre Leichen von Vögeln, die Bharunda heissen, in Höhlen geworfen.

u. Padmapurāna.

#### e) Bhadrāśva.

(Bhāgavatap. V. 18. 1 ff., Brahmandap. Pū. Bhā. 15. 56 ff., Kūrmap. 47, Lingap. 52. 18 ff., Märkandevap, 59, 4 ff., Matsvap, 113, 52 ff., Padmap, III, 4, 14 ff., Varāhap, 82, Vāvup, 43, 5 ff., Mahābhārata VI. 267 ff., Yogasiddhāntac. S. 114.)

Östlich vom Mālyavat liegt das Varsa Bhadrāsva. In demselben liegen die fünf Die Hauptgebirge in Bhadrasva. Hauptgebirge:

| Mārkaņģeyap.<br>59. 4 f. | Varāhap. 82   | Vāyup. 43. 14 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Śaivāla                  | Śaila         | Saivāla       |
| Parņasālāgra             | Varņamālākhya | Varņamālāgra  |
| Kaurañja                 | Korajaska     | Korañja       |
| Śvetaparna               | Triparna      | Śvetavarna    |
| Nīla                     | Nīla          | Nīla          |

Ausserdem gibt es noch viele andere kleinere Gebirge. Die Flüsse sind nach den drei ge- Die Flüsse in Bhadrāśva. nannten Purana folgende:

| Mārkaņdeyap.<br>59. 7 | Varāhap. 82 | Vāyup. 43. 24 ff. | Mārkaņdeyap.<br>59. 7 | Vārahap. 82 | Vāyup. 43. 24 ff. |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| Śītā                  | Sītā        | Śītā              | Cakrāvartā            | Mahāvaktrā  | Mahācakrā         |
|                       | Suvāhinī    | _                 | usw.                  | Candravatī  | Cakrā             |
| Śańkhāvatī            | Hamsavatī   | Hamsavasati       |                       | _           | Vaktrā            |
| Bhadrā                | Kāsā        | _                 | _                     | Kāverī      | Kāñcī             |

| Mārkaņdeyap.<br>59. 7 | Varāhap. 82     | Vayup. 43. 24ff. | Mārkaņdeyap.<br>59. 7 | Varāhap. 82  | Vāyup. 43. 24ff. |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|
|                       | Surasā          | Surasā           | _                     | Subrahmabhā- | Brahmabhāgā      |
|                       | [Sā]khyāvatī 1) | Śākhāvatī        |                       | Vilāsinī [gā | Śilāśinī         |
|                       | Indravatī       | Indranadī        |                       | Kṛṣṇatoyā    | Kṛṣṇatoyā        |
| _                     |                 | Meghā [nī        |                       | Punyodā      | Punyodā          |
|                       | Angāravāhinī    | Mangāravāhi-     |                       | Nāgavatī     | Nāgapadī         |
| _                     | _               | Kāverī           |                       | Śivā         | _                |
|                       | Harittoyā       | Haritoyā         |                       | Śaivālinī    | Saivālinī        |
|                       | Somāvartā       | Somāvartā        |                       | Maņitaṭā     | Maņitaṭā         |
| _                     | Śatabradā       | Śatahradā        |                       | Kṣīrodā      | Kṣārodā          |
|                       | Vanamālā        | Vanamālā         |                       | Varuņatālī   | Cāruņāvatī       |
| _                     | Vasumatī        | Vasumatī         |                       | Visnupadī    | Visnupadī        |
|                       | Haṃsā           | Pampā            |                       |              | Mahāpuņyā        |
| _                     | -               | Pampāvatī        |                       |              | Hiranyavāhinī *) |
| _                     | Suparņā         | Suvarņā          | -                     |              | Skandamālā       |
|                       | Pañcagangā      | Pañcavarṇā       | -                     | _            | Surāvatī         |
|                       | Dhanusmatī      | Vapusmatī        | _                     | _            | Vāmodā           |
| _                     | Maņivaprā       | Maņivaprā        |                       | _            | Patākā           |
| -                     | _               | Suvaprā          | _                     | l –          | Vetālī           |

Die Völker in Bhadrāśva. Nach Vāvup. 43. 19 ff. wohnen in Bhadrasva folgende Völker:

Sumangala, Śuddha, Candrakānta, Sunandana, Vrajaka, Nīlamauleya, Sauvīra, Vijayasthala, Mahāsthala, Sukāma, Mahākeśa, Sumūrdhaja, Vātaramha, Sopasanga, Parivāya, Parācaka, Sambhavaktra, Mahānetra, Saivāla, Tanapa, Kumuda, Śākamunda, Urahsamkīrnabhaumaka, Sodaka, Vatsaka, Caika, Vārāha, Hārayāmaka, Śankhākhya, Bhāvimandra, Uttarahaimabhaumaka, Krsnabhauma, Subhauma, Mahābhauma.

Schilderung der Bewohner Bhadraśva's.

Die Männer haben eine weisse Farbe, die Weiber haben die Farbe der Nachtlotusblüten, glänzen wie der Vollmond, duften wie Lotusse, sind lieblich, und ihre Glieder sind so kalt wie die Mondstrahlen. Das Leben der Menschen dauert hier 10000 Jahre, ohne dass sie von irgend einer Krankheit befallen werden. Der Saft des Kālāmra-(Mango-)Baumes verleiht ihnen stete Jugend. Hier liegt der Bhadrasala-(Matsyap.: Bhadramalayana) Wald. Rangunterschiede gibt es hier nicht, und die Menschen haben von Natur aus Geduld und die sieben übrigen guten Eigenschaften. Der Unterschied von Dharma und Adharma ist unbekannt. Man verehrt den Visnu in der Form des Hayasiras.

#### f) Ketumāla.

(Bhagavatap. V. 18. 15 ff., Brahmandap. Pu. Bhu. 15. 59 ff., Kurmap. 47, Lingap. 52. 12 f., Mārkaṇdeyap. 59. 12 ff., Matsyap. 113. 4s ff., Padmap. III. 3. 49 ff., 4. 21 ff., Varāhap. 83, Vāyup. 43. 1 ff., 44. 1 ff., Mahābhārata VI. 226 ff., 282 ff., Yogasiddhāntac. S. 114.)

Die Hauptgebirge

Westlich vom Gandhamādana liegt das Varsa Ketumāla. Die sieben Hauptgebirge von Ketumāla. dieses Varsa sind:

<sup>1)</sup> Text: Khyāvatī.

<sup>2)</sup> Text: Hiranvavāhinīlā.

| Mārkaņdeyap.<br>59. 12 f. | Varāhap. 83 | Vāyup. 44. 4 |
|---------------------------|-------------|--------------|
| Viśāla                    | Viśākha     | Viśāla       |
| Kambala                   | Kambala     | Kambala      |
| Krsna                     | Krsna       | Krsna        |
| Jayanta                   | Jayanta     | Jayanta      |
| Hariparvata               | Harita      | Hariparvata  |
| Viśoka.                   | Aśoka       | Aśoka        |
| Vardhamāna                | Vardhamāna  | Vardhamāna   |

Ausser diesen gibt es noch viele andere kleinere Berge. Die Flüsse sind nach den Die Flüsse drei genannten Purāna folgende:

| Mārkaņdeyap.<br>59. 15 | Varāhap. 83 | Vāyup. 44. 16 ff. | Mārkaņ deyap.<br>59. 15 | Varāhap. 83 | Vayup. 44. 16 ff. |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Vańksu                 | Plākṣā      | Suvaprā           |                         | Sumülāvatī  | Sumülā            |
| Śyāmā                  | ·           |                   | _                       |             | Rşabhā            |
| Svakambalā             | Mahākadambā | Kambalā           | _                       |             | Samudramālā       |
| Amoghā                 |             |                   | _                       | Kakupadminī | Campāvatī         |
| Kāminī                 | Mānasī      | Tāmasī            |                         |             | Ekākṣā            |
| Śyāmā                  | Śyāmā       | Śyāmā             | _                       |             | Puskalā           |
| und andere             | Sumedhā     | Sumedhā           | _                       |             | Vāhā              |
|                        | Bahulā      | Vakulā            | _                       |             | Suvarņā           |
|                        | Vivarņā     | Vikīrņā           |                         |             | Nandinī           |
|                        | Munkhāmālā  | Śikhimālā         |                         |             | Kālindī           |
|                        | Darbhavatī  | Darbhāvatī        | _                       | _           | Bhāratī           |
|                        | Bhadranadī  | Bhadranadī        |                         |             | Sītodā            |
|                        | Śukanadī    | Śukanadī          |                         |             | Pātikā            |
|                        | Pallavā     | Palāśā            |                         |             | Brāhmī            |
|                        | Bhīmā       | Bhīmā             | _                       | Viśala      | Viśālā            |
|                        | Prabhañjanā | Prabhañjanā       |                         | Karantakā   | _                 |
|                        | Kāmbā       | Kāñcī             | _                       | Pivari      | Pīvarī            |
|                        | Kuśāvatī    | Kuśāvatī          |                         |             | Kumbhakārī        |
|                        | Dakṣā       | Dakṣā             | _                       |             | Ruṣā              |
|                        | Kāsavatī    | Śākavatī          | _                       | Mahāmāyā    | · _               |
|                        | Tungā       |                   |                         | Mahişī      | Mahisī            |
|                        | Punyodā     | Punyodā           | _                       | Mānusī      | Mānusī            |
| _                      | Candrāvatī  | Candrāvatī        | _                       | Caṇḍā       | Daṇḍā             |

Die Namen der Völker gebe ich nur nach dem Väyupuräna 44. off. Im Varähapuräna scheint die Stelle total verderbt zu sein. Ob die Abteilung der einzelnen Namen im Väyupuräna in allen Fällen richtig ist, wage ich nicht zu behaupten.

Die Namen der Völker sind:

Gomanusya, Kapotaka, Tatsukha, Bhramara, Yūtha, Māheyācalakūṭaka, Sumaula, Stāvaka, Krauñca, Kṛṣṇāṅga, Maṇipuūjaka, Kūṭakambalamauṣīya, Samudrāntaraka, Karambhava, Kuca, Śveta, Suvarṇakaṭaka, Śveṭāṅga, Kṛṣṇāpāda, Viha, Kapilakarṇika, Atyākarālagojvāla, Hīnāna, Vanapātaka, Mahiv(ṣ)a, Kumudābha, Karaṣāṭa, Utkaca, Śunakāsa, Mahānāsa, Vanāsagajabhūmika, Karañjamañjama, Vāha, Kiṣkiṇḍīpāṇḍubhūmika, Kubera, Dhūmaja, Jaṅga, Vaṅga, Rājīvakokila, Vācāṅga, Mahāṅga, Madhaureya, Surecaka, Pittala, Kācala, Śravaṇa, Mattakāsika, Godāva, Vakula, Vāṅga, Vaṅgaka, Modaka, Kala.

Das Mārkaṇḍeyapurāṇa erwähnt die Mauli, Śāka, Pota und Karambhaka, ausser denen noch viele andere Völker dieses Varsa bewohnen sollen.

Beschreibung der Völker.

Die Männer in Ketumāla sind schwarz (Kūrmap.: kāka, Yogasiddhāntac.; goldfarben), stark und edel, die Weiber sind lieblich und haben die Farbe der blauen Lotusse. Sie geniessen die Früchte des Brotfruchtbaumes (panasa). Ihre Lebensdauer beträgt 10000 Jahre. Visnu wird hier in der Form des Varāha (Eber) verehrt. Nach dem Bhāgavatap. erscheint er hier in der Form des Gottes Kāma. Die weitere Schilderung ist ganz abweichend von der der übrigen Purāna.

Ramyaka.

## g) Ramyaka.

(Bhāgavatap. V. 18. 24, Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 15. 61 ff., Devībhāgavatap. VIII. 9, 18, Kūrmap. 47, Lingap. 52. 15 f., Mārkaṇḍeyap. 60. 11 ff., Matsyap. 113. 60 ff., Padmap. III. 5. 2 ff., Varāhap. 84, Vāyup. 45. 2 ff., Mahābhārata VI. 288 ff., Yogasiddhāntac. S. 123.)

Ramyaka (Linga-, Matsya-, Padma- u. Vāyup., Mahābhārata u. Yogasiddh.: Ramanaka) liegt zwischen Nīla und Śveta. Die Menschen hier sind frei von Alter und tiblem Geruch und haben alles, was sie sich wünschen. Sie leben 11500 (Varāba-, Mārkandeyap. u. Yogas.: 10000, Matsyap.: 11000) Jahre. Hier steht ein hoher Nyagrodha-Baum (Ficus Indica), von dessen Fruchtsaft sie trinken. Visnu ist hier in der Form des Matsya (Fisch) (Bhāg., Dev.).

Hiranmaya.

## h) Hiranmaya.

(Bhāgavatap. V. 18. 29, Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 15. 65 ff., Devībhāgavatāp. VIII. 10. 1, Kūrmap. 47, Lingap. 52. 12 f., Mārkaṇḍeyap. 60. 14 ff., Matsyap. 113. 64 ff., Padmap. III. 5. 5 ff., Varāhap. 84, Vāyup. 45. 6 ff., Mahābhārata VI. 290 ff., Yogasiddhāntac. S. 123.)

Hiranmaya (Matsya- und Vāyup.: Hiranvata) liegt zwischen Śveta und Śrngavat (Śikhara). Hier ist der Fluss Hiranvatī, mit vielen Lotussen geschmückt. Die Menschen dieses Varṣa haben grosse Kraft und grossen Glanz, sind gross, edel, reich und schön. Sie leben 12500 (Mahābhārata: 11500, Yogasiddhāntac.: 11000) Jahre und geniessen die Frucht des Aśvattha-Baumes (Brahmānḍa-, Linga-, Matsya-, Varāha- u. Vāyup.: des Lakuca-Baumes, Kūrmap.: Śrīpāla-Frucht). Nach dem Mahābhārata, dem Padmap. und der Yogasiddhāntac. sind sie Gefolgsleute der Yakṣa, und herrscht hier Garuḍa, der König der Vögel. Nach dem Bhāgāvata- und Devībhāgavatap. residiert hier der Erhabene in der Form des Kūrma (Schildkröte).

Uttarakuru.

### i) Uttarakuru (Mahābhārata u. Padmap.: Airāvata).

(Bhāgavatap. V. 18. 34, Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 15. 71 ff., Devībhāgavatap. VIII. 10. 6 ff., Kūrmap. 47, Lingap. 52. 19 ff., Mārkaṇḍeyap. 59. 18 ff., Matsyap. 113. 69 ff., Padmap. III. 3. 55 ff., 5. 10 ff., Varāhap. 84, Vāyup. 45. 11 ff., Mahābhārata VI. 232 f., 296 ff., Yogasiddhāntac. S. 123.)

Nördlich vom Śrńgavat (Śikharin) liegt Uttarakuru (resp. Airāvata). Nach dem Vāyu- und Mārkaṇḍeyap. liegen hier die beiden Hauptgebirge Candrakānta und Sūryakānta, zwischen denen der Fluss Bhadrasomä ') fliesst, ausserdem es aber noch viele andere Flüsse gibt. Hier sind Flüsse, die Milch und Ghee führen, andere, die Honig und Maireya haben, und Seen mit saurer Milch. Der Erdboden besteht ganz aus Edelstein, und der Staub ist reines Gold. Die Bäume, die hier wachsen, befriedigen überhaupt alle Wünsche. Andere Bäume geben fortwährend einen Milchsaft von sich, der dem Amrta gleicht. Der Wind ist wohlriechend.

In diesem Himmel auf Erden werden nur solche Menschen geboren, die die Himmelswelt verlassen haben. Sie besitzen alle erdenklichen Vorzüge des Körpers und Geistes. Als Paare werden sie geboren, wachsen zugleich auf, haben gleiche Gestalt und gleichen Charakter und sterben auch zur gleichen Zeit. In steter Gesundheit, Glückseligkeit und Sündlosigkeit erreichen sie nach den Angaben des Kürma-, Linga-, Märkandeya- und Väyup. eine Lebensdauer von 14500, nach dem Matsyap. von 11000 und nach dem Varähap., dem Mahäbhärata<sup>2</sup>), Padmap.<sup>3</sup>) und Ger Yogasiddhäntac. eine solche von 13000 Jahren. Das Väyup. ist in der Beschreibung der Uttarakuru besonders weitschweifig. Nach dem Bhägavata- und Devibhägavatap. wird hier Yajnapuruṣa (d. i. Viṣṇu) in der Gestalt des Ebers (varāha) verehrt; nach dem Mārkandeyap. hat Viṣṇu hier die Gestalt des Fisches, das Haupt nach Osten gewendet.

## k) Die Gangā.

Die Ganga.

(Agnip. 108. 19 ff, Bhāgavatap. V. 17. 1 ff., Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 18. 25 ff., Devībhāgavatap. VIII. 7. 12 ff., Mahābhārata VI. 222 ff., Mārkaṇḍeyap. 56. 1 ff., Matsyap. 121. 25 ff., Padmap. III. 3. 45 ff., Rāmāyaṇa I. 43. 1 ff., Varāhap. 82, Vāyup. 42. 1 ff., 47. 25 ff., Viṣṇup. II. 2. 31 ff.)

Im Anschluss an die Schilderung des Jambūdvīpa möge die Herabkunft der Gangā und ihr Lauf bis zur Mündung im Salzozean noch kurz geschildert werden.

Die Gangā tritt aus dem Fuss des Nārāyaṇa hervor, tritt dann in den Mond ein und kommt von diesem in den Sternenkreis. In einer Ausdehnung von 84 Yojana geht sie in Eile an der südlichen Seite des Meru vorbei. Von einem feurigen Wind in vier Teile geteilt, stürzt sie auf die vier höchsten Kuppen des Meru und von diesen durch den Luftraum auf die nach den vier Himmelsrichtungen liegenden Stützgebirge.

Der östliche Strom, Sītā (Agnip.: Śº), fällt auf den Mandara (Bhāgavata- u. Devībhāgavatap.: Gandhamādana), durchströmt den Wald Caitraratha und den See Aruņoda (Mārkaṇḍeyap.: Varuṇoda). Nach dem Austritt aus diesem fällt er immer tiefer, zuerst auf den Berg Sītānta, von diesem auf den Mukuñja (= Mukuṭa), dann auf den Sumañjasa, den Mālyavat, erreicht dann den Vaikanka, Maṇiparvata, Rṣabha, Jaṭhara, Devakūṭa, stürzt alsdann auf die Erde, durchfliesst Wiesen, Wälder und Seen, durchströmt von tausend Flüssen begleitet, Bhadrāśva und mündet im Osten des Kontinentes ins Meer.

Der südliche Strom, Alakanandā, stürzt auf den Gandhamādana, durchströmt den Nandana-Wald, den See Mānasa, stürzt dann der Reihe nach auf die Berge Triśikhara (Mārkaṇḍeyap.: Śikhara), Kaliṅgaśikhara, Rucaka, Niṣadha, Tāmrābha, Śvetodara, Sumūla, Vasudhāra. Auf dem Hemakūṭa angelangt, kommt sie auf den Berg Devaśṛṅga (= Devaśaila?), gelangt von da auf den Piśācaka, den Pañcakūṭa und den Kailāsa. Von letzterem aus erreicht er den Himavat, steigt von diesem herab und mündet, nachdem er tausende Felsen durchbrochen, tausende Wiesen, Wälder und Höhen passiert hat, im Süden in sieben Armen in's Meer.

<sup>1)</sup> Die betreffende Stelle des Varahap, ist ganz verderbt.

Der westliche Strom Sucakşu (Mārkaṇḍeyap.: Svarakṣu, Agni-, Bhāgavata-, Devībhāgavata-, Varāha- u. Viṣṇup.: Cakṣu) stürzt vom Meru auf den Berg Vipula (Brahmap.: Mālyavat), durchströmt den Hain Vaibhrāja, den See Sitoda, stürzt sich dann auf den Berg Supakṣa (Mārkaṇḍe-yap.: Svarakṣu) und von diesem auf den Śikhi (Mārkaṇḍeyap.: Triśikha), Kaṅka, Vaidūrya, Kapila, Gandhamādana, Piūjara, Kumuda, Madhumat, Jana, Mukuṭa, Kṛṣṇa, Śveta, Sabasraśi-khara, Pārijāta, erreicht dann die Erde, durchquert Ketumāla und mündet im Westen in's Meer.

Im Norden stürzt der Strom Bhadrasomā (Mārkaņdeyap.: Somā (Agnip.: Saumyā, Bhāgavata-, Devībhāgavata-, Varāha- u. Viṣṇup.: Bhadrā) auf den Supārśva, durchströmt den Wald Saviturvana, den See Mahābhadra und erreicht den Berg Śankhakūṭa, und von diesem aus der Reihe nach den Vṛṣaparvata, den Vatsagiri, Nāgaśaila, Nīla, Kapiñjala, Indranīla, Mahānīla, Hemaśṛṅga, Śveta, Sunaga, Śataśṛṅga, Puṣkara, Dvirāja, Varāhaparvata, Mayūra, Ekaśikhara (= Ekaśṛṅga?) und den Jātudhi (Jārudhi). Von diesem aus erreicht er den Tri-śṛṅga (Śṛṅgavat) und mündet dann im Norden in's Meer.

Das Bhāgavata- und Devībhāgavatap. geben über den Ursprung der Gangā folgendes an. Als Viṣṇu die Dreiwelt überschritt, durchbohrte der Nagel des dicken Zehes seines linken Fusses im oberen Teile des Welteies die Schale. Die das Weltei umgebenden äusseren Gewässer traten ein und bildeten einen Strom, der nun den Namen Bhagavatpadī hatte und während der ungeheuer langen Dauer von Tausenden von Yuga auf den Gipfel des Himmels herabstieg. Nachdem er den Lotus der Füsse Viṣṇu's benetzt und sich an den roten Verzierungen derselben gefärbt hatte, war er fähig geworden, durch die blosse Berührung mit seinen Wassern den Sünden-Schmutz aller Welten abzuwaschen. Von hier ging der Strom zu den Saptarsi, von da zum Monde, von da zur Stadt des Brahma, wo er sich in vier Ströme mit verschiedenen Namen teilte, die nach ihrem Abstieg zur Erde an den vier Kardinalpunkten in's Meer stützen.

Matsyap. und Rāmāyaṇa erzählen die bekannte Sage von der Herabkunft der Gangā in kurzen Worten. Nachdem die Gangā vom Himmel durch den Luftraum zur Erde gekommen war, wurde sie von Bhava (d. i. Siva) mit dem Kopfe aufgefangen und lange Zeit durch die Wunderkraft des Yoga von ihm gefesselt. Die Tropfen, die von der erzürnten Gangā zur Erde fielen, bildeten den Teich Bindusaras. Als endlich Bhava, von der Askese des Bhagīratha besänftigt, dieselbe entliess, teilte sie sich in sieben Ströme, von denen drei nach Osten, drei nach Westen und der siebte dem Bhagīratha nach Süden folgte und nach ihm seinen Namen erhielt. Nach Osten wandten sich Nalinī, Hlādinī und Pāvanī, nach Westen Sītā, Cakṣus und Sindhu. Die Aufzählung der Völker, die diese Ströme während ihres Laufes durch Bhārata nach den Angaben des Matsyap. berühren, darf wohl hier übergangen werden.

#### B. Der Lavanoda (Salzozean) und seine Inseln.

(Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 19. 128 ff., Bhāgavatap. V. 19. 25 ff., Devībhāgavatap. VIII. 11. 31 ff., Mahābhārata VI. 251 ff., Mārkaṇḍeyap. 59. 28 f., Padmap. III. 3. 24 f., Varāhap. 84, Vāyup. 45. 51 ff., 48. 1 ff., 49. 125 ff.)

Dimensionen des Der Lavanoda umgibt rings den Jambūdvīpa und wird wieder vom Plakṣadvīpa resp. Lavanoda, Ebbe Śakadvīpa eingeschlossen. Seine Breite beträgt 100000 Yojana. In der hellen Monatshälfte, also bei Mondzunahme steigt das Meer, sobald die Sonne untergegangen ist (astamite khage),

fällt aber wieder bei abnehmendem Mond (praksiyamāne bahule). Zunahme und Abnahme des Meeres beträgt zur Zeit der beiden Mondwechsel (parvan) 510 Angula.

Südlich von Bhärata liegt 10000 Yojana weit im Ozean eine Insel, 3000 Yojana lang und 1000 Yojana breit. Sie trägt mannigfache Blumen und Früchte. Auf derselben liegt als Hauptgebirge (kulaparvata) der Vidyudvat. Die Insel hat Tausende von Flüssen und Teichen mit klarem süssen Wasser, und die geräumigen Höhlen bergen einen Reichtum verschiedener Metalle. 1100 Städte sind mit Männern und Weibern angefüllt, die schwarz sind, wie Affen von Früchten und Wurzeln leben, einen unlauteren Lebenswandel führen und ein Höchstalter von 80 Jahren erreichen.

Die Inseln (antaradvīpa genannt im Gegensatz zu den dvīpa, Kontinenten) sind der Reihe nach 20, 30, 50, 86, 100 und 1000 Yojana lang und breit und von verschiedenartigen Wesen bewohnt. Kleine Inseln gibt es zu Tausenden. Beim Jambūdvīpa liegen sechs andere Inseln. Es sind Angadvīpa, Yamadvīpa, Malayadvīpa, Šankhadvīpa, Kuśadvīpa (= Kumudaº) und Varāhadvīpa.

AngadvIpa ist sehr umfangreich, wird von den verschiedenen Mleccha-Völkern bewohnt, ist mit Flüssen, Felsen und Wäldern geschmückt und reich an Edelsteinen, Gold und Korallen. Auf der Insel liegt ein Berg mit Namen Cakragiri mit vielen Wasserfällen und Schluchten.

Yamadvīpa ist reich an Edelsteinen und Gold. Auf der Insel liegt der Berg Dyutimat, reich an Metallen.

Malayadvīpa ist ganz rund, reich an Edelsteiinen und Gold, Sandelbäumen und Flüssen und wird von Mleccha-Völkern bewohnt. Auf demselben liegt der Berg Malaya, reich an Silber. Dieser trägt die Wohnung des Agastya, die von Göttern und Asura verehrt wird. Auf einer Spitze des Trikūta liegt die Stadt Lankā, 100 Yojana breit und 30 Yojana lang. Sie ist für Menschen unzugänglich und wird von Rākṣasa bewohnt, die nach Belieben ihre Gestalt verändern können. Am Ostufer der Insel liegt die Wohnung des Samkara, der den Namen Gokarna führt.

Śańkhadvīpa ist ein Königreich und hat eine Breite von 100 Yojana. Er wird von verschiedenen Völkerschaften bewohnt. Auf demselben liegt der Berg Śańkhagiri, einer Muschel gleichend. Dieser ist reich an Edelsteinen und wird nur von tugendhaften Menschen besucht. Der Fluss Śańkhanāgā entspringt auf demselben und wird von dem Schlangenkönig Śańkhamukha bewohnt.

Kumudadvīpa ist von vielen Dörfern bedeckt und reich an Edelsteinen. Die Insel scheint nach der Kumudā, der Schwester des Mahādeva (Śiva), benannt zu sein.

Varāhadvīpa wird von vielen Mleccha-Völkern bewohnt, hat verschiedene Orte und Städte, ist reich an Gold und Getreide, voll von gerechten Menschen und mit bunten Flüssen, Felsen und Wäldern geschmückt. Auf ihm liegt der Berg Varāha, auf dem der Fluss Vārāhī entspringt. Man verehrt hier einzig den Visnu in der Form des Varāha.

Nördlich von Uttarakuru liegt 5000 Yojana weit im Meere die Insel Candra-Die Inseln im Süden dvīpa (Varāhap., Text: Sūryadvīpa, Var.: Candradvīpa), 1000 Yojana im Umkreis, ein Wohnsitz der Götter. In der Mitte liegt ein Berg, der im Vāyupurāņa näher beschrieben wird.

Auf diesem Berge entspringt der Strom Candrāvartā, dessen Wasser so klar wie das Mond-

licht ist. Hier ist der Aufenthaltsort des Mondes, stets steigt er hierhin herab. Die hier lebenden Menschen haben das Aussehen des Vollmondes, sind vom Monde geliebt, besitzen

alle guten Eigenschaften des Geistes und erreichen ein Lebensalter von 1000 (Varahap.: 10000) Jahren.

Westlich von dieser Insel liegt in einer Entfernung von 4000 Yojana im Meere die Insel Bhadrākara (Varāhap.: Bhadrākāra, Mārkandeyap.: Bhadradvīpa), 10000 (Varāhap.: 1000) Yojana im Umkreis. Hier ist ein Thron des Vavu, der hier leibhaftig an den Parvan's verehrt wird. Die Bewohner dieser Insel sind goldfarben und mit Gold geschmückt. Sie gleichen den Göttern, haben gute Eigenschaften, werden 500 (Varahan,: 5000) Jahre alt und verehren den Vāvu als Gottheit.

Die sekundären Inpurana.

Nach dem Bhagavatap, V. 19. 29 ff. und Devibhagavatap, VIII. 11. 30 ff. gehören zum sein (upadvīp.) nach Jambūdvīpa noch acht sekundäre Inseln (upadvīpa), die von den Söhnen Sagara's gebildet und Devibhagata- wurden, als sie das geraubte Onferpferd suchten und die Erde durchwühlten. Sie heissen 1, Svarnaprastha, 2, Candrasukla (Devibhāgayatap.: ºśukra), 3, Āvartana, 4, Ramanaka (Devībbāgavatap.: Ramāṇaka), 5. Mandarahariṇa (Devībbāgavatap.: Mandaropākhyahariṇau), 6. Pāncajanva, 7. Simhala, 8. Lankā.

> Nach Mahābhārata VI. 251 f. und Padmap. III. 3. 74 f. hat der Jambūdvīpa das Aussehen eines Hasen, und die beiden Inseln Nägadvīpa und Kasvapadvīpa sollen hierbei die Ohren des Hasenkopfes vertreten.

## C. Die übrigen Ring-Kontinente und Ring-Meere.

Während wir bei der Schilderung des Jambüdyīpa die oben (S. 56 f.) erwähnte Einteilung der uns vorliegenden Literatur unberticksichtigt lassen konnten, erfordert es doch die grössere Übersichtlichkeit, diese bei der Behandlung der übrigen Kontinente zugrunde zu legen, selbst auf die Gefahr hin, dass einige Wiederholungen eintreten.

## Die 1. Gruppe von Texten.

Charakterisierung Texten.

Für diese Gruppe ist charakteristisch, dass die fünf Dvīpa: Plaksa, Šālmala, Kuśa, der Kontinente der Kraufica und Śāka von je sieben strahlenförmigen Gebirgsstreifen (kulaparvata) in je sieben Landschaften (varsa) eingeteilt und diese von sieben grossen Strömen durchflossen werden. Fast alle Texte bemerken, dass es in diesen noch eine Menge kleinerer Gebirge und Flüsse gibt. Die rechtliche Einteilung der Bevölkerung ist die in Kasten (varna) und Lebensstufen (āśrama). In diesen fünf Kontinenten findet keine Yugāvasthā, Abstufung der vier Weltzeitalter, statt, keine Avasarpinī und Utsarpinī, sondern stets herrscht Tretāyuga, womit natürlich verbunden ist, dass sie bhogabhūmi's, keine karmabhūmi's sind. Das Alter der Menschen, die stets Gesundheit, Kraft und Schönheit besitzen, von allen Mühseligkeiten und Nöten des Lebens verschont bleiben und sich stets direkter Gemeinschaft mit den Göttern erfreuen, beträgt 5000 Jahre, nach dem Bhagavatapurana nur 1000 Jahre.

> Das Bhavisyap. II. 4. 2 ff., das Brahmavaivartap. 1. 7. 1 ff., das Vāmanap. 11. 13 ff. und das Skandap.: Sahvādrikhanda 2. 40 ff. erwähnen nur die Namen der noch zu behandelnden Kontinente und Meere, ohne weitere Einzelheiten anzugeben. Die in Betracht kommenden Stellen der übrigen Purana sind: Agnip. 119, Bhagavatap. V. 20, Brahmap. 20, Brahmandap. Pū. Bhā. 19, Devībhāgavatap. VIII. 12 ff., Garudap. 56, Kūrmap. 40 u. 49, Lingap. 46 u. 53, Mārkandeyap. 53, Šivap.: Dharmasamh. 34, Vāyup. 49, Visnup. II. 4, Yogasiddhāntac. S. 125. Letztere, Bhagavatap. und Devibhagavatap. stimmen in ihren von den übrigen Purana abweichenden Namensbezeichnungen überein.

## a) Plaksadvipa.

Plakṣadvīpa umgibt den Lavaṇa- oder Kṣāroda (Salzozean), und wird seinerseits wie-Die Hauptgebirge. der von dem Ikṣurasoda (Zuckersaftozean) umschlossen. Die sieben Hauptgebirge sind:

| Agnip. 119. 4, Brahmāndap. Pū. Bhā. 19. 7 ff.,<br>Brahmap. 20. 7, Garudap. 56. s, Kūrmap. 49,<br>Lingap. 53. 2 ff., Sivap. Dharmas. 34. 24, Vā-<br>yup. 49. 6 ff., Viṣṇup. II. 4. 7 ff. | Bhāgavatap. V. 20. 4, Devībhāgavatap. VIII. 12. 9 f., Yogasiddhāntac. S. 125 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gomeda (Brahmāṇḍap., Lingap., Vāyup.:  oka, Agnip.: Gomedha)                                                                                                                            | Maņikūţa                                                                     |
| Candra (Lingap.: Candra)                                                                                                                                                                | Vajrakūța                                                                    |
| Nārada                                                                                                                                                                                  | Indrasena                                                                    |
| Dundubhi                                                                                                                                                                                | Jyotişmat                                                                    |
| Somaka (Kürmap. 1): Somasya)                                                                                                                                                            | Suparna                                                                      |
| Sumanas (Kürmap.2): Meghanisvana)                                                                                                                                                       | Hiranyasthīva                                                                |
| Vaibhrāja (Agnip.: <sup>0</sup> jas)                                                                                                                                                    | Meghamāla                                                                    |

Der Väyup, gibt für diese Namen noch eine nähere Erklärung, wobei es auch einige mythologische Geschichten erwähnt, die mit denselben in Zusammenhang stehen sollen.

Die zwischen diesen Gebirgen liegenden Landschaften sind benannt nach den Die Landschaften. Söhnen des Medhätithi (Bhägavata- u. Devibhägavatap.: Idhmajihva). Es sind in der Reihenfolge von Osten nach Süden:

| Agnip. 119. s, Brahmandap. Pu. Bhā. 19. 15 f.,<br>Brahmap. 20. s f., Garudap. 56. 1 f., Kūrmap. 40,<br>Lingap. 46. 42 ff., Mārkandeyap. 53. 22 f., Vā-<br>yup. 49. 12 f., Viṣṇup. II. 4. s ff. | Bhāgavatap. V. 20. s, Devībhāgavatap. VII<br>12. 7, Yogasiddhāntac. S. 125 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Śāntabhaya <sup>a</sup> ) (Garuḍap.: <sup>o</sup> bhava, Mārkaņ-<br>ḍeyap.: Śākabhava)                                                                                                         | Śiva                                                                       |  |
| Šiśira (Vāyup.: Śikhara)                                                                                                                                                                       | Yavasa (Yogasiddhāntac.: Vayasa)                                           |  |
| Sukhodaya                                                                                                                                                                                      | Subhadra (Devibhāgavatap.: Bhadra)                                         |  |
| Ānanda (Garuḍap.: Nanda)                                                                                                                                                                       | Śānta                                                                      |  |
| Śiva                                                                                                                                                                                           | K șem a                                                                    |  |
| Kṣemaka (Agnip.: Kṣema)                                                                                                                                                                        | Amrta                                                                      |  |
| Dhruva                                                                                                                                                                                         | Abhaya                                                                     |  |

Die sieben Hauptflüsse, die im Väyupuräna 49. 164) die sieben Gangä genannt Die Hauptflüsse. werden, sind:

<sup>1)</sup> Text: Manimat, Var.: Somasva.

<sup>2)</sup> Var.: Rsabha; nach dem Vayup, führt dieser auch den Namen Rsabha.

<sup>3)</sup> Kürmap. Text: Santamaya, Var.: Obhaya.

<sup>4)</sup> Der Śloka, der die Namen enthalten hat, ist offenbar ausgefallen; vergl. Brahmandap.

Brahmandap. Pü. Bha. 19, 19, Brahmap. 20, 11, Bhāgavatap. V. 20. 4, Devībhāgavatap. VIII. Garudap. 56. 4, Kurmap. 49, Sivap. Dharmas. 12. sf, Yogasiddhantac. S. 125 34. 27, Vāyup. 49. 17, Visnup. II. 4. 11 Anutaptā [dap.: Sukhī, Vāyup.: Sutaptā) Arunā Śikhā (Garuda-, Visnup.: Śikhī, Brahmān-Nrmnä Vipāśā (Brahmap.: Viprāśā, Kūrmap.: Vi-Āngirasī pāpā 1), Vāyup.: Nispo, Sivap.: Pāpaghnī) Tridivā (Vāyup.: Muditā) Sāvitrī Kramu (Kūrmap.: Krtā, Śivap.: Krpā, Vā-Suprabhātā (Devībhāgavat.: Suprabhātikā) Amrtā [yup.: Kratu] Rtambharā Sukrtā Satyambharā

Die Bewohner.

#### Die vier Kasten heissen in diesem Kontinent:

| Agnip. 119. s. Brahmap. 20. 17,<br>Kürmap. 49, Visnup. II. 4. 17 | Bhāgavatap. V. 20. 4,<br>Devībhāgavatap. VIII. 12. 12 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Āryaka                                                           | Hamsa                                                 |
| Kuru (Kūrmap.: Kusura)                                           | Patanga                                               |
| Vivimsa (Brahmap.: Vivisva, Kūrmap.2): Vi-                       | Ūrdhāyana                                             |
| Bhāvin [deha]                                                    | Satyānga                                              |

In Plakṣadvīpa verehrt man den Hari in der Form des Soma, nach Bhāgavata- u. Devībhāgavatap. wird Sūrya verehrt. Der Kontinent hat seinen Namen von einem gewaltigen Plakṣa-Baum, von denselben Dimensionen wie der Jambū-Baum. Nach Bhāgavatap. V. 20. \*f. ist dieser Baum aus Gold, und befindet sich hier Agni mit den sieben Feuerzungen.

## b) Śālmala.

Die Hauptgebirge.

Śalmala ist doppelt so breit wie der vorhergehende Kontinent und wird von dem Suroda (Likörozean) umgeben.

| Agnip. 119. 9f., Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 19. 85 f.,<br>Brahmap. 20. 85 f., Garuḍap. 56. 6, Kūrmap. 49,<br>Lingap. 53. 6 f., Vāyup. 49. 51 ff., Viṣṇup. II.<br>4. 26 f. | Bhāgavatap. V. 20. 10, Devībhāgavatap. VIII.<br>12. 22 f., Yogasiddhāntac. S. 125 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kumuda                                                                                                                                                              | Svarasa (Devībhāgavatap.: Sarasa)                                                 |
| Unnata (Agnip.: Anala, Kürmap.: Annada,<br>Brahmandap., Lingap.: Uttama)                                                                                            | Śataśriga                                                                         |
| Balāhaka (Kūrmap., Lingap.: Vo, Garu-<br>dap: Drona)                                                                                                                | Vāmadeva                                                                          |
| Drona (Garudap.: Mahisa)                                                                                                                                            | Kunda (Devībhāgavatap.: Kandaka)                                                  |
| Kanka <sup>3</sup> ) (Garudap.: Balāhaka)                                                                                                                           | Mukunda (Devibhagavatap., Yogasiddhan-                                            |
| Mahisa (Garudap.: Kraunca)                                                                                                                                          | Puspavarsa [tac.: Kumuda)                                                         |
| Kakudmat                                                                                                                                                            | Sahasraśruti (Yogasiddhāntac.: Ostuti)                                            |

<sup>1)</sup> Vișnup. Var.: Vipăpă.

<sup>2)</sup> Kūrmap. Var : Vidaśa.

<sup>3)</sup> Kūrmap. Text: Kamsa.

Die Landschaften, benannt nach den Söhnen des Vapusmat (Bhagavatap., Devi-Die Landschaften. bhagavatap.: Yainabahu), sind:

| Agnip. 119. s, Brahmandap. Pū. Bhā. 19. 44 f., Brahmap. 20. 23, Garudap. 56. s, Kūrmap. 40, Lingap. 46. ss ff., Mārkandeyap. 53. 27, Śivap. Dharm. 34. ss f., Vāyup. 49. ss ff., Viṣṇup. II. 4. 29 | Bhāgavatap. V. 20. s, Devībhāgavatap. VIII.<br>12. 21, Yogasiddhāntac. S. 125 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Śveta (Lingap.: Śvaita)                                                                                                                                                                            | Surocana                                                                      |
| Harita (Brahmāṇḍap., Vāyup.: Lohita 1), Lin-                                                                                                                                                       | Saumanasya                                                                    |
| Jīmūta [gap.: Hā <sup>0</sup> )                                                                                                                                                                    | Ramanaka (Devibhagavatap.: Ramana)                                            |
| Rohita <sup>2</sup> ) (Brahmāṇḍap., Vāyup.: Harita,<br>Agnip.: Lohita)                                                                                                                             | Devavarşa (Devībhāgavatap.: Devavarşaka)                                      |
| Vaidyuta 3)                                                                                                                                                                                        | Pāribhadra                                                                    |
| Mānasa (Sivap.: °va)                                                                                                                                                                               | Āpyāyana                                                                      |
| Suprabha (Garudap.: Sao, Mārkandeyap.:                                                                                                                                                             | Avijñāta (Devībhāgavatap.: Vijñāta)                                           |
| Ketumat, Brahmāndap.: Suprada)                                                                                                                                                                     |                                                                               |

Die sieben Hauptflüsse in diesem Varsa heissen:

Die Hauptflüsse.

| Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 19. 46f., Brahmap. 20. 28,<br>Garuḍap. 56. 7, Kūrmap. 49, Śivap. Dharmas.<br>34. 36, Vāyup. 49. 42, Viṣṇup. II. 4. 28 | Bhāgavatap. V. 20. 10, Devībhāgavatap. VIII. 12. 24, Yogasiddhāntac. S. 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Yoni(I) (Brahmap.: Śronī, Śivap.: Śuklā, Vā-                                                                                               | Anumati                                                                     |
| yup.: Pānī, Brahmāṇḍap.: Jyotiḥ)<br>Toyā (Śivap.: Raktā, Brahmāṇḍap.: Śānti)                                                               | Sinīvālī                                                                    |
| Vitrsnā (Vāyup. Otrnā, Sivap.: Hiranyā,                                                                                                    | Sarasvatī                                                                   |
| Candrā [Brahmāndap.: Tustā)                                                                                                                | Kuhū (Yogasiddhāntac.: Kuru)                                                |
| Śukrā (Var.: Śuklā)                                                                                                                        | Rajanī                                                                      |
| Vimocanī (Śivap.: 0ā)                                                                                                                      | Nandā                                                                       |
| Nivrti (Garudap.: Vidhrti)                                                                                                                 | Rākā                                                                        |

Die vier Kasten heissen: Kapila, Aruna, PIta und Krsna, die Farben der Kasten in Die Bewohner. Indien. Nach dem Bhägavatap. V. 20. 11 und Devībhägavatap. VIII. 12. 25 heissen dieselben Śrutadhara, Vīryadhara, Vasumdhara und Iṣamdhara (Devībhāgavatap.: Iṣumº), benannt nach ihrer Tätigkeit. Man verehrt den Viṣnu in der Form des Vāyu ¹), nach dem Bhägavata- und Devībhāgavatap. verehrt man den Soma. Der Kontinent hat seinen Namen von einem gewaltigen Sālmali-Baum. Nach dem Bhägav. und Devībhāgav. hat der Śālmali-Baum die Ausdehnung des Plakṣa-Baumes und ist die Wohnung des Garuda, der die Hymnen des Veda singt.

## c) Kuśadvīpa.

Kuśadvīpa liegt zwischen dem Suroda und Ghṛtoda (Schmelzbutterozean). Die sieben Die Hauptgebirge. Hauptgebirge heissen:

<sup>.1)</sup> Im Vayup. liegt offenbar eine kleine Textverderbnis vor.

<sup>2)</sup> Brahmap. 20. 29: Lohita. 3) Kürmap.: Text Vaidvata.

<sup>4)</sup> Nach dem Sivap. verehrt man den Visnu.

| Agnip. 119. 13, Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 19. 54 ff.,<br>Brahmap. 20. 41 f., Garuḍap. 59. 9, Kūrmap. 49,<br>Liṅgap. 53. 7 ff., Sivap. Dharmas. 34. 42, Vā-<br>yup. 49. 49 ff., Viṣṇup. II. 4. 41 | Bhāgavatap. V. 10. 15, Devībhāgavatap. VIII. 12. 32 f., Yogasiddhāntac. S. 125 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vidruma (Śivap.¹): Kuśeśaya, Vāyup.: Vidrumoccaya)                                                                                                                                          | Cakra                                                                          |
| Hemaśaila (Brahmāṇḍap., Liṅgap., Vāyup.:<br>ºparvata, Kūrmap.º): Hema, Śivap.: Hari)                                                                                                        | Catuḥśṛṅga                                                                     |
| Dyutimat                                                                                                                                                                                    | Kapila                                                                         |
| Puṣpavat (Brahmap.: Puṣṭimat, Garuḍap.: omat, Lingap.: Puṣpita, Śivap.: Puṇyao)                                                                                                             | Citrakūṭa (DevIbhāgavatap.: ºkūṭaka)                                           |
| Kuśeśaya (Śivap.: Maņidruma)                                                                                                                                                                | Devānīka                                                                       |
| Hari (Śivap.: Mahāśaila, Viṣṇup : Haviḥ)                                                                                                                                                    | Ūrdhvaroman                                                                    |
| Mandara                                                                                                                                                                                     | Draviņa                                                                        |
| Die Landschaften sind nach der<br>bhägavatap.: Hiranyaretah) benannt. Es sind                                                                                                               | n Söhnen des Jyotismat (Bhāgavatap. u. Devī-                                   |
| Agnip. 119. 11 f., Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 19. 57 ff.,<br>Brahmap. 20. 56 f., Garuḍap. 56. 8, Kūrmap. 40,<br>Liṅgap. 46. 55 ff., Mārkaṇḍeyap. 53. 25, Vāyup.<br>49. 52 f., Viṣṇup. II. 4. 36   | Bhāgavatap. V. 20. 14, Devībhāgavatap. VIII.<br>12. 30, Yogasiddhāntac. S. 125 |
| Udbhida (Brahmāṇḍap.: Udbhijja, Kūr-<br>map.: Udbheda)                                                                                                                                      | Vasu                                                                           |
| Venumat (Agnip.: Dhe°, Brahmāṇḍap., Lin-<br>gap., Vāyup.: Venumaṇḍala, Mārkaṇḍeyap.:<br>Vaiṣṇava)                                                                                           | V a s u d ā n a                                                                |
| Svairathas) (Vāyup.: Svairathākāra, Brah-<br>māṇḍap.: Vairathākāra, Agnip. Var., Garu-<br>ḍap., Liṅgap.4): Dvai <sup>o</sup> , Kūrmap.: Aśvara-<br>tha, Mārkandeyap.: Suratha) [Lavaṇa)     | Dṛḍharuci                                                                      |
| Lambana <sup>5</sup> ) (Brahmāndap., Lingap., Vāyup.:                                                                                                                                       | Nābhigupta                                                                     |
| Dhṛti (Brahmāṇḍap., Liṅgap., Mārkaṇḍeyap.,<br>Vāyup.: ºmat, Agnip.: Dhairya)                                                                                                                | Stutyavrata (Yogasiddhāntac.: Satyakṛta)                                       |
| Prabhākara (Ágnip.: Kapila, Mārkaņḍeyap.:<br>Prākara) [Kāº)                                                                                                                                 | Vivikta<br>[Yogasiddhāntac.: Nābha <sup>o</sup> )                              |
|                                                                                                                                                                                             | l vv                                                                           |

Kapila (Agnip.: Prabhākara, Mārkaṇḍeyap.: | Vāmadeva (Devībhāgavatap.6): Odevaka,

Die Hauptflüsse.

Die Hauptflüsse in diesem Varsa heissen:

<sup>1)</sup> Der Text des Sivap. ist hier offenbar korrumpiert.

<sup>2)</sup> Text: Homa.

<sup>3)</sup> Vişnup. Text: Vai<sup>0</sup>, Wilson: Svai<sup>0</sup>.

<sup>4)</sup> Der Dvaratha des Textes ist nur Druckfehler.

<sup>5)</sup> Brahmap. Text: Randhana, Var.: Lambana, Agnip.: Lambanin.

<sup>6)</sup> Text: Bhāmadevaka ist jedenfalls Druckfehler.

| 12. ss f., Yogasiddhantac. S. 125 f.      |
|-------------------------------------------|
| Rasakulyā (Yogasiddhāntac.: Ghṛtakulyā)   |
| Madhukulyā (Yogasiddhāntac.: Rasaº)       |
| Mitravindā (Yogasiddhāntac.: Madhuo)      |
| Śrutavindā (Yogasiddhāntac.: Mitra)       |
| D e v a g a r b h ā                       |
| Ghṛtacyutā (Devībhāgavatap.: Ghrtacyut)   |
| Mantramālā (Devībhāgavatap.: Mandamālikā) |
|                                           |

Diese Stelle ist in allen Purana offenbar sehr korrumpiert. Ob unsere Zusammenstellung im einzelnen richtig ist, ist fraglich (siehe Wilson: Visnup. S. 196 Anm.).

Die Kasten heissen in Kusadvīpa: Damin (Kūrmap.: Dravin), Śuṣmin, Sneha¹) und Die Bewohner. Mandeha. Nach dem Bhāgavatap. V. 20. 18 und Devībhāgavatap. VIII. 12. 35 tragen die Kasten die Namen Kusala, Kovida, Abhiyukta und Kulaka. Viṣṇu wird in der Form des Brahman verehrt. Nach dem Bhāgavata- und Devībhāgavatap. wird Jātavedas (Agni) verehrt. Den Namen hat der Kontinent von einem Büschel Kusa-Gras.

## d) Krauncadvīpa.

Krauncadvīpa umgibt den Ghṛtoda und wird wiederum von dem Dadhyoda (Saure-Milch-Meer) oder Dadhimaṇḍodaka (Saure-Rahm-Meer) (Bhāgavata- u. Devībhāgavatap.: Kṣīroda) eingeschlossen.

Die sieben Hauptgebirge heissen:

Die Hauptgebirge

| Agnip. 119. 16, Brahmāṇḍap. Pū. Bhā 19. 66 ff.,<br>Brahmap. 20. 50 f., Garuḍap. 56. 12, Kūrmap. 49,<br>Lingap. 53. 14 ff., Śivap. Dharmas. 34. 47, Vā-<br>yup. 49. 61 ff., Viṣṇup. II. 4. 50                       | Bhāgavatap. V. 20. 21, Devībhāgavatap. VIII.<br>13. 9, Yogasiddhāntac. S. 126                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krauñca [Vāyup.: °ka) Vāmana (Brahmāṇḍap., Kūrmap., Liṅgap., Andhakāraka (Kūrmap.: Adhikārika) Devāvṛt (Brahmap.: Devavrata, Kūrmap.: Divāvṛtta²), Śivap.: Divāvṛttyamanas, Brahmāndap., Liṅgap., Vāyup,: Divāvṛt) | Śukla (Yogasiddhāntac.: Śukra)<br>Vardhamāna<br>Bhojana<br>Upabarhiņa (Devībhāgavatap., Yogasid-<br>dhāntac.: °barhaņa) |
| Pundarīkavat (Agnip., Šivap.: Pundarīka, Garudap.: Mahāsaila, Kūrmap.: Vi-                                                                                                                                         | Nanda                                                                                                                   |

<sup>1)</sup> Kūrmap. Text: Tobha.

<sup>2)</sup> Text: Devābda.

veda, Lingap: Vivinda, Vāyup.: Divinda,

Brahmāṇdap.: Dvivida)

Dundubhi (Brahmandap., Kurmap., Lin-

gap., Vāyup.: Pundarīka)

Mahāśaila1) (Brahmāndap., Kūrmap., Lin-

gap., Vāyup.: Dundubhisvana, Garudap.: Pundarīkavat, Šivap. fehlt)

Nandana

Sarvatobhadra

Die Landschaften.

Die zugehörigen Landschaften, benannt nach den Söhnen des Dyntimat (Bhāgavatan.: Dhrtaprstha, Devibhagavatap.: Ghrtao) sind folgende:

Agnip. 119. 15. Brahmandap. Pu. Bha. 19. 71 ff., Brahmap. 20. 48 f., Garudap. 56. 11, Kürmap. 40, Lingap. 46. s2 ff., Markandeyap. 53. 23, Vayup. 49, 66 ff., Visnup. II. 4. 48

Bhāgavatap. V. 20. 21, Devībhāgavatap. VIII. 13. 7 f., Yogasiddhantac. S. 126

Kuśala (Brahmap. Kuśaga)

Mandaga<sup>2</sup>) (Agnip., Brahmāṇḍap., Lingap., Vāyup.: Manonuga, Kūrmap.: Manohara,

[Mārkandeyap.: Manuga) Usna

Pīvara (Agnip.: Pradhāna, Brahmāndap.: Pīvaraka, Mārkandeyap.: Prākara, Vāyup.: [kandeyap.: Arthakāraka] Prāvaraka)

Andhakāraka (Kūrmap.: Andhakāra, Mār-Muni (Brahmandap., Vayup.: Munideśa)

Dundubhi (Brahmandap., Vāyup.: Dundubhisvana)

Āma

Madhuruha

Meghaprstha (Yogasiddhāntac.: Mesa<sup>0</sup>) Sudhāman (Devībhāgavatap.: Sudhāmaka)

Bhráilstha Lohitārna Vanaspati

Die Hauptflüsse.

Die sieben Hauptflüsse heissen:

Brahmandap. Pü. Bha. 19. 75, Brahmap. 20. 55 f., Garudap. 56. 18, Kürmap. 49, Sivap. Dharmas. 34. 50, Vayup. 49. 69, Visnup. II. 4. 55

Bhagavatap. V. 20. 21, Devibhagavatap. VIII. 13. 10, Yogasiddhantac. S. 126

Ganri

Kumudvatī

Samdhvä

Rātri

Manojavā

Text: Ksānti) Khyāti (Kūrmap. Text: Kobhi, Visnup.

Pundarīkā (Kūrmap.: Pundarīkāksā)

Abhayā

Amrtaughā

Āryakā (Yogasiddhāntac.: Arvakā)

Tirthavati

Vrttirupavatī (Yogasiddhantac.: Rupavatī) Pavitravatī (Devībhāgavatap.: °vatikā)

Śuklā (Yogasiddhāntac.: 0klī)

Die Bewohner.

In Krauncadvīpa führen die vier Kasten die Namen: Puskara (Brahmap., Kūrmap.: Puskala), Puskala (Brahmap., Kürmap.: Puskara), Dhanya und Tisya 3) (Agnip.: Tithya).

<sup>1)</sup> Agnip. 119. 16 dundubhir dviguno mithah.

<sup>2)</sup> Vişnup. Var.: Manuga.

<sup>3)</sup> Brahmap. 20. 53: Puşkalā Puşkarā Dhānyas te khyātāś ca dvijottamā. Var. hat die richtige Lesart.

Nach dem Bhāgavatap. V. 20. 22 und Devībhāgavatap. VIII. 13. 11 heissen dieselben Puruşa, Bṣabha, Draviṇa und Devaka. Viṣṇu wird in der Form des Rudra verehrt. Nach den drei anderen Texten wird Varuṇa verehrt. Den Namen hat der Kontinent nach dem gleichnamigen Berge.

## e) Śākadvīpa.

Śakadvīpa liegt zwischen dem Dadhimaṇḍodaka- und dem Ksīroda-(Milch-)Ozean¹).

Die sieben Hauptgebirge heissen:

| Agnip. 119. 20, Brahmandap. Pü. Bhā. 19. 24 ff.,<br>Brahmap. 20. 62 f., Kürmap. 49, Lingap. 53, 17 ff.,<br>Sivap. Dharmas. 34. 52 f., Vāyup. 49. 77 ff., Vişnup. II. 4. 62 f. | Bhāgavatap. V. 26. 26, Devībhāgavatap. VIII.<br>13. 20, Yogasiddhāntac. S. 126 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Udayagiri (Agnip., Brahmāṇḍap., Kūr-<br>map., Lingap., Vāyup.: Udaya)                                                                                                         | Īśāna                                                                          |
| Jaladhara (Agnip.: Jaladhara, Visnup.:<br>Jaladhara, Kurmap., Lingap. <sup>2</sup> ): Raivata)                                                                                | Uruśŗńga                                                                       |
| Raivataka (Agnip.: Raivata, Kürmap.,<br>Lingap.: Śyāmaka, Śivap.³) fällt aus)<br>Śyāma (Agnip.: Śyāmaka, Kürm.⁴): Astagiri)                                                   | Balabhadra                                                                     |
| Astagiri <sup>5</sup> ) (Brahmap.: Ambhogiri, Śivap.:                                                                                                                         | Śatakesara (Yogasiddhantac.: ºkeśara)                                          |
| Astamgiri, Vāyup., Visnup.: Asto giri, Agnip.:<br>Udraka, Kūrmap.: Āmbikeya, Lingap.: Ra-<br>jata)                                                                            | Sahasrasrota (Devībhāgavatap. ºsrotaka)                                        |
| Āmbikeya (Brahmāṇḍap., Śivap.: Ambo,<br>Brahmap.: Āstikeya, Viṣṇup. Text: Āñci-<br>keya, Kūrmap.: Ramya)                                                                      | Devapāla                                                                       |
| Ramya oder Keśarin (Brahmāṇḍap., Brahmap., Kūrmap., Lingap.; Kesarin)                                                                                                         | Mahānasa (Devībhāgavatap.: Mahāsana)                                           |

Wilson hat in seiner Übersetzung des Visnupurāna die Reihenfolge Śyāma-Astagiri, Āńcikeya, Ramya, Keśarin, jedoch scheint dieselbe be<sup>i</sup> Vergleich mit den übrigen Purāna unrichtig zu sein, da doch sowohl im Vāyu- wie Lingap. gesagt wird, dass der Berg Ramya auch Keśarin resp. Kesarin heisse.

Die zugehörigen Landschaften sind benannt nach den Söhnen des Bhavya resp. Die Landschaften. Havya (Bhāgavata- u. Devībhāgavatap.: Medhātithi). Sie heissen:

<sup>1)</sup> Bhagavatap, u. Devibhagavat, umgekehrt.

<sup>2)</sup> Der Text des Lingap, scheint korrumpiert zu sein, da nur 6 Gebirge aufgezählt werden.

<sup>3)</sup> Könnte man den Vers Dharmas 34. 62<sup>h</sup> nicht konjezieren: pürve tatrodayagirir jaladhāro raivatakah | šyāmo hy astamgiriš caiva ambikeyaš ca kešarī || statt jaladhāro pare yataḥ?

<sup>4)</sup> Kürmap. Text: Aşthagiri.

<sup>5)</sup> Lingap. Text: Rajatas ca girih. Das ist der "Untergangsberg"; s. Vayup. 49. 82,

Agnip. 119. 19, Brahmandap. Pū. Bhā. 19. 91 ff., Brahmap. 20. 60f., Garudap. 56. 14. Kürmap. 40. Bhāgavatan, V. 20, 25. Devībhāgavatan, VIII. 13. 19, Yogasiddhantac. S. 126 Lingap. 46. 25 ff., Markandeyap. 53. 21, Vayup. 49. 85 ff., Visnup. II. 4. 60 Purojava Jalada Manojava (Devībhāg.: Manahpūrvajava) Kumāra (Brahmāndap., Vāyup.: Sukumāra, Lingap.: Kaumāra) Sukumāra (Brahmāndap., Vāyup.: Kaumāra) Pavamāna (Devībhāg.: Pavamānaka) Manīcaka (Brahmap.: Manīraka, Garudap.: Dhūmrānīka Masīvaka, Visnup.: Mano, Mārkandeyap.: Manīvaka, Ling.: Māno, Brahm.: Manīvaka) Kusumoda (Brahmap.: Kusa<sup>o</sup>, Brahmānda-, Citrarepha Linga- u. Vāyup.: Kusumottara, Kūrmap., Mārkand.: Kuśottara, Agnip.: Kuśottaratha) Modāki(n) (Garudap.: Modārki, Lingap., Brah-Bahurûpa māndap., Vāyup.: Modāka, Mārkandeyap.: Medhāvin) Viśvādhāra (Devībhāg.: Viśvadhrk) Mahādruma (Agnip.: Druma)

Die Hauptflüsse

# Die sieben Hauptflüsse in Śākadvīpa heissen:

| Brahmandap. Pū. Bhā. 19. 96, Brahmap. 20. 66 f., Garudap. 56. 16, Kūrmap. 49, Śivap. Dharmas. 34. 55, Vayup. 49. 91 ff., Viṣṇup. II. 4. 65 f. | Bhāgavatap. V. 20. 26, Devībhāgavatap. VIII.<br>13. 22, Yogasiddhāntac. S. 126 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sukumārī                                                                                                                                      | Anaghā                                                                         |
| Kumārī                                                                                                                                        | Äyurdā                                                                         |
| Nalinī (Vāyup.: Pārvatī)                                                                                                                      | Ubhayasṛṣṭi (Devībhāgavatap., Yogasid-                                         |
| Dhenukā (Brahmap. Text: Reno, Brahmān-                                                                                                        | Aparājitā [dhāntac.: ospṛṣṭi)                                                  |
| dap., Kurmap.: Veno, Sivap.: Venukādayā,                                                                                                      |                                                                                |
| Vāyup.: Šivetikā)                                                                                                                             |                                                                                |
| Ikṣu (Kūrmap.: Ikṣukā) [Śivap.: Re <sup>0</sup> )                                                                                             | Pañcapadī                                                                      |
| Venukā (Brahmap., Kūrmap., Vāyup : Dheno.,                                                                                                    | Sahasrasruti (Devībhāg.: ośruti, Yogasid-                                      |
| Gabhastī (Vāyup. fehlt, Kürmap., Brah-<br>māṇḍap., Śivap.: °sti)                                                                              | Nijadhṛti [dhāntac.: ostuti)                                                   |

Die Bewohner.

Nach dem Vāyupurāṇa 49. soff. haben die Flüsse doppelte Namen. Ausser den genannten heissen die ersten sechs noch Anutaptā, Siddhā, Nandā, Tridivā, Kratuḥ und Mṛtā. Der halbe Śloka, der den siebten Strom aufführt, fehkt in unseren Ausgaben.

Die vier Kasten tragen die Namen Mrga (Agnip., Brahmap.: Maga), Māgadha (Agnip., Kūrmap.: Mago), Mānasa und Mandaga oder nach dem Bhāgavatap. V. 20. 27, Devībhāgavatap. VIII. 13. 25 f. und der Yogasiddhāntac. S. 126: Rtavrata (Devībhāgavatap.: Rtuo), Satyavrata, Dānavrata und Anuvrata. Man verehrt in diesem Kontinent den Visnu in der Gestalt des Sūrya; nach dem Bhāgavatap. und Devībhāgavatap. verehrt man den Vāyu (Yogasiddhāntac.: Prāna). Der Kontinent hat seinen Namen von einem Śāka-Baum. Nach dem

Mänasottara

Kūrmap, liegt in der Mitte des Ksīroda, der den Śākadyīpa rings umgibt, der Śvetadyīpa. Seine Bewohner, die das genannte Purana ausführlich beschreibt, sind sündenfrei und führen ein Götterleben.

## f) Puskaradvīpa.

Puskara umgibt den Ksīroda und wird wiederum vom Svādūdaka-(Süsswasser-)Meer cingeschlossen. Das ringförmige Manasottara-(Väyup.: Manasottama-)Gebirge, 50000 (Bha-und Landschaften. gavatap. V. 20. so, Devībhāgavatap. VIII. 13. sı u. Yogasiddhāntac.: 10000) Yojana hoch, teilt den Kontinent in zwei ringförmige Länder, die nach den Söhnen des Savana 1) (Bhāgavatap. u. Devībhāgavatap.: Vītihotra) benannt sind. Der innere heisst Dhātakīkhanda oder Dhātaki und der äussere Mahāvīta (Garudap., Visnup.: Mahāvīra). Nach dem Bhāgavatap. V. 20. 31 und Devībhāgavatan, VIII. 13. 34 heissen sie Dhātaki und Ramanaka (Devībhāgavatan.: Ramana), und die Yogasiddhantac, nennt sie nur arvacīna- und paracīna-varsa. Die Bewohner sind nicht in Kasten eingeteilt, sondern sind sämtlich Brähmanen?). Alle haben gleiche Gestalt und gleiches Aussehen, leben ohne Kummer, Krankheit, Hass und Leidenschaft und erreichen ein Alter von 10000 Jahren. Es gibt hier keinen Veda, keine Ethik, keine Politik und keinen Gehorsam. Hier gibt es weder Berge noch Flüsse, und niemals fällt Regen. In Puskaradvīpa steht ein Nyagrodha-Baum, in dem Brahman wohnt, verehrt von Göttern und Dämonen.

Auf dem Manasottara liegen nach den Hauptrichtungen der Windrose die vier Städte Die Städte der Weltder Welthüter (lokapāla), die des Indra im Osten, die des Yama im Süden, die des Varuna hüter auf dem Mänasottara. im Westen und die des Soma im Norden. Die Stadt des Indra heisst Vasyaukasārā<sup>3</sup>) oder Amarāvatī 4), die des Yama Samyamanī, die des Varuna Sukhā 5) oder Mukhyā und endlich die des Soma Vibhāvarī (Lingap. 54, 3: Vibhā). Nach dem Bhāgavatap. V. 21. 7 und Devībhāgavatap. VIII. 15. 16 ff. heisst die erste Devadhānī und die dritte Nimlocanī, die zweite und vierte stimmen mit denen der übrigen Purana überein.

Über diesen Kontinent haben das Garuda-6) und Vāmanap. 7) abweichende Anschauungen. Nach diesen beiden Texten hat der Kontinent Puskaradvīpa ein furchtbares Aussehen und wird von Raksasa bewohnt. Hier sollen auch die Höllen liegen, über die später gehandelt werden soll.

Jenseits des Süsswasserozeans (Svädhūdaka) liegt das Ende der Welt (lokasamsthiti). Die Lokasamsthiti. Es ist ein goldenes Land, doppelt so breit wie Puskaradvīpa 8), einem Felsenringe gleichend. In demselben gibt es keine Lebewesen. Nach aussen hin wird es abgeschlossen durch das ringförmige Lokaloka-(Welt-Nichtwelt-)Gebirge, dessen Breite und Höhe 10000 Yojana betragen soll. Nur innerhalb dieses Gebirges leuchten die Sonnenstrahlen, jenseits desselben herrscht ewige Finsternis. Das Ganze umschliesst die Schale des Brahma-Eies (andakatāha).

Mit der Schale hat das Weltei einen Durchmesser von 50 koti (500 000 000) von Yo-Der Durchmesser der Welt.

<sup>1)</sup> Visnup. II. 4. 74 Sabala, Garudap. 56. 16 Savala. 2) Kürmap. 50.

<sup>3)</sup> Brahmandap, Pū. Bhā. 21. 30, Vāyup, 50. 87, Visnup, II. 8. 9.

<sup>4)</sup> Brahmandap. Pū. Bhā. 21. s7, Kūrmap. 41, Lingap. 54. s, Vāyup. 50. 94.

<sup>5)</sup> Brahmandap. Pu. Bha. 21. s2 ff., Lingap. 54. s, Vayup. 50. s5 ff., Visnup. II. 8. s.

<sup>6) 57. 4</sup> ff. 7) 11, 46 ff.

<sup>8)</sup> Nach dem Bhagavatap. V. 20. 35 und Devibhagavatap. VIII. 14. 2 ist das "goldene Land" so breit wie der Zwischenraum zwischen Meru und Manasottara.

jana; nach dem Bhagavatap. V. 20. ss und Devībhagavatap. VIII. 14. s nimmt das Lokaloka-Gebirge hiervon nur ein Viertel ein.

Die vier Weltelephanten.

Das ganze Universum tragen nach dem Bhagavatap. V. 20. so und Devibhagavatap. VIII. 14. 10 die vier Elephantenkönige Rsabha, Puskaracūda 1), Vāmana und Aparājita, die von Visnu an die vier Kardinalpunkte des Horizonts gesetzt sind. Mahābhārata VI. 475 und Padmap. III. 9. 34 nennen als Namen dieser Weltelephanten: Vāmana, Airāvata, Anjana 2) und Supratīka. Nach Rāmāyana I. 40. 18 ff. heissen sie: Virūpaksa, Mahāpadma, Saumanasa, Bhadra. Die 2. Gruppe von Texten.

Charakterisierung von Texten.

Für die zweite Gruppe ist charakteristisch, dass die Kontinente Saka, Kuśa und der zweiten Gruppe Kraunca durch ie sieben strahlenförmige Gebirgsstreifen in je sieben Varsa geteilt werden, Salmaladvīpa hat drei, Gomedadvīpa zwei und Puskaradvīpa ein Gebirge. Sonst herrscht in den meisten Punkten Übereinstimmung mit der ersten Gruppe. In Betracht kommen die Stellen Matsyap. 122 u. 123 und Varāhap. 74 u. 86-89. Bhavisyap. I. 126. s erwähnt nur die sieben Meere in dieser Reihenfolge.

## a) Śākadvīna.

Die Hauptgebirge.

Sākadvīpa, doppelt so breit wie der Jambūdvīpa, umgibt den Lavanoda und wird vom Kstroda eingeschlossen. Die sieben Hauptgebirge heissen:

| Matsyapurāņa 122. s ff.         | Varāhapurāņa 86          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Meru oder Udaya                 | — Udaya                  |
| Jaladhāra oder Candra           | Jaladhāra oder Candra    |
| Nārada oder Durgašaila          | _                        |
| Śyāma oder Dundubhi             | Śvetaka —                |
| Rajata (astagiri) oder Somaka   | Rajata giri oder Śāka    |
| Ambikeya oder Sumanas           | Āmbikeya oder Vibhrājasa |
| Ramya oder Vibhrāja oder Keśava | - Kesarin                |

Das Matsyap, sucht diese Namen durch mythologische Andeutungen zu erklären. Die Landschaften sind folgende, benannt nach den Söhnen des Medhathiti: Die Landschaften.

| Matsyapurāņa 122. 20 ff.                                                                                                                                                    | Varāhapurāņa 74                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaladhāra oder Gatabhaya Sukumāra oder Śaiśira Kaumāra oder Sukhodaya Anīcaka oder Ānandaka Kusumotkara oder Asita Maināka oder Kṣemaka Mabādruma oder Dhruva oder Vibhrāja | — Śāntabhaya<br>— Śiśira<br>— Mukhoda<br>— Mananda<br>— Śiva<br>— Kṣemaka<br>Dhruva — |

<sup>1)</sup> Devibhagavatap. Text hat Puskacuda.

<sup>2)</sup> Mahābhārata hat fälschlich "ādavah".

## Die sieben Hauptflüsse heissen:

Die Hauptflüsse.

| Matsyapurāņa 122. so ff.  | Var      | āhapurāņa 86 |
|---------------------------|----------|--------------|
| Sukumārī oder Munitaptā   | Sukumārī |              |
| Sukumārī oder Tapahsiddhā | Kumārī   |              |
| Nandā oder Pāvanī         | Nandā    |              |
| Śib(v)ikā oder Dvividhā   | Venikā   |              |
| Ikşu oder Kuhū            | Dhenu    | _            |
| Veņukā oder Amṛtā         | Iksumatī |              |
| Sukṛtā oder Gabhastī      | -        | Gabhasti     |

Ausserdem gibt es noch zahlreiche andere Flüsse.

Die Völkerschaften, in Kasten und Äsrama eingeteilt, sind folgende nach Angabe des Die Bewohner. Matsyapuräna: 1. Säntabhaya, 2. Pramoda, 3. Siva, 4. Änanda, 5. Sukha, 6. Ksemaka und 7. Nava. Benannt ist der Kontinent nach einem gleichnamigen Baume.

### b) Kuśadvīpa.

Kuśadvīpa, doppelt so breit wie der vorhergehende Kontinent, umgibt den Kṣīroda und wird von dem Ghṛta-(Varāhap.: Dadhi-)maṇḍodaka-Ozean eingeschlossen.

Die sieben Hauptgebirge heissen:

Die Hauptgebirge.

| Matsyapurāna 122. 52 ff. | Varāhapurāņa 87         |  |
|--------------------------|-------------------------|--|
|                          |                         |  |
| Kumuda oder Vidrumoccaya | Kumuda oder Vidruma     |  |
| Unnata oder Hemaparvata  | Unnata oder Hemaparvata |  |
| Balāhaka oder Dyutimat   | Valāhaka — 1)           |  |
| Drona oder Puspavat      | Drona oder Puspavat 1)  |  |
| Kanka oder Kuścsaya      | Kanka oder Kuśeśaya 1)  |  |
| Mahisa oder Hari         | Mahisa oder Hari        |  |
| Kakudmat oder Mandara    | Kakudhra oder Mandara   |  |

Die dazwischen liegenden Landschaften heissen nach den Söhnen des Jyotismat Die Landschaften. (Varähap.):

| Matsyapurāņa 122. 65 ff.  | Varāhapurāņa 74 u. 87                      |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Šveta oder Unnata         | Sveta oder Udbhida                         |
| Lohita oder Veņumaņdalaka | Lohita oder Venumandala<br>(74. Venumat)   |
| Jīmūta oder Svairathākāra | Jīmūta oder Rathākāra (74. Ra-<br>thopala) |
| Harika oder Lavana        | Hari oder Balādhana (74. Mana)             |
| Kakut oder Dhrtimat       | — 74. Dhrti                                |
| Mahisa oder Prabhākara    | — 74. Prabhākara                           |
| - Kapila                  | - 74. Kapila                               |

<sup>1)</sup> Die Stelle ist korrumpiert.

Die Hauptflüsse.

Die sieben Hauptflüsse in Kuśadvīpa heissen:

| Matsyapurāņa 122. 71 ff. | Varāhapurāņa 87                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Dhūtapāpā oder Yoni      | Pratoyā (Var.: Pratapā) oder Pra- |
| Sītā oder Niśā           | Śivā oder Yaśodā [veśā)           |
| Pavitrā oder Vitrsņā     | Citrā oder Kṛṣṇā                  |
| Hlādinī oder Candrabhā   | Hrādinī oder Candrā               |
| Vidyut oder Śuklā        | Vidyullā oder Śuklā               |
| Pundrā oder Vibhāvarī    | Varņā oder Vibhāvarī              |
| Mahatī oder Dhṛti        | Mahatī oder Dhṛti                 |

Eine Angabe über Völker fehlt. Den Namen führt der Kontinent von einem gewaltigen Kuśa-Büschel.

### c) Krauncadvīpa.

Krauncadvīpa umgibt das Ghṛta- resp. Dadhi-Meer und wird von dem Dadhi-(Varāhap.: Ghṛta-)Ozean eingeschlossen.

Die Hauptgebirge.

Die sieben Hauptgebirge heissen:

| Matsyapurāņa 122. so ff.   | Varāhapurāņa 88                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Krauñca 1)                 | Krauñca oder Vidyullata oder<br>Raivata (?)            |
| Pāvanaka (122. sa: Vāmana) | Mānasa oder Pāvaka (später Vāmaka genannt)             |
| Andhakāraka                | Andhakāra oder Acchodaka                               |
| Devāvrt                    | Devāvṛtta oder Surāpa                                  |
| Devana                     | Devistha oder Kancanasrnga<br>(dann Devananda genannt) |
| Govinda                    | Govinda oder Dvivinda                                  |
| Puṇḍarīka                  | Puṇḍarīka oder Todhāsaha                               |

Die Landschaften.

Die zwischen ihnen liegenden Landschaften heissen:

| Matsyapurāņa 122. 84 ff. | Varāhapurāņa 74 u. 88                       |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Kuśala                   | Kuśala oder Mādhava                         |
| Manonuga                 | Manonuga (74. Manugavya) oder<br>Samvartaka |
| Usņa                     | Usnavat (74. Ughra²)) od. Prakāśa           |
| Pāvanaka                 | Pāvaka (74. Pīvara) od. Sudaršana           |
| Andhakāraka              | Andhakāra (74.0ka) od. Sammoha              |
| Munideśa                 | Muni oder Prakāśa                           |
| Dundubhisvana            | Dundubhi oder Anartha                       |

<sup>1)</sup> Im Text ist die Reihenfolge der Gebirge nicht eingehalten.

<sup>2)</sup> In Adhy. 47 folgt Ughra erst auf Pīvara, die Stelle im Text ist sehr schlecht bearbeitet.

#### 2. Kapitel. Die Mittelwelt. C. Die übrigen Ring-Kontinente und Ring-Meere.

#### Die sieben Hauptflüsse heissen:

Die Hauptflüsse.

| Matsyapurāņa 122. ss | Varāhapurāņa 88 |
|----------------------|-----------------|
| Gaurī                | Gauri 1)        |
| Kumudvatī            | Kumudvatī       |
| Samdhya              | Samdhyā         |
| Rātri                | Rātri           |
| Manojavā             | Manojavā        |
| Khyātī               | Khyāti          |
| Pundarīkā            | Pundarīkā       |

Den Namen hat der Kontinent von dem Kraunca-Gebirge.

## d) Śālmaladvīpa.

Der Śālmaladvīpa umgibt den Dadhimaṇḍodaka-(Varāhap.: Gṛṭa-)Ozean und wird von Die Hauptgebirge. dem Surodra-Meere umgeben. Die drei Hauptgebirge heissen:

| Matsyapurāņa 122. 94 ff. | Varāhapurāņa 89 2) |
|--------------------------|--------------------|
| Sumanas                  | Sumahat (?)        |
| Sarvasukha               | Sarvaguņa (?)      |
| Rohita                   | Rohita             |

Die drei Landschaften sind benannt nach den Söhnen des Jyotismat. Sie heissen: Die Landschaften.

| Matsyapurāņa 122. 96 f. | Varāhapurāņa 74 u. 89        |
|-------------------------|------------------------------|
| Kuśala                  | Kuśala (74. Kuśa)            |
| Sukhodaya               | Jāmbūnada (?) (74. Vaidyuta) |
| Rohina                  | Vaidyuta (74. Jīmūtavāhana)  |

Hier fällt kein Regen, und der Unterschied von Wärme und Kälte ist unbekannt. Kurze BeschreiMan kennt nicht die Ordnung der Kasten und Lebenssufen, Mond und Planeten sind un- bung d. Kontinents.
bekannt, ebenso Neid, Groll und Furcht. Wasserbäche kommen von den Gebirgen herab, und
die Nahrung entsteht den Menschen, die Gesundheit und Kraft besitzen und nur Angenehmes
erfahren, von selbst. 30 000 Jahre sind diese auf geistige Vollkommenheit bedacht. Den
Namen hat der Kontinent von einem Šālmali-Baum.

# e) Gomedadvīpa.

GomedavdIpa.

Der sechste Kontinent Gomeda(ka) umschliesst den Suroda-Ozean und wird wiederum vom Iksurasoda-Meere eingeschlossen. Die beiden Gebirge, die aus Gold sind, heissen Sumanas

<sup>1)</sup> Für die Flüsse werden im Varahap. nach der ersten Aufzählung in einem Śloka noch zweite Namen in einer Prosaaufzählung angeführt. Da die Stelle verderbt ist, lasse ich dieselbe hier weg.

<sup>2)</sup> Die Stelle im Varahap, ist verderbt.

(Varāhan, 89: Tāvatāvasara?) und Kumuda. Sie teilen den Kontinent in eine südliche und nördliche Hälfte, die nach den Söhnen des Havya, Dhatakin und Kumuda, Dhatakikhanda (im Stiden) und Kumuda (Varāhap, 74: Kaumuda, im Norden) genannt werden 1). Den Namen soll der Kontinent von einem Berge Gomeda haben.

Puskaradvipa.

## f) Puskaradyīna.

Der siebte Kontinent Puskara umgibt das Iksurasa-Meer und wird vom Süsswasser-(Svadūdaka-)Ozean eingeschlossen. Über seine Einteilung scheint zwischen beiden Purana vielleicht eine Meinungsverschiedenheit vorzuliegen. Während nach dem Varähap, der Kontinent durch das Manasa Gebirge in zwei ringförmige Landschaften geteilt wird, die nach den Söhnen des Savana, Mahāvīta (Varāhap, 74: ovīti) und Dhātaki (ebenso Matsvap.), benannt sind, scheint Matsyap. 123. 13 ff. die Annahme zu sein, dass im Osten des Kontinents der Berg Citrasanu und im Westen der Manasa-Berg liege: jedoch ist die Stelle so konfus, dass ich auf eine nähere Ausführung verzichten muss. Die Lebensdauer der Menschen, die sich hier gleicher Glückseligkeit wie die Bewohner Uttarakuru's erfreuen, beträgt 30 000 Jahre. Auf Puskara steht ein gewaltiger Nyagrodha-Baum, der die Gestalt eines Lotus hat. In demselben wohnt Brahman, zusammen mit den Sädhya (eine bestimmte Götterklasse), und wird von Göttern und Rsi verehrt.

Das Matsyapurana gibt hier noch eine nähere Schilderung der Lebensumstände, die auf den drei äussersten Kontinenten herrschen. Dieselbe ist im Wesen dieselbe, wie die oben beim Śālmaladvīpa gegebene.

Das Lokāloka-Gebirge und die Weltschichten.

Jenseits des Süsswasserozeans erhebt sich der Felsenring des Lokaloka-Gebirges. Von einem goldenen Lande, das sich noch innerhalb dieses Felsenringes ausdehnen soll (siehe 1. Gruppe), wird hier nichts gesagt. Dann folgen die Schichten des Wassers, des Feuers, des Windes, des Äthers (ākāśa) und des Raumes (vyoman), über die auf Seite 55 schon kurz gehandelt worden ist.

# Die 3. Gruppe von Texten.

Charakterisierung von Texten.

Die dritte Gruppe unserer Texte (Mahābhārata VI. 401 ff. und Padmap. III. 8. 1 f.) steht der dritten Gruppe der zweiten Gruppe näher wie der ersten. Sie unterscheidet sich aber von jener durch das Fehlen des siebten Ozeans sowie durch manche Verschiedenheit in der Benennung der einzelnen Varsa und Gebirge.

# a) Śākadvīna.

Śākadvīna liegt zwischen dem Lavaņoda und Ksīroda und ist doppelt so breit wie Die Hauptgebirge der Jambudvipa. Die sieben Hauptgebirge heissen: 1. Meru, 2. Malaya (Padmap., Var.: Jalada), 3. Jaladhāra, 4. Raivataka, 5. Syāma, 6. Durgaśaila, 7. Keśarin. Die Ausdehnung jedes folgenden Gebirges ist doppelt so gross wie die des vorhergehenden.

Die Landschaften.

Die zwischen ihnen liegenden Landschaften heissen: 1. Mahākāśa, 2. Kumudottara, 3. Sukumāra, 4. Kaumāra, 5. Maņikāncana, 6. Modākin 3) (Padmap.: Maudākin), 7. Mahāpumān (Padmap.: Mahān pumān).

Die Hauptflüsse.

Die sieben Hauptflüsse heissen: 1. Sukumārī, 2. Kumārī, 3. Šītā (Mahābh.: Sītā).

<sup>1)</sup> Matsyap. 123. 1 ff.

<sup>2)</sup> Mahabharata transl. by Protap. Chandra Roy. Bhīsmap. S. 38 Mandaki.

Kontinente.

4. Šītodakā (Padmap, Var.: Šivolakā Šivodakā, Mahābh.: Kāverakā), 5. Manijalā, 6. Iksu (Mahābh.: Caksu), 7. Vardhanikā. Ausserdem gibt es noch Tausende kleinerer Flüsse, voll von lauterem Wasser.

Die Bevölkerung, die ein Götterleben führt und nicht Alter noch Tod erleidet, zerfällt Die Bevölkerung. in die vier Kasten: Mrga, Masaka, Manasa und Mandaga (Padmap.: Mallaka). Benannt ist der Kontinent nach einem Säkabaume.

#### b) Kuśadvīpa.

Der Kusadvīpa liegt zwischen dem Ksīra- und Ghrtoda. Die sieben Hauptgebirge Die Hauptgebirge. heissen: 1. Vidruma (Mahābh. u. Padmap.: parvato vidrumaiś citah | 9 | svanāmanāmā...), 2. Hemaparvata, 3. Dyutimat, 4. Puspavat, 5. Kuścśaya, 6. Hari, 7. —. Ausdrücklich wird gesagt, dass dieses die 6 Hauptgebirge seien, anderseits werden 7 Landschaften gelehrt. Der Text ist also fehlerhaft. Die Namen der Gebirge stimmen mit den zweiten Namen der Gebirge des gleichen Kontinentes der 2. Gruppe überein.

Die sieben Landschaften heissen: 1. Audbhida, 2. Venumandala (Padmap.: Renu<sup>0</sup>), Die Landschaften. 3. Surathākāra (Padmap.: Suratha), 4. Lavana (nach einer Var. d. Padmap. Text Lambana, Mahābh.: Kambala), 5. Dhrtimat, 6. Prabhākara, 7. Kāpila. Hier ergötzen sich die Menschen, Götter und Gandharva. Nie stirbt einer. Es gibt hier keine Dasyu- und Mleccha-Völker. Benannt ist der Kontinent nach einem Büschel Kuśa-Gras.

## c) Krauncadvīpa.

Der Krauficadvīpa liegt zwischen dem Ghrta- und Dadhimandodaka. Das Mahābhārata zählt wiederum nur 6 Gebirge, aber 7 Landschaften auf, während das Padmap, 7 Gebirge angibt. Die Gebirge heissen: 1. Kraunca, 2 Vamanaka, 3. Andhakaraka, 4. Mainaka, Die Hauptgebirge. Govinda, 6. Pundarīka (Mahābh.: Nivida), 7. Dundubhisyana (fehlt in Mahābh.).

Die Namen haben grosse Ähnlichkeit mit den entsprechenden Namen der 2. Gruppe. Fast übereinstimmend mit dieser sind folgende Namen der sieben Landschaften: 1. Kuśala, Die Landschaften. 2. Manonuga, 3. Usna, 4. Prāvaraka, 5. Andhakāraka, 6. Munideśa, 7. Dundubhisvana.

Der Kontinent ist nach dem ersten Gebirge benannt.

## d) Die übrigen Kontinente.

Die Schilderung der Kontinente Salmali, Gomanta (Mahabharata: onda) und Puskara Die drei aussersten ist eine sehr verworrene. Von Salmalidvīpa heisst es nur, dass er nach einem Salmali-Baum benannt sei, von Puskara, dass in demselben ein gleichnamiger Berg liege. Der Gomantadvīpa selbst ist nicht erwähnt, man kann aber aus dem Zusammenhange schliessen 1), dass auf Śālmalidvīpa ein nach einem Berge Gomanta benannter Kontinent folgen muss. Unverständlich bleibt mir die Stelle 2), dass auf dem mittelsten Kontinent (madhvame dvīpe) der Berg Gaura, der aus Arsenik besteht, und im Westen (pascime) desselben, oder wenn man dyipa ergänzt, auf der westlichen Insel, der Berg Krsna gelegen sein soll.

<sup>1)</sup> Mahābhārata 6, 448 ff.; siehe hierzu den Anfang d. 11. Adhy. d. Bhīsmap.

<sup>2)</sup> Mahābhārata 6. 445, Padmap. III. 9. 4.

## 3. Kapitel. Die Himmelswelt.

(Agnip. 120. 5 ff., Bhagavatap. V. 21. 1 ff., Bhavisyap. I. 52. 29 ff., 126. 11 ff., II. 2 15, Brahmandap. Pū. Bhā. 20. 17 ff., Brahmap. 23. 1 ff., 31, 1 ff., Devībhāgavatap. VIII. 14. 16 ff., Garudap. 58. 1ff., Kurmap. 41 ff., Lingap. 54. 1ff., Sivap. Dharmasamh. 35. 1ff., Matsyap. 123. 1 ff., Vāyup. 50. 72 ff., Visnup. II. 7. 1 ff., Mahābhārata VI. 481 ff., Vyāsabhāsya zu Patañjaliyogasütra S. 151 f., Yogasiddhantac. S. 127 f., Atharvaparisista I S. 3 f.)

Namen und Dimen-

Die Erde mit ihren Kontinenten und Meeren und den unter ihr liegenden Unterweltssionen der sieben räumen, den Pātāla und Naraka, über die weiter unten zu handeln sein wird, bildet den Bhūrloka. Zwischen der Erde und der Bahn der Sonne liegt der Bhuvarloka, 100000 Yojana hoch. Zwischen Sonnenbahn und Polarstern (Dhruva) liegt der Svar- oder Svargaloka, 1400000 Yojana hoch. Auf diesen folgt der Maharloka, 1 Koți von Yojana hoch, hierauf der Janarloka mit einer Höhe von 2 Koți von Yojana, der Tapoloka mit einer solchen von 8 Koti von Yojana und endlich der Satyaloka mit einer solchen von 48 Koti von Yojana.

Hinsichtlich dieser Angaben sowie der Namen der einzelnen Himmelsschichten bestehen manche Varianten, die bei der Hauptschilderung angegeben werden sollen.

#### A. Der Bhuvarloka.

Der Bhuvarloka.

Soweit die Strahlen von Sonne und Mond leuchten, soweit ist der Bhūrloka, genau so gross an Durchmesser und Umfang ist der Bhuvarloka. Das Vyāsabhāsya nennt diesen Raum Antariksaloka und gibt ihm als oberste Grenze den Polarstern. Eine eingehendere Schilderung gibt das Bhagavatap. Nach diesem Text ist der Teil der Atmosphäre, in dem der Wind weht und die Wolken erscheinen, der Raum, in dem sich die Scharen der Yaksas, Raksas. Piśāca. Preta und Bhūta bewegen. Darüber liegen die Wohnungen der Siddha, Cārana und Vidhyādhara. Dort bewegt sich auch in einer Entfernung von 1000 Yojana unter der Sonne her der Svarbhanu (Rahu) gerade so wie ein Stern.

#### B. Der Svarloka.

## 1. Die Himmelskörper im allgemeinen.

Der Svarloka, zwischen Sonnenbahn und Polarstern gelegen, ist das Reich der Die Namen der Himmelskörper und die Himmelskörper, deren Bahnen in bestimmten Abständen übereinander liegen, wie in der folstände ihrer Bahnen genden Tabelle angegeben werden soll. von einander.

| Namen der Himmelskörper                      | Höhe ihrer Bahnen vom Erdboden aus       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Sonne (Bhānu)                                | 100 000 Yojana                           |
| Mond (Sasin)                                 | 200 000 ",                               |
| Fixsterne (Naksatra)                         | 300 000 ",                               |
| Merkur (Budha), Bhagav. u. Devibhag.: Venus  | 500 000 ",                               |
| Venus (Uśanas, Śukra), Dev. u. Bhāg.: Merkur | 700 000 ",                               |
| Mars (Angāraka)                              | 900 000 ",                               |
| Jupiter (Devapurohita, Brhaspati)            | 1 100 000 "                              |
| Saturn (Sauri, Sanaiscara)                   | 1 300 000 ",                             |
| Grosser Bar (Saptarşayah)                    | 1 400 000 ", (Bhagav.: 2 400 000 Yojana) |
| Polarstern (Dhruva)                          | 1500 000 , (Bhagav.: 3900 000 , )        |

Die Grösse der Himmelskörper ist nach den übereinstimmenden Angaben des Brahmāṇḍap. Pū. 21. 5 ff., Kūrmap. 41, Lingap. 57. 10 ff., 61. 27 ff., Matsyap. 128. 58 ff., Vāyup. der Himmelskörper. 53. si ff. folgende:

Die Grösse

Der Durchmesser der Sonne beträgt 9000 Yojana und ihr Umfang nach der primitiven Annahme der Purana für die Grösse  $\pi$  das Dreifache des Durchmessers. Der Durchmesser des Mondes ist doppelt so gross wie der der Sonne. Ihnen soll der Svarbhanu (Rahu), der die Sonnen- und Mondfinsternisse hervorruft, gleich sein. Bhärgava (Venus) hat 1/16 der Mondgrösse, Brhaspati (Jupiter) ist 1/4 kleiner als dieser. Bhauma (Mars) und Saura (Saturn) haben nur 3/4 der Jupiter-Grösse, und Budha (Merkur) als kleinster Planet ist um 1/4 kleiner als Mars oder Saturn. Die grossen Sterne haben die gleiche Grösse wie Merkur, die kleineren sind 500, 400, 300 und 200 Yojana gross. Nach Mahābhārata VI. 482 ff. hat die Sonne einen Durchmesser von 10000 und einen Umfang von 35800 (30000+5800) Yojana, der Mond einen Durchmesser von 11000 Yojana und einen Umfang von 38900 (33000+5900) Yojana und der Svarbhānu einen Durchmesser von 12000 Yojana und einen Umfang von 42000 (36000+ 6000) Yojana.

Nach dem Bhagavatap. V. 24. 2 und Devibbagavatap. VIII. 18. 3 ff. betragen die Angaben für den Durchmesser von Sonne. Mond und Rahu 10000, 12000 und 13000 Yojana.

Den Planeten werden verschiedene Farben zugeschrieben. Nach dem Matsyap. 94.1ff. gehört der Sonne die gelbe (padmagarbha), dem Monde die weisse (sveta), dem Mars die rote der Himmelskörper. (rakta), dem Merkur die gelbe (pīta), dem Jupiter die gelbe (pīta), der Venus die weisse (śveta) und dem Saturn die blaue (indranīla) Farbe.

Die Farben

Im Brhajjātakam 1) II. 5 werden den Planeten im allgemeinen die gleichen Farben beigelegt, nur gilt hiernach die Sonne als der Herr (natha) der kupferroten (tamra), Merkur als Herr der grünen (harita, śukavarna), Venus als Herr der bunten (citra, nānāvarna) und Saturn als Herr der schwarzen (asita, krsna) Farbe.

Auch bei den Naksatra werden in ähnlicher Weise Farbenattribute gelehrt, die aber weiter unten bei der Behandlung dieses Gegenstandes angegeben werden sollen.

Wenn sich nun auch all diese Angaben auf bildliche Darstellungen usw. beziehen werden, wie aus der angegebenen Stelle des Matsyap. 2) und aus Bhattotpola's Kommentar zum Brhajjätakam hervorgeht, so liegen denselben doch zweifellos ältere gemeinorientalische Vorstellungen zugrunde, wie sie auch aus Babylon und den Stätten des vorderasiatischen Kulturkreises vielfach belegt sind 3).

Das Brhajjātakam nennt ferner an der gleichen Stelle als Beschützer (natha) der D. Schutzgottheiten einzelnen Planeten folgende Gottheiten: Sonne: Agni, Mond: Wasser (ambu), Mars: Kärttikeya. der Himmelskörper. Merkur: Visnu, Jupiter: Indra, Venus: Sacī, und Saturn: Prajāpati.

Die Schutzgottheiten der Naksatra sind bereits oben S. 35 mitgeteilt worden.

Alle Himmelskörper bewegen sich in Kreisbahnen um den Meru herum von Osten nach Westen. Aufgang und Untergang der Himmelskörper ist also in Wirklichkeit nur das Hervor-

Bewegung der Himmelskörper.

<sup>1)</sup> Bombay 1886. Bl. 15.

<sup>2)</sup> Es werden hier ausserdem bestimmte Eigenschaften der Planetengötter wie Zwei- oder Vierhändigkeit und einzelne Attribute derselben wie Waffen usw. gelehrt.

<sup>3)</sup> Siehe z. B. W. Bousset: Die Himmelsreise der Seele in: Archiv f. Religionswissenschaft. Bd. 4 (1901) S. 238 ff.

kommen und Verschwinden derselben hinter dem Meru. Sie werden als Gottheiten vorgestellt, die auf Wagen, die mit himmlischen Pferden bespannt sind, dahinfahren.

Die Schnelligkeit der Planeten ist eine verschiedene, Saturn, Jupiter und Mars sind die langsamen und die vier unteren Sonne, Mond, Merkur und Venus die schnellen Planeten.

Durch Windseile sind alle Himmelskörper am Polarstern (Dhruva) befestigt und werden durch den Wind Pravaha vorangetrieben, so genannt, weil er längs der Planeten fährt, die sich infolgedessen runddrehen.

Unter sämtlichen Himmelskörpern sind Sonne und Mond am wichtigsten und deshalb wird auch am ausführlichsten von ihnen gehandelt.

### 2. Die Himmelskörper im einzelnen.

#### a) Die Sonne

a) Der Sonnenwagen und die Sonnengötter.

Beschreibung

Wie bereits bemerkt, hat der Sonnenwagen eine Breite von 9000 Yojana, die Deichsel des Sonnenwagens ist doppelt so lang, Agnip. 120. 21 ff., Garudap. 58. 1 ff., Kürmap. 41, Visnup. II. 8. 2 ff. geben noch folgende übereinstimmende Schilderung desselben. Er hat zwei Achsen, eine längere und eine kürzere. Die längere misst 15 700 000 Yojana, die kürzere nur 45 500 Yojana. An der längeren Achse ist ein Rad befestigt, das sich über dem Manasa-Gebirge bewegt. Dieses Rad, das Zeitrad genannt, soll drei Naben, fünf Speichen und sechs Umfänge haben. Den beiden Achsen entsprechen zwei Yochhälften von gleicher Länge wie diese. Die kurze Achse mit der zugehörigen Yochhälfte wird durch Luftseile vom Polarstern gehalten.

Die Pferde

Den Sonnenwagen ziehen die sieben Metren des Veda: Gayatrī, Brhatī, Usnih, Jagatī, des Sonnenwagens. Tristubh, Anustubh und Pankti in der Gestalt von Pferden. Sie können jede beliebige Form annehmen, sind rotbraun, unvergänglich, kennen die heilige Weisheit, sind gedankenschnell, und einmal angeschirrt laufen sie während eines ganzen Kalpa bis zur Auflösung der Elemente (ā bhūtasamplavāt).

Die Gottheiten

Der Sonnenwagen ist besetzt von 12 Äditya, 12 Muni oder Rsi, 12 Gandharva, 12 Apdes Sonnenwagens saras. 12 Grāmanī. 12 Sarpa und 12 Rāksasa. Je zwei Āditva usw. wohnen immer ie zwei Monate in demselben und erfüllen ihn mit Glanz. Die Rsi oder Muni verehren den Sonnengott mit Liedern, die Gandharya und Apsaras verehren ihn mit Gesang und Tanz, die GramanI-Gottheiten halten die Zügel, die Sarpa fahren den Sonnenwagen, die Rāksasa, auch Yātudhana genannt, gehen denselben voraus und die Valakhilva (gewisse Rsi), nach dem Bhāgavatap. 60 000 an Zahl und so gross wie das Glied eines Daumens, umgeben die Sonne und führen sie vom Aufgang zum Untergang. Sie glüben, scheinen, regnen, wehen und beobachten die bösen Handlungen der Menschen.

Die Namen

Die Verteilung der ersten sieben Gruppen von Gottheiten auf die einzelnen Monate dieser Gottheiten ist nach Bhavisyap. I. 52. 29 ff., Brahmandap. Pü. Bha. 23. 1 ff., Brahmap. 31. 17 ff., Garudap. 58. 7 ff., Kürmap. 42, Lingap. 55. 16 ff., Matsyap. 126. 1 ff., Väyup. 52. 1 ff. und Visnup. II. 10. 1 ff. folgende:

| Моп                            | Monate                   | Jahres-<br>zeiten | Aditya                                                                                                                     | Ŗși (Muni)                                                                     | Gandharva                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caitra<br>Vaisakha<br>Jyestha  | Madhu<br>Madhava<br>Śuci | Vasanta           | Dhātr (Brahmap.: Viṣṇu) Puls<br>Aryaman<br>Mitra (Brahmap.: Vivasvat) Atri                                                 | Pulastya<br>Pulaba<br>Atri                                                     | Tumburu<br>N arada<br>Haba (Bbavişyap., Vayup.: Haº)                                                           |
| Āṣāḍba                         | Śukra                    | Grīṣma            | Varuņa (Brahmap.: Aṃśu-<br>mat)                                                                                            | Vasistba (Bhavisyap.,<br>Brahmāṇdap., Matsyap.,<br>Kūrmap.: Vas <sup>9</sup> ) | Varuņa (Brahmap.: Aṃśu- Vaśiṣṭha (Bhaviṣyap., Hūhū (Vayup.: Huº, Garuḍap.: mat)  Rumap.: Vasº)  Kurmap.: Vasº) |
| Śvāvaņa                        | Nabhas                   | Vares             | Indra (Brahmap.: Parjanya, Angiras<br>Kurmap.: Śakra)                                                                      | Angiras                                                                        | Viévāvasu (Kūrmap.: °vāsu,<br>Viņnup.: Visvā', Bhavişyap.:<br>Bhānu)                                           |
| Bhadrapada Nabhasya (Praustha) | Nabhasya                 |                   | Vivasvat (Brahmap.: Va-Bhigu                                                                                               | Bhṛgu                                                                          | Ugrasena (Matsyap.: Suseņa,<br>Bhavisyap.: Dardura)                                                            |
| Āśvayuja                       | Iṣa                      |                   | ya (Brahmap.: Indra,<br>dap., Kūrmap., Lin-                                                                                | Bharadvāja (Garudap.,<br>Visnup: Gautama, Lin-                                 | Suruci (Matsyap., Bhavisyap.:<br>Citrasena, Vayup.: Viśvāvasu)                                                 |
| Karttika                       | Ũrja                     | Sarad             | gap., Visnup.: Puşan) Puşan (Brahmap.: Dhātr., Garudap., Kūrmap., Lingap., Visnup.: Parianya)                              | gap.: Bhaº)<br>Gautama (Garudap., Vi-<br>ṣṇup.: Bharadvāja)                    | Vi- Viśvavasu (Brahmandap., Liń-<br>gap.: Parāvasu, Kūrmap.: Ar-<br>vāvasu, Viṣṇup.: Vibha <sup>o</sup> , Bha- |
|                                |                          |                   |                                                                                                                            |                                                                                | visyap.: Vasuruci, Matsyap.:<br>Suruci, Vayup.: Surabhi)                                                       |
| Margastrṣa                     | Saha                     | Hemanta           | Améu (Bhavisyap, Brah. Kaéyapa (Garudap, Vi- Citrasena<br>mand, Matsyap, Vayup: snup: Ka°) trangada)<br>%a. Brahman: Mitra | Kaśyapa (Garudap., Vispup.: Kaº)                                               | Citrasena (Bhavisyap.: Citrangada)                                                                             |
| Pausa                          | Sahasya                  |                   | Bhaga (Brahmap: Pūsan, Kratu (Vāyup: Rtu)<br>Garndan: Bharga)                                                              | Kratu (Vāyup.: Ŗtu)                                                            | Ürņāyu (Matsyap.: Pūrņāyu,<br>Bhavisyap.: Arunāyu)                                                             |
|                                | Tapas                    | Ś.<br>Śiśira      | Pūṣan,                                                                                                                     | Jamadagni                                                                      | Dhrtarāṣṭra (Lingap.: °rā.<br>ṣṭhra)                                                                           |
| Phalguna                       | Таразуа                  |                   | Viṣṇu (Bhaviṣyap.: Jiṣṇu,<br>Brahmap.: Tvaṣṭṛ)                                                                             | Visvāmitra (Kūrmap., Sūryavarcas<br>Lingap.: Kaušika)                          | Suryavarcas                                                                                                    |

| 1 | 82      | II. Die jüngere Periode der brahmanischen Kosmographie.                                             |                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Rākṣasa | Heti                                                                                                | Praheti                                                                                                                                                        | Paurușeya (Matsyap.: Purușāda)                                  | Budha (Bhavisyap., Brah-<br>maṇḍap., Kūrmap., Liń-<br>gap., Matsyap., Vāyup.:<br>Vadha)          | Sarpa (Garudap.: Sarpas,<br>Matsyap.: Heti)                                                  | Vyāghra (Bhavişyap.: Ta-<br>pābrāhaya)                                                         |
|   | Sarpa   | Vasuki                                                                                              | Kacchanīra (Bhavisyap.:<br>Sakarņa, Matsyap.: Saṃ-<br>kīrņa, Kūrmap.: Kaňka-<br>nīla, Vāyup.: Saṃkīrņāra,<br>Brahmāṇd.:Kaṃsobhīma(!),<br>Lingap.: Kaṅkaṇīkara) | Taksaka (Brahmandap.:<br>Saksaka)                               | Rambha (Brahmāṇḍap., Matsyap.: Obhaka, Kūrmap.: Sarpapuṅgava, Bhavisyap.: Ananta, Liṅgap.: Nāga) | Elāpatra (Bhavigyap., Vā-<br>yup.: <sup>o</sup> parņa)                                       | Sankhapala                                                                                     |
|   | Grāmaņī | Rathakṛt (Bhaviṣyap.: Ra-<br>thakṛtsna, Vāyup.: Ratha-<br>kṛcchra)                                  | Rathaujas (Vāyup.: Ta-thorja)                                                                                                                                  | Rathasvana (Kūrmap., Liūgap.: Bathacitra, Matsyap.: Rathaṃtara) | Rathacitra (Kūrmap., Su-<br>vāluka, Lingap.: Subāhu,<br>Matayap.: Rathakṛt)                      | Srota (Brahmändap.: Śveta,<br>Matsyap., Vāyup.: Prāta,<br>Kūrmap., Lingap.: Ratha-<br>svana) | Āpūrana (Kūrmap., Lingap.:<br>Varuņa, Brahmāṇḍap.: Vā-<br>yup.: Aruņa, Matsyap.:<br>Ratha (?)) |
|   | Apsaras | Kratusthalā (Vāyup.: °r,<br>Kūrmap.: Rtu°, Lingap.,<br>Matsyap.: Kṛta°, Brahmāṇ-<br>ḍap.: Susthalā) | Puńjikasthala (Lingap.:<br>º, Garudap., Visnup.: Puń-<br>jikaº)                                                                                                | Menaka                                                          | Sahajanya                                                                                        | Pramlocā                                                                                     | Anumloca (Vayup.: Nim-<br>loca, Matsyap.: Nimlocanti,<br>Bhavisyap.: Dunduka)                  |

|                                                                                                                                 | 3. Kapite                                                                         | l. Die Himmel                                         | swelt. B. Der S                                                                                | rarioka.                                                           |                                                                                               | 18 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vata (Garudap., Visnup.:<br>Dhatr, Kurmap.: Paéca (?),<br>Bhavisyap., Brahmaṇdap.,<br>Lingap., Vayup.: Apas,<br>Matsyap.: Cara) | A pas (Bhavişyap.: Brahman-<br>dap., Kurmap., Matsyap.,<br>Lingap., Vāyup.: Vāta) | Vidyut (Brahmāṇḍap.: Vidyutsphūrja, Bhaviṣyap.: Āpas) | Sphūrja (Brahmaṇḍap.: Śa-tāyu, Kūrmap., Lingap.: Divākara, Matsyap.: Sū-rya, Bhaviṣyap.: Vāta) | Brahmopeta (Garuḍap.,<br>Brahmaṇḍap., Viṣṇup.:<br>Brahmapeta)      | Yajn opeta (Garudap., Brah-<br>maṇdap., Viṣṇup.: Yajna-<br>peta, Bhaviṣyap.: Yajno-<br>yajna) |    |
| Airāvata (Garuḍap., Viṣ-<br>ṇup.: Dhanañjana)                                                                                   | Dhananjaya (Garuḍap., Viṣ-<br>ṇup.: Airāvata)                                     | Mahapadma (Matsyap.:<br>ºpatra)                       | Karkotaka                                                                                      | Kambala                                                            | Asvatara                                                                                      |    |
| Suṣeṇa (Bhaviṣyap., Matsyap., Yayup.: Senajit)                                                                                  | Senajit (Brahmāṇḍap.: Śyena, Bhaviṣyap., Matsyap.,<br>Vāyup.: Suṣeṇa)             | Tarkgya (Brahmandap., Garudap.: Tarkga)               | Arișțanemi                                                                                     | Rtajit (Kūrmap.: Kṛtao, Liūgap.: Kṣatajit, Bhaviṣyap.:<br>Senajit) | Satyajit                                                                                      |    |
| Ghṛtaci (Bhavisyap., Kūrmap., Matsyap., Vāyup.:<br>Viśvāci)                                                                     | Viśvaci (Bhavigyap., Kūrmap., Matsyap.: Ghṛtāci,<br>Vāyup.: Dhṛtāci)              | Urvasī (Matsyap.: Pūrva-<br>citti)                    | Pūrvacitti (Matsyap.: Urvasi, Vayup.: Vipracitti)                                              | Tilottama (Kürmap.: Ram-<br>bhā)                                   | Rambha (Kürmap.: Tilot-<br>tamā)                                                              |    |

Wie man sieht, gibt es von diesen Namen viele Varianten, die zum allergrössten Teil durch Textverderbnis erklärt werden müssen.

Die Strahlen der einzelnen Monate des Jahres.

Im Frühjahr und Sommer glüht die Sonne während sechs Monaten, in der Regenzeit Sonne während der und im Herbst regnet sie während vier Monaten und in den beiden Wintermonaten schneit sie. Die Anzahl der Strahlen, die der Sonnengott während jeden Monates aussendet, ist verschieden gross. Hierüber weichen die Angaben des Brahman. von denen des Brahmanda-Kürma- und Lingap, ab 1). Die verschiedenen Angaben sind folgende. Die Reihenfolge ist im Brahmapurana um einen Monat verschoben, entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen einer späteren Zeit (vgl. H. Jacobi in: Nachr. v. d. Königl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.hist. Kl. 1894. S. 105 ff.).

|    | Brahmāṇḍap. Pū. Bhā<br>Kūrmap. 43, Liṅgap. |                   | . 24. 33 ff.,<br>. 59. 30 ff. | Brahmap. 31, 17 ff. |          |
|----|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
|    | Monate                                     | <b>A</b> ditya    | Strahlen                      | Aditya              | Strahlen |
| 1  | Māgha                                      | Varuņa            | 5000                          | Bhaga               | 1000     |
| 2  | Phālguna                                   | Pūṣan             | 6000                          | Tvașțŗ              | 1100     |
| 3  | Caitra                                     | Amsu (Devesa)     | 7000                          | Viṣṇu               | 1200     |
| 4  | Vaišākha                                   | Dhātṛ             | 8000                          | Aryaman             | 1300     |
| 5  | Jyaistha                                   | Indra             | 9000                          | Vivasvat            | 1400     |
| 6  | Āṣāḍha                                     | Savitr (Vivasvat) | 10000                         | Aṃśumat             | 1500     |
| 7  | Śrāvaņa                                    | Vivasvat (Bhaga)  | 11000                         | Parjanya            | 1400     |
| 8  | Prausthapada                               | Bhaga (Aryaman)   | 10000                         | Varuņa              | 1300     |
| 9  | Āśvayuja                                   | Parjanya          | 9000                          | Indra               | 1200     |
| 10 | Kārttika                                   | Tvastr (Bhargava) | 8000                          | Dhātṛ               | 1100     |
| 11 | Mārgaśīrṣa                                 | Mitra             | 7000                          | Mitra               | 1000     |
| 12 | Pausa                                      | Vișņu 💮 💮         | 6000                          | Pūṣan               | 900      |

Die sieben Sonnen-Namen

Die besten von den Sonnenstrahlen sind sieben. Sie nähren die übrigen sechs Planeten strahlen und ihre und die Sterne. Der Strahl Susumna nährt den Mond. Wagerecht und senkrecht geht er umber. Der Strahl Harikesa nährt die Naksatra, Visvakarman den Merkur (Bucha), Visvasravas (Lingap.: Viśvavyacas, Matsyap.: Viśvavasu) die Venus (Śukra), Samyadvasu (Lingap.: Samnaddha, Matsyap.: Samvardhana) den Mars (Lohita), Arvagvasu (Lingap.: Sarvavasu, Matsyap.: Aśvabhū) den Jupiter (Brhaspati) und Svarāj (Matsyap.: Suo) den Saturn (Śanaiścara).

Färbung der Sonne zelnenJahreszeiten

In den verschiedenen Jahreszeiten hat die Sonne verschiedene Färbung. Im Frühling während der ein ist sie rötlich (kapila), im Sommer hat sie Goldfarbe (kancanaprabha), in der Regenzeit ist sie weiss (śveta), im Herbst ist sie weisslich (pāṇḍura), im Winter ist sie dunkelrot (tāmravarṇa) und im Vorfrühling ist sie rot (lohita).

Schattengrösse in

Im Monat Asadha gibt es am Mittag keinen Schatten, im Monat Śravana erreicht der den einzelnen Mo-Schatten eine Länge bis zu 2 Angula, nimmt dann in den folgenden Monaten bis zum Monat Pausa weiter um je 2 Angula zu. Vom Monat Magha ab nimmt derselbe monatlich dann wieder um je 2 Angula ab, bis er im Monat Āsādha wieder auf Null sinkt2).

<sup>1)</sup> Das Väyup, lässt die Stelle aus.

<sup>2)</sup> Arthasastra ed. Shama Sastri 1909 S. 108.

der Sonne.

## β) Der Lauf der Sonne.

Wie die übrigen Himmelskörper bewegt sich die Sonne um den Meru von Osten Der tägliche Lauf nach Westen. Ihre Strahlen erleuchten die Erde vom Meru bis zum Manasa-Gebirge. Wie schon früher gesagt1), liegen auf diesem an den vier Kardinalpunkten die vier Städte Vasvaukasārā oder Amarāvatī (Bhāgavatap.: Devadhānī), Samyamanī, Sukhā oder Mukhvā (Bhāgavatap.: Nimlocani) und Vibhavari in der Reihenfolge von Osten nach Süden. Steht nun die Sonne fiber Vasyaukasārā (Osten) oder bilden diese Stadt, Sonne und Meru eine Linie, so geht sie in Samyamanī (Süden) auf und in Vibhāvarī (Norden) unter; in Sukhā (Westen) ist alsdann Mitternacht. Steht die Sonne über der südlichen Stadt, Samyamanī, so geht sie in Vasyaukasārā unter, in Sukhā geht sie auf, und in Vibhāvarī ist jetzt Mitternacht. In der Zeit von einem Nychthemeron (30 Muhurta) legt die Sonne einmal den ganzen Weg um den Meru zurück. das ist in einem Muhūrta, auf dem Mānasa-Gebirge gemessen, den dreissigsten Teil von 94500000 Yojana, gleich 3150000 Yojana. Es wechseln also in einem fort die Felder von Licht und Dunkel. Vom Morgen bis zum Mittag nehmen die Strahlen zu. vom Mittag bis zum Untergang nehmen sie wieder ab. Für alle Menschen liegt der Meru im Norden, das Manasa-Gebirge im Süden.

Die Sonne umläuft den Meru in einer Kreisbahn. Dieser Kreisbahnen gibt es im Die Sonnenbahnen. ganzen 180. Man hat sich dieselben wohl als eine grosse den Meru umgebende Spirallinie vorzustellen, die sich von diesem nach aussen immer weiter entfernt. Durchläuft die Sonne nun die Bahn, die dem Meru am nächsten ist (1.), so steht sie auch den Bewohnern Bhārata's am nächsten, und dieser Tag ist der Tag des Sommersolstizes. Hat sie diese durchlaufen, so tritt sie in die nächste (2.), am 3. Tage in die folgende (3.) usw. bis sie nach 180 Tagen im Monate Magha die äusserste (180.) erreicht hat. Die Sonne steht nun den Bewohnern Bharata's am weitesten entfernt, und der Tag ist der Tag des Wintersolstizes. Das erste Halbjahr (daksinayana) ist vollendet. Dann wendet sich die Sonne wieder um und durchläuft am 2. Tage des 2. Halbjahrs (uttarāyana) den zweitäussersten Kreis (179.), am 3. den nächsten (178.) usw., bis sie die innerste Kreisbahn wieder erreicht und das Jahr — es wird hierbei mit einem Jahr von 360 Tagen gerechnet - vollendet hat. Mit dem Betreten des innersten Kreises beginnt sie nun das zweite Jahr und so fort. Der 1. und der 180. Kreis entsprechen also den beiden Kreisen, die wir heutzutage als die beiden Wendekreise des Krebses und des Steinbocks bezeichnen.

Wenn man nun die oben angegebenen Zahlen über die Länge der beiden Achsen Wenn man nun die oben angegebenen zamen uber die Lange der beiden Achson Achson (15700000 und 45500 Yojana) mit den Angaben über die Ausdehnung der ganzen Erde mit der Sonnenbahnen zum Jambüdvipa. ihren Kontinenten und Meeren vergleicht, so ergibt sich, dass die Zahl 15 700 000 Yojana der Entfernung der Mitte des Manasa-Gebirges von dem Rande des Jambūdvīpa entspricht und die kürzere Achse von 45500 Yojana Länge 4500 Yojana kürzer ist als der Radius von Jambūdvīpa. Es besteht also eine Strecke von 4500 Yojana zwischen dem Rande von Jambūdvīpa und dem Ende der kürzeren Achse, der bei einer Umdrehung eine 4500 Yojana breite ringförmige Fläche am Rande von Jambūdvīpa entsprechen würde, die in Bhārata und Uttarakuru beide sind bekanntlich 9000 Yojana breit — die halbe Breite des Varsa einnimmt. Die beiden Endpunkte dieser 4500 Yojana langen Strecke dürfen wohl als die Entfernung der äussersten

Verhältnis

<sup>1)</sup> S. 121.

und innersten Sonnenbahn, d. i. der beiden Wendekreise bezeichnet werden. Die einzelnen Sonnenbahnen würden demnach also  $\frac{4500}{180} = 25$  Yojana auseinander liegen, oder die Sonne würde jeden Tag 25 Yojana weiter nach Norden bezw. nach Süden vorrücken. Die Erklärung der beiden Achsen des Sonnenwagens findet ihre Parallele an der Theorie der Jaina, die hinsichtlich des Verhältnisses der Lage der Sonnenbahnen zum Jambüdvīpa (bezw. Bhārata) der Wahrheit etwas näher kommt. Und es läuft ja, roh betrachtet, der nördliche Wendekreis in Wirklichkeit beinahe durch die Mitte Indiens.

Zu dieser Erklärung der beiden Achsen des Sonnenwagens stehen aber die Ausführungen des Brahmanda-, Vayu- und Matsyap. in starkem Widerspruch. Diese drei Texte äussern Ansichten über die jährliche Bewegung der Sonne, deren Unrichtigkeit man schon durch die einfachste Betrachtung hätte erkennen müssen. Die Angaben sind in allen drei Texten derart, dass sie wohl kaum alle miteinander in Einklang gebracht werden können. Während des Brahmānda- und Vāyup. vollständig übereinstimmen, so dass man eine Textverderbnis höchstens für beide annehmen kann, bietet das Matsyap, etwas abweichende Angaben, die aber durch offenbare Textlücken unvollständig sind. Nach allen drei Texten liegt die äusserste Kreisbahn über der Mitte des Puskara-Kontinentes und hat einen Umfang von 94500000 Yojana. Ihm entspricht ein Durchmesser von 31500000 Yojana. Die Kreisbahn, die die Sonne an den beiden Tagen des Äquinoktiums durchläuft, hat nach dem Brahmanda- und Vayup, einen Umfang von 38100000 Yojana oder einen Durchmesser von 12700000 Yojana; nach dem Matsyap. hat dieselbe einen Umfang von nur 32 100 000 Yojana und einen Durchmesser von 10 700 000 Yojana. Die innerste Kreisbahn soll nach dem Brahmända- und Väyup. einen Umfang von 18 000 058 Yojana und einen Durchmesser von 6 000 019 1/3 Yojana haben. Im Matsyap. fehlt die betreffende Angabe vollständig. Diese Zahlen lassen sich nun mit den weiteren Angaben über die Entfernung der äussersten und innersten Kreisbahn voneinander in den beiden vorgenannten Purana nicht in Einklang bringen. Deshalb darf auf eine weitere Erörterung der Stelle wohl verzichtet werden.

Der jährliche Lauf der Sonne.

Am Tage des Sommersolstizes, an dem die Sonne die innerste Kreisbahn durchläuft, hat der Tag 18 Muhūrta (14 h 24 m), die Nacht 12 Muhūrta (9 h 36 m), am Tage des Wintersolstizes, an dem die Sonne die äusserste Kreisbahn durchläuft, ist die Länge von Tag und Nacht die umgekehrte. Zur Zeit der Äquinoktien sind Tag und Nacht gleich lang, nämlich 15 Muhūrta (12 h). Die Äquinoktien treten im Frühjahr und Herbst ein, wenn die Sonne in die Sternbilder des Widders (mesa) oder der Wage (tulä) eintritt. Tritt die Sonne zur Zeit des Wintersolstizes in das Sternbild des Steinbocks (makara), so wendet sie sich wieder um und beginnt den Lauf nach Norden, tritt sie in das Sternbild des Krebses (karkata) ein, so ist die Zeit des Sommersolstizes, die Sonne beginnt ihren Lauf nach Süden. Ihren nördlichen Lauf vollendet sie in den Monaten Tapas, Tapasya, Madhu, Mādhava, Śukra und Suci, und ihren südlichen in den Monaten Nabhas, Nabhasya, Isa, Ürja, Sahas und Sahasya. Die Abnahme resp. Zunahme des Tages und die Zunahme resp. Abnahme der Nacht wird dadurch erklärt, dass die Sonne sich während ihres südlichen Laufes am Tage schneller und des Nachts langsamer, während ihres nördlichen Laufes am Tage langsamer und des Nachts schneller bewege, weil sie an den kürzeren und längeren Tagen und in den längeren und kürzeren Nächten stets die gleiche Strecke, nämlich 131/2 Mondstationen durchwandere. Die Ausdehnung der täglichen Sonnenbahn ist also an jedem Tage die gleiche. Im Laufe von

desselben.

einem Tage und einer Nacht passiert die Sonne alle zwölf Zeichen des Tierkreises, sechs am Tage und sechs in der Nacht. Die Länge oder Kürze eines Tages wird durch die Ausdehnung der Zeichen gemessen, und die Ausdehnung von Tag und Nacht durch die Zeit, die die Sonne gebraucht, um sie zu durchwandern.

#### b) Der Mond.

(Agnip. 120. 15 ff., Brahmandap. Pu. Bha. 23. 51 ff., Garudap. 58. 22 ff., Kurmap. 43, Lingap. 56. 1 ff., Matsyap. 126. 40 ff., Vayup. 52. 49 ff., Visnup. II. 12. 1 ff.)

Die Bahn des Mondes liegt 100000 Yojana über der Sonnenbahn. Sein Wagen hat Der Mondwagen drei Räder mit je hundert Speichen und ist mit zehn Pferden bespannt. Diese sind weiss und seine Pferde. wie Jasmin, mager, gedankenschnell, finden keinen Widerstand und einmal angeschurt, laufen sie bis zum Ende des Kalpa. Pferde sowie Wagenlenker entstehen aus dem Schosse der Gewässer. Die Namen der Pferde sind nach dem Brahmanda-, Matsya- und Vayup, folgende:

| Brahmāṇḍap. Pū. Bhā.<br>23. 56 f. | Matsyap. 126. 52 | Vāyup. 52. 58     |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Yajuḥ                             | Aja              | Yayuh             |
| Candamanas                        | Tripatha         | Trimanas (Wilson: |
| Vrsa                              | Vrsa             | Vrsa [Citramanas) |
| Vājin                             | Vājin            | Rājin             |
| Nara                              | Nara             | Bala              |
| Gavisnu                           | Amsumat          | Vāma              |
| Vikhyāta (?)                      | Saptadhātu       | Turanya           |
| Hamsa                             | Hamsa            | Hamsa             |
| Vyoma                             | Vyoma            | Vyomin            |
| Mrga                              | Mrga             | Mrga              |

Sie fahren den Mondgott nach dem Ende des Tages an den Naksatra vorbei, die in Gruppen (Vīthī) eingeteilt sind.

Abnahme und Zunahme werden folgendermassen erklärt. Der Mond enthält Nektar Der Lauf des Monund Ambrosia, das während eines halben Monats (bei Mondzunahme) von dem Sonnenstrahl des, Zu-u Abnahme Susumna 1) in ihm angefüllt wird. 36 333 Gottheiten geniessen dasselbe als ihre Nahrung und sind deshalb unsterblich. Ist der Mond von ihnen vom 2. bis zum 14. Tage der Mondabnahme bis auf eine Kalā (1/16) ausgetrunken und nur mehr die Mondsichel in Gestalt von zwei Fingern tibrig, so entfernen sich die Götter, und die Väter (Pitr) kommen herbei und trinken das letzte Sechszehntel, die heilige Kala genannt, die aus Ambrosia besteht und eben in den zwei Fingern der Mondsichel enthalten ist, aus. Ist der Nektar am Tage der Konjunktion verschwunden, so sind die Väter, die in die drei Klassen der Saumya, Barhisad und Agnisvätta zerfallen, wieder für einen Monat gesättigt. Am Tage der Konjunktion tritt der Mond in den Kreis der Sonne und wohnt in dem Strahl, der Amā heisst, weswegen die Neumondzeit Amāvāsya (Wohnen in Amā) genannt werden soll. Hier ist er einen Tag und eine Nacht in das

<sup>1)</sup> Es finden sich in den Purana bei der Schilderung des Mondes verschiedentlich Varianten dieses Namens.

Wasser eingetaucht. Von da tritt er in die Äste und Sprösslinge der Bäume ein und von da geht er zur Sonne. Wenn nun jemand einen Ast abschneidet oder ein Blatt abbricht zu der Zeit, wo der Mond unsichtbar ist, also in den Bäumen sein soll, wird er des Brahmanenmordes für schuldig gehalten. Während der zunehmenden Mondhälfte wird dann wieder bis zum Tage des Vollmondes Kala um Kala angefüllt. In der geschilderten Weise erhält der Mond in der lichten Monatshälfte die Götter, in der dunklen die Väter, er erhält die Pflanzen, indem er seinen kalten Nektar in Gestalt von Wassertropfen, womit der Tau gemeint ist, über sie ausgiesst, und ernährt durch diese Menschen und Tiere.

Der Mond ist der Planet mit der kürzesten Umlaufszeit, da er in 28 Tagen den ganzen Kreis der Naksatra durchwandert, wobei auf jedes Naksatra die Zeit von rund 30 Muhūrta, also von einem Tage kommt 1).

Die Naksatra, ihre Namen, Sternenanzahl, Form, Gottund Farben.

#### c) Die Naksatra.

Die Naksatra sind, wie schon oben (S. 34) gesagt worden ist, eine Reihe von 27 oder heiten, Rsi-Familien 28 Sterngruppen oder Einzelsternen, die in der Nähe der Ekliptik liegen. Man unterscheidet bei ihnen Anzahl der Sterne, Form, Gottheiten und Rsi-Familien. Die Anzahl der Sterne für die einzelnen Naksatra gebe ich nach dem Naksatrakalpa (Atharvaparisista 1) 1. 1 ff. 2), Śrīpati's Jyotisaratnamālā 3) 6, 14 ff. und der Śākalyasambitā des Brahmasiddhānta 4) Vers 272 ff., die Angaben über ihre Form nach den beiden letztgenannten Texten und die über die Rsi-Familien nur nach dem Naksatrakalpa. Die Gottheiten der Naksatra sind in den jüngeren Schriften fast genau die gleichen wie in den vedischen Texten (s. S. 35), weshalb ich auf ihre nochmalige Wiederholung hier verzichte 5). Die Namen der Naksatra selbst weichen im allgemeinen nur in einzelnen Endungen von denen der älteren Zeit etwas ab.

| Nr. | Namen der Nakşatra <sup>6</sup> ) | Anzahl<br>d. Sterne   | Form der Nakşatra          | Ŗşi-Familien der Nakşatra |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1   | Kṛttikāḥ                          | 6                     | Messer (kṣurā) (kṣuravat)  | Agniveśa (Āgniveśyaḥ)     |
| 2   | Rohiņī                            | $1\langle (5)\rangle$ | Wagen ((sakata))           | Anurohin (Ānurohiņī)      |
| 3   | Mṛgaśiras (Garuḍap.:              | 3                     | Antilopenkopf (eṇasyotta-  | Śveta (Śvetāyina)         |
|     | Illalāḥ)                          |                       | māṅgam) (eṇaśiras)         |                           |
| 4   | Ārdrā [ºsu)                       | 1                     | Edelstein (maņi) (māṇikya) | Bṛhadgava (Bārhadgavī)    |
| 5   | Punarvasū (du.) (Garuḍap.:        | 2(4)                  | Haus (grha)                | Vatsa (Vātsyāganau)       |
| 6   | Puṣya (Garuḍap.: Tiṣya)           | 1 ((3))               | Pfeil (śara) (bāṇa)        | Bharadvāja (Bhāradvāja)   |
| 7   | Āśleṣāḥ (Matsyap.: ºṣā)           | 6 ((5))               | Rad ((cakra))              | Jatūkarņa (Jātūkarņyaḥ)   |

<sup>1)</sup> Bhagavatap. V. 22. s f.

<sup>2)</sup> The Parisistas of the Atharvaveda ed. by G. M. Bolling and J. v. Negelein. Voi. 1 (1909) S. 3 f.

<sup>3)</sup> Benares 1857. Bl. 12 f., in Kolumne 2 u. 3 der Liste mit () gekennzeichnet.

<sup>4)</sup> A. Weber: Verzeichnis der Sanskrit-Handschriften Bd. 1. Berlin 1853 Nr. 835 = Chambers 186 Bl. 10 und derselbe: Verzeichnis Bd. 2, (1886) Nr. 1736 = Ms. or. fol. 981 c Bl. 14, in Kolumne 2 u. 3 der Liste mit () gekennzeichnet; s. auch Weber: Naxatra 2 S. 391 u. Brennand: Hindu astronomy. Pl. 7.

<sup>5)</sup> Die Gottheit von Jyesthä ist Indramahädevau (ved.: Indra), die von Śatabhisaj ist Varunendrau (ved.: Indra), die von Pürvaprosthapadā ist Aja (ved.: Aja Ekapād) und die von Uttaraprosthapadā ist Āditya (Garudap.: Ahibadhna, ved.: Ahir budhniyah).

<sup>6)</sup> Naksatrakalpa 1. 1 ff., Garudap. 59. 1 ff., Matsyap. 124. 54 ff.

| r.  | Namen der Naksetra                          | Anzahl<br>d. Sterne | Form der Nakşatra                                       | Ŗṣi-Familien der Nakṣatra         |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 8   | Maghāḥ (Matsyap.: ºā)<br>[ruḍap.: ºnyaḥ)    | 6 ((5))             | Haus (śālā) (ākāra)                                     | Vyāghrapad (Vaiyāghra-<br>padyaḥ) |
| 9   | Pürvaphalgunī (du.) (Ga-                    | 2                   | Bett (śayana) (paryanka)                                | Parāśara (Pārāśaryau)             |
| 10  | Uttaraphalgunī (du.) (Ga-<br>ruḍap.: onyaḥ) | $2\langle 5\rangle$ | Bett ((paryanka))                                       | Upaśiva (Aupaśivyau)              |
| 11  | Hasta (Garudap.: ostā)                      | 5                   | Hand $\langle (hasta) \rangle$ [ $\langle dIpa \rangle$ | Māṇḍavya (Māṇḍavyāyana)           |
| 12  | Citrā                                       | 1                   | Perle (mauktika), Lampe                                 | Gautama (Gautamī)                 |
| 13  | Svāti (Garuḍap. Matsyap.:  otī)             | 1                   | Korallenkugel (pravāla), Perle                          | Kaundinya (Kaundinyayana)         |
| 14  | Viśākhe (du.) (Garudap.                     | 2(4)                | ,                                                       | Kapila (Kāpile)                   |
|     | Matsyap : 0khā)                             | - (-)               | (dhian-matamana))                                       | p (p)                             |
| 15  | Anurādhā                                    | 4(3)                | Spende (bali)                                           | Maitreya (Maitreyī)               |
| - 1 | Jyesthā                                     |                     |                                                         | Kusika (Kausikī)                  |
| - 1 | •                                           |                     | Schritt eines zornigen Löwen                            | ,                                 |
|     | zzana (zn.) (Granziasp. zn.)                | .()(-)              | (kruddhakeśarivikrama),                                 |                                   |
|     |                                             |                     | Weinpalme \(\frac{tala}{}                               |                                   |
| 18  | Pūrvāsādhā                                  | 4(2)                |                                                         | Haritayajña (Hāritayajñī)         |
| 19  | Uttarāsādhā                                 | 4(2)                | Elefant (danti-vilāsa), Bett                            |                                   |
| 20  | Abbijit                                     |                     |                                                         | Śaunaka (Śaunaka)                 |
| 21  | Śravana                                     |                     | Drei Fussstapfen (trivikrama),                          |                                   |
|     | [syap.: Dhanisthā]                          |                     | Dreizack (triśūla)                                      |                                   |
| 22  | Śravisthāh (Garudap. Mat                    | 5 (4)               | Trommel ((mrdanga))                                     | Garga (Gārgyaḥ)                   |
|     |                                             | 1((100))            | Kreis ((vrtta))                                         | Daksa (Dākṣāyaṇī)                 |
| 24  | Pūrvaprosthapade (Garu-                     |                     | 2 Zwillinge (yamaladvaya),                              | Vatsa (Vātsyāyanau)               |
|     | dap.: Obhādrapadā)                          |                     | Bett (śayā)                                             |                                   |
| 25  | Uttaraprosthapade (Garu-                    | 2                   | Bett (paryanka) (śayā)                                  | Agastya (Āgastyau)                |
|     | dap.: obhādrapadā)                          |                     |                                                         |                                   |
| 26  | Revatī                                      | 1 ((32))            | Trommel ((muraja))                                      | Śańkhāyana (Śāńkhāyanī)           |
| 27  | Aśvayujau(Garuḍap.:⁰yuj,                    |                     | Pferdekopf (turagamukha)                                | Kātyāyana (Kātyāyanau)            |
|     | Matsyap.: Aśvinī)                           | - (- /              | ⟨aśva⟩                                                  |                                   |
| 28  | Bharanyah                                   | 3                   | Mutterschoss ((yoni))                                   | Mātaras                           |

Nach dem Śāntikalpa 6 sind die Naksatra 1, 9, 10, 11, 15, 26 rot (rakta), 2, 6, 16, 22 gelb (pīta), 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 20, 23, 24, 25 weiss (śveta), 12, 19, 27 bunt (vicitra), 17, 28 schwarz (kṛṣṇa), 21 grün (pālāśa) und 14 gelbrot (pītarakta), Angaben, die sich nur auf Bildnisse derselben beziehen sollen 1).

Im Osten stehen die Naksatra Kṛttikāḥ bis Āśleṣāḥ, im Süden Maghāḥ bis Viśākhe, im Westen Anurādhā bis Śravaṇa und im Norden Śraviṣṭḥāḥ bis Bharaṇyaḥ.

<sup>1)</sup> Siehe Weber: a. a. O. S. 390.

Einteilung der Nak-Dauer der Konjunktion mit dem Monde.

Nach Zeit und Dauer ihrer Konjunktion mit dem Monde werden die Naksatra in satra nach Zeit und folgende Gruppen eingeteilt 1):

- 1. Krttikāh, Maghāh, Pūrvaphalgunī, Mūla, Pūrvāsādhā und Pūrvaprosthapade haben einen ganzen Anteil, d. h. ihre Konjunktion dauert rund 30 muhurta, wobei der erste Teil dem Tage zufällt (ahahpūrvāni). Sie treten in Konjunktion mit dem Monde, wenn er noch nicht aufgegangen ist (anāgatavogīni).
- 2. Mrgaśiras, Pusya, Hasta, Citrā, Anurādhā, Śravana, Śravisthāh, Revatī und Aśvavujau haben ebenfalls einen ganzen Anteil, d. h. ihre Konjunktion dauert rund 30 muhürta, wobei der erste Teil der Nacht zufällt (rätrīpūrvāni). Sie treten mit dem Monde in Konjunktion, wenn er bereits untergegangen ist (atikrāntayogīni).
- 3. Ārdrā, Āślesāh, Svāti, Jyesthā, Śatabhisaj und Bharanyah haben nur einen halben, d. i. einen Nachtanteil (naktambhagani), d. h. ihre Konjunktion dauert nur rund 15 muhūrta. Sie treten mit dem Monde in Konjunktion zugleich bei seinem Aufgange (sthitayogIni).
- 4. Rohinī, Punarvasū, Uttaraphalgunī, Višākhe, Uttarāsādhā und Uttaraprosthapade "sind nach beiden Seiten hin an der Nacht beteiligt" (rätrim ubhayatah pakṣau bhajante), d. h. sie haben anderthalben Anteil, oder ihre Konjunktion dauert rund 45 muhurta. Sie treten mit dem Monde in Konjunktion zugleich bei seinem Aufgange (sthitayogini).

Abhijit wird muhūrta genannt.

In den Purana — ebenso Brhatsamhita 9. 1-6 — werden die Naksatra noch eingeteilt Einteilung der Naksatra in einen nörd- in einen nördlichen, mittleren und südlichen Weg (uttara-, madhyama- und daksinamärga). lichen, mittleren u. stidlichen Weg. Jeder Weg zerfällt wieder in drei Reihen oder Gruppen (vīthī).

| Uttaramārga (Nördlicher Weg).  |      |            |                  |                                |                              |       |               |  |
|--------------------------------|------|------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|---------------|--|
| 1                              |      | • • •      |                  | Gaja-<br>(Elephanten-<br>vīthī | Punarvasu<br>Puṣya<br>Āśleṣā |       | āvatī<br>ithī |  |
| Madhyamamārga (Mittlerer Weg). |      |            |                  |                                |                              |       |               |  |
| Pūrvaphāl                      | gunī | Ārṣabhī-   | Hasta Go-        |                                | Jyesthā                      | ) Jār | adgavī-       |  |
| Uttaraphāl                     | gunī | (Stier-)   | Citrā            | (Rind-)                        | Viśākhā                      | (alte | r Stier)      |  |
| Maghā                          |      | vīthī      | Svāti            | Svāti vīthī                    |                              | vīthī |               |  |
|                                |      | Da         | akṣiṇamārga      | (Stidlicher V                  | Veg).                        |       |               |  |
| ila                            | 1    | Aja-       | Śravaņa          | Mrga-                          | Pürvabhādraj                 | padā  | Vaisvāna      |  |
| irvāṣādhā                      | (Zie | genbock-)  | Dhanisthā        | (Gazellen-)                    | Uttarabhādra                 | padā  | (Sonner       |  |
| ttarāṣāḍhā vīthī Ś             |      | Śatabhiśaj | Satabhisaj vīthī |                                | Revatī                       |       |               |  |

Der Weg der Väter Götter.

Nördlich vom Agastya (Canopus) und südlich von der Ajavīthī ausserhalb der Vajšvānarī und der Weg der vithi liegt der Weg der Väter (pitryana), der nur aus mrgavithi besteht. Hier wohnen die hochherzigen Rsi, die dem Agni geopfert haben, die Wesen erzeugten, Brahman priesen; es ist der stidliche Weg. Sie haben die Nachkommenschaft vermieden und infolgedessen den Tod besiegt.

<sup>1)</sup> Nakşatrakalpa I. 5. 1 ff. Die Jaina teilen die Nakşatra in ähnlicher Weise in drei Gruppen ein. Hinsichtlich der Dauer ihrer Konjunktion mit dem Monde werden sie in kleine, mittlere und grosse eingeteilt. Siehe Abschnitt 3, Kap. 3 C. 2 c.

Nördlich von Nāgavīthī und südlich von den Saptarsi (Grosser Bär) liegt der nördliche Weg des Savitr, der Weg der Götter (devayāna). Dort sind die Gehorsamen, Vollkommenen, Fleckenlosen, Keuschen.

#### d) Die übrigen Planeten.

#### a) Merkur (Budha, Candrasuta).

Der Wagen des Merkur besteht aus Wind- und Feuerstoffen. Er ist mit acht rot- Merkur. braunen, windschnellen, erdgeborenen Pferden bespannt. Die Stelle des Matsyap, ist korrumpiert.

Nach dem Bhagavatap. folgt Merkur erst auf Venus. Mit der Sonne vereint zeigt er regelmässig Glück an, trennt er sich von ihr und geht derselben voran, bringt er Unglück wie Stürme, Wolkenmengen oder Trockenheit.

## β) Venus (Usanas, Śukra, Bhārgava).

Der Wagen der Venus wird von zehn (Agnip.: acht) erdgeborenen Pferden gezogen. Venus. Er ist mit Boden und Schutzplatte versehen, mit Pfeilen bewehrt und mit einer Fahne geschmückt. Nach Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 23. si ff., Matsyap. 128. z und Vāyup. 52. 75 haben die Pferde die Namen: 1. Śveta (weiss), 2. Piśaṅga (rotbraun), 3. Sāraṅga (gefleckt), 4. Nīla (blau), 5. Pīta (gelb, Matsyap.: Śyāma), 6. Vilohita (rot), 7. Kṛṣṇa (schwarz, Matsyap.: Śveta), 8. Harita (grün), 9. Pṛṣata (gefleckt) und 10. Pṛṣṇi (bunt, gefleckt, Matsyap.: Vṛṣṇi).

Nach dem Bhāgavatap, folgt Venus direkt auf die Nakṣatra. Sie läuft wie die Sonne, geht ihr voran, folgt ihr oder begleitet sie, je nachdem ihr Lauf schnell, langsam oder gleichmässig ist. Sie ist stets den Menschen günstig, lässt ordnungsgemäss regnen und lässt sich an der Regelmässigkeit ihres Laufes erkennen. Sie besiegt das Gestirn, das den Regen zurückhält.

# γ) Mars (Angāraka, Bhauma).

Der Wagen des Mars ist aus Gold, ist sehr sehön und wird von acht rubinroten aus  $_{Mars}$ . Feuer entstandenen Pferden gezogen.

Nach dem Bhāgavatap. gebraucht er 3 Pakṣa  $(1^{1}/_{2}$  Monate), um jedes der zwölf Tier-kreiszeichen zu durchlaufen und zeigt regelmässig Unglück an.

# δ) Jupiter (Bṛhaspati, Devapurohita).

Der Wagen des Jupiter ist aus Gold und wird von acht fahlen Rossen gezogen. In Jupiter. jedem Sternbild verweilt er ein ganzes Jahr. Er ist dem Geschlecht der Brähmanen günstig (Bhägavatap.).

## ε) Saturn (Sani, Śanaiścara).

Saturn wandert noch langsamer als Jupiter. Sein Wagen ist mit acht (Lingap.: zehn) Saturn. dem Äther entstammenden scheckigen Rossen bespannt. Nach dem Bhägavatap. gebraucht er 30 Monate, um ein Sternbild des Tierkreises zu passieren und ebensoviel Jahre um seinen Lauf zu vollenden. Er verkündet Unheil und versetzt die Herzen der Menschen in Schrecken.

# ζ) Rāhu (Aufsteigender Knoten der Mondbahn).

Der dunkle Wagen des Rāhu wird von acht schwarzen Rossen gezogen. Einmal Rāhu. angeschirrt ziehen sie ihn stets. An den Parvan's wandert Rāhu von der Soune zum Monde und vom Monde zur Sonne.

## η) Ketu (Absteigender Knoten der Mondbahn).

Ketu Die acht Pferde des Ketu (Matsyap.: Ketumat) haben die dunkelrote Farbe des Lackes oder des Rauches von brennendem Stroh.

#### C. Die höheren Himmelswelten.

#### 1. Maharloka.

Maharloka. Im Maharloka (Welt der Heiligen) wohnen die Kalpaväsin. Ihre Lebensdauer beträgt ein Kalpa.

#### 2. Janarloka.

Janarloka. Im Janarloka wohnen Sanandana und andere Söhne Brahman's. Nach dem Śivap. sind es Sanaka, Sananda, Sanatana, Kapila. Āsuri, Vodhu und Pañcaśikha (vgl. Garbe: Sānkhya-Phil. S. 31).

## 3. Tapoloka.

Tapoloka. Der Tapoloka, nach Lingap. auch Prājāpatyaloka, ist 8 (Bhaviṣyap.: 3, Kūrms und Lingap.: 4) Koţi von Yojana hoch und bildet die Wohnstätte der Vairāja-Götter.

## 4. Satyaloka.

Satyaloka. Der Satyaloka ist 48 (Agnip.: 96, Kūrma- und Lingap.: 6) Koṭi von Yojana hoch und wird von Göttern bewohnt, die nicht mehr sterben. Er ist die Brahma-Welt. Hierhin kommen die Brahmacārin, die das Wissen besitzen, unbefleckt sind und sich an der Wahrheit (satya) und der Gerechtigkeit (dharma) erfreuen. Brahman, der Allgeist, trinkt hier mit den Yogin das Yogāmṛta.

Unterscheidung der Die drei unteren Welten Bhür, Bhuvas und Svar sind vergänglich, Janar-, Tapo- und Welten in vergäng- Satyaloka sind unvergänglich. Der zwischen beiden Abteilungen liegende Himmel Mahar hat liche u. unvergäng- gemischten Charakter. Er wird nicht am Ende eines Kalpa zerstört, wohl aber von den Göttein verlassen.

## D. Die Himmel nach dem Vyāsabhāṣya zu Patañjali's Yogasūtra und der Yogasiddhāntacandrikā S. 127 f.

Die Namen der Nach dem Vyāsabhāsya führen die sieben übereinanderliegenden Weltschichten die sieben Himmel Namen: 1. Bhūrloka, 2. Antarikṣaloka, 3. Māhendraloka, 4. Prājāpatyaloka, 5. Janaloka, 6. Tapoloka, 7. Satyaloka. Die Himmel Māhendra- bis Satyaloka werden auch unter dem Namen Svarloka und Jana- bis Satyaloka unter dem Namen Maharloka zusammengefasst.

Der Antariksaloka. Der Antariksaloka, zwischen dem Meru und dem Polarstern (Dhruva) ist das Reich der Sterne, der Planeten und der Fixsterne, die durch Luftseile an diesen angebunden sein sollen.

Der Mähendraloka. Den Mähendraloka bewohnen die seehs Götterklassen: 1. Tridaśa, 2. Agnisvätta, 3. Yāma, 4. Tuṣita, 5. Aparinirmitavaśavartin, 6. Parinirmitavaśavartin. Sie gehören der Welt der Sinnlichkeit an, und ihre Lebenszeit dauert 1 Kalpa. Sie werden von den lieblichsten Apsaras bedient und besitzen einen Verwandlungsleib. Durch ihren Willen erlangen sie die Erlösung aus dem Samsära.

Der Prājāpatya- Im Prājāpatyaloka wohnen die fünf Götterklassen: 1. Kumuda, 2. Rbhu, 3. Pratar- loka. dana, 4. Anjanābha (Yogasiddhāntac.: Ajanābha), 5. Pracittābha (Yogasiddhāntac.: Amitābha).

Sie gehören der Welt der Meditation an (dhyānāhāra), und ihre Lebensdauer beträgt 1000 Kalpa. Sie beherrschen die groben Elemente (mahābhūta).

Der Janaloka hat vier Götterklassen: 1. Brahmapurohita, 2. Brahmakāyika, 3. Brahma- Der Janaloka. ınahākāyika, 4. Ajara (Yogasiddhāntac.: Amara). Das Alter jeder höheren Klasse ist doppelt so gross, wie das der vorhergehenden. Sie beherrschen die feinen Elemente (bhūta) und die Sinnesorgane (iudriya).

Dem Tapoloka gehören die drei Klassen an: 1. Äbhāsvara, 2. Mahābhāsvara, 3. Satya-Der Tapoloka. mahābhāsvara. Sie beherrschen die Elemente, die Sinnesorgane und die Materie (prakrti). Die Lebensdauer verdoppelt sich bei jeder höheren Klasse.

Den höchsten Himmel, den Satyaloka bewohnen die vier Götterklassen: 1. Acyuta, Der Satyaloka. 2. Šuddhanivāsa, 3. Satyābha, 4. Samjñāsamjñin. Sie sind absolut unabhängig, und ihre Lebensdauer ist gleich einer Schöpfungsperiode (sargāvusah).

Auffallend sind die Zahlen der Götterklassen: 6, 5, 4, 3, 4 und die Namensähnlichkeit derselben mit den buddhistischen Götterklassen.

Was speziell die Bewohner dieser Himmelsregionen betrifft, so erkennt man aus den Die Machtsphären wenigen hinzugefügten Bemerkungen, dass die Vorstellung ihrer Funktionen nicht eine volkstümliche ist, sondern einer philosophischen Kosmologie entsprechen muss, wenn auch die Namen der einzelnen Götterklassen älteren Ursprunges zu sein scheinen. Wie Vacaspati in seinem Kommentar zu Vyāsa's "Scholium" noch erklärend hinzufügt, herrschen die Götterklassen der höchsten Brahma-Welt über die drei Faktoren (guna) der Weltentfaltung: Satyam (Güte), Rajas (Leidenschaft) und Tamas (Finsternis), sind somit die eigentlichen Schöpfer und Träger des Alls, beherrschen also auch alle durch das Zusammentreten dieser drei Faktoren entstehenden Produkte. Die Götter des Tapoloka entsprechen der aus diesen drei Faktoren entstehenden noch unentfalteten Prakrti. Aus dieser entspringen die Indriya (Sinnesorgane) und die feinen noch nicht sichtbaren Elemente (bhūta, gewöhnlich tanmatra), das Reich der Götter des Janaloka. "Durch Versetzung jedes Elementes mit Teilen der vier übrigen entstehen die grossen" oder groben, sichtbaren Elemente (mahābhūta), über die die Götter des Prājāpatvaloka gebieten, während die Machtsphäre der Götter des untersten Himmels sich nur auf die Gestaltungen, Akzidenzien der groben Elemente erstreckt.

## 4. Kapitel. Die Unterwelt.

#### A. Die Pātāla.

(Agnip.: 120. 1 ff., Bhagavatap. V. 24. 7 ff., Bhavisyap.: I. 126. 14. 15 (I) II. 2. 16 ff. (II), Brahmandap. Pū. Bhā: 20. 10 ff., Brahmap.: 21. 1 ff., Devībhagavatap. VIII. 18. 15 ff., Garudap.: 57. 1 ff., Kürmap : 44., Lingap .: 45. 9 ff., Sivap. Dharmas. 31. 11 ff., Vayup. 50. 9 ff., Visnup. II. 5. 2 ff., Skandap., Sahyādrikhanda Adh. 4., Yogasiddhāntac. S. 126, Vyāsabhāsya zum Yogasūtra S. 149, Aruna-upanisad in: Ind. Stud. 2 S. 178).

Das Weltei wird durch die Erde mit ihren Kontinenten und Meeren in zwei Teile Lage und Ausdehgeteilt. In dem unteren Teile befinden sich zunächst die sieben Patala. Das Wort Patala nung der Patala. steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit Pata, "Sturz, Fall" (s. P. W.) und bezeichnet die sieben unterirdischen Welträume, die mit märchenhafter Pracht ausgestattet und von Dämonen bewohnt sein sollen. Diese unterirdischen Welträume werden als ein Etagenbau mit sieben Stockwerken vorgestellt, die durch 1000 Yojana dicke Böden (bhūmi) voneinander getrennt sind.

der einzelnen Götterklassen. Die Höhe eines zugehörigen Hohlraums beträgt 9000 Yojana, die Gesamthöhe dieser Unterwelten also 70000 Yojana. Die einzelnen Böden sind von verschiedener Farbe resp. aus verschiedenen Metallen.

Die Angaben der Texte über die Namen variieren, die über die Farben der Böden stimmen aber fast durchweg überein. Das Bhägavatap und Devibhägavatap, die Arunaupanisad und das Vyäsabhäsya haben keine Farbenangaben.

| Agnip., Garuḍap., Śi                                                                                   | <b>va</b> p, Vişņup.                                  | Brahmāṇḍap.¹), Vāyup:                                                                                                                         |                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Namen                                                                                                  | Farben                                                | Namen                                                                                                                                         | Farben                                       |  |  |
| Atala (Śivap.: Su <sup>o</sup> ) Vitala Nitala Gabhastimat Mahā(tala) Sutala Pātāla (Śivap.: Rasātala) | pīta (gelb)<br>śarkara (kieselig)<br>śaila (steinern) | Atala (Brahm.: Tatvala) Sutala Vitala (Brahm.: Talātala) Gabhastala (Brahm.: Atala) Mahātala (Brahm.: Tala) Śrītala (Brahm.: Rasātala) Pātāla | pīta (gelb) [lamṛttika<br>śarkara (kieselig) |  |  |

| Bhavişyap. (II), Brahmap., Kürmap, Lingap.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Namen                                                                                                                      | Farben                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Tala (Brahmap.: Atala) Vitala (Liṅgap Atala) Nitala (Liṅgap.: Vitala) Sutala Talātala Rasātala Mahātala (Brahmap.: Pātāla) | sitetara (schwarz) (Brahmap.: kṛṣṇa) sita (weiss) (Brahmap.: śukla) vidrumaprabha (korallenfarben) (Brah- pīta (gelb) [map.: aruṇa) śārkara (kieselig) śaila (steinern) hema (golden) (Brahmap.: kāňcana) |  |  |  |  |  |

| Bhavişyap. (I)           | Bhāgavatap.,<br>Devībhāgavatap.,<br>Skandap. <sup>8</sup> ), Yogas. | Vyāsabhāşya                  | Aruņopanisad Tala Pātāla Nitala |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Tala<br>Sutala<br>Pātāla | Atala<br>Vitala<br>Sutala                                           | Pātāla<br>Talātala<br>Vitala |                                 |  |

<sup>1)</sup> Das Brahmandap, stimmt in der Aufzählung kaum mit dem Vayup, überein; die nähere Schilderung der Patala ist in beiden aber fast wörtlich übereinstimmend. Man kann deshalb die abweichenden Namen des Brahmandap, als schlechte Lesarten annehmen. Darum erwähne ich dieselben weiter unten nicht mehr.

<sup>2)</sup> sila bedeutet nach Garbe: Die indischen Mineralien, Leipzig 1882 S. 44, "roter Arsenik"

<sup>3)</sup> s. Aufrecht: Catalogus cod. Sanscrit. Bibl. Bodleianae. Oxonii 1864. S. 74a.

| Bhavişyap. (I.) | Bhāgavatap.,<br>Devibhāgavatap.,<br>Skandap., Yoyas. | Vyāsabhāşya | Aruņopanişad |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|--|
| Talātala        | Talātala                                             | Sutala      | Vitala       |  |
| Ātala           | Mahātala                                             | Atala       | Sutala       |  |
| Vitala          | Rasātala                                             | Rasātala    | Rasātala     |  |
| Rasātala        | Pātāla                                               | Mahātala    | Mahātala     |  |

Nach Rāmāyana I. 39. 21 und Mahābhārata V. 3602 ist Rasātala die unterste Abteilung. Das Agni-, Brahma-, Garuda-, Siva- und Visnup. geben nur eine allgemeine Beschreibung Die Namen und

der Pätäla. In ihnen liegen wundervolle Paläste, die von Danava, Daitya, Yaksa und Naga Farben der Pätäla. bewohnt werden. Nārada, der diese unterirdischen Räume einmal besucht hatte, gab in der Versammlung der Götter eine Schilderung derselben und sagte, dass die Paläste hier prächtiger seien wie im Himmel, dass sie Ergötzen erzeugten und glänzende Edelsteine und die Schmuck-Hier dienen Götter- und Danava-Mädchen dem Sinnengenuss. sachen der Naga enthielten. Die Sonnenstrahlen erzeugen hier Licht, aber keine Hitze, und die Mondstrahlen leuchten. ohne Kälte zu erzeugen. Liebliche Wälder, Flüsse, Seen mit Lotusgruppen, das Singen der Kokila und anderer Vögel, reizende Kleider mit Schmucksachen, duftende Salben, die Töne der verschiedenen Musikinstrumente, (vīṇā, venu, mrdanga u. a.) bereiten den Bewohnern dieser

Das Bhavisya-, Kürma-, Linga- und Vayup. sind in der Schilderung der einzelnen Beschreibung der Etagen vielfach übereinstimmend, doch ist die des Brahmānda und Vāyup. die vollständigste. Pātāla nach dem Bhavisya-, Kūrma-,

Räume Genuss, und selbst ein Erlöster würde hier noch Freude empfinden.

In dem ersten Tala (Boden), wie das Brahmanda- und Vayup. diese unterirdischen Linga- und Vayu-Etagen nennen, in Tala resp. Atala (Vāyup.) ist der Palast des Asura-Fürsten Namuci und der des Mahanāda, die Stadt des Śankukarna und der Palast des Kabandha, die Stadt des Niskulāda. voll von frohen Menschen, und die Wohnung des furchtbaren Raksasa Śūladanta. Hier liegen ferner die Städte des Lohitāksa, Kalinga, Svāpada, des Fürsten Dhanamjaya, des Nāga Kāliya und des Kausika (Väyup.: Kalasa). Ausserdem sind hier noch Tausende von Städten der Nāga, Dānava und Rāksasa.

In dem zweiten Tala (Brahmanda- und Vayup.: Sutala, Bhavisya- und Kurman.: Vitala, Lingap.: Atala) liegt die Stadt des Rāksasa Mahājambha (Lingap.: Mahākumbha) und die des Prathama (Vayup. Bibl. Ind.: Pramatha), die Paläste des Hayagrīva, Krsna, Nikumbha, die Städte des Śankhākhyeya (Brahmāndap.: Śankhākhya), Gomukha, Nīla, Megha, Krathana (Brahmāṇḍap.: Kathana), Kukupāda (Var.: Kurupāda), Mahosṇīṣa, Kambala (Liṅgap.: Kambalāśva), des Nāga Aśvatara, Kadruputra und Taksaka. Ausserdem sind hier wie im ersten Tala Tausende von Städten der Nāga, Dānava und Rāksasa.

In dem dritten Tala (Bhavisya- und Kürmap.: Nitala, Linga- und Väyup.: Vitala) liegen die Städte des Prahlada (Lingap., Vayup.: Prahrada), Anuhlada (Brahmandap.: Anuhrada und Agnimukha), Tāraka (Kūrma- und Lingap.: Tārakāgni), Triśiras und Śiśumāra (das Brahmāndap. fügt noch hinzu: die Städte des Tripura und des Daitya Jana), der Palast des Rāksasa Cyavana, die Städte des Rāksasa-Fürsten Kumbhila, des Khara, Virādha, Krūra, Ulkāmukha, des Nāga Hemaka, des Pāṇduraka, Maṇimantra, (Brahmāṇdap.: Maṇināga) und die Paläste des Kapila, des Schlangenfürsten Nanda (Brahmändap.: Nandaka) und des Visäla (Brahmändap.: Visäläksa).

purāna.

In dem vierten Tala (Sutala resp. Vāyup.: Gabhastala) liegen die Städte des Daitya-Fürsten Kälanemi, Gajakarna, Kunjara, des Raksasa-Fürsten Sumāli, die Wohnung des Weltherrschers Muñia, die des Vrkayaktra, die viele Tausende von Yojana gross und mit vielen Vögeln angefüllt ist, und die Stadt des Vainateva (Brahmandap.: otaya).

In dem fünften Tala (Talatala resp. Vāyup.: Mahātala) liegen die Stadt des Daitya-Fürsten Virocana, die Wohnungen des Vaidurya (Brahmandap.: Vaidyuta), Agnijihva und Hiranyāksa, die Städte der Rāksasa Vidyujjihva, Mahāmegha, des Karmāra (Brahmāndap.: Kirmīra), Svastika und Jaya.

In dem sechsten Tala (Rasātala resp. Vāvup.: Śrītala) liegen die Städte des Daitya-Fürsten Kesarin, des Muparvan (Vāyup.: Suo), Suloman (Vayup.: Puo), Mahīsa, des Rāksasa-Fürsten Utkrosa. Hier wohnen auch Satasīrsin, der Sohn der Surasā und der Schlangenfürst Vasuki, der Sohn des Kaśyapa. Das Kürmapurāna erwähnt ausser den Namen Virocana, Hiranyāksa noch Tāraka (Lingap.: Naraka).

In dem siehten untersten Tala (Mahātala resp. Brahmānda- und Vāyup.: Pātāla) liegt die Stadt des Bali (Vali), voll von Männern und Frauen, von Asura und Giftschlangen, den Feinden der Götter. Hier ist auch die grosse Stadt des Daitya Mucukunda. Tala ist voll von vielen berühmten Städten der Daitva, Naga, Danava und Raksasa.

Beschreibung der Bhāgavata- und Devibhagavatapurāna und der Yogasiddhantacandrikā.

Etwas abweichend ist die Schilderung des Bhāgavata- und Devībhāgavatap. und Patala nach dem der Yoyasiddhantacandrika. In Atala residiert der Asura Bala, ein Sohn des Maya. Dieser besitzt die 96 Zauberkräfte, die noch heute die Magier besitzen. Wenn er gähnt, gehen aus seinem Munde drei Scharen von Frauen hervor, die ehebrecherischen, die liebesüchtigen und die ausschweifenden. Diese erhöhen die Kräfte des Menschen, der in ihre unterirdische Wohnung eingetreten ist, vermittelst des Hataka-Giftes und überschütten ihn dann mit ihren Liebesbezeugungen. Hat jemand dieses Gift genossen, so glaubt er in seiner Verblendung die Kräfte von zehntausend grossen Elefanten zu besitzen und hält sich für İsvara.

In Vitala wohnt, begleitet von der Schar der Bhūta, Hara mit dem Beinamen Hātakeśvara, in der Gestalt des Bhava, mit der Bhavanī vereint, um die Schöpfung des Prajāpati zu beglücken. Von der fruchtbaren Energie der beiden Gottheiten hervorgebracht, geht aus ihm der hervorragendste der Flüsse, Hātākī hervor. Durch den Wind angefacht, trinkt das Feuer das Wasser. Der Auswurf des Gottes ist das Gold, Hātaka genannt, mit dem sich die Männer und Frauen in den Palästen der Asura-Fürsten schmücken.

In Sutala herrscht Bali, der Sohn des Virocana, den einst Visnu als der zwerghafte Brähmane Vämana aus den drei von ihm beschlagnahmten Welten vertrieb, um den Mahendra zu befriedigen. Aus Mitleid setzte der Erhabene ihn in diese Gegend wieder ein, wo er ein dem Indra und den übrigen Göttern unbekanntes Glück geniesst und durch Pflichterfüllung den Erhabenen verehrt. Seine Macht ist das Werk der Maya, deren Wirkung es ist, den Menschen die Erinnerung an ihren Geist zu rauben.

In Talatala fand der Fürst der Danava Maya, der König von Tripura, seine Zuflucht, als er seine drei Städte von dem Erhabenen, der die Herrschaft über die Dreiwelt zu erhalten wünschte, verbrannt sah. Hier wohnt der Herr der Magier ohne Furcht vor dem Sudarsana (d. i. Visnu's Diskus).

In Mahātala wohnt die Schar der vielköpfigen Schlangen, der Söhne der Kadrū. mit Namen Krodhavaśa. Die vornehmsten unter ihnen sind Kuhaka, Takśaka, Kāliya, Suvena usw. Sie leben inmitten ihrer Frauen, Kinder, Freunde und ihres Hausstandes, beständig

gruppen.

in Furcht vor dem König der Vögel, dem Reittier des Visnu (d. i. der Garuda), bisweilen aber ohne Besorgnis.

In Rasātala wohnen die Daitya, Dānava und Paņi mit Namen Nivātakavaca, Kāleya und Hiranyapuravāsin, die Feinde der Götter, die durch ihre Geburt grosse Kraft und Macht besitzen, denen aber der Glanz Hari's den Stolz geraubt hat. Sie fürchten sich vor Indra bei dem Bellen der Sarama, der Botenhundin desselben, das den Mantra ähnlich ist.

In Pātāla wohnen die Fürsten der Schlangenwelt, Śańkha, Kulika, Mahāśańkha, Syeta, Dhanamjaya, Dhrtarāstra, Śańkhacūda, Kambala, Asvatara, Devadatta und andere, deren Führer Väsuki ist, alle voll von gewaltigem Zorn. Die grossen leuchtenden Edelsteine in den Hauben dieser Schlangen, die 5, 7, 10, 100 oder gar 1000 Köpfe haben, zerstreuen durch ihren Glanz die Finsternis, die die Regionen dieser unterirdischen Sphäre erfüllt.

Die Pātāla spielen sonst in manchen mythologischen Erzählungen der brähmanischen Literatur eine grosse Rolle, deren Ausführung jedoch über den Rahmen dieser Ausführungen hinausgeht.

Aus dem Gesagten ergibt sich also, dass die Pātāla keine Höllenregionen sind, wie Thibaut S. 21 seiner "Astronomie" (Grundriss der indoarischen Philologie und Altertumskunde) bemerkt, sondern die Unterweltsräume der Märchenliteratur repräsentieren.

#### B. Die Höllen (naraka).

(Agnip. 203. 1 ff., Bhāgavatap. V. 26, Bhavisyap. II. 3. 22, Brahmāndap. U. Bhā. Upa. Pā. IV. 2. 146 ff., Brahmap. 22, Brahmavaivartap. II. 29. 1 ff., Devībhāgavatap. VIII. 21. 11 ff., IX. 32 ff., Garudap. 57, Uttarakh. 35, Kürmap. 44, Lingap. 53. 44 ff., Märkandeyap. 10, 12, Padmap. Uttarakh. 114. 1ff., Sivap. Dharmas. 16. 75 ff., Sanatkumārasamh. 4. 46 ff., Skandap. Sahyādrikh, 4. 44 ff., Vāmanap. 11. 50 ff., Varāhap. 200, Vāyup. 101. 136 ff., Viṣṇup. II. 6, Mahābhārata XVIII. 40 ff., Manu: Dharmas. 4. 88 ff., 12. 75 ff., Viṣṇu: Smrti 43. 1 ff., Yājňavalkya: Dharmas. 3. 221 ff., Patānjali: Yogas. mit Vyāsabh. S. 149, mit Yogasiddhāntac. S. 127, Amarakośa 9 (Narakavarga) 1 ff.)

Kein Teil des Weltgebäudes hat so sehr die Phantasie der Inder beschäftigt wie ge-Einleitung. rade die Höllen. Die Schilderungen derselben in den einzelnen Texten sind teilweise sehr umfangreich und weichen oft stark von einander ab. Einzelne Texte wie das Agni- und Garudap. enthalten mehrere Schilderungen, die nicht mit einander übereinstimmen. Infolgedessen müssen dieselben, soweit sie von einander abweichen, nach einander behandelt werden, wobei wegen des Umfanges des Stoffes eine gewisse Beschränkung geboten ist.

Fast durchgängig herrscht die Anschauung, dass die Höllen unter den Pātāla liegen. Lage der Höllen im Abweichend hiervon verlegt das Garuda- und Vämanap, die Höllen auf den Puskara-Kontinent 1),

Hinsichtlich der Zahl der Höllen weichen die Texte vielfach von einander ab. Ab-Einteilung unserer gesehen von einigen Texten, die ganz für sich allein stehen, kann man unter den übrigen Quellenschriften in verschiedene Textsechs Gruppen unterscheiden, die mehr oder weniger mit einander übereinstimmen. Zu der ersten Gruppe gehören Brahmändap. U. Bhä. Upa. Pä. IV. 2. 146 ff.. Brahmap. 22. Garudap. 57. Sivap. Dharmas. 32, Vayup. 101. 146 ff. und Visnup. II. 6. Garudap. hat an dieser Stelle nur eine Aufzählung der Höllen. Zur zweiten Gruppe gehören Agnip. 371. 20 ff., Manu: Dhar-

<sup>1)</sup> Siehe S. 121.

maśāstra 4. 88 ff., Viṣṇu: Smṛti 43. 1 ff. und Yājñāvalkya: Dharmaśāstra 3. 221 ff. Zur dritten Gruppe gehören Agnip. 371. 14 ff. und Śivap. Dharmas. 16. 75 ff. Zur vierten Gruppe gehören Skandap. Sahyādrikh. 4. 44 ff. und Śivap. Sanatkumāras. 4. 46 ff. Zur fünften Gruppe gehören Bhāgavatap. V. 26, Devībhāgavatap. VIII. 21. 11 ff. und Yogasiddhāntac. S. 127 und zur sechsten Brahmavaivartap. II. 29. 1 ff. und Devībhāgavatap. IX. 32 ff.

Lingap. 53. 44 ff. und Kürmap. 44 (S. 387) scheinen zur dritten Gruppe zu gehören, soweit sich aus der Andeutung "mäyäntäh caiva ghorādyāh astavimśatir eva tu" — die Stelle ist im Kürmap. offenbar verderbt — schliessen lässt. Wozu Bhavisyap. mit seiner Andeutung Raurava usw. zu ziehen ist, lässt sich nicht sagen.

### Die erste Gruppe.

Aufzählung der Höllen nach der ersten Textgruppe

Unter den Texten, die zur ersten Gruppe gehören, stehen Brahmändap. und Väyup. etwas abseits. Die Reihenfolge der Höllen weicht von der übrigen stark ab, ebenso hat die an die Aufzählung anschliessende Schilderung der einzelnen Höllen einige Abweichungen, während die Varianten bei den übrigen vier Texten wohl nur durch die mangelhafte Überlieferung oder Herausgabe zu erklären sind.

Die erste Textgruppe zählt 28 Höllen auf. Ihre Namen sind:

|    | Brahmap.<br>22. 1 ff. | Garuḍap.<br>57. 4 ff. | Sivap, Dhar-<br>mas. 32. 2 ff. | Viṣṇup. II.<br>6. 1 ff. |    | Brahm.U. Bhā.Upa.<br>Pā. 4. Adhy. 2. 146 ff. | Vāyup.<br>101. 146 ff. |    |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------------------------------------|------------------------|----|
| 1  | Raurava               | Raurava               | Raurava                        | Raurava                 | 1  | Raurava                                      | Raurava                | 1  |
|    | (Śaukara)             |                       |                                |                         | 3  | (Rodha) 1)                                   | Rodha                  | 2  |
| 2  | Šūkara (Text:         | Śūkara                | Śūkara                         | Śūkara                  | 2  | Sūkara                                       | Sūkara                 | 3  |
| 3  | Rodha                 | Bodha                 | Rodha                          | Rodha                   | 4  | Tāla                                         | Tāla                   | 4  |
| 4  | Tāla (Text: Tā-       | Tāla                  | Tāla                           | Tāla                    | 7  | Taptakumbha                                  | Taptakumbha            | 5  |
| 5  | Viśasana (na)         | Viśasana              | Vivasana                       | Viśasana                | 6  | Mahājvāla                                    | Mahājvāla              | 6  |
| 6  | Mahājvāla             | Mahājvāla             | Mahājvāla                      | Mahājvāla               | 8  | Śabala (Vimoha)                              | Śabala                 | 7  |
| 7  | Taptakumbha           | Taptakum-             | Taptakum-                      | Taptakumbha             | 9  | Vimohana (Var.:                              | Vimocana               | 8  |
|    | (Text: 0kudya)        | bha                   | bha                            |                         |    |                                              |                        | i  |
| 8  | Mahālobha             | Lavaņa                | Lavaņa                         | Śvasana                 | 12 | Kṛmī (Var.: Kīṭa-                            | Kṛmī                   | 9  |
| 9  | Vimohana              | Vimohita              | Vilohita                       | Vimohaua                | 13 | Krmibhakşa [loha]                            | Krmibhaksa             | 10 |
| 10 | Rudhirandha           | Rudhira               | Vaitaraņī                      | Rudhirāndha             | 16 | Läläbhaksa                                   | Lālābhakṣa             | 11 |
| 11 | Vaitarani (Text:      | Vaitaraņī             | Pūyavahā                       | Vaitaraņī               | 5  | Višamsana                                    | Viśamsana              | 12 |
|    | Vasātapta)            |                       | -                              | -                       | İ  | [Adhomukha)                                  | •                      |    |
| 12 | Krmiśa                | Krmiša (na            | Kṛmila [na                     | Krmiśa                  | 21 | Adhahsirah (Var.:                            | Adhabsirah             | 13 |
| 13 | Krmibhojana           | Krmibhoja-            | Krmibhoja-                     | Krmibhojana             | 18 | Pūyavaha                                     | Püyavaha               | 14 |
| 14 | Asipatravana          | Asipatrava-           | Asipatrava-                    | Asipatravana            | 10 | Rudhirandhu                                  | Rudhirandha            | 15 |
| 15 | Kṛṣṇa                 | Kṛṣṇa [na             | Ghora [na                      | Kṛṣṇa                   | ?  | Vişţākīrņa (Var.:<br>Vidbhuja)               | (Vidbhuja) 2)          | 16 |
| 16 | Lālābhakṣa            | Nānābhakṣa            | Lālābhakşa                     | Lālabhakṣa              | 3  | Mütrākirņa                                   | (Mūtrākīrna)3)         | 17 |
| 17 | Dāruņa                | Dāruņa                | Dāruņa                         | Dāruņa                  | 11 | Vaitaranī                                    | Vaitarana              | 18 |
| 18 | Püyavaha              | Püyavaha              | Apāya                          | Puyavaha                | 15 | Krsna                                        | Krsna                  | 19 |
| 19 | Pāpa                  | Pāpa                  | Puyavaha                       | Pāpa                    | 14 | Asipatravana                                 | Asipatravana           | 20 |
| 20 | Vahnijvāla            | Vahnijvälod-<br>bhava | Vahirjvāla                     | Vahnijvāla.             | 20 | Agnijvāla                                    | Agnijvāla              | 21 |

<sup>1)</sup> Ergänzt aus 2. 153.

<sup>2)</sup> Ergänzt aus 101. 167-168.

Höllen.

|    | Brahmap.<br>22. 1 ff.                | Garuḍap.<br>57. 4 ff.           | Śivap. Dhar-<br>mas. 32. 2 ff.      | Vişņup. II.<br>6. 1 ff.                                            |    | Brahm U. Bhā.Upa.<br>Pā 4. Adhy. 2. 146 ff. | , .                             |                |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 22 | Adhaḥśiraḥ<br>Saṃdaṃśa<br>Kṛṣṇasūtra | Asiva<br>Samdamsa<br>Kṛṣṇasūtra | Adhaḥśiraḥ<br>Saṃdaṃṣa<br>Kālasūtra | Adhaḥśiraḥ<br>Saṃdaṃśa<br>Kālasūtra (Var.:<br>Krsna <sup>0</sup> ) | 26 | Samdaméa<br>Śvabhojana<br>Tamah             | Saṃdaṃśa<br>Śvabhojana<br>Tamaḥ | 22<br>23<br>24 |
|    | Tamaḥ                                | Tamaḥ                           |                                     | Tamaḥ                                                              |    | Kṛṣṇasūtra                                  | Kṛṣṇasūtra                      | 25             |
|    | Avīci<br>Švabhojana                  | Avīci<br>Švabhojana             | Avīcirodha-<br>Švabhojana           | Avīci<br>Svabhojana                                                | i  | Loha<br>Abhija                              | Loha<br>Asija                   | 26<br>27       |
|    | Apratisthoma                         | Apratistha                      | Adrsta                              | Apratistha                                                         | 1  | Apratistha                                  | Apratistha                      | 28             |
|    | Avici (apara)                        | Ușņavici                        | Mahāraura-<br>Šālmalī [va           | Avīci (apara)                                                      |    | Vici                                        | Vīci                            | 29             |

Der Aufzählung der Höllen folgt in den Texten die Angabe der Stinden, die zu den Charakterisierung einzelnen Höllen führen sollen. Hierbei werden aber nicht alle Höllen erwähnt, und auch in den Namen und der Reihenfolge finden sich zum Teil Abweichungen von der obigen Liste. Es liegt im Interesse der Übersichtlichkeit, hier dieselbe Scheidung zwischen den Purana zu machen, wie es bei der Aufzählung der Höllen oben geschehen ist.

|   | Brah                                      | ıma-, Siva- u. Vişņup.                                                                                                               |   | Brahmāṇḍa- u. Vāyup. |                                                                                                                  |  |  |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | Namen<br>der Höllen                       | Sünden                                                                                                                               |   | Namen<br>der Höllen  | Sünden                                                                                                           |  |  |
| 1 | Raurava                                   | Falsches Zeugnis aus Parteilich-<br>keit, Lüge.                                                                                      | 1 | Raurava              | Falsches Zeugnis, Lüge.                                                                                          |  |  |
|   |                                           |                                                                                                                                      | ? | Krūragraha           | Lüge aus Parteilichkeit.                                                                                         |  |  |
| 3 | Rodha                                     | Tötung eines Embryo, einer Kuh<br>oder eines Menschen, Plünderung<br>einer Stadt (Brahmap.: Tötung                                   |   | Rodha                | Tötung einer Kuh oder eines Em-<br>bryo, Anzündung einer Stadt.                                                  |  |  |
|   |                                           | des Lehrers, Śivap.: Plünderung fremden Eigentums).                                                                                  |   |                      |                                                                                                                  |  |  |
| 2 | <b>Š</b> ūkara                            | Brähmanenmord, Genuss von<br>Branntwein und Stehlen von<br>Gold, sowie Vereinigung mit<br>einem, der diese Sünden be-<br>gangen hat. | Ī | Sükarn               | Brähmanenmord, Genuss von<br>Branntwein und Stehlen von<br>Gold.                                                 |  |  |
| 4 | Tāla                                      | Ermordung eines Kşatriya (Śivap.:<br>des Lehrers) oder eines Vaisya.<br>Ehebruch mit dem Weibe des<br>Lehrers.                       |   | Tāla                 | Ermordung eines Kşatriya oder<br>eines Vaisya. Brāhmaṇenmord<br>oder Ehebruch mit dem Weibe<br>des Lehrers.      |  |  |
| 7 | Taptakumbha<br>(Viṣṇup.: Ta-<br>ptakuṇḍa) | Unsittlicher Verkehr mit der Schwe-<br>ster (Sivap.: Schwester, Mutter<br>oder Tochter). Ermordung eines<br>Gesandten.               | 5 | Taptakum-<br>bha     | Unsittlicher Verkehr mit der Schwe-<br>ster und Soldatenstand (räja-<br>bhaṭa).                                  |  |  |
| ? | Taptaloha                                 | Verkauf seines braven Eheweibes,<br>Bewachen der Gefangenen, Pfer-<br>dehandel und das Verlassen eines<br>Anhängers.                 |   | Taptaloha            | Pferdehandel, Bewachen der Ge-<br>fangenen, Verkauf seines braven<br>Eheweibes und Verlassen eines<br>Anhängers. |  |  |

| =   | Brah                                       | ma-, Śiva- u. Viṣṇup.                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Br                             | ahmāṇḍa- u. Vāyup.                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Namen<br>der Höllen                        | Sünden                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Namen<br>der Höllen            | Sünden                                                                                                                                                                                                                 |
| 8   | Mahājvāla<br>Šabala(Visņup.:<br>Lavaņa)    | Unsittlicher Verkehr mit der Toch-<br>ter oder Schwiegertochter.<br>Verachtung der geistlichen Führer,<br>Beleidigung der Vorgesetzten,<br>Schmähung und Verkauf des<br>Veda, Umgang mit Weibern eines                                                                              | 7      | Mahājvāla<br>Šabala            | Unsittlicher Verkehr mit der Tochter oder Schwiegertochter. Verkauf oder Schmähung des Veda. Verachtung und Beleidigung der geistlichen Lehrer, Umgang mit Weibern eines verbotenen                                    |
| 9   | Vimohana (Viș-                             | verbotenen Standes.  Diebstahl und Verachtung der vor-                                                                                                                                                                                                                              | l      | Vimoha                         | Standes. Diebstahl und Übertretung der                                                                                                                                                                                 |
| 12  | ņup.:Vimoha)<br>Krmiša                     | geschriebenen Satzungen.<br>Bezauberung.                                                                                                                                                                                                                                            | 9      | Kiţaloha =                     | vorgeschriebenen Satzungen.<br>Bezauberung. (Väyup.: durista                                                                                                                                                           |
| 13  | Krmibhakşa                                 | Hass gegen seinen Vater, die Bräh-<br>manen oder die Götter, Raub<br>von Edelsteinen.                                                                                                                                                                                               | 10     | Kṛmī<br>Kṛmibhakṣa             | statt duraşţa).  Hass gegen Götter oder die Brāh- maṇen. Nichtverehrung der Lehrer.                                                                                                                                    |
|     | Lālābhakşa<br>(Vişņup.: Lā-<br>labhakşa)   | Das Zusichnehmen der Mahlzeit,<br>ohne vorher den Göttern, Manen<br>oder Gastfreunden Nahrung ge-<br>spendet zu haben.                                                                                                                                                              | 11     | Lālābhakşa                     | Zusichnahme der Mahlzeit, ohne<br>Brähmanen oder Freunden etwas<br>zu spenden (Väyup.: es muss<br>heissen brähmanän suhrdo vinä).                                                                                      |
| 7 5 | Vedhaka<br>Višasana                        | Das Verfertigen von Pfeilen.  Das Verfertigen von Lanzen, Schwertern und anderen Waffen.                                                                                                                                                                                            | <br>12 | —<br>Viśaṃsana                 | Das Verfertigen von Pfeilen, das<br>Herstellen von Töpfen, das<br>Rauben eines Halsschmuckes,<br>das Ausüben der ärztlichen<br>Praxis, das Anzünden eines<br>Lusthaines.                                               |
| 22  | Adhomukha ==<br>Adhaḥśiras                 | Annehmen von unerlaubten Gaben,<br>Opfern von unreinen Gegen-<br>ständen, Vorhersagen von Ereig-<br>nissen aus den Sternen.                                                                                                                                                         | 13     | Adhomukha<br>= Adhaḥ-<br>śiras | Annehmen von unerlaubten Gaben,<br>Opfern von unreinen Gegen-<br>ständen, das Betreiben der Astro-<br>logie als Handwerk.                                                                                              |
| 18  | Kṛmipūya (Vis-<br>ṇup.: Kṛmi-<br>pūyavaha) | Genuss von süsser Speise allein (ohne Kindern usw. etwas mitzugeben), Verkauf von Lack, Fleisch, Essenzen, Sesam oder Salz seitens eines Brähmanen, das Aufziehen von Katzen, Hähnen, Böcken, Hunden, Schweinen oder Vögeln (gewaltsam offenbar, durch Einschliessen in einen Stall | 14     | Püyavaha                       | Verkauf von Milch, Brantwein,<br>Fleisch, Lack, wohlriechenden<br>Essenzen, Sesam usw., das<br>Gefangenhalten von Hähnen,<br>Katzen, Schweinen, Vögeln, Gazellen, Böcken.                                              |
| 10  | Rudhirandha                                | oder Käfig usw.). Für einen Brähmanen das Auftreten als öffentlicher Künstler, das Betreiben der Fischerei, der Genuss der Speise eines im Ehebruch Geborenen, Giftgeben, Verleumden, von seines Weibes Prostitution leben, Vollziehen von                                          |        | Rudhirān-<br>dha               | Für einen Brähmanen das Leben als Äjīvika (eine bestimmte Art von Bettlern), von der Prostitution seines Weibes leben, einen Diskus als Erkennungszeichen tragen (? cakradhvajin), Leben von dem Auftreten als öffent- |

|    | Brah                      | ıma-, Siva u. Visnup.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | В                   | rahmāṇḍa- u. Vāyup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Namen<br>der Höllen       | Sünden                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Namen<br>der Höllén | Sünden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                           | weltlichen Handlungen an den<br>Knotentagen. Sodann Brand-<br>stiftung, Freundesmord, Vogel-<br>stellen, Vollzug von religiösen<br>Zeremonien für alle Dorfbe-<br>wohner ohne Unterschied und<br>Verkauf des Soma. (Śivap.:<br>Opfern von verbotener Opfer-<br>gabe und Genuss von verbotener<br>Speise). |    |                     | licher Künstler, Vogelstellen, Vollziehen von religiösen Zeremonien für alle Dorfbewohner ohne Unterschied, Brandstiftung, Geniessen von der Speise eines im Ehebruch Geborenen, Verkauf von Soma, Branntweintrinken, Fleischessen, Viehschlachten, Schlachten von Büffeln usw., Töten von Gazellen, das Vollziehen von weltlichen Handlungen an den Knotentagen, Verleumden, Freundesmord. |
| -  | -                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 | Vidbhuja            | Jemanden in einer Gesellschaft<br>etwas Schlechtes (visama) zum<br>Essen geben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -  | _                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 | Mütrākīrņa          | Unwahres reden, jemanden (im<br>Zorn) anschreien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | Vaitaraņī                 | Honigrauben (durch Vernichtung<br>eines Bienenstockes), Plündern<br>eines Dorfes. (Śivap.: Freundes-<br>mord).                                                                                                                                                                                            | 18 | Vaitaraņī           | Zerstören eines Bienenstockes, um<br>den Honig zu rauben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | Kṛṣṇa                     | Verursachen von Impotenz usw.,<br>Versetzen von Grenzsteinen, Un-<br>reinheit, Betrug. (Sivap.: Jugend-<br>licher Übermut usw.).                                                                                                                                                                          | 19 | Kṛṣṇa               | Von Sinnen sein, einen Entschluss<br>aufgeben, die Gebräuche der<br>rituellen Reinheit ausser Acht<br>lassen; Zorn, Verursachen von<br>Kummer, Betrügen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | Asipatravana              | Unvernünftiges Abhauen von<br>Bäumen.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 | Asipatra-<br>vana   | Abhauen (von Bäumen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 | Vahnijvāla =<br>Agnijvāla | Schafe hüten, Jagen, Anlegen von<br>Feuer in Öfen (Ziegelöfen usw.,<br>um Ziegel, irdene Töpfe usw. zu<br>brennen).                                                                                                                                                                                       | 21 |                     | Schafe hüten, Jagen mit Schlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | Saṃdaṃśa                  | Verletzung eines Gelübdes oder<br>der Regeln seiner jeweiligen<br>Lebensstufe.                                                                                                                                                                                                                            | 22 | Saṃdaṃśa            | Das Aufgeben von Opfern und<br>frommer Werke, Brechen von<br>Gelübden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23 | Śvabhojana                | Für einen Brähmanenschüler die<br>Befleckung im Schlafe während<br>des Tages. Das Sichunterrichten-<br>lassen in der religiösen Literatur<br>durch die eigenen Kinder.                                                                                                                                    |    | Śvabhojana          | Für einen Brähmanenschüler die<br>Befleckung im Schlafe während<br>des Tages. Das Sichunterrichten-<br>lassen in der religiösen Literatur<br>sowie das Sichbefehlenlassen<br>durch die eigenen Kinder.                                                                                                                                                                                      |

Allgemeine Bemer-Siva- und Visnupurăna über die Höllen.

Brahma-, Siva- und Visnup, fügen dieser detaillirten Schilderung noch eine Reihe von kungen d. Brahma, allgemeinen Bemerkungen bei. Nach ihnen gibt es ausser den genannten Höllen noch eine grosse Anzahl anderer Höllen, die das Reich Yama's bilden. Sie sind schrecklich durch ihre Marterinstrumente und ihr Feuer, und in sie werden alle jene hineingeschleudert, die in ihrem Leben sündhafte Taten vollbracht haben. So zahlreich die Vergehen sind, so viele Höllen gibt es auch. Die Verdammten haben die Fähigkeit, das Glück der Götter im Himmel zu schauen, und die Götter sehen die Leiden der Verdammten, sowie sie ihre Augen nach unten richten 1). Beide sind Antipoden von einander. Hat jemand gesündigt, 50 soll er die von der Religion vorgeschriebenen Sühnehandlungen verrichten. Reue und Vertrauen auf Krsna ist aber besser als alle Sühnehandlungen und erlöst die Sünder von aller Schuld.

Anhang des Brahmanda- und Vayupurana zur Aufzäh-

Brahmanda- und Vayup.2) fügen noch einen Passus an, der mit dem Vorhergegangenen nicht recht in Verbindung zu bringen ist. Es heisst hier: Unter der Erde liegen sieben lung der Höllen. Höllen. Die erste ist Raurava, wegen ihrer Grausamkeit (ghoratvät) so genannt; sie ist heiss und brennt. Darunter liegt die Hölle Tapas, furchtbar und kalt. Die dritte ist Kālasūtra, die niederhauende Schlange (sarpo nikrntanah) genannt. Die vierte heisst Apratistha, die ihren Namen daher hat, dass es in ihr kein Stillstehen (sthiti), sondern stetes Wandern gibt. Die fünfte Hölle, Avīci, ist schrecklich wegen der Peinigung mit Folterwerkzeugen (yantrapīdanāt). An sechster Stelle kommt Loha, furchtbar wegen der Vernichtung der bösen Taten (karmānām ksayanāt) und die siebte Avidheha hat ihren Namen von dem Körper der Wesen (? bhūtaśarīratvāt) Es scheint fast, als ob diese Ausführungen eine Ergänzung zu der Aufzählung der Sünden, die zu jeder Hölle führen sollen, bilden, da die Namen mit Ausnahme des ersten den Namen der sechs Höllen, die in jener nicht erwähnt sind, sehr ähnlich sehen. Die übrigen Ausführungen unserer beiden Texte stimmen im Sinne mit den schon erwähnten Schlussbemerkungen der übrigen drei Purana zu ihren Höllenabschnitten im grossen und ganzen überein.

#### Die zweite Gruppe.

Die Namen der Höllen.

Agnip. 371. 20 ff., Manu: Dharmaśāstra 4. 88 ff., Visnusmrti 43 1 ff., Yājūavalkya: Dharmaśāstra 3. 222 ff. zählen 21 Höllen auf. Die drei Listen weichen in Reihenfolge und Namensform etwas von einander ab.

| Agnip. 3)                       |                                                                                          | İ                                 | Manu <sup>3</sup> )                                                                       |                                    | Viṣṇu <sup>8</sup> )                                                      |                               | Yājñavalkya 3)                                    |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Tāmiśra<br>Andhatāmiśra<br>Mahāraurava<br>Raurava<br>Asipatravana<br>Lohabhāra<br>Naraka | 1<br>2<br>3<br>4<br>20<br>21<br>5 | Tāmisra<br>Andhatāmisra<br>Mahāraurava<br>Raurava<br>Asipatravana<br>Lohadāraka<br>Naraka | 1<br>2<br>4<br>3<br>20<br>21<br>19 | Tāmisra Andhatāmisra Mahāraurava Raurava Asipatravana Lohacāraka Dīpanadī | 1<br>18<br>3<br>5<br>20<br>10 | Mahāniraya<br>Raurava<br>Asipatravana<br>Lohitoda |  |

<sup>1)</sup> Ebenso nach der Lehre der Jaina.

<sup>2)</sup> Der Text des Vayup, ist besonders in Unordnung.

<sup>3)</sup> Die Zahlen geben die Reihenfolge der Namen an.

| Agnip. |              | Manu |              | Vișņu |                | Yājñavalky <b>a</b> |              |
|--------|--------------|------|--------------|-------|----------------|---------------------|--------------|
| 8      | Kālasūtra    | 6    | Kālasūtra    | 5     | Kālasūtra      | 8                   | Kālasūtra    |
| 9      | Mahānaraka   | 7    | Mahānaraka   | 6     | Mahānaraka     | 13                  | Mahānaraka   |
| 10     | Samjīvana    | 8    | Samjīvana    | 7     | Samjīvana      | 15                  | Samjīvana    |
| 11     | Mahāvīci     | 9    | Mahāvīci     | 8     | Avīci          | 17                  | Avīci        |
| 12     | Tapana       | 10   | Tapana       | 9     | Tāpana         | 21                  | Tāpana       |
| 13     | Sampratāpana | 11   | Sampratāpana | 10    | Sampratāpana   | 12                  | Sampratāpana |
| 14     | Samghāta     | 12   | Samhāta      | 11    | Samghātaka     | 9                   | Samghāta     |
| 15     | Sakākola     | 13   | Sakākola     | 12    | Kākola         | 14                  | Kākola       |
| 16     | Kudmala      | 14   | Kudmala      | 13    | Kudmala        | 6                   | Kudmala      |
| 17     | Pūtimrttika  | 15   | Pūtimrttika  | 14    | Pūtimrttika    | 7                   | Pūtimṛttika  |
| 18     | Lohasanku    | 16   | Lohasanku    | 15    | Lohasanku      | 2                   | Lohasanku    |
| 19     | Rjīsa        | 17   | Rjīsa        | 16    | Rjīsa          | 11                  | Savisa       |
| 20     | Pradhāna     | 18   | Panthāna     | 17    | Visamapanthāna | 16                  | Mahāpatha    |
| 21     | Śālmalī nadī | 19   | Śālmali      | 18    | Kantakaśālmali | 4                   | Śālmalī      |

Die Texte fügen den Aufzählungen der Namen noch einige allgemeine Bemerkungen Allgemeine Bemerbei. Nach dem Agnip. werfen die Höllenknechte mit Katzen-, Eulen-, Schakal-, Geier-, usw. kungen des Agnitiber die Gesichtern die Verdammten in einen Trog mit siedendem Öl, in glühende Bratpfannen, kupferne und eiserne Gefässe usw. und rösten sie. In einer anderen Hölle durchbohren sie die Menschen mit Spiessen, schlagen sie mit Peitschen, geben ihnen Eisenkugeln und ekelhafte Dinge wie Staub, Kot, Blut, Schleim und dgl. zu essen und glühendheissen Brantwein zu trinken. Die Sünder werden wiederholt zerstückelt, an Folterwerkzeugen gepeinigt, von Krähen und anderen Vögeln angefressen, mit heissem Öl überschüttet, und ihr Kopf wird in viele Teile gespalten. Erst wenn das böse Karman geschwunden ist, werden sie wieder auf der Erde wiedergeboren als Tiere, Mleccha, Dämonen oder in noch anderen Daseinsformen, je nach der Art der Sünden ihres vergangenen Lebens.

Während das Dharmaśāstra des Yājñavalkya in einem kurzen Satze diese Höllen den Bemerkungen über Sündern verheisst, die für ihre grossen und kleinen Sünden keine Busse verrichten, und dann die Höllen nach den Dharmasästra des gleich eine Aufzählung der Verbrechen und deren Bestrafung bei gerichtlichem Verfahren Yajñavälkya und anschliesst, findet man im Dharmaśāstra des Manu 12. 75 ff. noch einen kurzen Passus über die Die Namen derselben werden hier nur mit 'Tāmiśra usw.' wahrscheinlich in der obigen Reihenfolge angedeutet, und die kurze anschliessende Schilderung des Höllendaseins stimmt im Sinn mit den eben erwähnten Ausführungen des Agnip. im grossen und ganzen überein.

Ausserdem werden im Manu noch erwähnt III. 249 die Hölle Kālasūtra, IV. 165 Tāmisra, IV. 197 Andhatāmisra, IV. 81 die Hölle Asamvrta, die nicht in der Aufzählung genannt wird, und endlich IX. 138 die Hölle Put, die nur zu der phantastischen Etymologisierung des Wortes putra = "vor der (Hölle) Put schützend" konstruiert wird.

Endlich bietet Manu XII. 16-22 noch einige bemerkenswerte Angaben. dammten erhalten einen starken Körper, der aus Teilen der fünf Elemente besteht und zum Ertragen der Qualen in der Hölle bestimmt ist. Wenn sie die ihnen auferlegten Qualen erduldet

Manu.

haben, vereinigt sich jeder ihrer Bestandteile wieder mit dem Element seiner Gattung. Haben sie für ihre Fehltritte, die nur eine Folge ihrer Anhänglichkeit an die Sinnesobjekte sind und nur Leid im Gefolge haben, gebüsst, so treten sie in die beiden Mächtigen¹) ein, die ohne Unterlass Verdienst und Schuld der Seele abwägen. Wenn die Seele hauptsächlich Tugend geübt und nur in geringem Masse Böses getan hat, so erlangt sie Glück im Himmel, mit den wahren Elementen bekleidet. Ist das Verhältnis der guten und bösen Handlungen aber das umgekehrte, so muss er die Strafen Yama's erdulden, verlassen von diesen Elementen. Sind die Strafen verbüsst, so tritt sie mackellos in die Elemente ein, jeder Bestandteil je zu seiner Gattung.

Die der Aufzählung der Höllen folgenden Ausführungen bei Visnu sind kurz folgende: Allgemeine Bemerkungen ther die In jeder von den aufgeführten Höllen werden die schlimmsten Verbrecher, die die vorge-Höllen nach dem des schriebene Busse nicht geübt haben, für die Zeit eines Kalpa gepeinigt, Todsunder für die Dharmaśāstra Visnu. Zeit eines Manyantara, kleinere Sünder für die gleiche Zeitperiode und Sünder im vierten Grade für die Zeit eines Caturyuga. Die Strafen dauern je 1000 Jahre für diejenigen, die ein Verbrechen begangen haben, das den Verlust der Kaste nach sich zieht, zu einer Mischkaste degradiert, zum Empfang von Almosen usw. unwürdig macht oder Befleckung verursacht. Alle Sünder, die eine von den neun Arten der Verbrechen begangen haben, werden lange Zeit hindurch von den Dienern Yama's gepeinigt. Von allen Arten wilder Tiere werden sie zerrissen, von lodernden Flammen verbrannt, von Dornen durchbohrt, mit Sägen zerstückelt, in Öl gesiedet, mit Mörserkeulen zerstossen. An einem Orte müssen sie das essen, was sie ausgespuckt haben, oder ekelhafte Dinge wie Exkremente, Blut oder Eiter, deren Gestank alles verpestet. Frost und Finsternis quält sie, und feuerspeiende Tiere fressen sie. Haben die Verdammten diese furchtbaren Qualen erduldet, so warten ihrer noch weitere Leiden bei der Wanderung durch die Tierkörper. Zum Schluss des Abschnittes folgt dann die Aufzählung der verschiedenen Verkörperungen der aus der Hölle entlassenen Sünder.

### Die dritte Gruppe.

Die 28 Koți von Höllen. Nach Agnip. 371. 14 ff. und Sivap. Dharmas. 19. 75 ff. gibt es 28 Koți von Naraka. Ihre Namen sind:

|                       | Agnip.                                                                            | Śivap.                                                                          |          | Agnip.                                                                           | Śivap.                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Ghorā<br>Sughorā<br>Atighorā<br>Mahāghorā<br>Ghorarūpā<br>Taralatārā<br>Bhayānakā | Ghorā<br>Sughorā<br>Atighorā<br>Mahāghorā<br>Ghorarūpā<br>Talātalā<br>Bhayānakā | 12<br>13 | Bhayotkaṭā<br>Kālarātrī<br>Mahācaṇḍā<br>Caṇḍayā<br>Kolāhalā<br>Pracaṇḍā<br>Padmā | Kālarātri<br>Bhayotkaṭā<br>Caṇḍā<br>Mahācaṇḍā<br>Caṇḍakolāhalā<br>Pracaṇḍataranāyakā<br>Padmā |

<sup>1)</sup> Diese sind nach dem Kommentar des Sarvajñanārāyana: Jīv aramātmānau, nach dem des Kullūka: Mahatparamātmānau, nach dem des Rāghavanānda: Mahat trajñau und endlich nach dem des Rāmacandra: Kṣarāksarātmakau.

| Agnip.                                 |  | Śivap.                                                                        |    | Agnip.                                                              | Śivap.                                                                    |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21 |  | Padmāvatī<br>Bhiṣṭā<br>Bhīmā<br>Bhīmapraṇāyakā<br>Karālā<br>Vikarālā<br>Vajrā | 23 | Trikoņā Pañcakoņikā Sudīrghā Vartulā Saptabhūmā Subhūmikā Dīptamāyā | Trikoṇā Pañcakoṇā Sudīrghā Parivartulā Saptabhaumā Aṣṭabhaumā Dīptamāyā¹) |

Diese 28 Koți von Naraka haben je 5 Nāyaka "Führer" oder Mahānaraka "grosse Die 140 Nāyaka Höllen", also im ganzen 140°). Während das Agnip. gleich nach diesen Angaben eine neue "Grührer) der Höllen Aufzählung der Höllen beginnt, die in der zweiten Textgruppe angeführt worden ist, gibt dem Sivapurāṇa. das Sivap. die Namenliste der 140 grossen Höllen. Vor der Aufführung der Namen muss jedoch bemerkt werden, dass sich dieselben alle nicht mit absoluter Sicherheit feststellen lassen, da vielleicht öfter Epitheta zu Höllennamen als selbständige Namen angeführt worden sind, um die im Text angegebene Zahl 140 zu erhalten, während anderseits in dem Text eine Lücke vorhanden sein kann, die infolge Mangels eines Paralleltextes oder Kommentars nicht zu erkennen ist. Die Namen sind folgende:

| егкени   | en ist. Die Nan | пеп         | sina forgenae:    |             |                |             |                             |
|----------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 1. Ra    | urava           | 23.         | Sücīmukha         | <b>45</b> . | Kūṭaśālmali    | 67.         | Gṛdhrākhya                  |
| 2. Ma    | hāraurava       | <b>24</b> . | Sunemi            | 46.         | Pradīpta       | <b>6</b> 8. | Ulūkākhya                   |
| 3. Ta    | mas             | 25.         | Khādaka           | 47.         | Sumahānāda     | 69.         | Jalaukākhya                 |
| 4. Śīt   | a               | 26.         | Suprapīdana       | <b>48.</b>  | Pravāha        | 70.         | Śārdūlaka                   |
| 5. Uşı   | ņa              | 27.         | Kumbhīpāka        | 49.         | Supravāhaņa    | 71.         | Vikarkața                   |
| 6. Su    | ghora (?)       | 28.         | Supāka            | 50.         | Megha          | 72.         | Maņdūka                     |
| 7. Sur   | nahātīkṣṇa      | 29.         | Krakaca           | 51.         | Vṛṣa           | 73.         | Pūtivaktra                  |
| 8. Pac   | dma             | 30.         | Dāruņa (?)        | 52.         | Śalya          | 74.         | Rajata                      |
| 9. Sar   | njīvana         | 31.         | Aṅgārarāśibhavana | 53.         | Simhānana      | <b>75</b> . | Pūtimṛttika                 |
| 10. Śiv  | a               | 32.         | Medas (?)         | <b>54.</b>  | Vyāghrānana    | 76.         | Kaṇadhūma                   |
| 11. Ma   | hātamas         | 33.         | Asrkprahita (?)   | 55.         | Gajānana       | 77.         | Trathāgni                   |
| 12. Vil  | opa             | 34.         | Tīkṣṇatuṇḍa       |             | Śvānana        | 78.         | Kriminicaya                 |
| 13.  Sul | oma             | 35.         | Śakuni            | 57.         | Śūkarānana     | 79.         | Agnighāsa                   |
| 14. Ka   | ņțaka 📗         | 36.         | Mahāsaṃvartaka    | 58.         | Ajānana        | 80.         | Apratistha                  |
| 15. Tīv  | ravega          | 37.         | Kratu             | 59.         | Mahiṣānana     | 81.         | $Rudhir {\bf \bar{a}mbhas}$ |
| 16. Ka   |                 |             | Taptajantu        | 60.         | Avikārānana    | 82.         | Bhojana                     |
| 17. Vil  | arāla           | 39.         | Pańkalepa         | 61.         | Vṛkānana       | 83.         | Lālābhakṣa                  |
| 18. Pra  | kampana         | <b>4</b> 0. | Pratimāsa         | 62.         | Grāhākhya      | <b>84</b> . | Ātmabhakṣa                  |
| 19. Ma   | hāvakra         | 41.         | Trapūdbhava       | 63.         | Mīnavaktrākhya | 85.         | Sarvabhakṣa                 |
| 20. Va   | kra             | <b>42.</b>  | Ucchvāsa          | 64.         | Sarpākhya      | 86          | Sudāruņa (?)                |
| 21. Kā   | la              | <b>4</b> 3. | Sunirucchvasa     | 65.         | Kūrmākhya      | 87.         | Sankata                     |
| 22. Pra  | agarjana        | 44.         | Sudīrgha (?)      | 66.         | Vāyasa         | 88.         | Suviśāla                    |
|          |                 |             |                   |             |                |             |                             |

<sup>1)</sup> Text: Dīptā māyā.

<sup>2)</sup> Agnip. gibt die Zahl 441 fälschlich an.

| 89.  | Vikața         | 102. | Suyantrāņi      | 115. | Udūkhala       | 128. | Bahuduḥkha |
|------|----------------|------|-----------------|------|----------------|------|------------|
| 90.  | Katapütana     | 103. | Kütapāśa        | 116. | Yantra         | 129. | Mahāduḥkha |
| 91.  | Ambarīsa       | 104. | Pramardana (?)  | 117. | Śilā           | 130. | Kaśmala    |
| 92.  | Katāha         | 105. | Mahācūrņī       | 118. | Śakaṭa         | 131. | Śamala     |
| 93.  | Vaitaranī      | 106. | Sucūrņī         | 119. | Lāṅgala        | 132. | Mala       |
| 94.  | Sutaptalohasa- | 107. | Taptalohamaya   | 120. | Tālapatrāņi    | 133. | Hālāhala   |
|      | yana           | 108. | Parvatair ambu- | 121. | Gahana         | 134. | Virūpa     |
| 95.  | Ekapāda        | İ    | dhārā           | 122. | Mahāśakatamaņ- | 135. | Svarūpa    |
| 96.  | Prapūraņa      | 109. | Yamalaparvata   |      | <b>dala</b>    | 136. | Yamānuga   |
| 97.  | Asitālavana    | 110. | Mūtrapa         | 123. | Sammoha        | 137. | Ekapāda    |
| 98.  | Ghora (?)      | 111. | Visthāpa        | 124. | Asthibhanga    | 138. | Tripāda    |
| 99.  | Asthibhanga    | 112. | Śukrapa         | 125. | Tapta          | 139. | Tīvra      |
| 100. | Supūraņa       | 113. | Tārakūpāḥ       | 126. | Malaya         | 140. | Avīci 1)   |
| 101. | Tilātasī       | 114. | Mușala          | 127. | Guḍa           | }    |            |
|      |                |      |                 |      |                |      |            |

Dieser Aufzählung folgt eine umfangreiche, recht phantastische Schilderung der Qualen, die die Verdammten in einzelnen Höllen zu erdulden haben. Diese Schilderung schliesst sich aber nicht an jene Aufzählung systematisch an, sondern greift nur einzelne Höllen heraus, erwähnt aber auch andere Namen, die in jener nicht genannt werden.

## Die vierte Gruppe.

#### Aufzählung der Höllen.

Im Śivap.: Sanatkumāras. 4. 46 ff. und Skandap.: Sahyādrikh. 4. 44 ff. werden folgende 21 Höllen aufgezählt.

| Śivap.            | Skandap.                | Śivap.         | Skandap.         |
|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Raurava           | Raurava                 | Ekapāṣāṇa      | Taptapāṣāṇa      |
| Bodha (?)         | Rodha                   | Asitālavana    | Asitālavana      |
| Śūkara            | Śūkara                  | Asipatravana   | Asipatravana     |
| Bāla (?)          | Tāla                    | Ūrdhvaka       | Ūrdhvaka         |
| Kumbhipaka        | Kumbhīpāka              | Śūla           | Mūla (Var.: Eka) |
| Galagraha         | Galagraha               | Vaitaraņī nadī | Tāmrāruņā nadī   |
| Pravāhī adhomukhī | Naraka adkomukha        | Karambhabālukā | Karambhavālukā   |
| Vaitaranī nadī    | Vaitaranī nadī          | Śrngātakavana  | Śrngārakavana    |
| Asipatravana      | Asipatravana            | Andhakāra      | Andhatāmisra     |
| Yamaśūlī          | Yamaśūla (°śūlī) [pāṇi) | Makşikā        | Maksikānaraka    |
| Bhairavāņi rūpāņī | Bhairavāņi sarvāņi (rū- | •              | •                |

Der Aufzählung folgt eine nähere Angabe der Verbrechen, die in jeder einzelnen Hölle abgebüsst werden. Beide Texte weichen in so vielen Lesearten voneinander ab, dass es unmöglich ist, den Inhalt in angemessener Weise zu bringen. Ob die sinnlosen Abweichungen auf schlechter Überlieferung oder schlechter Herausgabe beruhen, mag dahin gestellt sein.

<sup>1)</sup> Text: ... cārvvī ca rantimah.

## Die fünfte Gruppe.

Nach dem Bhägavatap. V. 26 aff. und DevIbhägavatap. VIII. 21. 11 ff. liegen die Höllen Lage der Höllen. im Süden unter der Erde und unter dem Wasser (nach Yogasiddhäntac. S. 127 unter den Pätäla), an dem Orte, den die Agnisvätta und andere Väter bewohnen, wo ihr König Yama, der Sohn des Vivasvat, von seiner Schar umgeben, nach dem Befehle des Bhagavat durch seine Diener die Menschen für die im Leben vollbrachten bösen Handlungen bestrafen lässt.

In unseren Texten werden folgende 28 Höllen aufgezählt.

Namen der Höllen.

| Bhāgavatap. |                   | Devibhāgavatap.       | Yogasiddhāntac.   |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1           | Tāmisra           | Tāmisra               | Tāmisra           |
| 2           | Andhatāmisra      | Andhatāmisra          | Andhatāmisra      |
| 3           | Raurava           | Raurava               | Raurava           |
| 4           | Mahāraurava       | Mahāraurava           | _                 |
| 5           | Kumbhīpāka        | Kumbhīpāka            | Kumbhīpāka        |
| 6           | Kālasūtra         | Kālasūtra             | Mūla              |
| 7           | Asipatravana      | Asipatrāraņya         | Asipatravana      |
| 8           | Sūkaramukha       | Sükarasya mukham      | Sūkaramukha       |
| 9           | Andhakūpa         | Andhakūpa             | Andhakūpa         |
| 10          | Krmibhojana       | Krmibhojana           | Krmibhojana       |
| 11          | Samdamáa          | Samdamsa              | Madaśa            |
| 12          | Taptasūrmi 1)     | Taptamürti            | Taprabhūmi        |
| 13          | Vajrakantasālmalī | Vajrakantakah Śālmalī | Vajrakantasalmali |
| 14          | Vaitaranī         | Vaitaranī             | Vaitaranī         |
| 15          | Pūyoda            | Pūyoda                | Pūyoda            |
| 16          | Prāṇarodha        | Prāṇarodha            | Prāṇarodha        |
| 17          | Viśasana          | Viśasana              | Viśasana          |
| 18          | Lālābhaksa        | Lālābhaksa            | Lālābhakṣaṇa      |
| 19          | Sārameyādana      | Sārameyādana          | Sārameyādana      |
| 90          | Avīci             | Avīci                 | Avīci 2)          |
| 21          | Ayahpāna          | Ayahpāna              | Ayapāna           |
| 22          |                   | Kṣārakardama          | Kṣārakardama      |
| 23          | •                 | Raksoganākhyasambhoja | Raksoganabhojan   |
| 24          | 1,                | Śūlaprota             | Śūlaprota         |
| 25          |                   | Dandaśūka             | Dandaśūka         |
| 26          | Avatanirodhana 3) | Avatārodha 8)         | Avatanirodhana    |
| 27          | Paryāvartana      | Paryāvartanaka        | Paryāvartana      |
| 28          | Sücīmukha         | Sücīmukha             | Sūcimukha         |

Während die Yogasiddhantacandrika sich mit dieser offenbar dem Bhagavata- oder schilderung der ein-Devibhagavatap, entnommenen etwas fehlerhaften Aufzählung und einer kurzen Angabe über selnen Höllen.

<sup>1)</sup> Text: Taptabhūmi.

<sup>2)</sup> Text: Adīci.

<sup>3)</sup> Text: Vatao.

die Bestimmung der einzelnen Höllen begnütgt, geben diese noch eine eingehende Schilderung der Sünden, die den Aufenthalt in irgend einer Hölle nach sich ziehen, und der Strafen, die die Verdammten in derselben zu erleiden haben. Der Inhalt dieser Schilderung ist folgender:

- 1. Nach Tämisra kommt der, welcher Hab und Gut, Weib oder Kind eines andern geraubt hat. An diesem finsteren Orte wird er von Hunger und Durst gequält, mit Stockund Peitschenhieben, Schimpfnamen und anderen Strafen überhäuft. Der Verdammte fällt in Ohnmacht und glaubt manchmal das Bewusstsein zu verlieren.
- 2. Andhatāmisra ist für den bestimmt, der im Leben einen Menschen getäuscht und sich dann seines Weibes und seines Besitzes bemächtigt hat. Die Seele des Verdammten vergeht fast vor Qualen, und er gleicht einem verdorrenden Baum, der an der Wurzel abgebauen ist.
- 3. Nach Raurava stürzt der Mensch, der in habsüchtiger Weise hier nur nach irdischen Gütern getrachtet hat, ohne auf das Leben anderer Wesen Rücksicht zu nehmen. All die Wesen, die durch ihn ihren Tod gefunden haben, werden zu Ruru (grausamere Tiere wie Schlangen), um ihm alles das, was sie durch ihn gelitten haben, in gleicher Weise zu vergelten. Diese Wesen haben der Hölle ihren Namen gegeben.
- 4. In Mahāraurava findet der seine Strafe, der hier im Leben ohne Rücksicht auf andere Wesen nur an die Erhaltung seines Körpers gedacht hat. Grausame Dämonen töten ihn in dieser Hölle, um sein Fleisch zu verzehren.
- 5. In Kumbhīpāka wird jener in siedendem Öl gesotten, der auf der Erde Vierfüssler und Vögel getötet hat.
- 6. Kālasūtra ist der Strafort für jenen Menschen, der seinen Vater oder einen Brāhmaņen getötet oder den Veda missbraucht hat. Diese Hölle ist 10000 Yojana gross, hat einen Boden von glühendem Kupfer und wird von oben und unten erhitzt. Hier leidet er neben den Qualen des Feuers Hunger und Durst, und seine Strafzeit dauert ebensoviele Jahrtausende, wie die Anzahl der Haare eines Haustieres.
- 7. In der Hölle Asipatravana wird der gestürzt, der freiwillig, nicht durch die Not gezwungen, den Weg, den der Veda lehrt, verlassen und sich der Häresie ergeben hat. Mit Geisselhieben wird er hier von einer Seite zur andern getrieben, wobei ihm die zweischneidigen schwertförmigen Blätter des Schwertblätterwaldes, nach dem diese Hölle benannt ist, den ganzen Körper zerfleischen.
- 8. Sükaramukha ist für den König oder seinen Diener bestimmt, der auf der Erde einen Unschuldigen (mit dem Tode) bestraft oder einen Brähmanen körperlich gezüchtigt hat. Die Henker Yama's zermalmen ihm die Glieder, und er leidet wie die unschuldig Gequälten.
- 9. In Andhakūpa wird der bestraft, der die Lebensmittel, die für Menschen bestimmt sind, besessen und den Wesen (wilden Tieren und Insekten) Böses getan hat, die allen ohne Unterschied schaden, da sie keine anderen Existenzmittel besitzen. Alle Kreaturen, denen er Böses zugefügt hat, vergelten es ihm hier. Er irrt in der Finsternis umher, von ihnen verfolgt, gequält und jeder Ruhe beraubt.
- 10. Nach Kṛmibhojana kommt jener, der nicht die fünf Opfer gefeiert und überhaupt niemanden etwas mitgegeben hat. Diese Hölle ist 100000 Yojana gross und ist voll von Würmern und Reptilien, denen er zur Nahrung dient.
- 11. In Samdamáa wird derjenige, welcher Brähmanen oder anderen Menschen durch Raub oder Diebstahl Gold, Geschmeide oder andere Güter geraubt hat, von den Dienern Yama's mit glühenden Zangen gepeinigt.

- 12. Taptasürmi ist für jene bestimmt, die unerlaubten Geschlechtsverkehr ausgeübt haben. Mit Peitschenhieben werden sie geschlagen und in die Arme einer glühenden Metallfigur getrieben, die der Person ähnlich sieht, mit der sie den unerlaubten Verkehr unterhalten haben.
- 13. In die Hölle Vajrakantakasālmalī kommt jener, der während seines Lebens mit jeder Art von Wesen Verkehr gehabt hat. Die Höllenknechte zerfleischen seinen Körper, indem sie ihn auf die diamantenen Nadeln des Śālmalī-Baumes, der der Hölle den Namen gegeben hat, aufspiessen.
- 14. In Vaitaranı finden die Könige oder ihre Leute ihre Strafe, die auf Erden die Schranken des Gesetzes gegen die Häresie umgestürzt haben. Vaitaranı ist wie ein grosser Graben, der die Höllen rings umgibt, und ist angefüllt mit ekelhaften Dingen wie Urin, Exkremente, Eiter, Blut und dergl. Die Verdammten werden verschiedentlich von Fischen verschlungen und erleiden im Gedanken an ihre Fehler und die furchtbare Strafe an diesem Orte grosse Pein.
- 15. Püyoda ist für diejenigen Männer, die in ihrem Leben sich mit ausschweifenden Weibern vereinigt, alle Regeln der Moral und Reinheit verachtet und ein Leben wie Tiere geführt haben. Sie fallen in einen Ozean voll von Exkrementen, Urin, Schleim und Speichel und müssen diese ekelhaften Dinge als ihre Nahrung geniessen.
- 16. Nach Pränarodha kommen Brähmanen und andere Menschen, die Hunde und Esel besessen, von der Jagd gelebt und Tiere ausser zu Opferzwecken getötet haben. Sie dienen für die Knechte Yama's als Zielscheibe und werden von ihnen mit Pfeilen durchbohrt.
- 17. In Visasana erhalten die ihre Strafe, die bei heuchlerischen Opfern Tiere getötet haben. Sie werden hier in Stücke gerissen, nachdem sie getötet sind.
- 18. In Läläbhakṣa wird der Brähmane bestraft, der in blinder Leidenschaft seinen Samen von einer Frau seiner Kaste hat trinken lassen. Er wird in einen Fluss von dieser Substanz gestürzt und muss dieselbe trinken.
- 19. Särameyädana ist bestimmt für Räuber, Brandstifter, Giftmischer und Könige oder deren Untergebene, die Dörfer oder Karawanen geplündert haben. Von den Boten Yama's, 720 Hunden mit Zähnen aus Diamant, werden sie zerfleischt.
- 20. Nach Avīci kommen Falschzeugen und Lügner. Sie werden hier kopfüber von dem Gipfel eines 100 Yojana hohen Berges auf einen glatten Steinboden hinabgestürzt. Ihr Körper wird zerschmettert, dennoch werden sie sofort gezwungen, wieder den Berg zu besteigen, um das Gleiche zu erleiden.
- 21. Die Hölle Ayahpana ist für Mitglieder der drei ersten Kasten, die Soma getrunken oder während der Erfüllung einer religiösen Pflicht wissentlich berauschende Flüssigkeiten genossen haben. Die Henker Yama's drücken ihnen die Brust ein und schütten ihnen geschmolzenes Eisen in den Mund.
- 22. In Ksarakardama erhält der seine Strafe, der sich im Leben über andere erhoben und die verachtet hat, die durch das Verdienst der Geburt, der Kaste, der Askese, der Moral usw. über ihm stehen. Er wird kopfüber in Salzflüssigkeit gestürzt und erleidet unendliche Schmerzen.
- 23. Raksoganabhojana ist der Strafort für jene, die hier Menschenopfer dargebracht haben, und für die Weiber, die von den beim Opfer geschlachteten Menschen gegessen haben. Ihre Opfer verwandeln sich in der Hölle in Rāksasa, hauen ihnen mit Beilen die

Glieder ab und trinken ihr Blut, tanzen und singen dabei, wie es die Kanibalen bei derartigen Gelagen tun.

- 24. In Sülaprota werden die bestraft, die Unschuldige durch falsche Vorspiegelung entführt und an einem einsamen Orte oder in einem Dorfe lebend gepfählt oder mit Stricken festgebunden und sich dann an ihrer Qual geweidet haben. In dieser Hölle werden sie gepfählt und durch andere Marter gequält und von Reihern, Kranichen und andern Vögeln mit scharfen Schnäbeln angefressen.
- 25. Nach Dandasüka kommen nach ihrem Tode jene, die durch ihr aufbrausendes Wesen den Schlangen geglichen und andere Wesen dadurch erschreckt haben. Schlangen mit fünf und sieben Mäulern werden sie ergreifen und wie Mäuse verschlingen.
- 26. Avatanirodhana ist für die bestimmt, die auf Erden Lebewesen in finsteren Löchern oder Höhlen eingesperrt haben. Sie werden hier in gleicher Weise eingeschlossen und durch den Rauch eines giftigen Feuers erstickt.
- 27. In Paryavartana erhält der Hausherr seine Strafe, der beim Anblick eines Gastfreundes zornig geworden ist oder ihn mit unzufriedenen Blicken aufgenommen hat. Vögel wie Geier, Raben, Kraniche usw. mit zornigen Blicken werden ihm die Augen ausreissen.
- 28. Sücīmukha ist für den Geizigen und Habsüchtigen, der im Leben nur an seinen Reichtum gedacht und allen misstraut hat und nur ängstlich auf die Erhaltung und Mehrung seiner Schätze bedacht war. In dieser Hölle liest er Schmutz auf, und die Diener Yama's durchweben ihm alle Glieder mit Stricken.

Der Schluss dieses Abschnittes über die Höllen bildet die Versicherung, dass es in der Wohnung Yama's Hunderte und Tausende Höllen gebe, die wegen der Ungerechtigkeit der Menschen alle bewohnt seien.

# Die sechste Gruppe.

Nach der sechsten Gruppe von Texten, Brahmavaivartap. II. 29. 1 ff. und DevIbhāgavatap. IX. 32. 4 ff. besteht die Hölle aus 86 Höhlen (kuṇḍa). Diese sind breit, tief und furchtbar und verursachen den Verdammten Qualen. Ihre Namen sind:

|    | Brahmavaivartap. | Devibhāgavatap.   | Brahmavaivartap. |                   | Devibhāgavatap.   |
|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Vahnikunda       | Vahnikuņḍa        | 11               | Asrkkuņda         | Asrkkuņda         |
| 2  | Taptakuṇḍa       | Taptakuṇḍa        | 12               | Aśrukuṇḍa         | Aśrukunda         |
| 3  | Kṣārakuṇḍa       | Kṣārakuṇḍa        | 13               | Gātramalakuņda 1) | Gātramalakuṇḍa 1) |
| 4  | Vitkunda         | Vitkunda          | 14               | Karņavitkuņda     | Karņaviţkuņḍa     |
| 5  | Mūtrakuņda       | Mūtrakuņḍa        | 15               | Majjākuņḍa        | Majjākuņḍa        |
| 6  | Ślesmakunda      | Ślesmakunda       | 16               | Māṃsakuṇḍa        | Māṃsakuṇḍa        |
| 7  | Garakunda        | Garakunda         | 17               | Nakhakunda        | Nakrakunda        |
| 8  | Dūşikākuņda      | Com.: Dūsikākuņda | 18               | Lomnām kunda      | Lomakunda         |
| 9  | Vasākuņda        | Vasākuņda         | 19               | Keśakunda         | Kesakunda         |
| 10 | Śukrakunda       | Śukrakuņḍa        | 20               | Asthikuṇḍa        | Asthikuṇḍa        |

<sup>1)</sup> Nach dem Text genau: kundam gätramalänäm.

|            | Brahmavaivartap.     | Devībhāgavatap.      |            | Brahmavaivartap.   | Devibhāgavatap. |
|------------|----------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------|
| 21         | Tāmrakuņḍa           | Tāmrakuṇḍa           | 55         | Jvālākuņḍa         | Jvālākuņḍa      |
| 22         | Lauhakuṇḍa           | Lohakuṇḍa            | 56         | Bhasmakuṇḍa        | Bhasmakuṇḍa     |
| 23         | Tīkṣṇakaṇṭakakuṇḍa   | Tīkṣmakaṇṭakakuṇḍa   | 57         | Pūtikuņḍa (Durgan- | Dagdhakuṇḍa     |
| 24         | Vișakuņda            | Viṣakuṇḍa            |            | dhakuṇḍa)          |                 |
| 25         | Gharmakuṇḍa          | Carmakuṇḍa           | 58         | Taptasürma (Tapta- | Taptasūcī       |
| 26         | Taptasurākuņdā       | Taptasurākuņḍa       | ŀ          | śakti)             |                 |
| 27         | Prataptatailakunda   | Prataptatailakuṇḍa   | 59         | Asīpatra           | Asipatra        |
| 28         | Dantakuṇḍa           | Kuntakunda           | <b>6</b> 0 | Kṣuradhāra         | Kṣuradhāra      |
| 29         | Kṛmikuṇḍa            | Kṛmikuṇḍa            | 61         | Sūcīmukha          | Sūcīmukha       |
| 30         | Pūyakuņda            | Pūyakuņḍa            | 62         | Godhāmukha         | Gokāmukha       |
| 31         | Sarpakuṇḍa           | Sarpakunda           | 63         | Nakramukha         | Nakramukha      |
| <b>32</b>  | Maśakuṇḍa            | Maśakuṇḍa            | 64         | Gajadaméa          | Gajadaṃśa       |
| 33         | Damsakunda           | Daméakunda           | 65         | Gomukha            | Gomukha         |
| 34         | Garalakuṇḍa          | Garalakuṇḍa          | 66         | Kumbhīpāka         | Kumbhīpāka      |
| 35         | Vajradamstrakunda 1) | Vajradamstrakunda 1) | 67         | Kālasūtra          | Kālasūtra       |
| 36         | Vršcikakunda 2)      | Vršcikakunda 2)      | 68         | Avațoda            | Matsyoda        |
| 37         | Śarakuṇḍa            | Śarakuṇḍa            | 69         | Aruntuda           | Kṛmikantuka     |
| <b>3</b> 8 | Śūlakuņḍa            | Śūlakuṇḍa            | 70         | Pāṃśubhoja         | Pāṃsubhojya     |
| <b>39</b>  | Khadgakunda          | Khadgakunda          | 71         | Pāśavesta          | Pāśavesta       |
| <b>4</b> 0 | Golakuṇḍa            | Golakuṇḍa            | 72         | Śūlaprota          | Śūlaprota       |
| 41         | Nakrakuṇḍa           | Nakrakuṇḍa           | 73         | Prakampana         | Prakampana      |
| <b>4</b> 2 | Kākakuņḍa            | Kākakuņda            | 74         | Ulkāmukha          | Ulkāmukha       |
| <b>43</b>  | Śucāspada            | Śucāspada            | 75         | Andhakūpa          | Andhakūpa       |
| 44         | Samcālakuņda         | Manthānakuṇḍa        | 76         | Vedhana            | Vedhana         |
| <b>4</b> 5 | Vājakuņda (kuņda)    | Bījakuņḍa            | 77         | Daṇḍatāḍana        | Tāḍana          |
| 46         | Bandhakunda (Vaja-   | Vajrakuņda           | 78         | Jālabandha         | Jālarandhra     |
| 47         | Taptapāṣāṇakuṇḍa     | Taptapāṣāṇakuṇḍa     | 79         | Dehacūrņa          | Dehacūrņa       |
| 48         | Tīkṣṇapāṣāṇakuṇḍa    | Tīkṣṇapāṣāṇakuṇḍa    | 80         | Dalana             | Dalana          |
|            | Lālākuņḍa (kuṇḍa)    | Lālākuņḍa            | 81         | Śosaņa(mkara)      | Śosana          |
| <b>5</b> 0 | Asikunda (Taptama-   | Masīkuņḍa            | 82         |                    | Śūrpa           |
| 51         | • • • • •            | Cūrņakuņḍa           | 83         | Jvālāmukha         | Jvālamukha      |
| <b>52</b>  | Cakrakuņḍa           | Cakrakuṇḍa           | 84         | Jihma              |                 |
| <b>53</b>  | Vajrakuņḍa           | Vakrakuņḍa           | 85         | Dhümāndha          | Dhūmāndha       |
| <b>54</b>  | Kürmakunda           | Kūrmakuņda           | 86         | Nāgavestana        | Nāgavestana     |

Jede Höhle (kunda) ist nach Adhy. IX. 37. 1 rund, tief und wird durch Steinkohlen <sup>8</sup>) Schilderung erhitzt. Die Höllen werden stets bewacht von den Scharen der Diener Yama's. Diese haben der Höllen.

<sup>1)</sup> kundam vajradamstrānām genau nach dem Text.

<sup>2)</sup> Ebenso kuṇḍaṃ vṛścikānāṃ nach dem Text.

<sup>3)</sup> Im Text steht pāṣāṇabhedaih. Dieses wird in dem Kommentar des Devibhāgavatap. er-klārt durch: vilakṣaṇapāṣāṇarūpāṅgāraiḥ.

Stöcke, Spiesse, Schlingen, Speere und Keulen in den Händen, sind von Übermut trunken, furchtbar und mitleidslos. In den beiden Texten werden ihnen ferner noch eine Reihe von phantastischen Eigenschaften beigelegt.

Der Aufzählung der Höllen folgt eine eingehende Schilderung der einzelnen Höhlen und der Vergehen, die den Aufenthalt in jeder derselben zur Folge haben, sowie der verschiedensten Verkörperungen, die die Verdammten nach abgebüsster Höllenstrafe noch zu durchlaufen haben. Diese Schilderung ist zu umfangreich, um hier im Inhalt angegeben zu werden. Es darf deshalb wohl nur auf die Texte hier verwiesen werden, zumal dieselben sehr späte Spekulationen sind und für die Entstehung und Entwicklung der Höllenidee nur sekundäre Bedeutung haben.

Die siebte Gruppe. Einzelne Texte (in alphabetischer Reihenfolge).

### a) Agnipuraņa.

Die Höllenschilderung nach Agnipuräna 203. 1 ff.

Agnip. 203. 1 ff. findet sich folgende Höllenschilderung. Sofort nach dem Tode, der durch Wasser, Feuer, Gift, Schwert, Hunger, Krankheit, Absturz oder eine andere Ursache eintreten kann, erhält der Mensch einen neuen Körper, bestimmt die Folgen der guten oder bösen Handlungen des vergangenen Lebens zu übernehmen. Während der Gute wegen seiner Verdienste in den Himmel kommt, wird der Bösewicht von den Dienern Yama's in die Hölle gestürzt.

Wer eine Kuh getötet hat, wird 100000 Jahre in Mahāvīci gepeinigt, ein Brahmanenmörder und ein Landräuber in der sehr heissen Hölle Tamrakumbha bis zu einem grossen Weltende. Der Mörder von Frauen, Kindern und Greisen wird in Raurava gequält, solange vierzehn Indra regieren. Wer Häuser, Länder usw. brandschatzt, wird in Maharaurava ein Kalpa lang gebrannt. Der Dieb soll nach Tämisraka fallen, wo er von den Knechten Yama's viele Kalpa hindurch mit Spiessen usw. zerrissen wird; in Mahātāmisraka wird er von Schlangen, Wassertieren usw. gepeinigt. Solange die Erde steht, werden Muttermörder usw. im Schwertblätterwalde (Asipatravana) und in der Hölle Karambhavalukah bestraft, viele Kalpa bindurch. Wer hier auf Erden einen Menschen verbrannt hat, der wird dort von glühendem Sande usw. (vālukādibhih) wieder gebrannt. In Kākola geniesst einer Würmer und Kot, der auf Erden allein leckere Speise genossen hat, in Kuttala einer Blut und Urin, der hier die Vollziehung der fünf Opfer aufgab, in Sudurgandha einer Blut, der hier verbotene Speise zu sich nahm. In Tailapāka wird der wie Sesamkörner ausgepresst, wer hier andere gequält hat, desgleichen wird der dort gebraten, der seine Schutzbefohlenen getötet hat. In Nirucchväsa wird der gepeinigt, der Geschenke vernichtete oder an einem Feste Flüssigkeiten (rasa) verkaufte, in Vajrakatāha und Mahāpāta der Unwahre, in Mahājvāla der Bösgesinnte und in Krakaca jene, die unerlaubten Verkehr gepflogen haben. Wer die Kasten vermengt, kommt nach Gudapaka und wer es auf die Schwächen anderer absieht. Wer Lebewesen getötet hat, kommt nach Ksarahrada; wer Land geraubt, nach Ksuradhara; wer Kübe und Gold geraubt nach Ambarīsa; wer Bäume vernichtet hat, nach Vajrasastraka; wer Honig geraubt hat, kommt nach Parītāpa; wer das Vermögen anderer weggenommen hat, nach Kālasūtra. Wer ständig Fleisch isst, kommt nach Kaśmala; wer keine Mehlklöse darbringt, nach Ugragandha; wer von Bestechung lebt, nach Durdhara und ebenso diejenigen, die sich an der Festnahme von Gefangenen ergötzen; nach Manjusa, Loha und

Apratistha, wer die Tradition tadelt; nach Pütivaktra wer falsches Zeugnis gibt und nach Pariluntha, wer Geld raubt. Nach Karala kommt jener, der Kinder, Weiber und Greise tötet und den Brahmanen Leid zufügt; nach Vilepa der Brahmane, der Schnaps trinkt und nach Mahapreta, wer andere verletzt. Der Mann, der Ehebruch verübt, kommt auf einen glübenden eisernen Felsen (jvalantī āyasī silā) und das unzüchtige Weib, das zu mehreren Männern geht, muss den Salmali-Baum umarmen 1). Denen, die fremde Weiber anschauten, werden die Augen zerschnitten. Die zu Müttern, Töchtern usw. in unsittlicher Absicht gehen, werden auf einen Haufen glühender Kohlen geworfen. Diebe werden mit Messern zerschnitten, und der Fleischesser muss sein eigenes Fleisch geniessen.

### b) Amarakośa.

Im Amarakośa I. 9.1 f. werden die sieben Höllen 1. Tapana, 2. Avīci, 3. Mahāraurava, Die Aufzählung der 4. Raurava, 5. Samghāta, 6. Kālasūtra, 7. Vaitaranī aufgezählt, natürlich ohne nähere Erläuterung. Höllen nach dem Amarakośa.

### c) Brahmapurāņa.

16. Agnijvāla

8. Śālmala

| Nach Brahmap. 214. 14 ff. | gibt es 22 Höllen. Die | Namen derselben sind folgende: | Die Namen   |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1. Naraka                 | 9. Vimohana            | 17. Mahāghora (Var.:           | der Höllen. |
| 2. Raurava                | 10. Kīṭāda             | Mahāraudra)                    |             |
| 3. Raudra                 | 11. Krmibhaksa         | 18. Samdamáa                   |             |
| 4. Śūkara                 | 12. Läläbhaksa         | 19. Śunabhojana                |             |
| 5. Tāla                   | 13. Bhrama             | 20. Vaitaranī                  |             |
| 6. Kumbhīpāka             | 14. Nadyah puyavahah   | 21. Asipatravana               |             |
| 7. Mahāghora              | 15. Rudhirāmbhas       | 22. ?                          |             |

An diese Aufzählung schliesst sich ein längerer Traktat, deren kurzer Inhalt folgender ist. Die Wanderung der Alle lebenden Wesen ohne Ausnahme müssen den Weg zu Yama's Reich antreten, Verstorbenen zur Network des Yama und mögen sie nun aus dem Mutterleibe geboren oder auf irgend eine andere Weise ins Dasein Schilderung dergetreten sein. Sie müssen alles hier auf Erden verlassen, wenn sie seinem Befehle folgen müssen. Hat der Mensch die ihm bestimmte Lebensspanne vollendet, so tritt auf irgend eine Weise, natürlich oder gewaltsam der Tod ein, ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter, Tageszeit, Zustand oder Lebenslage. Die Seele verlässt den alten Körper und zieht in einen neuen sogenannten Vergeltungsleib ein, der aus dem Karman der Handlungen ihres vergangenen Daseins entstanden und zur Übernahme der Folgen der Vergeltung für diese bestimmt ist. Der Gute hat einen angenehmen Tod, aber der Böse hat ein furchtbares Ende. Ist die Seele unter Schmerzen aus dem Körper ausgewandert, so kommen die Boten Yama's, in deren Beschreibung von ihrem furchtbaren Aussehen der Text sich nicht genug tun kann, und schleppen ihn mit Gewalt und Schlägen auf einem ungangbaren und grausigen Wege zu der Stadt des Yama. Diese besteht aus Eisen, ist 100 000 Yojana breit, viereckig und hat goldene 10000 Yojana hohe Mauern.

Das östliche Tor, mit Flaggen geschmückt, mit allen möglichen Edelsteinarten verziert und mit dem Gesang und Tanz von Gandharva und Apsaras erfüllt, dient nur Göttern,

selben

<sup>1)</sup> In Śloka 21 ist mir der Ausdruck "asphotajihvoddharanam" nicht ganz verständlich.

Rsi, Yogin, Gandharva, Siddha, Yaksa, Vidyādhara und Visarpin (?) zum Eintritt. Das nördliche Tor, mit Schellen, Wedeln und Sonnenschirmen versehen, mit mannigfachen Juwelen geschmückt, von den Tönen der Leier und Flöte 1), Liedern und Gebeten wiederhallend und mit Asketenscharen angefüllt, die den Rg-, Yajur- und Sāma-Veda rezitieren, ist bestimmt für iene Gerechten, die das Gelübde der Wahrheit hielten, im Sommer Wasser und im Winter Feuer spendeten, Erschlaffte massierten, freundliche Reden führten, Freigebigkeit übten, Helden waren, Vater und Mutter achteten, den Brähmanen gehorchten und ihre Gäste ehrten. Das westliche Tor ist mit Juwelen verziert, hat eine Treppe aus bunten Edelsteinen, ist mit Spiessen versehen, ertönt von dem Schalle der Pauken, Muschelhörner und Trommeln und den frohen Gebeten (mangala) der Scharen der Vollendeten. Durch dieses Tor treten nur jene ein, die die Liebe zu Siva besitzen, an allen heiligen Plätzen gebadet und die fünf Feuer verehrt haben, die Männer, die auf der Wanderung oder auf dem Berge Kälanjara gestorben, im Feuer umgekommen sind, den Hungertod durch Fasten gefunden haben, und jene, die für ihre Herren, ihre Freunde oder die Menschen im Schlachtgetummel gefallen sind. Das südliche Tor ist schrecklich und erregt Angst bei allen Wesen. Es erschallt von Wehgeschrei, ist in Finsternis gehüllt, mit scharfen Spitzen und Dornen versehen. Hier sind Skorpione, Schlangen, Insekten mit diamantenen Stacheln (vajrakīta), reissende Tiere wie Wölfe, Tieger, Bären, Löwen und Schakale, Hunde, Katzen und Geier mit feuerigem Atem. Es dient allen Bösewichtern zum Eintritt, die Todsünden begangen, die z. B. Brähmanen, Kühe, Kinder, Greise, Kranke, Schutzbefohlene, arglos Vertrauende, Weiber, Freunde und Wehrlose getötet, unerlaubten Geschlechtsverkehr geübt und fremdes Gut geraubt, Pfänder unterschlagen, sich als Giftmischer oder Brandstifter betätigt, fremdes Land, Haus, Bett, Kleidung und Schmuck gestohlen haben, grausam gegen die Schwächen anderer gewesen sind und die Unwahrheit gesagt, grosses Leid über Dörfer. Städte und Länder gebracht, Falschzeugen gestellt und Mädchenhandel betrieben, unerlaubte Speisen genossen, mit Tochter oder Schwiegertochter in unerlaubtem Geschlechtsverkehr gelebt und Injurien gegen ihre Eltern ausgesprochen haben.

Das Totengericht.

Durch dieses Tor müssen die Verdammten die Stadt des Yama betreten. Der Text schildert in recht weitschweifender Weise die unsäglichen Qualen, die die Verdammten durch die Schrecken und Hindernisse des Weges, Hunger und Durst und die Grausamkeit der Höllen-Diener, die sie vorwärts zerren und in einem fort mit allen möglichen Waffen und Marterwerkzeugen bearbeiten, zu erdulden haben. Nachdem sie alsdann in die Stadt des Yama gekommen sind, werden sie vor diesen geführt, der ein furchtbares und Schrecken erregendes Aussehen hat, um von ihm abgeurteilt zu werden. Citragupta, der die menschlichen Taten im Reiche Yama's aufzeichnet, hält den Verdammten die Sünden ihres vergangenen Lebens vor, und dann fällt Yama das Urteil, dass sie in den Flammen des Höllenfeuers von ihren Sünden gereinigt werden sollen. Hierauf werfen die Diener Yama's die Verdammten in die Höllen, die man nach Tausenden und Millionen zählt. Name, Grösse und Beschreibung einer Anzahl von Höllen ist folgende:

Beschreibung der Höllen und ihrer Qualen. Die Hölle Mahavici ist 10 000 Yojana breit, ist mit Blut überschwemmt und mit diamantenen Dornen versehen. 100 000 Jahre lang wird von diesen der Mörder von Kühen zerrissen. Kumbhipāka ist 100 000 Yojana gross und enthält einen glühenden von (glühendem) Sand und Kohlen umgebenen Kupferkessel, in dem Brähmanenmörder, Landräuber und

<sup>1)</sup> renu im Text fälschlich für venu.

Pfandhinterzieher bis zum Weltuntergange geschmort werden. Raurava ist 60 000 Yojana lang und breit und ist mit glühenden Pfeilen bedeckt. Falschzeugen werden hier wie Zuckerrohr gepresst. Die Hölle Manjusa ist aus glühendem Eisen; in dieselbe werden die geworfen, die Gefangene ergriffen haben. Die Hölle Apratistha ist mit Eiter, Kot und Urin angefüllt, kopfüber stürzt in sie hinein, wer einen Brahmanen gequält hat. Vilepaka enthält glühenden Lack; hier brennen die Brähmanen, die berauschende Getränke genossen haben. In der Hölle Mahaprabha ist ein grosser glühender Pfahl, mit dem alle Gattenmörder durchbohrt werden. Furchtbar ist die Hölle Jayanti und der eiserne Felsen (avasi sila); auf diesen muss der Böse hinaufsteigen, der fremde Weiber besucht hat. In der Hölle Sälmala steht der Salmali-Baum mit starken glühenden Dornen; diesen muss das Weib, das zu vielen Männern gegangen ist, umarmen. Die die Unwahrheit reden, um andern die Ehre abzuschneiden, denen wird von den Dienern Yama's die Zunge abgeschnitten. Die mit Leidenschaft und lüsternen Blicken ein fremdes Weib angesehen haben, denen werden die Augen mit Pfeilen durchstochen, ferner denjenigen, die mit Mutter, Schwester, Tochter oder Schwiegertochter in unsittlicher Weise verkehrt haben. Ein Flammenmeer ist die Hölle Maharaurava. 14 000 Yojana gross. Wer Stadt, Land, Haus oder Dorf gebranntschatzt, brennt hier während eines ganzen Kalpa, und die Mörder an Weibern, Kindern und Greisen werden gequält, so lange 14 Indra regieren. Tāmisra ist 100 000 Yojana breit und furchtbar durch die ständig niederfallenden Schwerter, Speere und Hämmer. Hier werden Diebe hineingeworfen und von den Dienern Yama's mit Spiessen, Speeren, Keulen und Schwertern bis zu 300 Kalpa hindurch gepeinigt. Doppelt so gross wie Tämisra ist Mahātāmisra, voll von Blutegeln und Schlangen und lichtlos; wer Mutter, Vater, Freund oder Vertrauten getötet hat, wird hier zerfleischt, so lange die Erde steht. Asipatravana ist eine sehr böse Hölle, 10000 Yojana breit und voll flammender Schwerter, durch deren Herabfallen der Freundesmörder zerschnitten wird bis zum Weltuntergange. Die Hölle Karambhavaluka ist 10000 Yojana gross, gleicht einem Brunnen und ist mit glühendem Sand, Kohlen und Dornen angefüllt; 300 000 000 Jahre wird hier gebrannt und zerspalten, wer mit falschen Mitteln einen Menschen verbrannt hat. Kakola ist von Würmern und Jauche überschwemmt; in diese Hölle wird der geworfen, der für sich allein leckere Speise isst. Die Hölle Kudmala ist voll von Koth, Urin und Blut und für die bestimmt, die die fünf Opfer nicht dargebracht haben. Sudurgandha ist ganz furchtbar, voll von Fleisch und Blut und ist für die Bösen, die sich an Speisen ergötzt haben, die sie nicht geniessen durften. Die Hölle Mahavata ist voll von Würmern und Insekten. voll von Leichnamen; hier stürzt kopfüber der Mädchenverkäufer hinein. Tilapāka ist eine furchtbare Hölle; wie Sesam werden hier gepresst, die sich an den Schmerzen anderer erfreut haben. Die Hölle Tailapaka ist mit glühendem Öl überschwemmt; in ihr wird gepeinigt, wer Freund oder Schutzbefohlenen getötet hat. Vajrakapata hat Ketten aus Diamant, mit denen erbarmungslos die gequält werden, die Milch verkauft haben. Nirucchvasa ist in tiefe Finsternis gehüllt und ohne Luftzug; hier wird der hineingeschleudert, der Geschenke an Brahmanen verhindert. Angaropacaya leuchtet auf von glühenden Kohlen; hier wird der gebrannt, der einem Brähmanen eine Gabe versprochen, ihm dieselbe aber nicht gegeben hat. Mahāpāyi ist 100 000 Yojana breit; hier werden jene kopfüber hineingestürzt, die stets die Unwahrheit gesagt haben. Mahājvāla leuchtet von Flammen; wer an Böses denkt. wird hier sehr lange gebrannt. In der Hölle Krakaca werden die Männer, die verbotenen Geschlechtsverkehr geübt haben, mit diamantharten Sägen bearbeitet. Die Hölle Gudapaka

ist bedeckt mit Teichen glühender Kugeln; in diese wird der hineingestossen, der die Kasten vermischt hat. Die Hölle Ksuradhara hat scharfe Messer, die bis zum Ende eines Kalpa die zerschneiden, die Brähmanen-Land geraubt haben. Ambarīsa glüht durch das Weltuntergangsfeuer, 100 Koti von Weltperioden wird hier ein Goldräuber gebrannt. Vajrakuthära ist voll von Äxten aus Diamant; hier werden die gespalten, die Bäume fällen. Die Hölle Paritapa glüht durch das Weltuntergangsfeuer; der Giftmischer und Honigräuber wird hier gebraten. Kalasütra ist aus einer diamantenen Schnur verfertigt; die das Getreide anderer geplündert haben, werden hier beim Umhergehen zerrissen. Kasmala ist bedeckt mit Schleim und Rotz; der Schnaps und Fleischliebhaber wird ein Kalpa hier hineingestürzt. Ugragandha enthält Speichel, Harn und Kot; sie ist bestimmt für die, die den Manen nicht die vorgeschriebenen Mehlklöse dargebracht haben. Durdhara ist voll von Blutegeln und Skorpionen: 10 000 Jahre muss der hierin stehen, der von Bestechung gelebt hat. Die Hölle Vajramahāpīdā ist aus Diamant; Diebe werden hier gepeinigt und gebrannt. Je nach Art ihres Diebstahls ist ihre Strafe hier eine verschiedene. Mag einer im Leben in Gedanken, Worten oder Werken sündigen, in der Welt des Yama mit ihren Tausenden und Millionen Höllen erlangt er seine Strafe.

#### d) Garudapurāna.

Garudap. 105 4 ff. werden folgende 12 Höllen aufgezählt: 1. Mahāraurava, 2. Raurava, Aufzählung der Höllen 3. Tāmiśra, 4. Lohaśanku, 5. Pūtigandhasamākula, 6. Hamsābha, 7. Lohitoda, 8. Samjīvananadīpatha, 9. Mahānilayakākola, 10. Andhatāmiśravāpana, 11. Avīcī, 12. Kumbhapāka.

Aufzählung der Sünden, die den Höllen nach sich folgende: ziehen.

Der Brähmanenmörder, der Schnapstrinker, der Dieb, der Ehemann, der das Ehebett Sunden, die den des Lehrers betritt, diese Bösewichter kommen in die Höllen. Die vier Kardinalsunden sind

Verachtung der Lehrer, Verachtung der Veda sind dem Brahmanenmord gleich.

Genuss verbotener Speise, falscher Handel und Wandel, das Küssen eines unreinen Mädchens sind dem Schnapstrinken gleich.

Das Rauben von Pferden usw. ist dem Diebstahl von Geld gleich.

Der geschlechtliche Verkehr mit den Weibern und Töchtern von Freunden, ferner mit Blutsverwandten, in einer niederen Kaste geborenen oder dem gleichen Geschlecht entstammenden Weibern ist dem Ehebruch mit dem Weibe des Lehrers gleich, desgleichen der Verkehr mit der Schwester von Vater und Mutter, der Gattin des Onkels mütterlicherseits und der Schwester, der Mitgemahlin der Mutter, der Schwester, der Tochter des Lehrers, der Gattin desselben und der eigenen Tochter.

Die Nebensünden (upapapa) sind die Tötung eines Menschen nach Abschneidung des Gliedes und die eines verliebten Weibes, die Tötung von Kühen, Bestehlung der Brahmanen, Schuldenmachen, Nichtanlegen des Feners, Verkauf von Waren, das Heiraten eines jüngeren Bruders vor dem ältern, das Lernen oder Annehmen von einem Diener, das Unterrichten der Diener, Ehebruch, Verheiratetsein eines jüngeren Bruders bei dem Ledigsein des älteren, Wucher, Verkauf von Salz, Mord von guten Śūdra, Vaiśya und Ksatriya, die Lebensfristung durch ein verachtetes Gewerbe, allem Entsagen (? nyāsitva), Nichthalten eines Gelübdes, das Spiessen (? sūlvam), der Verkauf einer Kuh, das Imstichlassen von Eltern und Freunden, der Verkauf von Teichen und Lusthainen, eines Mädchens und von Schmucksachen, das Onfern für einen, der vor dem älteren Bruder heiratet, das Verschenken eines (schon versprochenen?)

Mahābhārata.

Mädchens, Hinterlist, Verletzung eines Geltibdes, Beginn einer Tätigkeit zum eigenen Vorteil, der Besuch bei einem schnapstrinkenden Weibe, das Verlassen des (Veda-)Studiums, des Feuers, des Sohnes und der Verwandten, das Folgen einer schlechten Lehre und der Verkauf seines Weibes. Dieser Aufzählung folgt die Angabe der Busse für jede Sünde.

#### e) Mahābhārata.

Syargarohanap. 40 ff. wird der Besuch des Yudhisthira in der Hölle erzählt. Begleitet Die Höllenschildevon dem Götterboten, gelangt er auf einem furchtbaren Wege, angefüllt mit allen erdenklichen Schrecknissen, bedeckt mit ekelhaften Dingen und bedroht von Ungeheuern zu der furchtbaren, übelriechenden Hölle Kunapa, dem schwer zu passierenden mit heissem Wasser angefüllten Flusse (d. i. wohl Vaitaranī), dem mit scharfen Messern bedeckten Schwertblätterwalde (Asipatravana), der glübenden Karambhavālukā1), den eisernen Felsen (āyasīh śilāh), zum Kupferkessel (lohakumbha) mit Öl und zum Kūtasālmalika-Baum, mit seinen snitzen Dornen.

### f) Mārkandeyapurāna.

Märkandevap. 10. 75 ff. und fortgesetzt 12. 1 ff. finden wir folgende Höllenschilderung. Die Höllenschilde-Nach dem Tode wird der Mensch von den Dienern Yama's fortgeführt und während rung nach dem Markandeyapuran. der ersten zwölf Tage sieht er noch sein Haus und geniesst das Wasser, die Mehlklöse usw., 10, 75-95 und 12. 1ff die ihm auf der Erde gespendet werden. Nach den zwölf Tagen erblickt er die Stadt des Yama, die aus Eisen besteht und ein furchtbares Aussehen hat. Ist sie erreicht, so erfährt er von Yama, der schrecklich anzusehen ist und eine grausige Umgebung hat, zu der Mrtvu. Kala, Antaka usw. gehört, sein Schicksal nach der guten oder bösen Seite hin. Nach dieser Einleitung erfolgt die Schilderung der sieben Höllen Raurava, Maharaurava, Tamas, Nikrntana, Apratistha, Asipatravana und Taptakumbha.

- 1. Raurava hat eine Ausdehnung von 2000 Yojana und ist für den Meineidigen und Lügner bestimmt. Hier ist ein knietiefes Loch, das mit glühenden Kohlen angefüllt und so dem übrigen Erdboden gleichgemacht ist. Die Diener Yama's stossen den Sünder in die Mitte dieser glühenden Fläche. Tag und Nacht läuft er über dieselbe, von dem heftigen Feuer verbrannt, und bei Schritt und Tritt wird sein Fuss zerrissen und zerfetzt. Er hat keine Ruhe bei Tag und Nacht und wird, nachdem er eine Strecke von 1000 Yojana zurückgelegt hat, von dieser Pein erlöst, um dann zur Abbüssung seiner Sünden in eine neue Hölle einzutreten.
- 2. Mahāraurava hat eine Ausdehnung von sieben mal fünftausend (?) 2) Yojana und einen Boden aus Kupfer, der glübend ist und wie der aufgehende Mond leuchtet. An Händen und Füssen gefesselt wird der Sünder von den Dienern Yama's auf denselben gelegt und rollt über seine Mitte. Von Raben, Kranichen, Wölfen, Eulen, Skorpionen und Schnaken wird er rasch zerrissen und brennend, zitternd und unaufhörlich verwirrt ruft er nach Vater. Mutter, Bruder und Freund. Nachdem er Myriaden mal Myriaden von Jahren ohne Pause diese Qualen erduldet hat, wird er von ihr erlöst.
  - 3. Tamas ist von Natur aus sehr kalt und hat eine grausige Finsternis. In dieser

<sup>1)</sup> So in der Calcutta-Ausgabe 1839, in der kommentierten Bombay-Ausgabe (1863) Karambhavālukāh erklärt durch švetasūksmavālukā bhrāstravālukā.

<sup>2)</sup> yojananam sahasrani sapta panca samantatah.

irren die Menschen umher, und wenn sie sich begegnen, umarmen sie einander und halten sich innig umschlungen. Ihre Zähne zerschlagen sich unter dem Einfluss der Kälte, und Hunger, Durst und andere Leiden herrschen hier vor. Der eisige Wind, der Schneeflocken mit sich führt, zerreisst ihre Knochen, und das aus diesen herauströpfelnde Mark und Blut essen diese vom Hunger gequälten Unglücklichen. Sie irren umher und lecken sich bei ihren Begegnungen ab.

- 4. Nikrntana ist eine andere ausgezeichnete Hölle. Hier laufen Töpferscheiben beständig rund. Diese müssen die Menschen besteigen, die vermittelst eines schwarzen Fadens (Kālasūtra), den die Diener Yama's an ihren Fingern tragen, in zwei Teile gespalten werden. Indessen entschwindet ihnen das Leben. In hundert Stücke werden sie zerschnitten, und diese vereinigen sich wieder zu einem Ganzen. In dieser Weise werden die Stinder tausende von Jahren hindurch zerschnitten.
- 5. In Apratistha sind Räder und Schöpfräder die Ursache von Leiden für die Schuldigen. Einige, die man auf die Räder hat hinaufsteigen lassen, irren während Tausenden von Jahren ohne Unterbrechung umher. Ein anderer ist an das Schöpfrad gebunden wie der Eimer im Wasser. Sie irren umher, in einem fort Blut ausspuckend und Tränen vergiessend.
- 6. Asipatravana hat einen Boden, der in einer Ausdehnung von tausend Yojana mit flammendem Feuer bedeckt ist. Unter den glithendheissen Sonnenstrahlen fallen die Menschen zu Boden. In der Mitte erblicken sie einen lieblichen Wald mit entzückenden Blättern, aber diese Blätter sind Schwertklingen. Hier bellen Myriaden von Hunden, kraftvoll, mit grossen Mäulern, grossen Zähnen, schrecklich wie Tieger. Diesen Wald mit seinem kühlen Schatten vor sich bemerkend, laufen die Verdammten von heftigen Leiden gequält auf ihn zu. Haben sie ihn aber erreicht, so beginnt ein Wind zu wehen, der die Schwertblätter schüttelt und die Schwerter auf sie herabregnen lässt. Dann stürzen sie zu Boden in ein flammendes Feuer, das den ganzen Boden erfüllt, und die schrecklichen Hunde beeilen sich, von ihren Körpern die verschiedenen Glieder abzureissen.
- 7. Taptakumbha ist noch schrecklicher. Hier sind glühende Gefässe, die von allen Seiten mit Feuer umgeben sind und siedendes Öl mit Eisenstaub enthalten. In dieselben werden die Schuldigen kopfunten hineingeworfen. Hier kochen sie, befleckt mit der Markflüssigkeit, die aus ihren zerbrochenen Gliedern hervortropft. Ihre Schädel, ihre Augen und ihre Knochen werden von furchtbaren Geiern zerbrochen, die sie erheben und dann in diese Gefässe niederfallen lassen, wo sich unter dem Einfluss des Öls ihre Glieder wieder vereinigen. Dann werden die Unglücklichen in dem Öl von den Dienern Yama's durch Umrühren in Bewegung versetzt.

Aufzählung der kandeyapurana 14. 87-89

Eine zweite kurze Höllenaufzählung findet sich Märkandeyap. 14. 87-88 1). Hier werden Höllen nach Mär-folgende sieben Höllen genannt: 1. Taptakumbha, 2. Pesana, 3. Karambhabālukā, 4. Yantrāvapīdana, 5. Asipatravana, 6. Karapatreņa pāţanam, 7. Kālasūtra. Ein erläuternder Text ist dieser Aufzählung nicht beigegeben.

### g) Padmapurāņa.

Die Höllenschilderung nach dem Padmapurāņa.

In der Höllenschilderung des Padmap. Uttarakhanda Adhy. 114. 1 ff. werden die folgenden sieben Höllen erwähnt: 1. Taptavāluka, 2. Andhatāmisra, 3. Krakaca, 4. Argala, 5. Kūtasalmali, 6. Raktapūya, 7, Kumbhipāka. Alle Höllen sind furchtbar, und jede hat wieder sechs Abteilungen; im ganzen sind es also 42 Höllenabteilungen. Die Arten der

<sup>1)</sup> s. auch L. Feer: L'enfer Indien, in: Journal Asiatique. 9. Sér. (1893) T. 1. S. 121.

Strafen in den einzelnen Höllen und die Sünden, die in ihnen bestraft werden, sind kurz folgende:

- 1. Die Hölle Taptavaluka ist für jene, die Gäste, die von Hunger gequält ihr Haus betreten haben, nicht würdig aufnehmen, ferner für diejenigen, die den geistlichen Lehrer, das Feuer. Brähmanen, Götter oder geweihte Personen mit Füssen gestossen haben. Die Sünder werden von Feuer verbrannt.
- 2. In Andhatāmisra wird der Körper jener Sünder, die andere verletzt haben, von Wirmern mit Mäulern, so spitz wie Nadeln, durchbohrt.
- 3. In Krakaca werden die Bösen, die andere Menschen von Gattin und Kindern usw. oder andern geliebten Wesen getrennt haben, mit Sägen gespalten. Ihre Körper werden durch die Blätter des Schwertblätterwaldes (asipatravana) zerrissen.
- 4. In Argala werden die Sünder, die gute Menschen und Brahmanen usw. eingeschlossen haben, mit Stricken gebunden und mit Hämmern usw. geschlagen. An Hals und Händen usw. werden sie von den Dienern Yama's gequält.
- 5. In der Hölle Kütasalmali werden Ehebrecher, Diebe und Betrüger an glübenden Salmali-Bäumen gequält.
- 6. In Raktapuya werden die Menschen, die unerlaubte Speisen gegessen oder Schimpf und Verleumdung geübt haben, kopfunten verkocht (vipacyamānāh).
- 7. In Kumbhīpāka werden die grossen Sünder in Öl usw. gesottten. Die Höllenknechte guälen sie viele Tausende von Jahren durch Aus- und Eintauchen.

Diese 42 Abteilungen werden wieder in je 2, zusammen also 84 Teile geteilt, je nachdem die Sünden freiwillig (kāmāt) oder unfreiwillig (akāmāt) begangen worden sind. Die Sünde heisst im ersteren Falle "nass" (ärdra), im letzteren "trocken" (śuska).

### h) Patanjali: Yogasūtra.

Im Kommentar des Vyāsa zu Patañjali's Yogasūtra¹) werden ohne nähere Erläuterung Aufzählung der die sieben Höllen 1. Andhatāmisra, 2. Kālasūtra, 3. Mahāraurava, 4. Raurava, 5. Ambarīsa, Kommentar des 6. Mahākāla, 7. Avīci aufgezāhlt. Nach den Superkommentaren des Vācaspati und Nāgeśa vyšsa zu Patanjasind diese Haupthöllen von sehr vielen Nebenhöllen (upanaraka) umgeben.

li's Yogasütra.

#### i) Vāmanapurāna.

Im Vāmanap. 11. 50 ff. werden 21 Höllen aufgezählt. Sie heissen:

1. Raurava 8. Asipatravana 15. Karambhasikatā 9. Taptakumbha 2. Mahāraurava 16. Kṣāranadī 10. Kūtaśālmali 17. Krmibhojanā 3. Tāmisra 11. Karapatra 18. Vaitaranī nadī 4. Andhatāmisra 12. Śvānabhojana 19. Śonitapūyabhojana 5. Kālasūtra 6. Apratistha 13. Samdamśa 20. Ksurāgradhāra 7. Ghatīyantra 14. Lohapinda 21. Samsosana

Diese 21 Höllen sollen auf dem Puskara-Kontinent liegen<sup>2</sup>). Raurava hat einen Durchmesser von 2000 Yojana. Der Boden ist von glübendem Kupfer. Mahāraurava ist

Aufzählung und Schilderung der Höllen nach dem Vāmanapurāna.

<sup>1)</sup> S. 149. Wörtlich in dem Kommentar des Nagesa zu Patañjali S. 167.

<sup>2)</sup> Siehe S. 121.

doppelt so gross wie Raurava. Asipatravana ist 72000 Yojana gross. Von den übrigen Höllen werden keine Grössenangaben gemacht.

In diese Höllen kommen jene, die Göttern und Brähmanen Schimpf antun, den Inhalt der Puräna und Itihäsa nicht ehren, ihre geistlichen Lehrer beschimpfen, Opfer verhindern oder einen Wohltäter am Geben verhindern.

Haben sich Freunde, Gatten, Brüder, Herrn und Diener, Väter und Söhne, Opferherrn und Lehrer eine schwere Pflichtverletzung gegeneinander zuschulden kommen lassen, oder hat jemand einem ein Mädchen gegeben und gibt es hernach einem anderen, so werden die Schuldigen mit Sägen (karapatra, 11. Hölle) gespalten.

Diejenigen, die andern Schmerz (oder Hitze, upatāpa) bereiten, ihnen Sandel oder Ušīra (Namen einer wohlriechenden Wurzel) rauben, Wedel wegnehmen, die kommen nach Karambhasikatā (15. Hölle).

Wer von einem andern eingeladen an einem daiva-śrāddha und dann an einem paitṛka-śrāddha teilnimmt, wird von Vögeln mit scharfen Schnäbeln entzweigezerrt.

Wer die Guten verletzt oder sie mit Worten beleidigt, den zerhacken Vögel mit ihren Schnäbeln.

Wer über Fromme Verleumdungen ausstösst, dem reissen Vögel mit diamantnen Schnäbeln die Zunge aus.

Diejenigen, die Vater, Mutter oder geistlichen Lehrer verachten, die werden kopfüber in einen Behälter mit Jauche. Kot und Urin eingetaucht 1 (Apratistha, 6. Hölle).

Jene, die essen, wenn Götter oder Gastfreunde zugegen sind oder Kinder, Eltern oder Agni noch nicht gegessen haben, die geniessen Blut, Eiter und Schweiss (Śoṇitapūyabhojana, 19. Hölle). Sie werden geboren mit einem Munde, so klein wie eine Nadel und mit einem Körper, so gross wie ein Berg.

Die, welche andern etwas Unrechtes (viṣama) zu essen geben, kommen in die Hölle Vidbhojana.

Diejenigen, die mit einer Karawane reisen und mit Bedürftigen ihre Speise nicht teilen, sondern sie allein verzehren, kommen nach Ślesmabhojana.

Wer mit unreinen Händen Kühe, Brähmanen oder das Feuer mutwillig berührt, wird in die Hölle Taptakumbha (9. Hölle) geworfen <sup>9</sup>).

Diejenigen, die unrein sind und mutwillig Sonne, Mond und Sterne besehen, in deren Augen wird von den Dienern Yama's Feuer geblasen.

Jene Männer, die die Ehefrau des Freundes, die Mutter, den Vater, den ältesten Bruder, die Schwester, die Schwiegertochter, Lehrer oder Greise mit dem Fusse berührt haben, die werden, die Füsse mit glühenden Fussketten gefesselt, nach Raurava geworfen (1. Hölle).

Den Männern, die Milchreis, Krsara, Fleisch nach Belieben geniessen, denen werden glübende Eisenkugeln in den Mund gestopft (Lohapinda, 14. Hölle).

Den Bösen, die ständig Schmähungen gegen Lehrer, Götter, Brähmanen und Veden anhören, werden von den Dienern Yama's glühende kupferne Keile durch die Ohren gebohrt.

Denjenigen, die Brunnen, Tempel, Lustgärten, Brähmanenhäuser, Hallen, Zellen, Teiche, Brunnen und Seen zerstören, wird mit ganz scharfen Scheren die Haut vom Leibe gezogen.

<sup>1)</sup> In dem tvakpratistha des Textes steckt zweifellos der Name Apratistha.

<sup>2)</sup> Wörtlich: deren Hände werden nach Taptakumbha geworfen.

Den Menschen, die Kühe, Brähmanen, Sonnenstrahlen oder Feuer mit Urin beflecken, reissen Vögel die Eingeweide aus dem Leibe.

Wer nur auf seine eigene Ernährung bedacht ist und die arme Schar seiner Verwandten, Söhne, Diener oder Ehefrauen während einer Hungersnot oder sonstigen allgemeinen Verwirrung im Stich lässt, gerät in die Hölle Śvayoni.

Diejenigen, die einen Schutzflehenden im Stich lassen und die Gefangenen bewachen, die werden in Yantrapitha von den Höllenknechten geschlagen.

Die Bösen, die Brähmanen usw. bei Opferhandlungen quälen, die werden an einem Felsen zermalmt und gedörrt.

Die Schlechten, die Anvertrautes rauben, werden mit Fesseln gebunden und fallen, von Hunger ausgedörrt, mit trockenem Gaumen und trockenen Lippen in die Hölle Vráci-kāšana.

Die Bösewichter, die sich zur Zeit der Parvan's paaren oder in andere Weiber verliebt sind, müssen den glübenden mit Spitzen versehenen Śalmali-Baum umarmen (10. Hölle).

Wenn Brähmanen gelernt haben, nachdem sie den Lehrer erniedrigt haben, so soll dieser mit dem Kopfe einen Stein in Bewegung setzen.

Diejenigen, die Harn, Schleim, Kot im Wasser entleeren, die fallen in die Hölle Vinmütra, die übelriechend und mit Eiter angefüllt ist.

Diejenigen Menschen, die auf der Erde bei einem Totenmahl Gastfreundschaft geboten haben, die essen gegenseitig ihr eigenes Fleisch.

Wer den Veda, das Feuer, den geistlichen Lehrer oder die Eltern im Stich lässt, wird von den Dienern Yama's von einer Bergspitze herabgestürzt.

Die Gatten von Witwen und die Mädchenschänder, sowie jener, der an dem Totenmahle eines Embryo desselben teilgenommen hat, sollen Würmer und Ameisen essen (Kṛmi-bhojana, 17. Hölle).

Jener, der von einem Candala oder einem Mitglied der untersten Kaste einen Opferlohn annimmt, sei er Opferpriester oder Opfernder, soll ein Insekt in einem Steine werden.

Diejenigen, die üble Nachrede üben (wörtlich: jemandes Rückenfleisch verzehren) und von dem Gesagten ihren Lebensunterhalt haben, werden in die Hölle Vṛkabhakṣa geschleudert.

Wer Geld stiehlt, einen Brähmanen tötet, Branntwein trinkt, das Ehebett des Lehrers besteigt, Kühe oder Land raubt, Weiber und Kinder tötet oder der Brähmane, der Kühe, Soma oder die Veden verkauft, oder wer ein Falschzeuge oder unlauter ist oder stets die Vorzeichen vernichtet, kommt nach Mahäraurava (2. Hölle) 10000 Jahre, ebensolange nach Tämisraka (3. Hölle), ebensolange nach Andhatämisra (4. Hölle), dann nach Asipatravana (8. Hölle), ebensolange nach Ghatīyantra (7. Hölle) und dann nach Taptakumbha (9. Hölle).

## k) Varāhapurāņa.

Varāhap. 200 werden folgende acht Höllen aufgezählt: 1. Tapta, 2. Mahātapta, Aufzhlung und 3. Mahāraurava, 4. Raurava, 5. Saptatāla, 6. Kālasūtra, 7. Andhakāra und 8. Andhakārapara. Von diesen Höllen wird dann noch gesagt, dass die erste einfach, die zweite zweifach, die dritte dreifach, die vierte vierfach, die fünfte fünffach, die sechste sechsfach, die siebte siebenfach und die achte achtfach sei.

Tag und Nacht gehen Verstorbene den Weg zur Hölle. Den Unglücklichen entsteht hier nur Unglück und aus diesem noch grösseres Leid. Das Unglück ist hier das Glück, und durch kein Mittel kann etwas Glück hierhin gebracht werden. Todesarten sind hier selten, und bis zum Ende ihres Leidens erfahren die Verdammten mit allen Sinnen nur Unangenehmes. Der glühende Erdboden trägt überall spitze glühende Eisenstacheln, und der Luftraum ist mit Scharen von Vögeln mit feurigen Zungen angefüllt. Hitze und Kälte haben hier die höchsten Grade, und Hunger und Durst sind hier äusserst furchtbar. Hat der Verdammte den Wunsch zu trinken, so führen ihn die Rākṣasa zu einem Teiche, der mit Lotusblumen verziert und von Schwänen und Wasservögeln bewohnt erscheint. Hat er sich mit Hast hineingestürzt, so ist das Wasser plötzlich heiss geworden, so dass er ganz verbrüht. In diesem Zustande schleppen ihn die Rākṣasa alsdann zum Salzwasserteich, in dem ihn viele Fische allseitig anfressen. Ist er nach einiger Zeit mit Mühe und Not dieses Qual entronnen und hat eine Strecke zurückgelegt, so entsteht ihm wiederum das Fleisch zu neuer Pein.

Hier ist Karīsagarta, Kumbhīpāka, Padmapatrākrti1) und Pešī. Rāksasa zerreissen mit Sägen die Sünder unter furchtbarem Geschrei. Hier ist der Asipatra-Wald und der Śrngātaka-Wald. Hier sind Plätze (?śrngātaka) mit glühendem Sande bedeckt (miérita). Unnabbare schwarze und scheckige Hunde fressen die Verdammten, und Schlangen und Skorpionen ähnliche Tiere ergreifen sie. Hier ist ferner der Salmali-Baum mit seinen umgekehrt gerichteten Dornen. Die Toten müssen hier den furchtbaren Fluss, der voll von Schlangen ist, durchschreiten. Karambhavālukā ist 100 Yojana lang und gleicht einer Feuerstamme. Dann kommt der Fluss Vaitaran I mit seinem Salzwasser, 50 Yojana breit und 5 Yojana tief, mit tiefem Schlamm, zerstörend Fell, Fleisch und Knochen. Darin wohnen furchtbare Krebse mit Scheeren aus Diamant, und Eulen, die einen Dhanu gross sind, zerbrechen ihnen mit ihren diamantenen Zungen die Knochen. Sind sie mit Mühe aus Yojana-tiefem Schlamm herausgekommen, so wohnen einige in dem "öden Hause" (śūnyāgara), das ohne Stütze ist. Scharen von Mäusen fressen sie hier wiederholt bis auf die Knochen auf, und am Morgen erneuert ein Windstoss den Gerippen ihr Fleisch wieder. Eine Gavvüti vom Eingang in den Sünyagara entfernt liegt der Sahakara-(Mango-)Wald, den furchtbare Vögel bewohnen, die den Verdammten Haut, Fleisch, Kopfhaar, Augen und Ohren rauben. Südlich von ihm, nicht weiter als drei Yojana entfernt, steht ein Feigenbaum (vatavrksa), in seiner Glut wie eine Wolke in der Morgendämmerung leuchtend. Der berühmte "Ofen des Yama" (Yamacullī) ist 10 Yojana breit, 100 Yojana lang und 3 Yojana tief. stets glühend und mit Rauch verdunkelt. Zu Tausenden und Millionen werden die Seelen in ihn hineingeworfen. Einen Monat weilen sie in demselben, in ihm herumwandernd. Dann kommt der Fluss Sakunika, der Fett und Speck mit sich führt, schnell dahinfährt und in der Höhlung des Ofens aufhört. Haben sie diesen mit Mühe überschritten, so kommen die "sieben Qualen" (vātanāh saptakāh), jede einzelne furchtbar und schwer zu überstehen. Hier sind zehn Schlingpflanzen, Bratspiesse und dreizehn Kochtöpfe, und hier geht für den Gepeinigten eine böse Tagnacht vorbei. Von den erbarmungslosen Raksasa wird er am Spiess über rauchlosen Kohlen gebraten. Kopfunten wird er in Suskodapana und Dhuma aufgehängt, in Tiksnataila wird er geglüht, in Katāhi wird er gekocht und in Karisa-

<sup>1)</sup> Der Text Padmapatrākṛtis tasya ist zweifellos in Padmapatrākṛtis tatra zu verbessern, analog den übrigen "tatra".

garta wiederum mit Fettfeuer geschmort. In jeder Abteilung wird er an den Bratspiessen usw. zehn Tage gequält. Ist er mit Not den "sieben Qualen" entronnen, so kommt in einer Entfernung von drei Yojana der Fluss des Yama (Yamanadī), flüssiges Zinn als Wasser führend. Hat er diesen mit Mühe überschritten, so geht er eine Strecke weiter, nachdem er sich eine Stunde erholt hat. Zu einem lieblichen Teich mit kaltem Wasser und kühlen Hainen sucht er zu entrinnen (moksate). Hier erlangt er alle Wünsche: der Teich heisst "die Schwester Yama's" (bhagini Yamasya). Alle Sünder erlangen hier Speise und Nahrung. Er vergisst aber alles, wenn er drei Tage hier geweilt hat. Dann kommt der Berg Sülagraha, 100 Yojana hoch, ohne Zuflucht für die Wesen, sondern ein einziger Stein. Hier fällt stets Regen von heissem Wasser. Diesen übersteigt der Mensch mit Mühe in einem Tage und einer Nacht. Einen Rasenplatz sehen sie hier mit Namen Śrūgāraka-Wald, voll von sehwarzen Fliegen und Bremsen. Diese berühren und stechen ihn, er erhält das Aussehen eines Wurmes und träufelt von Fleisch und Blut. Ist er von hier mit Mühe entwichen, erfährt er eine andere Pein. Er sieht, wie seine Eltern, Weiber und Söhne geschlagen werden, schreien und das Bewusstsein verlieren. Wenn er dieses grosse Leid gesehen hat, gerät er in Verwirrung 1).

Der Text schildert dann weiterhin, welche Verkörperungen die aus der Hölle entlassenen Sünder später der Reihe nach zu durchlaufen haben, erwähnt auch noch einige Leiden, mit denen ihre Körper später behaftet sind.

### 5. Kapitel.

## Die Kosmographie nach den mittelalterlichen astronomischen Lehrbüchern.

(Varāha Mihira: Pañcasiddhāntika ed. by G. Thibaut. Benares 1889, 13. 1 ff., 15. 2 ff., Bhāskara: Siddhāntaśiromaṇi ed. by L. Wilkinson, Calcutta 1842 S. 15—21; Sūryasiddhānta ed. by F. E. Hall, Calcutta 1859 [Bibl. Ind.], transl. by Whitney in: Journal of the American Oriental Society Vol. VI [1860], Cap. XII. 29 ff.)

Die Welt oder das Brahma-Ei ist ein gewaltiger kugelförmiger Hohlraum mit einem Grösse des Welt-Umfange von 18 712 080 864 000 000 Yojana, in dessen Zentrum die Erdkugel (bhūgola) sich taumes und Orientierung der Erde in demselben. umgeben. Die Erdachse fällt mit der Weltachse, die senkrecht im Raume steht, zusammen.

Der Umfang der Erde beträgt 3200 Yojana; es entsprechen mithin 88/9 Yojana einem Grösse der Erde. Grad und 800 Yojana einem Erdquadranten.

In der Mitte der Erdkugel liegen sieben Höhlen (Pātāla), die die Wohnungen der Die Innenräume Nāga und Asura bilden, Sinnengenüsse mannigfacher Art bieten und durch die Edelsteine in der Erde. den Schlangenhauben der Nāga erhellt werden; ferner liegen auch hier die Höllenregionen (naraka).

Am Nordpol der Erdkugel, der zugleich auch der höchste Punkt derselben bildet, Nord- und Südpol. liegt der mythische Weltberg Meru, der sich nach dem Süryasiddhänta durch die Erdkugel hindurch nach unten fortsetzt, oben von den Göttern und unten von den Dämonen als deren Antipoden bewohnt wird. Nach dem Siddhäntasiromani liegt dem Meru gegenüber der Vadavänala (das Höllenfeuer).

<sup>1)</sup> Die Stelle ist nicht ganz klar und enthält zweifellos textliche Korruptionen.

Die obere Erdhälfte

Die obere Hälfte der Erdkugel nimmt der Jambüdvīpa ein, dessen Umfang also zugleich den Erdäquator bildet. Auf diesem liegen an den vier Hauptpunkten der Windrose die vier berühmten Städte Yamakoti im Osten, Lanka im Süden, Romaka oder Romapattana im Westen und Siddha oder Siddhapura im Norden, Punkte, die also untereinander und von den beiden Polen der Erdachse, dem Meru oben und unten resp. dem Vadavanala um ein Viertel des Erdumfanges entfernt sind. Nur Bhaskara's Siddhantasiromani gibt eine nähere Beschreibung der Erdkugel, die in mancher Beziehung die Kosmographie der Purana in wenig veränderter Form darbietet. Diesem Texte ist folgende kurze Schilderung entnommen.

Die untere Erdhälfte.

Da der Jambūdvīpa die ganze obere Hälfte der Erdkugel einnimmt, verbleibt für die in den Purana genannten sieben Ring-Meere und sechs Ring-Kontinente zusammen nur die untere Hälfte derselben. In der Reihenfolge von oben nach unten sind die Namen dieser Kontinente und Meere folgende:

| Kontinente | Meere             |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Jambūdvīpa | Lavaņa oder Kṣāra |  |  |  |  |  |
| Šāka       | Dugdhasindhu      |  |  |  |  |  |
| Šālmala    | Dadhi             |  |  |  |  |  |
| Kuśa       | Ghṛta             |  |  |  |  |  |
| Krauñca    | Ikṣurasa          |  |  |  |  |  |
| Gomeda     | Madya             |  |  |  |  |  |
| Puskara    | Svādūdaka         |  |  |  |  |  |

Geographische Eindvīpa.

Jambūdvīpa wird durch sechs parallele Gebirgsstreifen (varsaparvata) in sieben Zonen teilung des Jambū (varsa) eingeteilt. Ähnlich wie nach der Schilderung der Purana zerfällt der mittelste über den höchsten Punkt der Erde laufende Landstreifen durch zwei die angrenzenden Gebirge verbindende parallele Gebirgszüge in drei Teile. Die Namen der Länder und Gebirge sind in der Reihenfolge von Süden nach Norden folgende:

| Länder                                                                  | Gebirge                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bhārata<br>Kinnara<br>Harivarṣa<br>Bhadrāśva (Osten)<br>Ilavrta (Mitte) | Himagiri<br>Hemakūţa<br>Niṣadha           |  |  |  |  |  |
| Ketumāla (Westen)<br>Ramyaka<br>Hiraņmaya<br>Kuru                       | Nīla<br>Šveta (Šukl <b>a)</b><br>Šrūgavat |  |  |  |  |  |

Mit Ausnahme geringfügiger Varianten in der Benennung unterscheidet sich diese Einteilung des Jambūdvīpa von der der Purāna nur dadurch, dass die Landstreifen und Gebirge hier keine ebenen, sondern sphärische Figuren bilden.

Der Meru. in der Mitte des Jambūdvīpa am Nordpol der Erde gelegen, besteht aus Der Meru und seine Gold und Edelsteinen und ist die Wohnung der Götter. Er hat drei Spitzen, auf denen die Städte des Visnu (Murāri), Brahma und Śiva (Purāri) gelegen sind. Unterhalb derselben liegen die acht Städte der in den Purana genannten Welthüter. Den Meru stützen an den vier Kardinalpunkten vier gewaltige Felsen: Mandara, Sugandha, Vipula und Snpārśva, auf denen die vier Weltbäume Kadamba, Jambū, Vata und Pippala stehen. Wie in den Purana wird der Name des Kontinents vom Jambū-Baum abgeleitet und dieselbe Angabe über den Jambū-Fluss und das Jämbunada-Gold gemacht. Ferner liegen auf den vier Seitengebirgen des Meru die vier Haine Caitraratha, Nandana, Dhrti und Vaibhraia und die vier Seen Arunoda, Manasa, Mahāhrada und Śvetoda.

Die Gangā, die aus dem Fuss des Visnu entspringt, teilt sich auf dem Meru in vier Die Gangā. Teile und stürzt auf die Seitengebirge desselben hinab. Der östliche Strom Sitä fliesst nach Bhadrasva. die Alakananda nach Bharata, Caksu nach Ketumala und die Bhadra nach Norden zu den Kuru.

Bhārata zerfällt in die neun Teile (khanda): Aindra, Kaserusakala, Tāmraparna, Die geographische Gabhastimat, Kumarika, Naga, Samya, Varuna und Gandharva. Die Einteilung in Kasten Einteilung Bhaexistiert nur in Kumārika, in den übrigen Teilen wohnen nur Śūdra (antyajajanāni). Die sieben Hauptgebirge Bhārata's sind: Śakti, Malaya, Rksa, Pāriyātra, Sahya und Vindhya.

Umgebung.

In gewaltigen Kreisbahnen, die nach aussen hin immer größer werden, bewegen sich Die Bahnen der Pladie Planeten und Sterne um die Erde. Der Mond ist der nächste Planet, und seine Kreis neten und Sterne. bahn hat eine Länge von 324 000 Yojana. Dann folgt der Merkur mit einer Bahn von 1043209 Yojana Länge. Die Bahn der Venus beträgt 2664637 Yojana. Die Sonne durchläuft eine Bahn von 4331500 Yojana, der Mars eine solche von 8146909 Yojana, der Jupiter eine von 51 375 764 Yojana, und endlich misst die Bahn des Saturn 127 668 255 Yojana. Der Kreis der Gestirne, der an die beiden Polarsterne, die genau über dem Meru im Norden und Süden (eigentlich oben und unten) im Himmelsraum stehen, befestigt ist, bewegt sich in einer Kreisbahn, die das Sechzigfache der Sonnenbahn beträgt, also eine Länge von 259890012 Yojana hat, tiber allen Planeten rund um die Erde. Den im Anfang angegebenen Umfang des Weltalls oder Brahma-Eies erhält man, wenn man die Kreisbahn des Mondes mit der Anzahl der festgestellten Umläufe des Mondes innerhalb eines Kalpa multipliziert. Soweit reichen die Strahlen der Sonne<sup>1</sup>).

Den Durchmesser der Bahn eines Planeten erhält man, wenn man die Kreisbahn des- Einige allgemeine selben mit dem Erddurchmesser multipliziert und dieses Produkt durch den Erdumfang dividiert, Regeln zu Planetenund den Abstand desselben von der Erde, wenn man dieses Ergebnis um den Erddurchmesser vermindert und die Differenz halbiert. Die Kreisbahn des Planeten erhält man, wenn man den Umfang des Brahma-Eies durch die Zahl seiner Umläufe innerhalb eines Kalpa dividiert. Dividiert man nun weiterhin diese Zahl durch die Anzahl der irdischen Tage, so ist das Resultat die tägliche Ostwärtsbewegung des Planeten. Wenn man dann die Anzahl der Yojana der täglichen Bewegung des Planeten mit der Kreisbahn des Mondes multipliziert und dieses Produkt durch die eigene Kreisbahn des Planeten dividiert, so ist der fünfzehnte Teil des Resultates seine tägliche Bewegung in Minuten<sup>2</sup>).

berechnungen.

<sup>1)</sup> Sürvasiddhänta XII. 80 f.

<sup>2)</sup> Sūryasiddhanta XII. 82 ff.

Die Bewegung der Himmelskörper im allgemeinen.

Die Himmelskörner bewegen sich um die Erde herum; der Einwurf, dass sich die Erde bewege und nicht die Sphäre, sucht man durch die Scheingrunde zu entkräften, dass dann die Vögel nicht wieder zu ihren Nestern zurückkehren könnten und die Flaggen usw. infolge der beständigen Rotation der Erde stets nach Westen zeigen müssten. Die Schnelligkeit der Bewegung ist bei allen Planeten die gleiche, und daher kommt es, dass ein Planet mit einer kleinen Bahn (z. B. der Mond) diese in viel kürzerer Zeit durchläuft wie ein Planet mit einer grossen Bahn (z. B. der Saturn). Die Bewegung der Himmelskörper geschieht durch die pravaha-Winde, die dieselben ewig vorwärtstreiben.

Die Orientierung der Himmelskörper schiedene Erdorte

Die Bewohner der Stadt Lanka oder anderer auf dem Äquator liegender Orte sehen im Weltraume mit die Polarsterne im Norden und Süden am Horizont; diese Städte haben also keine Polhöhe Rücksicht auf ver-(aksomati) und Breite (niraksa). Für diese bewegt sich die Sphäre über ihren Köpfen weg, stets in westlicher Richtung. Für die Götter, die am Nordpol auf dem Meru wohnen, bewegt sich die Sphäre stets nach rechts und für die Asura, ihre Antipoden am Südpol, stets nach links. Geht nun jemand vom Äguator nach dem Meru, so tritt für ihn ständig eine Senkung des Gestirnkreises und eine Steigung des Nordpoles ein, bewegt er sich in der umgekehrten Richtung, so kann er das Gegenteil beobachten, nämlich eine Steigung des Sternkreises und eine Senkung des Nordpoles.

Die tägliche Bewegung der Sonne um die Erde.

Das Hauptinteresse beanspruchen Sonne und Mond. In 60 nadī (24 h.) bewegt sich die Sonne einmal um die Erde. Wenn sie den Bewohnern Bhadrāśva's über dem Kopfe steht, geht sie in Bharata auf; zu gleicher Zeit ist in Ketumäla Mitternacht und in Kuru Sonnen-In der gleichen Weise werden bei verschobener Sonnenstellung in den übrigen Klimata die einzelnen Tageszeiten hervorgerufen.

Die jährliche Bewedie Erde.

Steht die Sonne nun über dem Äquator, so dass die auf ihm liegenden Gegenstände gung der Sonne um keinen Schatten werfen, so ist die Zeit des Aquinoktiums; die Sonne erscheint sowohl den Göttern als auch den Dämonen am Horizont. Tritt sie nun in das Sternbild Aries, so wendet sie sich nach Norden; für die Bewohner der nördlichen Hemisphäre nimmt alsdann der Tag zu und die Nacht ab, in der südlichen herrschen die umgekehrten Lichtverhältnisse. jetzt an geht am Nordpol die Sonne nicht mehr unter, und die erste Hälfte des Göttertages, der ein halbes Jahr währt, hat begonnen, während in der Hemisphäre der Dämonen die Sonne nicht mehr aufgeht und damit die erste Hälfte der Nacht der Dämonen, die die gleiche Dauer hat, eingetreten ist. Die Bewegung der Sonne nach Norden dauert an, solange sich die Sonne durch die drei Sternbilder Aries, Taurus und Gemini bewegt. Während dieser Zeit sehen die Bewohner des Meru im Norden sie stets über dem Horizont, und sie steigt für dieselben immer höher, bis sie am Ende von Gemini eine Höhe von 24° über demselben erreicht hat. Zur gleichen Zeit sehen die Bewohner von Avanti die Sonne genau über ihrem Konfe stehen, und die Sonnenstrahlen werfen hier und in den Orten gleicher Breite keinen Schatten mehr. Avanti liegt nämlich 213<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Yojana nördlich vom Äquator. Da bei dem Erdumfang von 3200 Yojana 88/9 Yojana einen Grad ausmachen, so liegt folglich Avanti 240 nördlich vom Äquator, und über dieser Stadt also der nördliche Wendekreis. In der gleichen Weise wie die Sonne nun nach Norden geht, muss sich ihr Lichtfeld. sie bescheint ja nur stets eine Erdhälfte -- ebenfalls nach Norden verschieben, und dieses muss deshalb, wenn sie im nördlichen Wendekreise steht, auch ebensoviel im Norden über den Meru hinausragen, wie es im Stiden vom Pol zurückgetreten ist. Hat die Sonne nun das Ende von Gemini erreicht, so wendet sie sich beim Eintritt in das Sternbild Cancer wieder um und beginnt den Lauf nach

Süden. In der nördlichen Hemisphäre nimmt nun der Tag wieder ab und die Nacht um das gleiche Stück wieder zu. bis die Sonne wieder über dem Äguator steht und Tag- und Nachtgleiche eingetreten ist. Während dieser Rückbewegung hat für die Bewohner des Meru die Sonnenhöhe täglich abgenommen, bis sie am Tage des Äquinoctiums nunmehr am Horizont erscheint, aber auch den Asura am Südpol wieder sichtbar wird. Mit diesem Tage beginnt die Nacht der Götter und der Tag der Dämonen. Die Sonne bewegt sich nun nach Stiden bis zum 24. Breitegrad, genau der Nordbewegung entsprechend, und auch ihr Lichtfeld schiebt sich in der gleichen Weise im Norden vom Meru zurück und tritt um das gleiche Stück über den Stidpol hinaus. Steht die Sonne im Sternbild Caper, so hat sie den 24. Breitegrad stidlich vom Äquator erreicht, und für die nördliche Hemisphäre ist das Wintersolstiz eingetreten. Es ist Mitternacht für die Götter und Mittag für die Asura. Mit diesem Tage beginnt die Sonne wieder nach Norden zu wandern, die zweite Hälfte der Götternacht und des Dämonentages beginnt, bis sie wieder das Ende des Sternbildes Pisces erreicht und über dem Äquator steht, Tag und Nacht also wieder gleiche Länge haben.

Die Orte, die auf dem gleichen Meridian liegen, haben zu gleicher Zeit Mittag und Mitternacht, da ja die Sonne für alle diese zu gleicher Zeit kulminiert.

Der Mond ist beständig unter der Sonne. Die eine Hälfte desselben wird stets Der Mond und seine erleuchtet, während die andere Hälfte durch seinen eigenen Schatten verdunkelt wird, genau Bewegnng um die wie ein Krug, der im Sonnenlicht steht. Da er aus Wasser besteht, werden die Strahlen zurückgeworfen und die Nacht erhellt, genau wie ein Edelstein die Sonnenstrahlen reflektiert und einen dunklen Raum erleuchtet. Täglich wechselt er seine Stellung zur Sonne, und infolgedessen wächst sein (der Erde zugekehrter) erleuchteter Teil. Während der dunklen Monatshälfte nimmt der erleuchtete Teil des Mondes ständig zu und während der hellen ist es umgekehrt.

Die Väter, die auf dem Monde leben, sehen die Sonne nur während der einen Hälfte eines jeden Halbmonates, also im ganzen vierzehn Tage, während er sich auf jeder Seite durch drei Sternbilder bewegt. Für sie dauert also ein Tag einen halben Monat und eine Nacht ebensolange.

# 2. Abschnitt.

# Die Kosmographie der Buddhisten.

Literatur Das kosmographische System der Budduisten hat, wenn auch zum Teil in grösserem und Einleitunge Zusammenhange, zahlreiche Bearbeitungen gefunden. Abschnitte, die diesen Gegenstand systematisch behandeln, finden sich in folgenden Werken:

- 1. Werke über Kosmographie:
  - Santalem: Essai sur l'histoire de la cosmographie, T. 1. Paris 1848, S. 366 f., und W. F. Warren: The Earlist Cosmologies. New York 1910. Cap. 8. S. 95 ff. (im Zusammenhange mit den Kosmographien anderer Völker).
- 2. Werke über den Buddhismus im allgemeinen:
  - C. F. Köppen: Die Religion des Buddha und ihre Entstehung. Berlin 1857. Bd. 1, S. 237 ff., und H. Kern: Manual of Indian Buddhism. Strassburg 1896 (Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde III. 8) S. 57 ff.
- 3. Werke über den Buddhismus einzelner Länder:
  - Ceylon. Joinville: On the Religion of the people of Ceylon (Asiatic Researches. Vol. 7. 1803 S. 405 ff.). E. Upham: The history and doctrine of Buddhism. London 1829. Cap. 4. S. 44 ff. Spence Hardy: A manual of Buddhism, in his modern development transl. from Singhalese mss. London 1853. Cap. 1. S. 1 ff. 1), und The legends and theories of the Buddhists compared with history and science. London 1866. Cap. 2. S. 88 ff. Dieser Abschnitt findet sich in's Deutsche übersetzt in A. Bastian: Ethnologisches Bilderbuch. Berlin 1887. A. Bastian: Über die graphische Darstellung des buddhistischen Weltsystems in: Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 26 (1894), S. 203 ff. Endlich Daniel John Gogerly: Ceylon Buddhism. Ed. by Arthur Stanley Bishop. Colombo, London 1908. S. 15 ff.
  - Siam. Pallegoix: Description du royaume de Thai ou Siam. Paris 1854. S. 416 ff. Burma. Francis Buchanan: On the religion and litterature of the Burmas (Asiatic Researches. Vol. 6. 1801. S. 174 ff., und Sangermanor: A description of the Burmese empire transl. by W. Tandy. Rome 1883. Cap. 1. S. 2 ff.
  - Tibet. A. A. Georgi: Alphabetum Thibetanum. Rom. 1762. Cap. 75 ff. S. 182 ff. Paulinus a S. Bartholomaeo (d. i. Joh. Phil. Wesdin): Musei Borgiani Velitris

<sup>1)</sup> Siehe hierzu A. Weber's Besprechung in: Indische Studien 3 (1855) S. 120 ff.

- codices manuscripti Avenses, Peguani, Siamici, Malabarici, Indostani. Romae 1793. S. 231 ff., und L. Augustine Waddell: The Buddhisme of Tibet or Lamaism. London 1895. S. 76 ff.
- China. Samuel Beal: A catena of Buddhist scriptures. London 1871. S. 35 ff. Samuel Beal: Abstract of four lectures on buddhist literature in China, delivered at University College, London. London 1882 (s. besonders die Abbildungen), und Abel Remusat: Mélanges posthumes d'histoire et de littérature orientaux. Paris 1843. S. 65 ff.
- Japan. F. W. K. Müller: Der Weltberg Meru nach einem japanischen Bilde, in: Ethnolog. Notizblatt, Bd. 1. Heft 2 (1895). S. 12 ff.
- Mongolei. P. S. Pallas: Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften. St. Petersburg 1776—1801. Tl. 2. S. 18 ff. 1). Benj. Bergmann: Nomadische Streifereien unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803. Riga 1804. Tl. 3. S. 23 ff. u. 87 ff. 1), und endlich Ssanang Ssetsen Chungtaidschi: Geschichte der Ostmongolen und ihres Fürstenhauses, übers. aus dem Mongolischen von J. J. Schmidt. Petersburg 1829. S. 1 ff.
- 4. Werke, in denen nur einzelne Teile des buddhistischen Weltbildes kurz behandelt werden:
  - R. C. Childers: A dictionary of the Pali language. London 1875. E. J. Eitel: Handbook for the student of Chinese Buddhism. London 1870, und Encyclopaedia of religion and ethics ed. by James Hastings. Edinburgh 1908 ff. (s. Stichworte). E. Burnouf in: Lotus de la bonne loi trad. p. E. B. Paris 1852, und Introduction à l'histoire du Buddhisme Indien. T. I. Paris 1844 (Anhang).
  - Über die Höllen handelt L. Feer in: Journal asiatique 1892, S. 185 ff., Th. Schreve in: Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Ges. 65 (1911) S. 471 ff. und schliesslich kommt hierfür noch in Betracht L. Schermann: Materialien zur Geschichte der Indischen Visionslitteratur. Leipzig 1892, und: Eine Art visionärer Höllenschilderung aus dem indischen Mittelalter (Romanische Forschungen 5 (1890) S. 539), der aber nicht speziell die buddhistischen Höllen zum Vorwurf nimmt.

Leider ist mir Kowalewski's Abhandlung über die buddhistische Kosmologie in den gelehrten Abhandlungen der Universität Kasan 1837 (russisch) nicht zugänglich.

Alle diese Arbeiten mögen wertvolle Beiträge für die Geschichte der buddhistischen Kosmographie sein, aber zu einer Darstellung derselben für die Zeit der Entstehung und ersten Ausbreitung des Buddhismus in Indien reichen sie nicht aus, da sie sich auf späte oder gar moderne Angaaen stützen<sup>2</sup>). Es wird demnach hier unsere Aufgabe sein, die kosmographischen Anschauungen des Buddhismus in ihrer ältesten erreichbaren Form in den kanonischen

<sup>1) &</sup>quot;Die Proben bei Pallas und Bergmann fuszen auf kalmükischen Auszügen, von denen eine schöne Handschrift in Göttingen liegt." (Frdl. Mitteilung des Herrn Geheimrat Grünwedel.)

<sup>2)</sup> Eine systematische Bearbeitung der einzelnen bisher fast nur handschriftlich vorhandenen Texte aus den verschiedenen Ländern buddhistischen Glaubens, die der Beschreibung des Weltalls gewidmet sind, würde besonders verdienstlich sein und erst eine vollständige Darstellung der kosmographischen Anschauungen des Buddhismus der jüngeren Zeit ergeben können. Besonders wünschenswert wäre zuerst eine Bearbeitung der umfangreichen Weltbeschreibung im Tibetischen Tandschur, die einen ganzen Band füllt. (Frdl. Mitteilung des Herrn Geheimrat Grünwedel.)

Schriften, soweit dieselben eben zugänglich sind, zu sammeln und zu einem Gesamtbilde zu vereinen. Hierbei sind die Palikommentare aber von geringerer Bedeutung wie jene selbst, da sie ja um etliche Jahrhunderte jünger sind und infolgedessen vielleicht schon Modifikationen des ursprünglichen Weltbildes enthalten. Ähnlich verhält es sich mit den jüngeren Schriften des Pali-Kanons gegenüber den älteren.

Die Fragmente der wiederaufgefundenen Sanskritversion 1) des buddhistischen Kanons sind mir nicht zugänglich, es sind aber alle Sanskritwerke buddhistischen Inhalts benutzt worden, die zu unserer Frage etwas bieten.

Die kanonischen Schriften des Pali-Kanons und die Kommentare zu denselben, soweit sie mir zugänglich sind, benutze ich in der Mehrzahl in den Ausgaben der Pali Text Society<sup>2</sup>). Ist unser Material nun möglicherweise etwas lückenhaft, so werden wir doch einigermassen deutliche Vorstellung des ältesten buddhistischen Weltbildes erhalten, allerdings wohl nur in den Grundzügen und wenig mit mythologischem Rankenwerk durchsetzt. Nicht zugänglich ist mir das in Colombo aufbewahrte Ms. "Cakkavāļadīpanī", aufgeführt in: Journal of the Pali Text Society 1882 S. 58, das für unsere Zwecke jedenfalls sehr dienstlich sein dürfte.

Bei meiner Ausführung berufe ich mich fast nur auf die buddhistischen Originalwerke in Pali oder Sanskrit als Autoritäten, und nur selten wird auf das eine oder andere Werk der oben angeführten Literatur verwiesen.

# 1. Kapitel. Die Welt im allgemeinen.

Die Anzahl der lich.

Vier Dinge sind nach dem Glauben der Buddhisten unermesslich und infolgedessen Welten ist unend-unerkennbar, nämlich die Wissenschaft des Buddha, der Raum, die Menge der Lebewesen und die Zahl der Welten (cakkavāla)3). Demnach ist die bekannte Welt, in der der Buddha gelebt hat, nicht die einzige, sondern unabhängig von ihr existieren noch unendlich viele derartige Weltgebäude mit eigenen Himmeln und Höllen und all jenen Gegenständen und Wesen, die man auf dieser Welt findet.

Bezeichnungen des Weltalls. Lokadhātu 4) und Cakkavāla 5) oder Cakkavalla, Sanskrit vielfach Cakravāda (Singal,

- 3) Buddhavamsa Vers 64 (S. 5).
- 4) Lokadhātu bedeutet einfach "Welt", dhātu ist bloss expletiv zu fassen; s. Burnouf: Introduction S. 594.
- 5) Die Etymologisierungsversuche dieses Wortes finden sich zusammengestellt in Jacobi's Artikel "Chakravartin" in der Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. 3 (1910) S. 336 f.

<sup>1)</sup> Siehe Winternitz: Geschichte der indischen Litteratur 2. 1 (1913) S. 15, 185 ff., wo das Nähere hierüber gesagt ist.

<sup>2)</sup> In den Ausgaben der Pali Text Society sind nicht erschienen: The Vinaya Pitakam ed. by H. Oldenberg. Vol. 1-5. London 1879-83. The Jataka together with its commentary tales of the anterior births of Gotama Buddha...ed. by V. Fausböll. Vol. 1--7. London 1877-97, und Dhammapadam ex tribus cod. Hauniensibus ed. V. Fausböll. Hauniae 1855. Die wichtigsten buddhistischen Werke in Sanskrit, die benutzt wurden, sind: Mahavastu avadanam, Texte Sanskrit publ.... par É. Senart. T. 1-3. Paris 1882-97. Lalita-Vistara, hrsg. von S. Lefmann. Tl. 1. 2. Halle 1902-08. Divyavadana . . . ed. by E. B. Cowell and R. A. Neil. Cambridge 1886. Jātakamālā or bodhisattvāvadānamālā by Ārya Sūra ed. Hendrik Kern. London, Leipzig 1891 (Harvard Oriental Series. Vol. 1). In der Übersetzung wurden benutzt: Saddharma-Pundarika or the Lotus of the true law transl. by G. Kern. Oxford i884 (Sacred books of the East. Vol. 21), und The Questions of King Milinda (Milindapanha). Transl.... by T. W. Rhys Davids, P. 1. 2. Oxford 1890-94 (Sacred books of the East. Vol. 35. 36). Fragments extraits du Kandjour trad. du Tibétain par Léon Feer. Paris 1883 (Annales du Musée Guimet. T. 5).

Sakvala) sind die termini technici für ein Weltall im buddhistischen Sinne. Lokadhätu, das sich in der älteren buddhistischen Literatur noch verhältnismässig selten findet, ist der umfassendere Begriff und bezeichnet die Welt mit all ihren Abteilungen, während Cakkaväla zuerst die Benennung für das die Welt umgebende Ringgebirge ist, das sich unter anderem Nameu auch bei den Brähmanen und Jaina findet, dann aber seinen Begriffsinhalt erweiterte. Über die Einteilung der Welten in verschiedene Klassen s. Hardy: Manual S. 2 f.

Wie alle Kosmographien des Altertums teilt der Buddhismus das Weltall ein in Ober-, Unter- und Mittelwelt oder Erde (pathavī, pṛthivī), mit dem wir als dem nächstliegendsten beginnen, um dann die minderrealen Reiche der Himmels- und Unterwelt zu behandeln.

# 2. Kapitel. Die Erde.

Hinsichtlich der Anschauungen von der Erde kann man im Buddhismus zwei Phasen Einteilung der Anunterscheiden, eine ältere, die ein einfacheres natürlicheres Bild bietet, und eine jüngere, bei schauungen über der jenes einfachere Bild durch phantastische Spekulationen wesentlich verändert ist. Die und jüngere. meisten Schriften des Palikanons enthalten Angaben, aus denen man das ältere Weltbild rekonstruieren kann, die Jätaka, die Palikommentare und die buddhistischen Sanskritschriften weisen die jüngeren Anschauungen auf. Es ist deshalb erforderlich die älteren und jüngeren Anschauungen gesondert zu betrachten.

## A. Die Erde nach den Anschauungen der älteren Zeit.

Der älteste Buddhismus stellt sich die Erde als eine runde Scheibe vor, die vom Die Erde als Scheibe Ozean rings umflossen wird.

Anguttara-Nikāya 4 S. 89 und wörtlich übereinstimmend Sutta-Nipāta S. 102 f. wird von einem Cakravartin gesprochen, "der die vom Ozean umgebene Erde beherrscht, nachdem er dieselbe ohne Gewalt und ohne Waffe nur durch die Lehre erobert hat". (So imam pathavim sagarapariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajihayasan ti.) Anguttara-Nikāya 4 S. 90 wird von dem Cakravartin gesagt, dass er mit Gerechtigkeit "in diesem Erdkreis die Herrschaft ausgeübt" habe (dhammena rajjam karetva asmim pathavimandale). Anguttara-Nikāya 2 S. 50 f. heisst es, dass Himmel und Erde sehr weit von einander entfernt seien, ähnlich wie es das dies- und jenseitige Ufer des Weltmeeres oder wie es Sonnenaufgang und -untergang sind, wodurch gewissermassen ein Vergleich zwischen beiden ausgedrückt wird. Dīgha-Nikāya 2 S. 174 und 3 S. 60 wird von der Erde gesagt, dass sie "vom Ozean umgeben" sei (samuddapariyantā pathavī). Samyutta-Nikāya 1 S. 101 heisst es von den Ksatriya, dass "sie den grossen Erdkreis besiegt haben" (... mahantam pathavi-mandalam abhivijiya...). Samyutta-Nikāya 1 S. 192 findet sich die Stelle: "Wie ein Cakravartin von den Ministern umgeben ist, so umgibt der Ozean vollständig diese Erde" (... samantā anupariyeti sāgarantam mabim imam). Samyutta-Nikāya 2 S. 263, 459, 465 f. wird die grosse Erde (mahāpathavī) mit einem "kleinen Staubkorn" (paritto pamsu) verglichen, wodurch diese doch als ein zusammenhängendes Ganze betrachtet wird. Cariya Pitaka S. 91 findet sich die Stelle: "Und ich, der ich begehrte die Erde mit dem Ozean, den Wäldern und Gebirgen" (sasägaran tam pathavīm sakānanam sapabbatam icchamāno c'aham . . .).

Nach zwei anderen Stellen des Kanon ruht die Erde auf dem Wasser. Bei der Schil-

derung der acht Ursachen für ein Erdbeben heisst es im Digha-Nikāva 2 S. 107: "Diese grosse Erde ruht auf dem Wasser, das Wasser ruht auf der Luft, die Luft auf dem Raume" (ayam . . . mahāpathavī udake patitthitā, udakam vāte patitthitam, vāto ākāsattho hoti). Äbnlich die Stelle Samyutta Nikāya 2 S. 103, nach der die Erde auf dem Wasser ruht, dieses aber keine Stütze hat (pathavī ce... nāssa kvāssa patitthitā ti || Āpasmim bhante ti || Apo ce ... || Appatitthitā bhante ti).

Samyutta-Nikāya 2 S. 234 wird noch von der Erde behauptet, dass sie mit Gold angefüllt sei (pathaviyā pi jātarūpaparipurāya hetu).

Der Himavat als vorgestellt, dann ersetzt.

In der ältesten Zeit des Buddhismus scheint man den Himavat als das Mittelstück der Mittelstück d. Welt Erde betrachtet zu haben, dann trat aber an seine Stelle der mythische Weltberg Sineru, desdurch den "Meru" sen Namensvarianten Sineru und Neru, Sanskrit: Sumeru und Meru S. Goldschmidt mit grossem Scharfsinn von der uns nicht belegten Form \*Smeru abzuleiten sucht, die von der Wurzel smi "hell, rötlich strahlen" gebildet sein soll 1). Im folgenden wird er nach seiner im Sanskrit bekanntesten Form "Meru" genannt.

> Anguttara-Nikāya 3 S. 240 findet sich die Stelle: "Als der Tathagata...vor der Erleuchtung das Wissen noch nicht erlangt hatte, war die grosse Erde sein Lager, der Bergkönig Himavat sein Kopfkissen, in's östliche Meer war die linke Hand getaucht, in's westliche Meer war die rechte Hand getaucht, und in's südliche Meer waren seine beiden Füsse getaucht. Dem Tathägata...erschien dies als erster grosser Traum" (Tathägatassa... pubb' eva sambodhā anabhisambuddhassa bodhisattass' eva sato ayam mahāpathavī mahāsayanam ahosi, Himavā pabbatarājā bimbohanam ahosi, puratthime samudde vāmo hattho ohito ahosi, pacchime samudde dakkhino hattho ohito ahosi, dakkhine samudde ubho pada ohitā ahesum. Tathāgatassa...avam pathamo mahāsupino pāturahosi).

Dass diese Stelle eine alte, wenn auch primitive Auffassung von der Erde enthält, in der der Himavat als das Mittelstück derselben betrachtet wird, geht schon daraus hervor, dass sie sich Mahavastu 2 S. 136, 137 fast wörtlich wiederfindet, jedoch ist hier der Himavat durch den mythischen Weltberg "Sumeru" ersetzt.

An manchen Stellen des Palikanons führt der Himavat das Epitheton "Bergkönig (pabbatarājā)", das sonst stets dem Meiu beigelegt wird, z. B. Anguttara-Nikāya 3 S. 44, 311-12; Samyutta-Nikāya 1 S. 116, 2 S. 137-138, 5 S. 63, 148; Majjhima-Nikāya 3 S. 166, 177 nsw.

Meru und Erde.

Die Stellen, die den Meru in seinem Verhältnis zur Erde betreffen, sind folgende:

Anguttara-Nikāya 4 S. 100 ff., und in ganz kurzer Form Samyutta-Nikāya 3 S. 149 wird geschildert, dass die grossen Ströme und Seen der Erde und der grosse Ozean am Weltende durch die fortwährend zunehmende Hitze austrocknen und die grosse Erde und der grosse Bergkönig Sineru nach Erscheinen der siebenten Sonne verbrennen werden (Anguttara-Nik. 4 S. 102 f.: Chatthassa suriyassa pātubhāvā ayañ ca mahāpathavī Sineru ca pabbatarājā dhūpāyanti, sandhūpāyanti, sampadhūpāyanti... Sattamassa suriyassa pātubhāvā ayañ ca mahāpathavī Sineru ca pabbatarājā ādippanti, pajjalanti ekajālā bhavanti...). Apadāna Vers 87 2) wird die Erde mit einem Regenschirm und der Meru mit dem Stock desselben verglichen (Sinerum dandam katvāna chattam katvā mahāmahim . . .). Katthāvatthu S. 46

<sup>1)</sup> Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft 25 (N. F. 5), 1881 S. 610 ff.

<sup>2)</sup> Zitiert in Dhammapāla's Paramatthadīpanī P. 5 S. 150.

wird gelehrt, dass die grosse Erde, das grosse Meer und der Bergkönig Sineru von den guten und bösen Handlungen geschaffen sei (Mahāpathavī . . ., mahāsamuddo . . ., Sinerupabbatarāja upalabbhatīti, mahāpathaviyā . . ., mahāsamudassa . . ., Sinerussa pabbatarañño kattā kāretā upalabbhatīti? kalvānapāpakāni kammāni . . .). Ähnlich wird Katthāvatthu S. 49, 50, 51, 52, 620 die grosse Erde, das grosse Meer und der Bergkönig Sineru zusammen aufgeführt. Cariya-Pitaka S. 79 und ähnlich Jātaka 6 S. 486, 511, 547 heisst es: tadāpi pathavī kampi Sineruvanavatamsakā "da erzitterte auch die Erde mit ihrem Waldkranz um den Sineru".

Nach den vier Weltgegenden teilte man die Erde in vier grosse Länder oder Erdqua- Einteilung der Erde dranten ein. Diese tragen in der Reihenfolge von Osten nach Süden die Namen Pubbavideha (Sanskrit: Pūrva<sup>o</sup>), Jambūdīpa (Sanskrit: <sup>o</sup>dvīpa), Aparagovāna (Sanskrit: <sup>o</sup>godāna) und Uttarakuru und werden mit Ausnahme von Jambüdvīpa noch nicht dvīpa "Inseln" genannt.

in vier Länder.

Anguttara-Nikāya 1 S. 227 f. und 5 S. 59 findet sich sozusagen übereinstimmend die Stelle: "Yāvatā . . . candimasurivā pariharanti disā 'bhanti virocanā tāva sahassadhā loko. Tasmim (5 S. 59 sahassadhāloke) sahassam candānam, sahassam sūriyānam, sahassam Sinerupabbatarājānam, sahassam Jambūdīpānam, sahassam Aparagoyānānam, sahassam Uttarakurūnam, sahassam Pubbavidehānam, cattāri mahāsamuddasahassāni, cattāri mahārājasahassani . . . "Soweit . . . wie Mond und Sonne umherwandeln und die Weltgegenden mit ihrem Schein erleuchten, soweit ist eine tausendfache Welt. In dieser gibt es tausend Monde, tausend Sonnen, tausend Sineru-Bergkönige, tausend Jambūdvīpa, tausend Aparagodāna, tausend Uttarakuru, tausend Pūrvavideha, viertausend grosse Ozeane, viertausend Grosskönige" usw.

Anguttara-Nikāya 4 S. 90 wird der Jambūdyīpa mehrmals Jambusanda genannt, das wohl dem brähmanischen Jambükhanda entsprechen dürfte.

Wie in der zitierten Stelle angedeutet ist, wurde der grosse Ozean den vier Ländern Entsprechende Einentsprechend in vier Meere eingeteilt. Nach der schon oben angeführten Stelle Anguttara-teilung des Ozeans Nikāva 3 S. 240 unterschied man ein östliches, westliches, südliches und nördliches Meer. Die vier Meere werden noch an folgenden Stellen genannt:

in vier Meere.

Samyutta-Nikāya 1 S. 62 heisst es: "Ich hatte . . . eine derartige Vertauschung der Füsse, nämlich vom östlichen Meer aus zum westlichen Meer" (tassa mahyam...evarupo padavītihāro ahosi, seyyathāpi puratthimasamuddā pacchimo samuddo . . .). Samyutta-Nikāya 2 S. 179 f. wird erzählt, dass Buddha zu seinen Mönchen gesagt habe, dass das Wasser, das sie während ihres Lebens im Samsāra aus Schmerz über die Vereinigung mit Unangenehmen und die Trennung von Angenehmen als Tränen vergossen hätten, mehr sei als das Wasser der vier Meere (Etad eva bhikkhave bahutaram vam vo iminā dīghena adhunā sandhāvatam samsāratam amanāpasampayogā manāpavippayogā kandantānam rodantānam assupasannam paggharitam na tv eva catūsu mahāsamuddesu udakam).

Samyutta-Nikāya 2 S. 181 wird gesagt, dass die Muttermilch, die sie im Lauf des Samsāra getrunken hätten, das Wasser in den vier grossen Meeren an Menge überträfe, und S. 187 des gleichen Textes wird das Gleiche von dem Blut behauptet, dass sie in Samsāra vergossen hätten, weil ihnen der Kopf gespalten worden sei. Apadāna Vers 91 1)

<sup>1)</sup> Zitiert in Dhammapāla's Paramatthadīpanī 5 S. 150.

heisst es: "Und ich trug die Wasser der vier Ozeane mit einer Hand" (catusagaratoyani dhāravi ekapāninā).

Grössenverhältnisse des Meru.

Über die Grössenverhältnisse des Meru berichtet die Stelle Anguttara-Nikāya 4 S. 100, die den Bericht über den Weltuntergang einleitet. Darnach hat der Berg eine Höhe von 84 000 Yojana — ebenso bei den Brähmanen —, eine Breite und Länge von 84 000 Yojana, und steht 84 000 Yojana tief im grossen Ozean (Sineru pabbatarājā caturāsītiyojanasahassāni āvāmena caturāsītivojanasahassāni vithārena caturāsītivojanasahassāni mahāsamudde ajjhogālho caturāsītivojanasahassāni mahāsamuddā accuggato). Die Anschauung, dass der Meru im Ozean steht, könnte auf das jüngere Weltbild des Buddhismus hinweisen, wo man sich denselben von sieben Ringmeeren und sieben Ringgebirgen umgeben denkt; jedoch wird von diesen kein Wort gesagt, trotzdem man gerade hier eine nähere Schilderung derselben unbedingt erwarten müsste. Anderseits können hier die oben zitierten Stellen des Dīgha- und Samyutta-Nikāya herangezogen werden, nach der die Erde auf dem Wasser ruht, dieses auf der Luft ruht, resp. keine Stütze hat. Dīgha-Nikāva 3 S. 199 wird der Meru noch sudassana (lieblich) genannt.

Strome und Seen der Erde.

Auf der Erde gibt es fünf grosse Ströme und sieben grosse Seen. Diese werden in der eben genannten Stelle des Anguttara-Nikāya mit Namen genannt und noch nicht wie in späterer Zeit direkt mit dem Jambūdvīpa in Verbindung gebracht. Die Flüsse 1) heissen Gangā, Yamunā, Aciravatī, Sarabhū und Mahī, die Seen führen die Namen Anotatttā, Sīlapapātā, Rathakārā, Kannamundā, Kunālā, Chaddantā und Mandākini.

Der Jambūdvīpa

Über die Länder der Erde wird nicht viel berichtet. Digha-Nikava 3 S. 75 wird ausgeführt, dass dann, wenn die Menschen ein Alter von 80 000 Jahren erreichen, in Jambüdvīpa 84 000 Städte mit Ketumatī (d. i. Benares) an der Spitze vorhanden sein würden (Asītivassasahassāyukesu bh. manussesu imasmim Jambudīpe caturāsītinagarasahassāni bhavissanti Ketumatīrājadhānipamukbāni).

Anguttara-Nikāya 1 S. 213 werden die Namen der sechszehn grossen Völker aufgezählt. Diese sind Anga, Magadha, Kāsi, Kosala, Vajji, Malla, Ceti, Vanga, Kuru, Pancala, Maccha, Surasena, Assaka, Avanti, Gandhara und Kamboja. Sporadisch finden sich in den kanonischen Schriften noch die Namen von einigen anderen Völkern wie die Koliya, Sakka und Vamsa.

Uttarakurn.

Die Uttarakuru gelten bereits als ein mythisches Volk. Anguttara-Nikāya 4 S. 396 und Digha-Nikāva 3 S. 199 wird gesagt, dass sie unbekümmert leben, besitzlos sind und eine bestimmte Lebensdauer haben (Anguttara-Nikāya ... amamā apariggahā nivatāyukā ...).

Der Cakravartin als

Von Zeit zu Zeit wird die ganze Erde von einem einzigen Fürsten beherrscht. Die-Beherrscher d. Erde. ser führt den Titel Cakravartin 2).

> Anguttara-Nikāya 4 S. 89 findet sich die kurze Schilderung eines solchen Königs. Er ist gerecht, ein König der Gerechtigkeit, beherrscht die vier Enden der Erde, ist ein siegreicher Eroberer, beglückt das Volk und besitzt die sieben Juwelen; das Radiuwel, das Elephanteniuwel, das Rossiuwel, das Edelsteiniuwel, das Fraueniuwel, das Hausvateriuwel und das Feldherrnjuwel (Anekasattakkhattum rājā ahosim Cakkavattī dhammiko dhamma-

<sup>1)</sup> Ferner werden sie erwähnt z. B. Anguttara-Nikava 5 S. 22, 4 S. 198 und in anderen kanonischen Schriften.

<sup>2)</sup> Über die Idee eines Cakravartin siehe den zusammenfassenden Artikel Jacobi's in: Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 3 (1910) S. 336.

Bewohner.

rājā cāturanto vijitāvī janapadatthāvariyappatto sattaratanasamannāgato. Tassa mavham bh. imāni satta ratanāni ahesum, sevvathīdam cakkaratanam hatthiratanam assaratanam maniratanam itthiratanam gahapatiratanam parināyakaratanam eva sattamam) 1). Diese Stelle findet sich fast wörtlich Dīgha-Nikāya 2 S. 174.

Der grosse Ozean, der, wie schon gezeigt, in vier Meere eingeteilt wurde, ist uner- Der Ozean, seine messlich, lauttosend, furchtbar und birgt eine Fülle von Edelsteinen. In denselben münden Eigenschaften und die Flüsse, die von Scharen von Fischen bewohnt werden (Anguttara-Nikāya 3 S. 52: Mahodadhim aparimitam mahasaram bahubherayam ratanagananam alayam | najjo yatha macchaganasanghasevitā | puthū savanti upayanti sāgaram || . . . Ähnlich Anguttara-Nikāya 2 S. 55, Samvutta-Nikāya 4 S. 377, 5 S. 400). Anguttara Nikāya 4 S. 198 ff. und Vinaya-Pitaka 2 S. 237 f. werden die acht Wunder des Meeres aufgezählt, und zwar, dass das Meer erst nach und nach an Tiefe zunehme und der Meeresboden nicht plötzlich abfalle, dass das Meer das Ufer nicht tiberschreite, einen Leichnam an's Land werfe, dass die fünf grossen Ströme Namen und Geschlecht im Meer verlieren, dass alle Flüsse und Wassergüsse aus dem Luftraum das Volumeu des Meeres nicht verändern, dass es den Salzgeschmack habe, dass es viele Edelsteine enthalte und dass es Timi, Timingala, Timiramingala, Asura, Naga und Gandharva beherberge, von denen einige 100 bis 500 Yojana gross seien<sup>2</sup>).

Dieses ist im grossen und ganzen das Bild von der Erde, wie man es in den ältesten Teilen des buddhistischen Kanons vorfindet. Wesentlich verschieden von demselben sind die Anschauungen, die die jüngeren Texte bieten. Zu diesen gehören vor allem, wie schon oben angedeutet, die Jataka und Palikommentare, sodann natürlich auch all jene Werke in Sanskrit wie das Lalita-Vistara, das Mahāvastu usw. Es soll hier aber durchaus nicht behauptet werden, dass die Jataka in einzelnen Teilen nicht ebenso alt wie andere Schriften des Palikanons sein könnten, sondern nur, dass sich in ihnen als Gesamtwerk kosmographische Ideen vorfinden, die auf eine jüngere Zeit der Entwicklung hinweisen und im grossen und ganzen mit den Anschauungen jüngerer buddhistischer Schriften übereinstimmen. Ich enthalte mich hier weiterer Ausführungen über das Alter derselben und verweise auf den betreffenden Abschnitt in M. Winternitz's "Geschichte der Indischen Literatur", Bd. 2, Hälfte 1, S. 89-98.

# B. Die Erde nach den Anschauungen der jüngeren Zeit.

Das Weltbild der älteren Zeit, wie wir es im vorangehenden aus den verhältnismässig Das Weltbild der wenigen Stellen und Andeutungen des Palikanons rekonstruiert haben, wurde wesentlich modi-alteren Zeit wurde fiziert durch das Auftreten der Idee von den Ringgebirgen und Ringmeeren. Unter den Ring-Ringgebirge und gebirgen versteht man sieben grosse, durch Ringmeere getrennte goldene Gebirgsringe um Ringmauern modiden Meru als Zentrum, deren Höhe und Entfernung von einander nach innen hin in geometritrischer Progression zunehmen. Ihnen entsprechend verhält es sich dann auch mit der Tiefe und Breite der sie trennenden Ringmeere. Diese Spekulation und die durch sie erfolgte Änderung des Erdbildes ist eine so eigenartige, dass sie in der ältesten Zeit des Buddhismus nicht bestanden haben könnte, ohne Spuren in den kanonischen Schriften (mit Ausnahme der Jätaka) zu hinterlassen, besonders da man sich ihre Nichterwähnung an manchen Stellen gar

<sup>1)</sup> Ähnlich Divvavadana S. 211.

<sup>2)</sup> Die Stelle ist zu lang, als dass ich sie hier ganz zitieren könnte.

nicht erklären kann, sie anderseits bei den so häufig vorkommenden Vergleichen sehr gute Vergleichsmomente abgegeben hätten.

Bezeichnung der Ringmauern.

Diese Ringgebirge werden Jātaka 6 S. 125 paribhandapabbata "Gürtelgebirge" und Ringgebirge und 6 S. 432 werden die Ringmeere paribhandasagara "Gürtelmeere" genannt. Dhammapala nennt in seinem Kommentar Paramatthadīpanī 4 S. 135 den Yugandhara usw. bhūmipatibandhatthāna "Erdringplätze". Nach den Jātaka 6 S. 125 heissen die Ringmeere Sīdantara-Meere. In den Sanskritschriften führen die Ringgebirge vielfach die Bezeichnung cakrayāda, die auch dem äussersten die ganze Welt umgebenden Felsring beigelegt wird, z. B. Lalita-Vistara S. 134. 153, 277, 316, Mahāvastu 1 S. 6, 2 S. 100.

Namen der Ringgebirge; ihre Reihenfolge.

Hinsichtlich der Reihenfolge der Namen der einzelnen Ringgebirge werden verschiedene Versionen berichtet. Die Abweichung in den einzelnen Aufzählungen scheint aber keine willkürliche zu sein, sondern auf gewissen Spekulationen zu beruhen. Über Art und Richtung dieser Spekulationen können vor der Hand aber nur Vermutungen aufgestellt werden. Die verschiedenen Aufzählungen, die mir begegnet sind, sind nun folgende:

| I.<br>Jātaka g. 6 S. 125   |                                                                                        | II.<br>Atthasālinī S. 297/8<br>Hardy: Manual<br>S. 12 1)                               | III.<br>Divyāvadāna<br>S. 216/7<br>Beal: Catena S. 45                                   | IV.<br>Mahāvastu 2<br>S. 300                                                              |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Assakanna<br>Vinataka<br>Nemindhara<br>Yugandhara<br>Isadhara<br>Karavika<br>Sudassana | Yugandhara<br>Īsadhara<br>Karavīka<br>Sudassana<br>Nemindhara<br>Vinataka<br>Assakanna | Yugandhara<br>Īṣādhāra<br>Khadiraka<br>Sudarśana<br>Aśvakarṇa<br>Vinataka<br>Nimindhara | Nimindhara<br>Yugandhara<br>Isāmdhara<br>Kadiraka<br>Aévakarṇa<br>Vinataka<br>Sudarśana ► |  |  |

In diesen Aufzählungen hat man sich die unter Nr. 1 angeführten Ringgebirge als die innersten, die unter Nr. 7 angeführten als die äussersten zu denken. Die Aufzählung der Jätaka (I) ist vielleicht die älteste, jünger sind möglicherweise die Aufzählungen II und III, die Reihenfolge des Mahāvastu ist wahrscheinlich eine fehlerhafte und die 2 S. 146. 18 angedeutete Aufzählung (Yugandharaprabhrtayah . . .) erinnert an die Reihenfolge der Liste III. Ferner deutet die Stelle Jataka 4 S. 265 vielleicht auf die Reihenfolge der Liste II hin 2).

<sup>1)</sup> s. auch Pallegoix S. 431 ff.

<sup>2)</sup> Meine Vermutungen über die abweichenden Angaben in der Reihenfolge der Ringgebirge will ich hier mitteilen. Wie weiter unten ausgeführt werden soll, wird das Yugandhara-Ringgebirge mit der Sonne in Verbindung gebracht. Dies führt auf den Gedanken, dass auch die anderen sechs Ringgebirge mit den übrigen sechs Planeten der Alten in irgend einer Beziehung stehen könnten. Die einzelnen Aufzählungen der Ringgebirge mit ihrer wechselnden Reihenfolge würden alsdann auf verschiedene Planetenlisten zurückgeführt werden müssen. Würde nun die unter I angegebene Reihenfolge der Ringgebirge der uns geläufigen Reihenfolge der Planeten Mond, Merkur, Venus, Sonne usw. entsprechen, also Sudassana dem Monde usw., und endlich Assakanna dem Saturn, so würde Liste II beginnend mit Nr. 1 auf die Planetenfolge Sonne, Venus, Merkur, Mond, Mars, Jupiter, Saturn zurückgehen. Liste III würde dann die Planetenfolge Sonne, Venus, Merkur. Mond, Saturn, Jupiter, Mars

In China hat der Buddhismus die Anzahl der Ringmauern auf zehn erhöht 1).

Sowohl der Meru wie auch die Ringgebirge stehen mit ihrer unteren Hälfte im Meere. Dimensionen der Der Assakanna resp. Yugandhara oder Nimindhara ragt nur 42 000 Yojana aus demselben Ringgebirge und hervor. Das von ibm eingeschlossene Ringmeer hat am Meru eine Tiefe von 84 000 Yojana, nimmt dann nach dem Ringgebirge hin bis auf die Hälfte ab. Auch die Breite dieses Ringmeeres beträgt 84 000 Yojana. In dieser Weise nehmen Höhe der Ringgebirge und Breite und Tiefe der Meere ab, bis der äusserste Ring nur mehr mit einer Höhe von 6561/, Yojana aus dem Meere hervorragt. Jenseits des siebten äussersten Felsenringes breitet sich der grosse Ozean aus (Jātaka g. 6 S. 125: ete Sīdantare nagā anupubbasamuggatā . . .).

Die Ringgebirge sind mit den verschiedensten Edelsteinen verziert, sie sind die Wohnsitze der vier Weltkönige und werden von Deva und Yaksa besucht (Atthasalini S. 298: schreibung d. Ring-... nānaratanacittitā ... mahārājānam āvāsā devayakkhanisevitā ... Jātaka 6 S. 125 c: ... ete catunnam mahārājānam āvāsā...). Nach dem Divyāvadāna S. 216-17 sind die sieben Ringgebirge aus Gold (Sumeruh parvatarājā saptakāncapaparvataparivrtah...).

Allgemeine Begebirge.

Was in den jüngeren buddhistischen Schriften über den Meru und den Yugandhara- Beschreibung des Bergring im einzelnen berichtet wird - von den übrigen Ringgebirgen wird nichts weiter ge. Meru, seine Dimensagt -, ist folgendes: Dhammapada-Atthakathā S. 107 wird die gleiche Höhe für den Meru angegeben wie in der oben angegebenen Stelle Anguttara-Nikāya 4 S. 100, nämlich 168 000 Yojana (atthasatthiyojanasahassubbedham Sinerum ...). Er besteht aus Gold und wird deshalb suvannapabbata (suvarnaparvata), kancanapabbata, kanakagiri "Goldberg" genannt; s. Jataka 3 S. 247, 5 S. 432, Jātakamālā (Sac. Books of the Buddhists 1) S. 4, 58, 66, 69, Mahāvastu 3 S. 344. Nach Lalita-Vistara S. 120 besteht seine Spitze aus Edelsteinen und Diamant. In noch jüngerer Zeit bildete sich allgemein die Ansicht aus, dass er aus verschiedenen Metallen besteht, und zwar der östliche Teil aus Silber, der südliche aus Saphir, der westliche aus Korallen, nach andern aus Krystall, und der nördliche aus Gold, ähnlich wie es die Purana lehren 2). Für die Zwischengegenden gibt Hardy auch noch Farbenunterschiede an, die aber mehr Farbenübergänge darstellen, und zwar ist der Nordost goldgrün, der Südost blassblau, der Südwest blau und der Nordwest goldgelb.

sionen und sein Aussehen.

Auf der Gipfelfläche breitet sich die Götterwelt der Tavatimsa (Trayastrimsa) aus, Die Bewohner die untere ist das Reich der Asura, jener genau entsprechend. Wie sich in jener der Baum Päricchattaka findet, blüht hier der Wunschbaum Cittapatalı (Jataka 1 S. 202: Asurabhavanam nāma Sinerussa hetthimatale tāvatimsadevalokappamānam eva, tattha devānam Pāricchattako viva Cittapātalī nāma kappatthivarukkho hoti... Atthasālinī S. 298: ... asurānam cittapātaliyā, ... Tāvatimsesu pāricchattakassā ti). Diese Ansicht ist insofern interessant, als man in älterer Zeit offenbar ähnliche Räume unter der Erde annahm, wie es im brähmanischen System die Pātāla sind, jedoch wurde dieselbe später verdrängt; denn nach Hardy und andern ruht der Meru auf dem 30 000 Yojana hohen dreigipflichen Trikuta-Felsen, der seinerseits wieder auf der 240 000 Yojana dicken siläpathavī (Felserde) aufliegt. Auf den räumlichen Dua-

des Meru.

zugrunde liegen, eine Folge, wie sie bei den Mandäern bekannt war, aber auch vereinzelt im Syrischen und Jüdischen belegt ist. Siehe W. Brandt: Mandäische Schriften. Göttingen 1893, S. 45, 85; E. Schrader: Die Keilschriften und das Alte Testament. 3. Aufl. Berlin 1903, S. 623 f.; Th. Nöldeke bei P. Jensen in: Zeitschrift f. deutsche Wortforschung 1 S. 156.

<sup>1)</sup> Remusat S. 81 f.

<sup>2)</sup> s. Koeppen 1 S. 232; Hardy: Manual S. 11, Legends S. 231.

lismus in älterer Zeit weist auch die Stelle Jätaka 1 S. 204c hin, die ich wegen ihrer Länge hier nicht zitieren kann. Darnach hat der Meru fünf Etagen, auf denen von Sakra auf der untersten die Naga, auf der zweiten die Suparna, der dritten die Danava und Raksasa, der vierten die Yaksa und der fünften die vier Mahārāja zum Schutz gegen die Asura stationiert sind.

Der Yugandhara in Sonne gebracht.

Der Yugandhara wird in Verbindung mit der Sonne gebracht. Jätaka 1 S. 119 wird Verbindung mit der von Buddha gesagt, dass er die für einen Buddha charakteristischen sechsfarbigen Strahlen aussende wie die eben aufgegangene Sonne, wenn sie von der Höhe des Yugandhara-Gebirges die Tiefen des Meeres erleuchte (... annavakucchim obhāsayamāno Yugandharamatthake bālasurivo viva . . .). Auch Jātaka 4 S. 213 wird dieser in ähnlicher Weise mit der Sonne in Verbindung gebracht (... "suriyena saddhim javissāmā" ti suriye anuggate yeva gantvā Yugandharamatthake nisīdimsu . . .), ebenso Dhammapālaparamatthadīpanī 3 S. 137: "Leuchtend wie die junge Sonne auf dem Yugandhara-Gebirge . . . " (. . . Yugandharapabbate bālasuriyo viya virocamāno...).

Der grosse Ozean

Den siebten, äussersten Bergring umspült der grosse Ozean. In diesem liegen nach und die Weltinseln den Hauptpunkten der Windrose die vier ausdrücklich als Inseln (dīpa, dvīpa) bezeichneten Weltteile Pürvavideha (Osten), Jambüdvīpa (Süden), Aparagodānīya (Westen) und Uttarakuru (Norden) 1).

Beschreibung des Jambūdvīpa.

In Jambūdvīpa ist das höchste Gebirge der Himavat, der nach Atthasālinī S. 297/8 500 Yojana hoch und 3000 Yojana breit und lang ist. Er hat 84 000 Gipfel (... yojanāpam satān' ucco Himavā pañca pabbato | yojanānam sahassāni tīni āyatavitthato | caturāsītisahassehi kütehi patimandito). Auf demselben erhebt sich der Jambü-Baum, 100 Yojana breit und hoch. Seine Zweige sind 50 Yojana lang und haben einen Umfang von 15 Yojana. Von ihm führt der Kontinent seinen Namen (tipañca yojanakkhandhāparikkhepā nagavhayā, | paññāsa yojanakkhandhasākhāyāmā samantato. | Satayojanavitthinnā tāvad eva ca uggatā | jambū yassānubhāvena Jambudīpo pakāsito ||). Wie die Atthasālinī an dieser Stelle noch weiterhin ausdrücklich versichert, entspricht dem Jambü-Baum in Aparagoyana ein Kadamba-, in Pubhavideha ein Sirīsa- und in Uttarakuru der Wunsch-Baum. In der Götterwelt soll ihm ein Pāricchataka-, in der Welt der Asura ein Cittapātaliyā- und in der der Garuda ein Simbali-Baum entsprechen (yan c'etam jambuyā pamānam etad eva asurānam cittapātaliyā, garulānam simbalirukkhassa, Aparagoyāne kadambarukkhassa, Uttarakurūsu kapparukkhassa, Pubbavidehe sirīsassa, Tāvatimsesu pāricchattakassa ti). Nur in Jambūdvīpa werden Boddhisattva geboren, wie das Lalita-Vištara S. 19 angibt (na bodhisattvāh pratyantadvīpā upapadyante na Pūrvavidehe...atha tarhi Jambūdvīpa evopapadyante).

Das Mahāvastu erwähnt 1 S. 212 f. eine Reihe von Völkern des Jambūdyīpa: die Anga, Avanti, Assaka, Kamboja, Kuru, Koliya, Gandhara, Ceti, Pancala, Magadha, Maccha, Vanga, Vansa, Vajji, Śūrasena. Diese Aufzählung stimmt fast mit der des Anguttara-Nikāya 1 S. 21 überein.

Uttarakuru.

Uttarakuru ist das Land der Seligen, und seine Bewohner führen ein göttergleiches Dasein. Sie betreiben keinerlei Tätigkeit, sondern erhalten alles, was sie wünschen, vom Wunschbaum.

Dimensionen der Weltinseln.

Über die Grösse der Weltinseln macht das Lalita-Vistara S. 149/50 noch einige Angaben. Darnach hat der Jambūdvīpa eine Länge von 7000, Aparagodānīya von 8000, Pūr-

<sup>1)</sup> z. B. Jātaka 6 S. 278/91 Dhammapālaparamatthadīpanī S. 104, Mahāvastu 3 S. 378, 2 S. 68, 158 usw.

Felswall

der Erde.

vavideha von 9000 und Uttarakuru von 10000 Yojana (... anena praveśenāyam Jambūdvīnah saptayojanasahasrāni, Godānīyo 'stau yojanasahasrāni, Pūrvavideho nava yojanasahasrāni, Uttarakurudvīpo dašayojanasahasrāni . . .).

Jeder Kontinent wird noch von kleineren Inseln umgeben. Der stidliche Buddhismus Die Inseln. nimmt an, dass die Gesamtsumme dieser Inseln 2000 betrage, wie Dhammapāla in seiner Paramatthadīpanī 4 S. 104 ausführt (. . . dvisahassaparittadīpaparivārānam Jambudīpādīnam catınnam mahādīpānam issarivam). Demgegenüber nehmen die Nordbuddhisten nur acht kleinere Inseln an, die je zwei und zwei zu einem grossen Kontinent gehören und auch dessen Gestalt haben 1). Nach allgemeiner Ansicht der späteren Zeit ist nämlich Jambūdvīpa dreieckig, Uttarakuru viereckig, Pürvavideha halbmondförmig und Aparagodānīya kreisrund, und auch ihre Bewohner sollen die gleichen Merkmale in ihrer Gesichtsform tragen. Was die spätere Zeit an Einzelheiten über die einzelnen Weltteile noch geleistet hat, wird man in der oben angeführten Literatur ausführlich vorfinden.

Das ganze Weltall wird rings vom grossen Cakravāla-Felswall umgeben. Derselbe Der Cakravālasteht nach Atthasalini S. 297 82 000 Yojana tief im grossen Ozean, ebensoviel reicht er über denselben hervor (dveasīti sahassāni ajjhogāļho mahannave, accuggato tāvad eva cakkavālasiluccayo, parikkhipittä tam sabbam lokadhatu-m-ayam thito ti). Der Durchmesser des Cakravāla-Felsens beträgt nach demselben Text 1 203 450 und der Umfang desselben 3 610 050 Yojana (eigentlich müsste es nach der indischen Rechenmethode:  $\pi = 3$  heissen: 3610350 Yoiana) (Atthasālinī S. 297: ekam hi cakkavāļam āyāmato ca vitthārato ca vojanānam dvādasasatasahassāni catuttimsa satāni pannāsan ca yojanāni, parikkhepato. Sabbam satasahassāni chattimsa parimandalam dasa ceva sahassani addhuddhani satani ca). Hinsichtlich dieser Zahlenangaben finden sich bei den Buddhisten manche Abweichungen.

Der Meru, die Ringgebirge, Weltinseln, Meere und der Cakravala-Felsen ruhen auf Die Grundlagen einer 240 000 Yojana dicken Erdschicht, diese wieder auf einer 480 000 Yojana dicken Wasserschicht und diese auf einer 960 000 Yojana dicken Luftschicht, das ganze auf dem leeren Raume (Atthasalini S. 297: dve satasahassani cattari nahutani ca | ettakam bahalattena sankhata 'yam vasundharā, || tassa yeva sandhārakam: cattāri satasahassāni atth' eva nahutāni ca, | ettakam bahalattena jalam väte patitthitam. || tassa pi sandbarako: nava satasahassani maluto nabham uggato. | satthiñ c' eva sahassāni esā lokassa santhiti. | Jātaka 1 S. 321: ... catunahutādhikāni dvevojanasatasahassani bahalaghanapathavi . . . 6 S. 486: . . . catunahutadhikadviyojanasatasahassabahalā ayam pathavī . . .).

# 3. Kapitel. Der Sternhimmel.

In den kanonischen Schriften wird über die Himmelskörper nicht viel berichtet 3). Sonne und Mond. Anguttara Nikāya 4 S. 254 wird von Sonne und Mond gesagt, dass sie lieblich sind, im Luftraum umherwandeln, die Finsternis vernichten und die Weltgegenden erleuchten (cando ca surivo ca ubho sudassanā | obhāsayam anupariyanti yāvatā | tamonudā te pana antalikkhagā | nabhe pabhāsanti disā virocanā ||). Nach Anguttara-Nikāya 1 S. 283 sind Sonne und Mond kreisrund (candamandalam bh. vivatam virocati ... suriyamandalam bh. vivatam virocati ...).

<sup>1)</sup> Beal: Catena S. 35 ff.

<sup>2)</sup> Ausführliches über jüngere buddhistische Anschauungen findet man in Beal: catena S. 68 ff., Hardy: Manual S. 20 ff.

Ähnlich lehrt das Dīgha-Nikāva 3 S. 196: vato uggacchati surivo ādicco mandalī mahā . . . Sonne und Mond umwandeln den Sineru und bringen dadurch Tag und Nacht hervor (Jataka g. 6 S. 278: passa candañ ca suriyañ ca obhasante catuddisă | Sinerum anupariyante . . .)

Die Ursachen der Sonne und Mond.

Vier Ursachen können Sonne und Mond verdunkeln, wie Anguttara-Nikava 2 S. 53 Verfinsterung von ausgeführt wird, nämlich 1. eine Wolke, 2. die Erde, 3. der Dunst der Atmosphäre und 4. der Asurafürst Rāhu (abham bh. candimasuriyānam . . ., mahiyā . . ., dhūmarajo . . ., Rāhu . . . asurindo . . . upakkileso . . .).

Bestandteile

Die Sonne besteht aus acht Teilen nach Ausführung von Anguttara-Nikaya 4 S. 255. der Sonne. Diese sind: 1. Perlen (muttā), 2. Edelstein (manī), 3. Beryll (veļuriya), 4. Gold (? bhaddaka) 1), 5. Gold (singl), 6. Gold (suvanna), 7. Gold (kañcana) und 8. Gold, das hataka heisst (yam iātarūpam hatakan ti vuccati).

Verhältnis d. Licht-Mond und Sternen.

Das Licht von Mond und Sternen macht nicht den sechzehnten Teil des Sonnenlichtes stärke von Sonne, aus (Anguttara-Nikāya 5 S. 255: ... kalam pi te nānubhavanti solasim candappabhā tāraganā va 2) sabbe). Der Mond ist unter den Sternen der erste, und deren Glanz macht noch nicht den sechzehnten Teil des Mondlichtes aus (Anguttara-Nikāya 5 S. 22: ... yā kāci tārakarūpānam pabhā, sabbā tā candappabhāya kalam nāgghanti solasim ...).

Sonne und Mond als Gottheiten betrachtet.

Sowohl Sonne wie Mond werden als Gottheiten aufgefasst, und es wird ihnen je ein Hofstaat von Gottheiten zugeschrieben (Dīgha-Nikāya 2 S. 259: candassūpanisā devam candam agu purakkhatva, suriyassupanisa deva suriyam agu purakkhatva, ...).

Die Naksatra.

Die Naksatra (nakkhatta) haben die Gestalt von Sternen (Anguttara-Nikāya 4 S. 86: nakkhattāni tārakarūpāni...). Nur Mahāvastu 3 S. 303 ff. und zum Teil Lalitavistara S. 389 finde ich eine Aufzählung derselben. Nach den Himmelsgegenden wird der Kreis der 28 Naksatra in vier Gruppen zu je sieben Sternen eingeteilt. Die östliche Gruppe beginnt mit Krttika. Die weitere Aufzählung der Namen ist hier überflüssig, zumal sie keine bemerkenswerten Varianten bieten.

# 4. Kapitel. Die Himmelswelt.

Die Bewohner der ein endliches Dasein.

Über dem Luftraum liegen die Himmelsregionen. Diese werden von den Göttern (deva) Himmelsweit haben hewohnt. Die Götter sind Wesen, die durch die Verdienste in einer vergangenen Existenz für längere oder kürzere Zeit eine bevorzugtere Stelle auf der grossen Weltbühne erworben haben, um in der nächsten Geburt vielleicht ihre Rolle mit der eines Erdenwesens zu vertauschen oder sogar in die tiefste Hölle hinabsteigen zu müssen, eben nur Glieder der grossen Weltmaschine und dem allmächtigen karman wie jede andere Seele unbedingt unterworfen.

# A. Himmelsetagen und Götterklassen im allgemeinen.

Ursprüngliche Einin sieben Etagen.

Wie in andern kosmographischen Systemen hat die Spekulation im Buddhismus den teilung d. Himmels Himmel in mehrere Etagen eingeteilt. Ursprünglich kannte der Buddhismus nur sieben Himmelsetagen, wie sich noch an deutlichen Spuren erkennen lässt, entgegen den in manchen Beziehungen ähnlichen Anschauungen des Brahmanismus und Jainismus. In späterer Zeit hat der Buddhismus dann die Siebenzahl der Himmelsetagen in's drei- bis vierfache erhöht. Die

<sup>1)</sup> bhadra bedeutet nach dem kl. Petersburger Wörterbuch \*Gold.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich ist statt va - ca zu lesen; s. Anguttara-Nik. 4 S. 255 Note 3.

sieben hinaus.

räume.

ursprüngliche Siebenzahl der Götterklassen und darnach der von ihnen bewohnten Himmelsetagen sind folgende:

- 1. Die Cātummahārājika (Cāturmahārājika).
- 2. Die Tāvatimsa (Trāvastrimśa),
- 3. Die Yāma (Yāma),
- 4. Die Tusita (Tusita),
- 5. Die Nimmanarati (Nirmanarati),
- 6. Die Paranimmitavasavattin (Paranirmitavasavartin),
- 7. Die Brahmakāyika oder der Brahmaloka.

Abgesehen von den Kommentaren kann man vierzehn Mal 1) diese Siebenzahl der spätere Konstruk-Götterklassen im Kanon nachweisen. In all diesen Fällen sind als siebente Klasse der Brah-tion weiterer Himmaloka oder die Brahmakāyika-Götter genannt, womit sicher ein Abschluss der Götterliste ge-die urspringlichen macht werden soll, zumal in einigen Fällen auch andere Teile des Kosmos aufgezählt werden. die noch in anderer Hinsicht für die Kosmographie der älteren Zeit von Wichtigkeit sind. Freilich finden wir an drei Stellen nach den Brahmakayika-Göttern noch die Taduttari-Götter angeführt, doch scheint dies vielleicht darauf hinzuweisen, wie die mythologische Spekulation der Buddhisten nach und nach weitere Himmel über den Brahmahimmel hinaus konstruierte, die dann auch unter diesem Namen zusammengefasst wurden. Nur zweimal im ganzen Kanon, so weit er mir eben zugänglich war, finde ich eine ziemlich vollständige Liste der höheren Götterklassen, und zwar Majjhima-Nikāya 3 S. 100 ff. und Kathāvatthu S. 207 und 208, abgesehen von einigen sporadischen Erwähnungen einzelner derselben.

Die Aufzählungen sind folgende, verglichen mit denen aus nordbuddhistischen Schriften: Aufzählung der späteren Himmels-

Mahāvastu 2 S. 314, Lalitavistara Divyāvadāna S. 68, Majjhima-Nikāya Kathāvatthu 348,359/60 (Variant. 3 S. 100 ff. S. 207 u. 208 S. 149/50 Kandjur S. 300 f. v. S. 348 u. 359/60\*) Catummahārājika Cātummahārājika Cāturmahārājika Cāturmahārājika Cā(\*a)turmahārāji-**Tāvatimsa** Tāvatimsa Trāyastrimśa Trayastrimáa Trāyastrimśa [ka Yāma Yāma Yāma Yāma Yāma Tusita Tusita Tusita Tusita Tusita Nimmānarati Nirmānarati Nirmānarati Nirmānarati Nimmānarati Paranimmitava-Paranimmitava-Paranirmitava-Paranirmitava-Paranirmitavaśavartin savattin savattin śavartin śavartin Sahasso Brahmā Dvisahasso Brahmakāyika Brahmakāyika Brahmakāyika Tisahasso Brahmapārisajja Brahmapurohita Brahmapurohita Brahmapurohita Catusahasso Brahmapārsadya Brahmapurohita \*Brahmapāriṣadya Pañcasahasso " Mahābrahmāno Mahābrahmānah Mahābrahmanah Mahābrahmanah Dasasahasso Satasahasso

<sup>1)</sup> Anguttara-Nikāya 1 S. 227 f., 4 S. 118/9, 5 S. 59, Dīgha-Nikāya 1 S. 215, 2 S. 207 ff., 250, 3 S. 259, Majjhima-Nikāya 2 S. 194, Samyutta-Nikāya 5 S. 410, 423, Buddhavamsa S. 1, Kathāvatthu S. 609. Vinaya-Pitaka 1 S. 12, 3 S. 15 f. Ausserdem werden noch an manchen anderen Stellen nur die ersten sechs Götterklassen aufgezählt.

| Majjhima-Nikaya<br>3 S. 110 ff. | Kathāvatthu<br>S. 207 u. 208 | Lalitavistara<br>S. 149/50 | Divyāvadāna S. 68,<br>Kandjur S. 300 f. | Mahāvastu 2 S 314,<br>348,359/60(Variant.<br>v. S. 348 u. 359/60*) |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ãbha                            | _                            | _                          | _                                       | Ãbha                                                               |
| Parittābha                      | Parittābha                   | Parīttābha                 | Parīttābha                              | Parīttābha                                                         |
| Appamāṇābha                     | Appamāṇābha                  | Apramāņābha                | Apramāņābha                             | Apramāṇābha                                                        |
| Ābhassara                       | Ābhassara                    | Ābhāsvara                  | Ābhāsvara                               | Ābhāsvara                                                          |
| Subha                           | _                            | _                          | _                                       | Śubha                                                              |
| Parittasubha                    | Parittasubha                 | Parīttaśubha               | Parīttaśubha                            | *Parīttaśubha                                                      |
| Appamāņasubha                   | Appamāņasubba                | Apramāņašubha              | Apramāņaśubha                           | Apramāņaśubha                                                      |
| Subhakinna                      | Subhakinna                   | Śubbakṛtsna                | Śubhakṛtsna                             | Śubhakṛtsna                                                        |
| _                               | _                            | Anabhraka                  | Anabhraka                               |                                                                    |
|                                 |                              | Punyaprasava               | Punyaprasava                            |                                                                    |
| Vehapphala                      | Vehapphala                   | Brhatphala                 | Brhatphala,                             | Brhatphala                                                         |
| _                               | ··-                          | Asamjnisattva              | - [Vrhato                               | · · ·                                                              |
| Aviha                           | Aviha                        | Avrha                      | Abrha, Avrha                            | Avrha                                                              |
| Atappa                          | Atappa                       | Atapa                      | Atapa                                   | Atapa                                                              |
|                                 | Sudassa                      | Sudréa                     | Sudráa                                  | *Sudṛśa                                                            |
| Sudassi                         | Sudassi                      | Sudarsana                  | Sudarśa                                 | Sudarsana                                                          |
| Akaniṭṭha                       | Akaniţţha                    | Akaniṣṭha                  | Akaniṣṭha                               | Akaniṣṭba                                                          |
| Ākāsānañcāyata-                 | Ākāsānañcāyata-              | _                          | _                                       | _                                                                  |
| nūpaga                          | nūpaga                       |                            |                                         |                                                                    |
| Viññāṇañcāyata-                 | -                            | _                          | _                                       |                                                                    |
| nūpaga [paga                    |                              |                            |                                         |                                                                    |
| Ākincāyatanū-                   | _                            | _                          | _                                       |                                                                    |
| Nevasaññānāsañ-                 | _                            | _                          | _                                       | _                                                                  |
| ñāyatanūpaga                    | 1                            | i                          | 1                                       | · ·                                                                |

Fragmentarische Götterklasse.

Ausserdem finden sich folgende fragmentarische Aufzählungen: Auguttara-Nikaya 2 Anfzählungen der S. 184 werden die Sphären Akasanancayatana bis zu Nevasannanasannagatana als Bereich des arūpāvacāra genannt. Dīgha-Nikāya 2 S. 52 f. werden die Aviha bis zu den Akanittha in der Reihenfolge des Kathavatthu aufgeführt, Majjhima-Nikaya 1 S. 2 f. findet sich die Reihenfolge: deva, Pajāpati, Brahma, Ābhassara, Subhakinna, Vehapphala, Abhibhu, Ākāsānancāyatana, Viññānañcāyatana, Akiñcaññāyatana, Nevasaññānāsaññāyatana und 1 S. 329 die von Pajāpati bis Abhibhu, die zu keiner andern Aufzählung passt, ebenso Buddhavamsa S. 3 Äbhassara, Subhakinna, Vehapphala, Akanittha. Anguttara-Nikāya 4 S. 39/40 und Dīgha Nikāya 2 S. 69 und 3 S. 253 werden die sieben vinnanatthiti (vijnanasthiti) "Bewusstseinszustände" und Anguttara-Nikāya 4 S. 401 und Dīgha-Nikāya 3 S. 263 die neun sattāvāsa (sattvāvāsa) "Formen der Existenz" aufgeführt und zwar;

abteilungen.

|                  | viññānatthiti                                                                   | sattāvāsa             |                                                                                                                   |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1<br>2<br>3<br>4 | manussa, deva, vinipātika<br>brahmakāyika<br>ābhassara<br>subhakinna (°kinha)   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | manussa, deva, vinipātika<br>brahmakāyika<br>ābhassara<br>subhakinha                                              |  |  |  |  |
| 5<br>6<br>7      | — —<br>ākāsānañcāyatanūpaga<br>viññānañcāyatanūpaga<br>ākiñcaññāyatanūpaga<br>— | 6<br>7<br>8<br>9      | assaññasatta<br>ākāsānañcāyatanūpaga<br>viññānañcāyatanūpaga<br>ākiñcaññāyatanūpaga<br>nevasaññānāsaññāyatanūpaga |  |  |  |  |

Die Äbhassara werden ferner noch vereinzelt erwähnt Anguttara-Nikava 5 S. 60. Jataka 1 S. 406, 473, 474, 3 S. 358, an letzterer Stelle auch die Subhakinna.

Endlich lassen sich im Kanon noch Götterklassen nachweisen, die in unsern Aufzäh-In den Listen nicht lungen nicht vorkommen. Majjhima-Nikāya 3 S. 147 werden die vier bhavuppattiyo (bha- genannte Gottervotpattika) angeführt: 1. Parittäbhä devä, 2. Appamänäbhä devä, 3. Samkilitthäbhä devä, 4. Parisuddhābhā devā, von denen die 3. und 4. Klasse den Listen fremd sind. Unter den Valāhakakāyikā devā (Götter mit Wolkenkörper) haben wir Gottheiten des Luftraumes zu verstehen. Samyutta-Nikāya 3 S. 254 f. werden sie eingeteilt in: Sītavalāhakā (šītabalo), Unhavalāhakā (usnabal<sup>0</sup>), Abbhavalāhakā (abhrabal<sup>0</sup>), Vātavalāhaka (vātabal<sup>0</sup>) und Vassavalāhakā (varsabalo) devā, deren Körper aus kalten, warmen, Luftraum-, Wind- und Regenwolken bestehen. Abgesehen von den Bhummā (bhūmyā) devā 1) "Erdgottheiten" finden wir noch Dīgha-Nikāya 1 S. 28 Asaññasattā (asamjñāsattva) devā, die "Bewusstlosen" 2) und S. 19 Khiddāpadosikā (krīdāpradosikā) devā "die Spielverderber", und Dīgha Nikāya 2 S. 256 ff. ausser einzelnen Göttern, Dämonen und Genien noch eine Reihe von Götterscharen (devanikāya) aufgeführt. Ihre Namen sind in alphabetischer Reihenfolge folgende:

Accuta, Anejaka, Aritthaka, Aruna, Asama, Āsava 3), Odātagavha,

Katthaka, Karumha, Khiddapadūsika, Khemiya, Candassūpanisa, Joti, Nakkhatta,

Pāraga, Manopadūsika 4), Mandavalāhaka, Mahāparāga, Mahāsamāna, Mānusa,

Mānusuttama, Missaka, Mettākarunākāyika (vielleicht zu zerlegen in Mettākāyika und

Karunākāyika), Yasasa, Rucira, Roja, Lambītaka,

Lāmasettha, Lohitavāsin, Varuna, Vasu, Vāruna, Vāsavanesin,

Veghanasa, Venhu, Sadāmatta, Samāna, Sahadhamma, Sahabhu,

Sukka, Suriyassupanisa, Suleyya, Hari, Haragaja.

Diese Götternamen haben sicherlich zum Teil keinen mythologischen Hintergrund, sondern sind nur phantastische Konstruktionen.

Es wird hier ausdrücklich unterschieden zwischen Göttern, die einen Indra haben (sa-

<sup>1)</sup> Patisambhidamagga 2 S. 149, Anguttara-Nikaya 4 S. 118 f.

<sup>2)</sup> Nach Childers Bewohner des 11. Brahma-Himmel.

<sup>3)</sup> Anguttara-Nikāva häufig erwähnt.

<sup>4)</sup> Dīgha-Nikāya 3 S. 31 ff. erklärt.

Indra-deva) und solchen, die einen Brahma haben (sa-Brahmaka), wodurch vielleicht eine gewisse Lokalisierung derselben in den Himmelsräumen angedeutet werden soll 1).

Wohnungen der Götter.

Die Götter leben in den Vimana (Palästen). Nach der Erklärung Dhammapala's 2) in seiner Paramatthadīpanī, einem Kommentar zum Vimānavatthu, worin einige Paläste der Götter näher beschrieben werden, führen dieselben diesen Namen, weil sie in Übereinstimmung mit den Verdiensten entstehen, die sich die Götter durch ihre guten Werke in früheren Existenzen erworben haben. Sie sind ein, zwei usw. Yojana gross, mit allen Arten von Edelsteinen geschmückt, mit Gemälden verziert, befriedigen alle Wünsche und sind überhaupt die Stätten des grössten Glücks. In diesen Palästen können die Götter aber auch die Regionen des Himmels verlassen, gedankenschnell (manojava) bewegen sie sich dahin, wohin sie es wünschen.

Das Vimānavatthu beschreibt 85 Vimāna. Es würde zu weit führen, die Beschreibung derselben hier auch nur anzudeuten, die in höchst phantastischer Weise dieselben mit allen Reizen und Schönheiten auszustatten sucht.

Lebensdauer

Für die einzelnen Götterklassen wird in den kanonischen Schriften auch die Lebensder Götter. dauer angegeben. Wie der älteste Buddhismus sieher nur siehen Götterhimmel kannte, so werden auch in der ältesten Schilderung des Lebensalter der Götter in einer Stelle des Anguttara-Nikāya 1 S. 213 f., die sich 4 S. 252 ff., 256 ff. und 261 wiederfindet, hur die ersten sechs Götterklassen erwähnt. Es beisst hier:

| Die | Cātummahārājika    | leben | 500   | Jahre, | ein | Tag | ist | gleich | 50          | Menschenjahren |
|-----|--------------------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|----------------|
| n   | Tāvatiṃsa          | n     | 1000  | n      | n   | 17  | "   | n      | 100         | n              |
| 17  | Yāma               | n     | 2000  | n      | 79  | n   | n   | n      | 200         | n              |
| 11  | Tusita             | n     | 4000  | n      | n   | n   | n   | "      | <b>4</b> 00 | n              |
| n   | Nimmānarati        | n     | 8000  | n      | "   | n   | n   | "      | 800         | n              |
| 79  | Paranimmittavasava | tti " | 16000 | n      | 27  | 77  | "   | "      | 1600        | n              |

Die Fortsetzung dieser Liste für die höheren Götterklassen findet sich in dem jüngeren Kathāvatthu S. 207/8. Darnach dauert das Lebensalter der

| Brahmapārisajja | = 1/3 Kalpa             | Subhakinna | =   | 64   | Kalpa |
|-----------------|-------------------------|------------|-----|------|-------|
| Brahmapurohita  | $= \frac{1}{2} $ $_{n}$ | Vehapphala | =   | 500  | 77    |
| Mahābrahmā      | = 1 ,                   | Aviha      | =   | 1000 | n     |
| Parittābha      | = 2 ,                   | Atappa     | =   | 2000 | n     |
| Appamāņābha     | = 4 ",                  | Sudassa    | =   | 4000 | n     |
| Ābhassara       | = 8 ,                   | Sudassi    | =   | 8000 | n     |
| Parittasubha    | =16 "                   | Akanittha  | = 1 | 6000 | "     |
| Appamāṇasubha   | =32                     |            |     |      | "     |

Die Akasanancayatanupaga verschwinden jede Stunde und werden jede Stunde wiedergeboren. Nach Anguttara-Nikāya 1 S. 267 f. werden die Ākāsānancāyatanupaga 20 000, die Viññānañcāyatanūpaga 40 000 und die Ākiñcaññāyatanūpaga 60 000 Kalpa alt. Diese Angabe würde eine Ergänzung bei Hardy 3) finden, wonach die Nevasaññānāsaññāyatana das Alter von 80 000 Kalpa erreichen sollen.

Von der obigen Liste weicht die Stelle Anguttara-Nikaya 2 S. 126 ff. und 129 ab.

<sup>1)</sup> s. auch Digha-Nikāya 2 S. 274.

<sup>2)</sup> Vimanavatthu. Introduction S. VI.

<sup>3)</sup> Manual of Buddhism S. 26; Koeppen S. 261.

Nach derselben sollen die Brahmakāyika-Götter 1, die Äbhassara 2, die Subhakinha 4 und die Veha[p]phala 500 Kalpa alt werden. Diese werden auch die vier jhāna (Stufen der Meditation) genannt.

#### B. Über die Götterklassen im einzelnen.

#### 1. Die Caturmaharajika 1).

Diese sind die vier Könige Dhatarattha (Dhrtarastra), Virulha(ka) (Virudhaka), Viru-Allgemeine Annakkha (Virūpāksa) und Vessavana (Vaiśrāvana). Nach Dīgha-Nikāya 2 S. 207, 220, 257 f. and 3 S. 197 ff. sitzt im Osten Dhatarattha, mit dem Gesicht nach Westen gewandt (2 S. 207: nuratthimāva disāva Dh. mahārāja pacchāmukho nisinno hoti . . .), der Herr der Gandharva (3 S. 197: ... Gandhabbānam ādhipati ...), im Süden Virūlha(ka), das Gesicht nach Norden gewandt (2 S. 207: dakkhinaya . . . V. . . . uttarābhimukho . . .), der Herr der Kumbhānda (3 S. 198: ... Kumbhandanam a...), im Westen Virupakkha, das Gesicht nach Osten gewandt (2 S. 207: pacchimāya ... V.... puratthimābhimukho ...), der Herr der Nāga (3 S. 199: ... Nāgānam ā....) und im Norden Vessavano, das Gesicht nach Süden gewandt (2 S. 207: uttarāya . . . V. . . . dakkhinābhimukho . . .), der Herr der Yaksas (3 S. 202: . . . Yakkhānam a. . . .). Sie sind die vier Welthüter und jeder beschützt die ihm zugewiesene Weltgegend (... vam disam abhipāleti ...). In Dhammapāla's Paramatthadīpanī 3 S. 17, 18 und im Petavathu S. 4 wird ihnen das Prädikat "ruhmreich" beigelegt. Nach Dīgha Nikāya 3 S. 197 ff. hat jeder 91 Söhne, die alle den Namen Inda (Indra) tragen (asīti dasa eko ca Indanāmā mahabbalā). Sie erfreuen sich an Tanz und Gesang, wie an der gleichen Stelle bei jedem bemerkt wird (... ramati naccagītehi ...).

Was in den Texten sich sonst noch an bemerkenswerten Einzelheiten über die Welthüter findet, ist folgendes:

a) Dhatarattha. Dīgha-Nikāya 2 S. 258 werden eine Reihe seiner Untertanen, der Dhṛtarāṣṭra. Gandharven, mit Namen angeführt, nämlich: Māyā, Kuṭeṇḍu, Veteṇḍu, Viṭuc, Viṭuca, Candana, Kāmaseṭṭha, Kinnughaṇḍu, Nighaṇḍu, Panāda, Opamañña, Mātali, Cittasena, Nala, Janesabha, Pañcasikha und Timbarū²).

Nach Mahāvastu 3 S. 305 ff. ist Dhṛtarāṣṭra der Herr der acht Göttermädchen (devakumārikā) Nandottarā, Nandisenā, Nandinī, Nandirakṣitā, Jayantī, Vijayantī, Siddhārthā und Aparājitā. In seinem Reiche soll das Caitya "Cāpala" liegen.

- b) Virūlhaka. Über ihn finde ich nur Angaben an der genannten Stelle des Mahā-virūdhaka. vastu. Hiernach scheint Virūdhaka die Herrschaft mit Yama, dem südlichen Welthüter der Brāhmanen zu teilen. Nach Mahāvastu 3 S. 84 hat er tausend Augen. Die acht Göttermädchen, die ihm gehören, sind: Laksmīmatī, Śirīmatī, Yasomatī, Yasodharā, Śubhesthitā, Suprabhātā, Suvisuddhā und Suvyākrtā. Im Süden liegt auch das Caitya "Abhipasya".
- c) Virūpakkha. Dīgha-Nikāya werden einzelne Klassen der Nāga, der Untertanen virūpākṣa desselben, genannt und zwar: die Nābhasa-, Vesāla-, Tacchaka-, Kambalassatra-, Pāyāga-, Yāmuna- und Dhataraṭṭha-Nāga und der grosse Nāga Erāvana. Lalitavistara S. 204 und 219 werden folgende Nāga mit Namen genannt: Varuṇa, Manasvin, Sāgara, Anavatapta, Nanda und Upananda.

Beal: Catena S. 71 ff.
 Dīgha-Nikāya 3 S. 204/5 werden die Namen Candana bis Janasabha erwähnt, doch scheinen dieselben hier Yakşas zu bezeichnen.

Nach dem Mahāvastu beherrscht Virūpāksa zusammen mit Varuņa den Westen. Ihm gehören die Göttermädehen: Alambusa, Miśrakeśi, Aristā, Suprabhāyakā — infolge Textverderbnis wird der Name der fünften nicht genannt —, Krsnā, Śukrā und Draupādī. Im Westen liegt der Berg "Asta" (Untergangsberg), der Wendepunkt von Sonne und Mond (āvarto candrasūryānām).

Vaiśrāvana.

d) Vessavana. Dīgha-Nikāya 3 S. 201 wird gesagt, dass der Grosskönig Kubera, dem sonst der Norden zugewiesen wird, hier Vessavana genannt werde 1). Nach Mahāvastu 3 S. 306 beherrscht Kubera ebenfalls den Norden.

Nach Dīgha-Nikāya 3 S. 200 ff. sind in seinem Reiche im Luftraum folgende Städte errichtet (... nagarā... antalikkhe samāpitā): Ātanātā, Kusinātā, Parukusinātā, Nāṭapuriyā, Parakusitanātā, im Norden Kapīvanta, im Westen Janogha, dann Navanavatiya, Ambara, Ambaravatiya und die Königsresidenzen Ālakamandā und Visāṇā. Sodann liegt hier noch die Sabhā Bhagalavati, die von den Yaksas umlagert wird. Endlich ist hier ein See mit Namen Dharaṇī, von wo der Regen herkommt. Die Bäume tragen hier stets Früchte und werden von Vogelscharen der verschiedensten Art bewohnt. Der Lotusteich des Kubera (Kuveranalinī) ist stets in Blüte. Dīgha-Nikāya 3 S. 201 werden noch genannt: Tatolā, Tatolalā, Tatotalā, Ojasi, Tejasi, Tatojasi, Sūra, Arittha und Nemi. Der Herausgeber des Textes, J. E. Carpenter, fasst diese als Namen von Personen auf, die in dem Reich des Vessavana eine Rolle spielen sollen.

Nach dem Mahāvastu hat der nördliche Weltkönig "Kubera" die acht Göttermädchen: Ilā devī, Surā devī, Prthivī, Padumāvatī, Āśā, Śraddhā, Hirī und Śrī. In seinem Reich liegt auch der Berg Kailāsa, der Wohnort der Yaksas und Rāksasa.

# 2. Die Trāyastrimśa.

Über dem Himmel der Cātummahārājika liegt der Himmel der Tāvatimsa. Nach Samyutta-Nikāya 5 S. 409 f. sind die Tāvatimsa-Götter höher und ausgezeichneter als die Cātummahārājika-Götter (Cātummahārājikehi...devehi Tāvatimsā devā abhikkantatarā ca panitatarā ca). Ihr Indra heisst Śakra²). Im Himmel der Tāvatimsa steht der schon erwähnte Pāricchattaka-Baum³), Anguttara-Nikāya 4 S. 118 f.: Pāricchattaka kovilāro⁴) genannt. Nach Aṅguttara-Nikāya 4 S. 118 f. zeigt dieser Baum die Hauptereignisse im Leben eines Buddha oder Heiligen (ariyasāvaka) den Göttern an. Zieht der Heilige aus der Heimat in die Heimatlosigkeit, werden die Blätter des Pāricchattaka-Baumes fahl (... yasmim samaye ariyasāvako agārasmā anagāriyam pabbajjāya ceteti...pandupalāso... ariyasāvako... pāricchattako kovilāro). Wenn er ausgezogen ist, Haare und Bart geschoren und das Mönchsgewand angelegt hat, so erhālt der Pāricchattaka-Baum sieben Blätter (yasmim ... samaye a. kesamassum ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyam pabbajito hoti, sattapalāso...p. k.). Hat er durch die Überwindung der Gelüste die erste Stufe der Meditation erreicht, so trägt der Pāricchattaka-Baum Knospen (yasmim ... samaye a. vivice' eva kāmehi ... pathamam jhānam upasampajja viharati, jālakajāto...p. k.). Hat er durch die Unterdrūckung des

<sup>1)</sup> Siehe ebenfalls Dhammapāla's Paramatthadīpanī 3 S. 17, 18, Suttanipāta S. 67 (Vers 380).

<sup>2)</sup> Jātakamālā ed. Kern II. 4. Mahāvastu I S. 263.

<sup>3)</sup> Sanskr.: Parichattraka, "Erythmia Indica" nach Childers.

<sup>4)</sup> Sanskr.: Kovidara, "Bauhinia Variegata" nach Childers.

Sudaršana.

Denkens und Bedenkens die zweite Stufe der Meditation erreicht, so trägt der Paricchataka-Baum Knospen (yasmim . . . samaye a. vitakkavicārānam vūpasamā . . . dutiyam jhānam upasampajia viharati, khārakajāto ... p. k.). Ist von ihm infolge der Gleichgültigkeit gegen Freude die dritte Stufe der Meditation erreicht worden, so trägt der Päricchatteka Baum Knospen (yasmim . . . samaye a. pītiyā ca virāgā . . . tatiyam jhānam upasampajia viharati. kudumalakajato . . . p. k.). Wenn er dann durch Aufgabe jedes Glücks, d. i. absolute Gleichgültigkeit, die vierte Stufe der Meditation erreicht hat, so trägt der Paricchattaka-Baum rote Lotusblumen (yasmim . . . samaye a. sukhassa ca pahānā . . . catuttham ihānam upasampajia viharati, kokāsakajāto ... p. k.). Hat er endlich durch den Schwund aller Leidenschaften die Erlösung realisiert, so trägt der Päricchattaka-Baum Blüten und Früchte (yasmim ... samaye a. āsavānam khayā... sacchikatvā upasampajja viharati, savvaphāliphullo... n. k.). Diesen Augenblick verkünden die Erdgottheiten (Bhumma deva) den Catummaharaiika. diese den Tāvatimsa usw. bis zu den Brahmakāyika mit grossem Geschrei. Nach Majihima-Nikāya 3 S. 200 steht unter dem Pāricchattaka Baum der Thron des Śakra aus Pandukambala-Stein 1) (Ekamidam . . . samayam Bhagavā devesu Tāvatimsesu viharati Pāricchattakamūle Pandukambalasilāyam).

Nach Mahāvastu I. 32. 9 liegt im Himmel der Trāvastrimśa die Götterstadt Sudarśana, Die Götterstadt die aus den sieben Edelsteinarten besteht. In ihr liegt die Götterhalle Sudharma, ganz aus Beryll, 1000 Yojana gross. In dieser sitzen Sakra und die Trayastrimsa mit den Götterangelegenheiten beschäftigt und können von derselben aus die ganze Götterstadt übersehen. Nach I S. 31 f. des gleichen Textes soll Sakra der Indra der Travastrimsa im Palaste Vaijavanta zusammen mit 80 000 Apsaras' die Sinnesobjekte geniessen.

# 3. Die Yama, Tusita, Nirmanarati, Paranirmitavasavartin.

Nach dem Digha-Nikāya 1 S. 217 ff. und Mahāvastu 1 S. 263 und 2 S. 369 heisst der Indra der Yāma "Suyāma", der der Tusita "Samtusita, Samtusita", der der Nirmānarati "Sunimmita, Sunirmita" und der der Paranirmitavasvartin "Vasavattī, Vasavartin". Vor der letzten irdischen Geburt weilt der Bodhisattya im Himmel der Tusita-Götter<sup>2</sup>). Sonst finde ich in den Texten keine nennenswerten Angaben über diese Götterklassen.

# 4. Die Brahma- oder Brahmakayika-Götter.

Während in den sechs niederen Himmeln diejenigen wiedergeboren werden, die die buddhistische Lehre noch nicht ganz erkannt haben, gelangen in die Brahmawelt nur solche, die sie ganz erfasst haben (Anguttara-Nikāya 4 S. 104: Ye kho . . . sabbena sabbam sāsanam ājānimsu, te kāyassa bhedā parammaranā sugatim Brahmalokam upapajiimsu). Beim Weltuntergange werden die Himmel bis zur Brahma-Welt vernichtet werden (Jätaka 1 S. 47: yava brahmalokā lokavināso bhavissati, ähnlich Anguttara-Nikāya 4 S. 103).

Majjhima-Nikāya 3 S. 100 werden Sahasso-Brahma's bis Satasahasso-Brahma's unterschieden, d. h. Brahma-Götter, die 1000 bis 1000 100 Welten (lokadhātu) regieren 3).

<sup>1)</sup> s. auch Dhammapāla: Paramatthadīpanī 3 (Com. on the Petavattha) S. 137.

<sup>2)</sup> z. B. Jātaka 1 S. 48.

<sup>3)</sup> Sahassīlokadhātu umfasst 1000 lokadhātu, dvisahassīlokadhātu oder maijhimalokadhātu 1000×1000 lokadhātu, trisahassīlokadhātu 1000×1000×1000 lokadhātu.

# Ākāśānantyāyatana, Vijňānānantyāyatana, Ākińcanyāyatana und Naivasamjňānāsamjňāyatana.

Diese Himmelssphären sind nur ein Produkt der philosophischen Spekulation. Was man sich unter denselben zu denken hat, wird an verschiedenen Stellen des Kanons in übereinstimmender Weise dargelegt. Anguttara-Nikäya 2 S. 184 1) heisst es: "Der Mönch hier, der den Begriff der Formvorstellung überwunden hat, meditiert nicht mehr über den Begriff der Behinderung, den Begriff der Verschiedenheit der Objekte, indem er denkt, "der Raum ist unendlich", der hat alsdann den Zustand der Unendlichkeit des Raumes (äkäsänañcäyatana) erreicht; wer vollständig den Zustand der Raumunendlichkeit überwunden hat, indem er denkt, "die Wahrnehmung ist unendlich", erlangt den Zustand der Unendlichkeit des Bewusstseins (viññāṇañcāyatana); hat er den Zustand der Unendlichkeit des Bewusstseins überwunden, indem er denkt, "es gibt nichts", erlangt den Zustand der Idee, dass es nichts gibt (äkiñcaññāyatana), und wenn er diesen Zustand vollkommen überwunden hat, erreicht den Zustand, wo es weder Denken noch Nichtdenken gibt (nevasaññānāsaññāyatana).

# 5. Kapitel. Die Unterwelt.

#### A. Das Reich der Asura.

Die Asura sind eine Dämonenklasse, denen auch der Brahmanismus und Jainismus Die Asura, ihre Vertreibung aus dem Unterweltsräume anweist. Nach der Mythologie sollen dieselben von Śakra und seinen Geneuen Wohnplätze nossen im Kampfe besiegt und aus dem Himmel vertrieben worden sein. Digha-Nikāya 2 S. 259 werden sie Brüder des Vāsava (bhātaro Vāsavass' ete...) genannt und im Kommentar zum Dhammapada S. 272 2) wird erzählt, dass sie ursprünglich im Tāvatimsa-Himmel wohnten. Als sie ein Trinkgelage veranstalteten, verbot Sakra seiner Umgebung sich daran zu beteiligen und liess die Asura, als sie trunken waren, an den Füssen anfassen und in den grossen Ozean hinabwerfen. Durch die Kraft ihrer guten Werke entstand ihnen an der unteren Seite des Meru der Asuravimana und der Baum Cittapatali. Seitdem sind sie Antipoden und Feinde der Götter. Jätaka 1 S. 202 wird vom Reiche (bhavana) der Asura gesagt, dass es an Grösse der Welt der Tavatimsa entspreche und den Wunschbaum Cittapatali enthalte, der ganz genau dem Baume Pāricchataka jener entspreche<sup>3</sup>). Samyutta-Nikāya 4 S. 206 wird Pātāla erwähnt, wohin der Brahmanismus die Asura hinversetzt. Es wird hier aber ausgeführt, dass der ungebildete gewöhnliche Mensch das unwahre und unwissende Wort sage, "im grossen Ozean liegt Pātāla" (...tam kho panetam b. assutavā puthujjano asantam asamvijjamānam evam vā-

Die Namen einzelner Asura's.

Die Namen von einigen Asura werden Dīgha-Nikāya 2 S. 259 angegeben. Als eine bestimmte Klasse der Asura werden nur die Dānaveghasa genannt; als Namen einzelner Asura werden genannt: Kālakanjā, Vepacitti, Sucitti, Pahārāda, Namucī und Bali mit einigen hundert Söhnen, die alle Veroca heissen.

cam bhāsati: Atthi mahāsamudde pātālo ti).

<sup>1)</sup> Ähnlich, aber ausführlicher Digha-Nikaya 3 S. 262, 267 f.

In etwas abweichender Form erzählt im Kalävakajätaka; s. Andersen: Päli reader, P. 1, S. 59 (Nr. 31).

<sup>3)</sup> Siehe auch Hardy: Manual S. 58. Beal: Catena S. 50 ff.

Die Schlangengötter (Naga), die sonst auch immer in die Unterweltsräume versetzt Die Naga. werden, sind nach dem Kanon die Gefolgsleute des westlichen Welthüters Virüpakkha, worüber bereits gehandelt ist. Die in Beal's Catena S. 48 ff. angeführten buddhistischen Schriften weisen ihnen den Ozean als Wohnstätte an. Ihre Paläste sollen im Norden des Meru liegen und die der Asura im Osten desselben.

#### B. Die Höllen (Niraya, Naraka).

Die Höllen, deren Schilderung in buddhistischen Schriften ein sehr beliebtes Thema Die Höllen sind die ist, sind Straforte, deren Lage man sich unter der Erde vorstellte. Die Strafen in denselben Straforte für die Sünden der vergandauern, wenn auch zum Teil ungeheuer lange, so doch nicht ewig, wie ja auch das Leben geneu Eristenzen. der in den Götterwelten wohnenden Wesen nicht ewig ist, sondern auch dem Kreislauf des Samsara unterliegt. Gute und böse Handlungen bestimmen nach dem Tode des Menschen dessen sugati oder duggati, womit in den kanonischen Werken die Wanderung nach oben oder unten bezeichnet wird.

Auch bei diesem Abschnitt der buddhistischen Kosmographie kann man eine ältere und eine jüngere Phase in den Anschauungen unterscheiden.

#### 1. Die ältesten Anschauungen des Buddhismus über die Höllen.

Der älteste Buddhismus kennt nur siehen Hauptböllen. Dieses ergibt sich ganz klar Nach der ursprüngaus einer Stelle im Auguttara-Nikāya 1 S. 141 f., die sich Majjhima-Nikāya 3 S. 166 und mit lieben Anschauung wenigen Varianten, aber einigen Zusätzen am Schluss 3 S. 182 f. wiederfindet. Dieser Passus gibt eine Schilderung der Vorgänge in den einzelnen Höllenabteilungen, erwähnt aber leider nur den Namen der siebten, untersten Hölle. Dieselbe führt hier den Namen Mahaniraya "Grosse Hölle", eine Bezeichnung, die sonst der Hölle Avīci beigelegt wird. Während die sechs ersten Höllen ziemlich kurz abgetan werden, ist die Schilderung der siebten eine weitläufigere. Die in den einzelnen Abteilungen beschriebenen Qualen stimmen zum Teil mit jungeren Höllenschilderungen überein. Unsere Stelle ist natürlich zu lang, als dass ich sie ganz zitieren könnte, ich gebe desbalb nur kurz den Inhalt derselben nach dem Majjhima-Nikaya an.

In der ersten Hölle erleidet der Sünder die fünffache Fesselung. Die Höllenknechte treiben ihm glübende Eisenstücke durch Hände, Füsse und Brust (tam enam . . . nirayanālā der sieben Höllen. pancavidhabandhanan nama karanam karonti; tattam ayokhilam hatthe gamenti . . . dutive hatthe g., ... pade g., dutiye pade g..., majihe urasmim g.).

Beschreibung

In der zweiten Hölle legen die Höllenknechte die Sünder bin und behauen ihn mit Äxten (tam enam nirayapālā samvesetvā kūthārīhi tacchanti...).

In der dritten Hölle wird der Sünder kopfunten hingestellt und mit Beilen bearbeitet (tam enam . . . nirayapālā uddham pādam adho siram thapetvā vāsīhi tacchanti).

In der vierten Hölle wird der Sünder an einen Wagen geschirtt und über einen flammenden glühenden Boden hin- und hergetrieben (tam enam . . . nirayapālā rathe vojetvā ādittāya pathaviyā sampajjalitāya sanjotibhūtāya sārenti pi paccāsārenti pi).

In der fünften Hölle muss der Sünder einen grossenden glühenden Kohlenberg aufund absteigen (tam enam...nirayapālā mahantam angārapabbatam ādittam sampajjalitam sanjotibhutam aropenti pi oropenti pi . . .).

In der sechsten Hölle stürzen die Höllenknechte den Sünder kopfüber in einen

glühenden, flammenden Kupferkessel, in dem er kocht, wobei Schaum aus seinem Körper heraustritt. Während er diese Qual erduldet, geht er einmal nach oben, ein andermal nach unten, ein andermal in die Quere (tam enam . . - piravapālā uddham pādam adho siram gahetvā tattāva lohakumbhiyā pakkhipanti ādittāva sampajjalitāva sañjotibhūtāva . . . So tattha phenuddehakam paccamāno sakim pi uddham gacchati, sakim pi adho gacchati, sakim pi tiriyam ...).

Die unterste Hölle und ihre Nebenhöllen.

Die siebente Hölle, der Mahanirava, ist viereckig, hat vier Türme, ist in Teile ausgemessen, mit eisernen Mauern umgeben und mit Eisen gepflastert. Ihr Erdboden ist glühend und hat nach jeder Richtung hin hundert Yojana Ausdehnung. Von oben, unten und den Seitenwänden brechen Flammen hervor und verbrennen die Sünder. Von Zeit zu Zeit öffnet sich eine von den vier Türen und die Verdammten rennen durch die Glut nach derselben hin, um aus den Qualen zu entkommen. Bisweilen gelingt es einem, durch die offenstehende Türe zu entkommen, meistens schliesst sich die Türe aber, gerade bevor er dieselbe erreicht.

Entkommt er durch die östliche Türe, so kommt er in den Güthaniraya "Aashölle". In dieser Höllenabteilung sind Lebewesen mit Nadeln an den Mäulern, mit denen sie Haut, Fleisch. Sehnen und Knochen der Verdammten durchbohren, um das Mark derselben zu fressen.

Neben dem Güthaniraya liegt der Kukkulaniraya (Sanskr.: Kuküla "Hölle mit Pfählen"), wo die Sünder geneinigt werden.

Neben diesem Qualort liegt der Simbalivana (Salmali-Wald). Dieser ist hundert Yojana hoch, mit sechzehn Angula langen Dornen versehen und glühend heiss. In diesem müssen die Verdammten auf- und abklettern.

Unmittelbar neben dem Simbalivana liegt der grosse Asipattavana (Schwertblätter-Ein Windstoss bewegt die Blätter und diese schneiden den in ihm befindlichen Sündern die einzelnen Glieder ab.

Unmittelbar neben dem Asipattavana liegt die Ksarodaka nadī (der Fluss "Ätzlauge"). In diesen fallen die Sünder mit ihren verwundeten Körpern hinein und erleiden grosse Qualen. Mit Hacken fangen die Höllenknechte sie aus dem Salzwasser auf und werfen sie auf den Boden. Ihren Hunger und Durst stillen sie, indem sie ihnen mit glühenden Eisenpflöcken den Mund öffnen und als Speise glühende Eisenkugeln hineinwerfen und als Trank glühendes rotes Eisen hineingiessen, das ihnen das ganze Innere verbrennt und am unteren Körperende wieder herauskommt. Alsdann werfen die Höllenknechte sie wieder in den Mahaniraya zurück.

Sonstige Erwähnung von Höllennamen in den ältenons.

Erwähnt werden mit Namen sonst in den älteren Teilen des Kanons folgende Höllen. Samyutta-Nikāya 1 S. 92 wird die Hölle Mahāroruva, Majjhima-Nikāya 1 S. 333 S. 172 und Samyutta-Nikāya 1 S. 151 in übereipstimmendem Wortlaut die Paduma-Hölle genannt. Was es mit letzterer für eine Bewandtnis hat, wird sich gleich zeigen. Majihima-Nikāya 1 S. 337 wird gesagt, dass der Mahāniraya die drei Namen hat: chaphassāyatanika (ṣaṭsparṣāyatanika), saṅkusamāhata(śaṅkusamāhata) und paccattavedaniya (pratyātmavedanīya) 1).

Die Dauer der

Die Dauer der Qualen in der Hölle wird in etwas eigentümlicher Weise ausgedrückt. Hollenqualen. Anguttara-Nikāya 5 S. 173, Samyutta-Nikāya 1 S. 151 f. und Suttanipāta S. 123 f. wird in fast

<sup>1)</sup> Windisch übersetzt diese Ausdrücke in seinem Werk Mara u. Buddha (1895) S. 156 Anm. 1: "auf die sechs Sinnesbereiche bezüglich", "mit Pfählen durchbohrt", "mit individuellen und besonderen Schmerzen verbunden\*.

übereinstimmendem Wortlaut ausgeführt, dass, wenn man von einem Haufen Sesamkörner von zwanzig Khari (ein bestimmtes Hohlmass) jedes Jahrhundert oder Jahrtausend ein Körnchen wegnehmen würde, die Zeit, die zur Wegschaffung des ganzen Haufens nötig wäre, noch nicht einer Abbuda-Hölle gleichkommen werde. Wie weiter gelehrt wird, sind

- 20 Abbuda-Höllen gleich einer Nirabbuda-Hölle.
- 20 Nirabbuda-Höllen Ababa-Hölle,
- 20 Ababa-Höllen Ababa-Hölle (Samvutta-Nik.: Atata-).
- 20 Ahaha-Höllen Atata-Hölle (Samyutta-Nik.: Ahala-),
- 20 Atata-Höllen Kumuda-Hölle,
- 20 Kumuda-Höllen Sogandhika-Hölle,
- 20 Sogandhika-Höllen Uppalaka-Hölle.
- 20 Uppalaka-Höllen Pundarīka-Hölle.
- Paduma-Hölle. 20 Pundarīka-Höllen

Dass man sich diese Liste nicht als eine Aufzählung von Höllen zu denken hat, wie es in späterer Zeit geschab, ergibt sich aus folgendem. Nach der Abhidhanapradīpikā stellt die Reihe: Abbuda, Nirabbuda, Ahaha, Ababa, Atata, Sogandhika, Uppala, Kumuda, Pundarīka und Padma die achte bis siebzehnte Potenz von 10000000 dar 1). In ähnlicher, oft noch komplizierterer Weise pflegen Brähmanen und Jaina hohe Zahlen auszudrücken. Ausdrücklich sagt aber noch eine Stelle des Kommentars zum Sutta-Nipāta<sup>2</sup>), dass unter Abbuda keine bestimmte Hölle zu verstehen sei, sondern dass dieser Ausdruck nur den Ort in der Hölle Aylci bezeichnen wolle, wo man eine Zeit, deren Länge eben durch Abbuda ausgedrückt wird, büssen muss. Was die Spekulation aber dann aus diesem Zahlensystem später gemacht hat, werden wir gleich sehen.

Nach Anguttara - Nikāya 1 S. 138 ff. ist der König Yama Richter in der Unterwelt, Yama, Richter in und die Seelen der Verstorbenen werden nach ihrer Ankunft von den Höllenknechten vor der Unterwelt. seinen Thron geführt.

# 2. Die jüngeren Anschauungen des Buddhismus über die Höllen.

Während man in der ältesten Zeit des Buddhismus nur sieben Höllen kannte, nahm Allgemeine Beman in jüngerer Zeit acht Haupt- oder grosse Höllen 3) und eine Anzahl von Ussada (Utsada-) schreibung und Grössenangabe der oder Neben-Höllen an, die die Haupthöllen umlagern sollen. Mahāvastu 4) redet von acht grossen und 16 Nebenhöllen. Nach der Anschauung der Jätaka (Kommentar) b) hat jede Haupthölle 16 Nebenhöllen, und zwar je vier an jeder Seite, also zusammen 128 Nebenhöllen. In den jüngeren Berichten wird die Anzahl der Nebenhöllen oft bis ins Ungeheure potenziert. Hinsichtlich der Grösse der Haupthöllen schwanken die Angaben sehr. Nach den Jataka (Kommentar) 6) beträgt die Grösse von Avīcī, der untersten Hölle, mit den Nebenhöllen 10000 Yojana. Diese Zahl gibt Hardy 7) für alle Höllen an. Die Angaben, die Beal den Werken

Höllen.

<sup>1)</sup> Siehe Anhang.

<sup>2)</sup> Die Stelle wird zitiert von L. Feer in: Journal Asiatique S VIII, T. 20 S. 220: "Ambudo nāma pātieko piriyo natthi, Avicimhi niraye pana Ambudagananāya paccitabbatthānasetam nāmam Nirambudādisu pi eseva nayo, vassagaņanāpi panettha evam veditabbā".

<sup>3)</sup> Beal: Catena S. 56 ff. 6) 5 S. 271.

<sup>4) 1</sup> S. 244. 5) 5 S. 271.

<sup>7)</sup> Manual S. 26.

der chinesischen Buddhisten entnimmt, differieren stark von einander. Nach dem Mahāvastu 1) haben die Höllen nach jeder Richtung hin nur eine Ausdehnung von 100 Yojana. Nach dem gleichen Text und den Jātaka (Kommentar) 2) sind sie viereckig, haben an jeder Seite je vier Türen und sind in einzelne Abteilungen abgetrennt. Der Fussboden ist von Eisen und glüht, und ein neun Yojana breiter eiserner Wall umgibt eine jede Hölle 3). Alle Höllen haben ein schauerliches Aussehen. Im Folgenden geben wir eine Schilderung der einzelnen Höllenabteilungen, sowie eine Angabe der Verbrechen, die den Aufenthalt in irgendeiner derselben nach sich ziehen.

## 1. Samjīva.

Einzelschilderung der Höllen.

Nach der Schilderung der Jätaka (Kommentar) 4) zerstückeln die Höllenknechte die Verdammten mit glühenden Waffen verschiedener Art. Diese leben sofort wieder auf, um alsdann dieselben Leiden von neuem zu erdulden. Nach dem Mahävastu 5) bearbeiten sich die Verdammten mit Äxten und Beilen, wobei sie kopfunten dahängen. Dann wachsen ihnen eiserne Nägel wie Schwerter von selbst an den Fingern und hiermit zerfleischen sie sich wütend. Sind sie bewusstlos geworden, so erweckt ihnen ein kalter Windhauch wieder das Leben, worauf sich dieselben Leiden wiederholen. Von diesem Wiederbeleben soll die Hölle ihren Namen haben.

Sie ist bestimmt für Feindselige, Gegenkönige, Räuber und Krieger, die hier in ganz besonderer Weise ihre feindseligen Gesinnungen einander zeigen. Nach Beal sollen hier Menschen bestraft werden, die in ihrem vergangenen Leben (in feindseliger Weise?) in Gedanken, Worten und Werken gesündigt haben.

#### 2. Kālasūtra.

Nach den Jātaka binden die Höllenknechte die Verdammten an einander, werfen sie auf den glühenden Fussboden und zerstückeln sie mit glühenden Beilen, nachdem sie eine "schwarze Schnur" (Kālasutta) darübergelegt haben. Nach dem Mahāvastu werden die Körper derselben mittelst eines Kālasūtra an einander gereiht (Beal S. 61: . . . lashed with burning iron wires . . .) und dann mit Beilen und andern Mordinstrumenten bearbeitet. Sind sie in Stücke zerschlagen, so erstehen sie wiederum zu neuem Leben. Während Sénart Kālasūtra als ein Marterinstrument ("un certain instrument de supplice") 6) auffassen möchte, übersetzt es L. Feer in der eben angegebenen Weise 7).

Diese Hölle ist bestimmt für Lügner, schlechte Söhne, schlechte Frauen usw.

#### 3. Samghāta.

In dieser Hölle werden die Sünder herdenweise zwischen glühende Berge aus Eisen getrieben, die sich dann einander nähern und jene zerquetschen, was der Hölle den Namen gegeben hat.

<sup>1) 1</sup> S. 9, 3 S. 454. 2) 5 S. 272. 3) Jātaka (Comm.) 5 S. 272.

<sup>4) 5</sup> S. 270 ff.; s. auch bei den weiteren Höllen.

<sup>5) 1</sup> S. 4 ff., 3 S. 454 ff.; s. auch bei den weiteren Höllen.

<sup>6)</sup> Mahavastu 1 S. 373; s. auch S. 384.

<sup>7)</sup> Journal Asiatique S. 8, T. 20, S. 192. Über den Ausdruck Kälasütra und die verschiedenen Übersetzungsversuche s. F. W. K. Müller in: Ethnologisches Notizblatt I, H. 3, S. 23 ff.

Hier büssen alle die, die Lebewesen getötet oder gequält, auch jene, die Lauseier oder Läuse usw. mit den Nägeln zerdrückt haben.

#### 4. Ranrava.

Diese Hölle wird mit der nächsten Mahāraurava in den nordbuddhistischen Schriften vielfach unter dem Namen "die beiden Raurava" zusammengefasst, bisweilen werden sie sogar kollektiv Raurava genannt. In den Jātaka führt sie den Namen Jālaroruva (Jvālaraurava). Sie hat ihren Namen daher, dass Flammen aus den frischen Wunden der Unglücklichen hervorbrechen und den ganzen Körper verbrennen. Die Unglücklichen, die diese Qualen zu leiden haben, stossen ein furchtbares Geschrei aus, was der Hölle den Namen gegeben hat. Nach dem Mahāvastu werden die Verdammten in Raurava in glühende kupferne Kessel geworfen, die mit Rauch angefüllt sind.

Diese Hölle ist bestimmt für jene, die Häuser oder Wälder angezündet oder in Höhlen, Löchern, Gefängnissen usw. Feuer angelegt baben, so dass die in denselben befindlichen Lebewesen umkamen; ferner für jene, die Honig oder Betel durch Feuer vernichtet haben. Nach dem Kandjour 1) werden in dieser Hölle auch die Diebe bestraft, während sich die Auffassung bei Beal und in der Pancagati 2) ziemlich mit der des Mahavastu deckt.

#### Mahāraurava.

In den Jätaka wird diese Hölle Dhümaroruva genannt. Aus den Wunden der Verdammten bricht ein ätzender Rauch hervor, der den ganzen Körper verzehrt. Nach dem Mahävastu werden in Mahäraurava die Verdammten in ein heisses loderndes Feuer geworfen. Sie stossen ein so lautes Geschrei aus, dass es an den vier grossen Weltteilen, dem Cakraväla-Felsen und den Ringgebirgen widerhallt und die Menschen es sogar hören können 3).

Während nach der Pancagati diese Hölle für ungetreue Verwalter, nach dem Kanjur 4) für Ehebrecher und nach Beal für Häretiker und Bösewichter bestimmt ist, hat das Mahāvastu abweichende Angaben. Wer hier auf Erden Wesen gefesselt hat, so dass sie Sonne und Mond nicht mehr sehen konnten, denen wird es hier ebenso ergehen, und wer früher Tieren den Kopf eingedrückt hat, dem geschieht hier das gleiche.

## 6. Tapana.

Nach der Ansicht der Jätaka werden die Sünder hier an Spiesse gesteckt und gebraten. Das Mahävastu nennt mehrere Marter, die die Sünder hier zu erleiden haben. Sie werden von Kopf bis zu Fuss mit eisernen Stampfen zermalmt. Sie sind hier in einen Raum eingesperrt, der nach jeder Richtung hin 100 Yojana misst; aus allen Wänden brechen Flammen hervor und schlagen nach der entgegengesetzten Richtung. Oder sie werden gebraten, und ihr Fleisch und Blut wird verzehrt; sind die Knochen nur mehr übrig, so entsteht ihnen von selbst wieder Haut, Fleisch und Blut, und dasselbe wiederholt sich. Nach Mahävastu 1 S. 24 werden sie durch einen kalten Windstoss wieder in's Leben gerufen.

Diese Hölle ist für alle die bestimmt, die Tiere schlachten und verzehren. Nach

<sup>1)</sup> Annales de Musée Guimet, T. 5 (1883) S. 234 ff.

<sup>2)</sup> s. Annales de Musée Guimet, T. 5 (1883) S. 514 ff.; s. such bei den weiteren Höllen.

<sup>3)</sup> Mahāvastu I S. 6.

<sup>4)</sup> S. 236 f.

der Pancagati werden hier diejenigen, die Wälder in Brand gesteckt haben, und nach dem Kanjur 1) die Trunkenbolde bestraft.

#### 7. Pratāpana.

Wie die Jataka berichten, werden die Verdammten hier von den Höllenknechten mit Waffen verschiedener Art auf einen glühenden Eisenberg getrieben. Auf der Spitze angelangt, erfasst sie ein Windstoss und schleudert sie kopfüber auf die mit glühenden eisernen Spitzen gespickte Erde. Ihr Körper wird zermalmt und verbrannt. Diese Hölle heisst Pratapana, weil sie "ativiya tāpeti", d. h. sehr brennt. Nach dem Mahāvastu 1 S. 5 werden die Sünder auf glühende Berge getrieben. Jedoch ist die Stelle Mahāvastu 1 S. 25 verderbt, so dass man nicht weiss, ob hier von der Hölle Pratapana die Rede ist.

Nach der Pancagati ist sie bestimmt für Ungläubige, Gegner des Glaubens und Unterdrücker der Wesen, nach Beal für Apostaten.

#### 8. Avīcī.

Avici ist die beliebteste Hölle bei den Buddhisten und wird von zahlreichen Stellen erwähnt. Sie wird in den Jātaka auch Mahā(a)vīcī genannt. Von oben und unten und allen Seitenwänden brechen Flammen hervor und verbrennen die Verdammten.

Sie ist bestimmt für jene, die Vater, Mutter oder einen Arhat töten, vom Buddha schlecht denken, Blut vergiessen und ähnliche Verbrechen begehen. Hiermit stimmt Pancagati und Beal ziemlich überein.

Nebenhöllen.

Von den 128 kleinen oder Nebenhöllen finden wir nur vier näher beschrieben, und diese werden mit Avīcī in Verbindung gebracht. Hiervon weicht die Stelle Mahāvastu 1 S. 11 und 3 S. 155: "Samjīvāto ca nirmuktā kukkulam avagāhisu" ab, in der sie doch offenbar mit der ersten Hölle zusammengebracht werden. Der Bericht stimmt im allgemeinen mit der oben erwähnten Stelle des Anguttara-Nikāya überein, und es scheint fast, als ob die Nebenhöllen aus ihr herauskonstruiert worden seien.

Reschreibung höllen.

Als erste der Nebenhöllen wird Kukkula genannt. In dieser laufen die Verdammten einiger Neben-brennend umher. Aus dieser gelangen sie in die zweite, Kunapa (Aas-Hölle), wo sie von schwarzen Raubvögeln mit eisernen Schnäbeln zerfleischt werden. Aus Furcht vor ihnen flüchten sie in den Asipatravana (Eisenblätterwald), wo aber alsbald ein Windstoss die messerartigen Blätter ablöst, die dann den ganzen Körper der Unglücklichen zerschneiden. Von hier kommen sie in die vierte Nebenhölle, den Fluss Vaitarani, voll heissen Salzwassers. das sie, da sie am ganzen Körper verwundet sind, furchtbar schmerzt. Höllenknechte fischen sie aus dem Flusse mit eisernen Haken, werfen sie auf den glühenden Boden und öffnen ihnen gewaltsam den Mund. Als Speise müssen sie dann glühende Eisenkugeln und flüssiges Kupfer geniessen.

Die Pancagati nennt als erste Nebenhölle Milhakupa (Exkrementengrube), die zweite heisst Kukulla, die dritte und vierte stimmen mit denen des Mahāvastu überein. Der Salmali-Wald wird in den Asipatravana versetzt, und nach dem Kanjur?) soll er auf einer Insel des Flusses Vaitaranī liegen.

<sup>1)</sup> S. 241 f.

<sup>2)</sup> S. 236.

Die Verbrechen, die in diesen Nebenhöllen bestraft werden, gibt L. Feer ausdrücklich an 1).

Die nordbuddhistischen Schriften zählen noch acht kalte Höllen auf, die folgende Na-Die kalten Höllen men haben<sup>2</sup>): Arbuda, Nirarbuda, Atata, Hahaya, Huhuya, Utnala, Padma und Mahāpadma, die, wie man auf den ersten Blick sieht, durch Spekulation aus den oben angegebenen Angaben über die Dauer der Höllenqualen in Avicī abgeleitet sind. Sie unterscheiden sich nur durch einen grösseren oder geringeren Kältegrad von einander, besondere Marter kennen sie nicht, ebenso fehlen ihnen die Nebenhöllen. Offenbar ist die Idee derselben in Ländern entstanden, wo man eine grimmige Kälte kannte, zumal Brahmanismus und Jainismus kalte Höllen wenigstens in diesem Sinne nicht kennen.

des nördlichen Buddhismus.

alter der Götter.

Es erübrigt nur noch, kurz die Lebensdauer der Verdammten in den einzelnen Höllen Die Lebensdauer anzugeben. Eine kurze Zusammenstellung finde ich nur bei Hardy 3). Dieselbe ist, wie sich der Verdammten. zeigen wird, insofern interessant, als die Lebensdauer der Verdammten in den einzelnen Höllen zu der Lebensdauer der einzelnen Götterklassen in einer gewisssen Beziehung steht. Nach Hardy beträgt die Lebensdauer in:

```
Samiīva
            = 160 000 Kela (10 000 000) von Menscheniahren.
Kālasūtra
           = 1296000 Kela
Samehāta
           = 1 Prakoti 368 000 Kela
                                                 n
                        2944000 "
Ranrava
           =8
                        3568000 -
Mahāraurava = 64
           =530 ,
                        8416000 ...
Tānana
Avīcī
            = 1 Antahkalpa.
```

Wenn man diese Tabelle mit den Angaben des Anguttara-Nikāya 1 S. 213, 4 S. 252 ff. Erklärung der Zahusw. vergleicht, ergibt sich, dass beide in einem ganz bestimmten Verhältnis zu einander stehen. len aus d. Lebens-Nach den Angaben des Anguttara-Nikāa soll die Lebensdauer der Caturmahārājika Götter 500 Jahre betragen: da nun ein Tag dieser Götterklasse gleich 50 Menschenjahren ist, so ist das Alter derselben 9 000 000 Menschenjahre. Nimmt man diesen Zeitraum nun als die Dauer eines Tages in Samjīva an und multipliziert die Zahl mit 500, so ergibt sich als Lebensdauer der Bewohner der ersten Hölle 162 000 Kela von Menschenjahren. Genau stimmt die Rechnung bei der folgenden Hölle. Das Lebensalter der Travastrimsa beträgt nämlich 36 000 000 Menschenjahre, gleich einem Tag in Kālasūtra; denn diese Götter sollen nach Angabe des Textes 1000 Jahre leben, in denen ein Tag gleich 100 Menschenjahren ist. Es ergibt sich alsdann als Lebensdauer der Verdammten in Kālasūtra  $36\,000\,000 \times 360 \times 1000 = 1\,296\,000$ Kela von Menschenjahren, was also mit der Angabe Hardy's vollständig übereinstimmt. Ebenso stimmt die Lebensdauer der Verdammten in Samghata, wobei die Lebensdauer der dritten Götterklasse, der Yāma, als ein Tag in dieser Hölle angesetzt wird. Ungenau sind die Zahlen für Raurava und Maharaurava, mit Beziehung auf die entsprechenden Götterklassen. Die Lebensdauer in ersterer ist nämlich das achtfache der von Samghäta (statt der korrekten Zahl 8 Prakoti 5 888 000 Kela); wie man zu der Angabe für Mahāraurava kommt, weiss ich nicht (korrekt müsste es heissen 66 Prakoti 3 552 000 Kela). Ganz genau ist aber wieder die An-

<sup>1)</sup> Journal Asiatique, S. 8, T. 20, S. 202 ff.

<sup>2)</sup> Divyāvadāna S. 67 f. Beal: Catena S. 63 f.

<sup>3)</sup> Manual S. 28.

gabe für Tāpana. Interessant ist, dass für die Hölle Pratāpana keine Angabe gemacht, insofern also nur eine Siebenzahl der Höllen angenommen wird. Vereinfacht man nun die oben angegebene Liste, indem man sie in der angegebenen Weise in die Hauptfaktoren zerlegt, so ergibt sich folgendes. Das Lebensalter beträgt in:

| Samjīva     | 500   | Jahre, | , 1 | Tag  | ist | gleich | der | Lebensdauer | der | Cāturmahārājika-Gö  | tter,      |
|-------------|-------|--------|-----|------|-----|--------|-----|-------------|-----|---------------------|------------|
| Kālasūtra   | 1000  | n      | 1   | "    | n   | n      | n   | n           | 77  | Trāyastriṃśa-       | n          |
| Saṃghāta    | 2000  | n      | 1   | מ    | n   | 77     | n   | n           | n   | Yāma-               | "          |
| Raurava     | 4000  | 77     | 1   | n    | n   | n      | n   | n           | n   | Tușita-             | n          |
| Mahāraurava | 6000  | n      | 1   | "    | 77  | n      | n   | n           | 11  | Nirmāņarati-        | n          |
| Tāpana      | 16000 | n      | 1   | "    | 17  | n      | "   | n           | "   | Paranirmitavaśavart | in-Götter, |
| Avīcī       | 1     | Antah  | ka  | lpa. |     |        |     |             |     |                     |            |

# 6. Kapitel. Die Zwischenwelt-(lokantarika-)Räume.

Lage der Lokantarika-Räume im Weltraume und ihre Bewohner.

Immer je drei Weltsysteme stossen mit den Aussenwänden an einander und lassen zwischen sich einen Raum frei, dessen Durchschnittsfläche ein aus drei Bogen gebildetes Dreieck darstellt. Dieser Raum heisst Zwischenweltsraum oder Lokantarika. Da es unendlich viele Welten gibt, so gibt es auch unendlich viele Zwischenweltsräume. Sie sind in tiefste Finsternis gehüllt und werden weder durch Sonnen- noch Mondstrahlen erhellt 1) (Anguttara-Nik. 2 S. 130: yā pi tā lokantarikā, aghā asamvutā andhakārā andhakāratimisā yatha p' imesam candimasuriyānam...ābhā nānubhonti, wörtlich Samyutta-Nikāya 5 S. 454) 2). Die Finsternis ist viel intensiver und furchtbarer als jede andere Finsternis auf der Welt (Samyutta-Nikāya 5 S. 454: mahā vata so bhante andhakāro sumahā vata so bhante andhakāro, atthi nu kho bhante etambā andhakārā añño andhakāro mahantataro ca bhayānakataro cā ti). Infolgedessen können die Wesen, die, wie Anguttara-Nikaya 2 S. 130 angedeutet wird 3), in ihnen leben, einander und die Cakravala- und übrigen Ring-Gebirge nicht erkennen 4). Nur wenn die vier grossen Weltwunder geschehen, werden die Zwischenwelträume hell erleuchtet. Diese vier Weltwunder sind die Herabkunft des Bodhisattva aus dem Tusita-Himmel und der Eintritt desselben als Embryo in den Schoss der Mutter (Anguttara-Nikāya 2 S. 130: Yadā . . . bodhisatto Tusitā kāyā cavitvā sato sampajāno mātu kucchiyam okkamati . . .), die Geburt aus dem Schosse der Mutter (yadā bodhisatto . . . mātu kucchismā nikkhamati . . .), die Erlangung der vollkommenen Erkenntnis (yadā Tathāgato anuttaram sammāsambodhim abbisambujihati . . .) und endlich das Drehen des Gesetzesrades, d. i. die Verkündigung der neuen buddhistischen Lehre durch den Buddha (...anuttaram dhammacakkam pavatteti ...)<sup>5</sup>), Nach Jätaka 1 S. 76 werden diese Räume bei den angegebenen Gelegenheiten so sehr erhellt, als wenn sieben Sonnen leuchteten (sattasuriyappabhāya pi anobhāsitapubbā ekobhāsā ahesum).

Die Lokantarika-Räume als Höllen

Nach jüngeren Angaben sind die Zwischenweltsräume von den südlichen Buddhisten zu den furchtbarsten Höllen erhoben worden. Der Aufenthalt in denselben dauert nach Hardy ein Kalpa s), nach anderen Angaben aber ewig 1) in Anbetracht der schweren in ihnen zu sühnenden Verbrechen. Die Verdammten nehmen hier einen gewaltigen hässlichen Körper an

<sup>1)</sup> Lalita-Vist. S. 351, 410. Mahāvastu I S. 229. Divyāvadāna S. 204.

<sup>2)</sup> Divvāvadāna S. 204 bringt diese Stelle fast wörtlich in Sanskrit.

<sup>3)</sup> Siehe ebenfalls die eben angegebene Stelle des Divyāvadāna. 4) Lalita-Vist. S. 227.

<sup>5)</sup> Divyāvadāna S. 204 f.

<sup>6)</sup> Hardy: Manual S. 58.

<sup>7)</sup> Koeppen 1 S. 242.

und führen den Namen Preta 1). Alle Wesen mit Ausnahme der Bodhisatva sollen zu einer Existenz in diesen Räumen verurteilt sein. Nähere Einzelheiten über diese Punkte findet man in Hardy: Manual S. 58 f. und Koeppen 1 S. 241 ff.

# 7. Kapitel. Die Einteilung der Welt in den Kāmāvacara, Rūpāvacara und Arūpāvacara.

Die Buddhisten teilen die Welt in einen Kāmāvacara "Welt der Sinnlichkeit", Rūpā-Die metaphysische vacara "Welt der Form" und Arūpāvacara "Welt der Formlosigkeit" ein. Diese Einteilung des Weltalls ist keine natürlich gegebene, wie sich aus den Namen schon ergibt, sondern beruht auf einer philosophischen Spekulation, kann deshalb auch nicht dem ältesten Buddhismus angehören, sondern muss erst mit der buddhistischen Metaphysik entstanden sein, da sie sich ja auf gewisse metaphysische Begriffe stützt. Deshalb findet man dieselbe klar ausgesprochen anch erst in den jüngeren Schriften des Kanons.

Einteilung des Weltalls.

Die Vorbereitung war zweifellos die Einteilung der Wesens-Zustände (bhaya) in sinnliche (kāma-), körperliche (rūpa-) und körperlose Existenz (arūpabhava), wie das im Dīgha-Nikāva 2 S. 57 geschieht, und diese Einteilung wurde dann auf das Weltall projiziert.

Eine nähere Erläuterung dieser Welteinteilung findet sich sozusagen wörtlich Patisam bhidamagga 1 S. 83 und Dhammasangani S. 223 f.

Der ganze Raum von der untersten Hölle Avīcī bis zum sechsten Götterhimmel, dem Kāmāvacara. der Parinirmitavasavartin einschliesslich, ist die Welt der Sinnlichkeit (kāmāvacarā bhūmi). Den in diesem Raum lebenden Wesen kommen die fünf Attribute des Seins (khandha, sanskr.: skandha): Gestalt (rūpa), Empfindung (vedanā), Bewusstsein (saññā = samiñā). Die Sankhāra (samskāra) und Wahrnehmung (viññāna = vijñāna) zu 2).

Der Raum vom Brahmaloka bis zur Region der Akanistha-Götter einschliesslich ist Rūpāvacara. die Welt der Form (rupavacara bhumi). Die Wesen, die in diesem Raum leben, haben die Eigenschaften, die sich auf Begriffe über innere Eindrücke und äussere Objekte (cittacetasikā dhammā) beziehen. Es kommen ihnen die fünf Attribute des Seins zu, aber nicht die sinnliche Lust.

Der Raum von dem Himmel der Akāsānantyāyatana-Götter bis zu dem der Naiva-Arūpāyacara. samiñānāsamiñāvatana Götter ist die Welt der Formlosigkeit (arūpāvacārā bhūmi). Die Bewohner derselben haben die gleichen Eigenschaften wie die der Welt der Form, es fehlt ihnen jedoch das erste Attribut des Seins, die Gestalt.

Als vierte über den genannten Regionen liegende Welt nennen unsere beiden Texte Das Nirvana. noch die Welt des Nichts (apariyāpannā bhūmi), d. i. das Nirvāna. "Aufgehoben sind hier die [vier] Pfade und die Früchte derselben und immateriell ist das Wesensprinzip" (apariyapannā maggā ca maggaphalāni ca asankhatā ca dhātu, ayam pariyāpannā bhūmi).

<sup>1)</sup> Hardy: Manual S. 58.

<sup>2)</sup> Über Samkhara s. R. O. Franke: Dighanikaya, Göttingen 1913. S. 307 ff. Über die Art der Fortpflanzung, allerdings nach jungen Quellen, siehe Koeppen 1 S. 254 f.

### 3. Abschnitt.

# Die Kosmographie der Jaina.

Literatur

Bei den Jaina sind wir nicht gezwungen, in den kanonischen Büchern gelegentliche und Einleitung. Andeutungen über kosmographische Dinge zu sammeln, um uns dann aus diesen ein Bild des Weltalls zu kombinieren, wie es wohl der Zeit der Abfassung und Festlegung des Kanons entsprochen haben könnte, vielmehr enthält dieser grössere Abhandlungen, die systematisch das Weltall mit all seinen Gegenständen und Bewohnern bis ins einzelste schildern. Die umfassendste Beschreibung bietet das dritte Upānga, das Jīvā bhigamas ūtra 1), das mit teilweiser Ausnahme der Geographie des Jambūdvīpa die Stufen und Klassen der Lebewesen behandelt. hierbei auch nähere Angaben über deren Stellung, Wohnplatz und Lebensumstände macht. Speziell den Jambūdvīpa schildert das sechste Upānga, die Jambūdvīpa praiñanti?). Besondere Wichtigkeit kommt auch dem dritten Anga, dem Sthananga 3) zu. Dieser Text enthält zwar keine systematische Darstellung des ganzen Weltsystems, bildet aber ein Hauptquellenwerk für jainistische Namen und Begriffe. Auf diesen Werken fussen hauptsächlich alle andern nicht kanonischen Schriften, die diesen Gegenstand behandeln, speziell Vinavavijava's Lokaprakāśa 4) Bh. 2, Umāsvāti's Tattvārthādhigamasūtra 5) Adhy. 3 und 4, mit seinem Bhasya, dessen Jambūdvīpasamāsa6), Haribhadra's Jambūdvīpasamgrahanī mit Prabhācandra Sūri's Vrtti'), Ratnasekhara's Laghuksetrasamāsa8), die Trailokyadīpikānāmasamgrahanī<sup>8</sup>), die Laghusamgrahanī<sup>9</sup>) mit einem Bālāvabodha, Devendra Śūri's Karma-

<sup>1)</sup> hrsg. in Ahmedabad 1883 mit dem Sanskritkommentar des Malayagiri und einer Bālāvabodha in Guzerati.

<sup>2)</sup> Da erst ein Teil meiner Ausgabe dieses Textes, die in der Jainapresse in Ahmedabad gedruckt wird, fertiggestellt ist, so zitiere ich nach dem Ms. der Preuss. Staatsbibliothek in Berlin: Ms. or. fol. 673 = Weber: 1047, Text u. Komm. des Santicandragani.

<sup>3)</sup> hrsg. mit Abhayadeva's Kommentar in Benares 1880.

<sup>4)</sup> hrsg. von Hīrālāla Hamsarāja in Jāmnagar samvat 1967 [1910/11].

<sup>5)</sup> hrsg. von Keshavlal Premchand Mody in Calcutta 1903 (Bibl. Ind.), übers. von H. Jacobi in Z. D. M. G. Bd. 60 (1906) S. 287 ff.

<sup>6)</sup> als Anhang zum Tattvärthädhigamasütra hrsg.

<sup>7)</sup> zugänglich in dem Ms. der Königl. Bibliothek in Berlin: Ms. or. fol. 766 = Weber: 1848.

<sup>8)</sup> hrsg. in dem Sammelwerke Laghuprakaranasamgraha. Bombay samyat 1959 [1903].

<sup>9)</sup> zugänglich in einem Ms. vom Jahre Samvat 1722 [1665].

grantha 1) I. 8, Samgrahaniratna 2), wenn sie auch hier und da kleine Abweichungen enthalten.

Die kosmographischen Anschauungen der Digambara kenne ich vornehmlich aus Indravämadeva's Trailokyadīpikā<sup>3</sup>), dann aber auch aus Nemicandra's Trailokyasāra<sup>4</sup>) (Prakrit) mit Sāgarasena's Kommentar. Die beiden ersten sind allem Anschein nach jüngere Werke, aber doch für unsere Untersuchungen von Interesse, insofern sie über die abweichenden Anschauungen dieser Sekte über das Weltbild Auskunft geben. Sie vertreten in der Digambara Literatur wohl eine ähnliche Stellung wie bei den Svetāmbara der Lokaprakāśa.

Merkwürdig, aber höchst charakteristisch ist es, dass man in den Jainawerken auf den ersten Blick kaum eine Spur von Entwicklung der kosmographischen Anschauungen findet. Überall wo in dieser Beziehung Andeutungen gemacht werden, wird stets die Kenntnis des ganzen Systems, wie es uns in den oben zitierten Werken in extenso vorgetragen wird, vorausgesetzt. Das trifft im grossen und ganzen besonders zu hinsichtlich der kanonischen Werke und könnte folglich darauf hinweisen, dass die schriftliche Kodifizierung des Kanons innerhalb eines verhältnismässig kurzen Zeitraumes erfolgte, nachdem dieser längere Zeit, nach Angabe der Jaina selbst 950 Jahre nur mündlich überliefert worden war. Wir haben also in demselben nichts anderes als das Endergebnis dieser Entwicklungsepoche, deren einzelne Stufen infolge des Mangels einer schriftlichen Fixierung sehr leicht verschwinden konnten.

Über die Kosmographie der Jaina ist bisher sehr wenig geschrieben worden. Ausser der schon S. 208 Anm. 5 erwähnten Übersetzung Jacobi's von Umäsväti's Tattvärthädhigamasütra ist mir noch folgendes bekannt: Barnett's Note on the Jain Cosmography in seiner Übersetzung des Antagadadasao und Anuttarovaväiyadasāo (Oriental Translation Fund N. S. 17) 1907 S. 137; J. Stevenson: Some Remarks on the relation that subsists between the Jain and Brahmanical system of Geography (Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 2 (1848) S. 411—15); H. T. Colebrooke: Miscellaneous Essays, Vol. 3 (1873) S. 198. Folgende beiden gleichnamigen Werke enthalten auch Abschnitte über unseren Gegenstand: Ratnasāra (I) 5), Bhāga 1. Benares: Jainaprabhākar Press 1879 S. 172 ff. und Ratnasāgara Sūri's Ratnasāra (II) 6), Bhāga 2. Bombay Samvat 1923 [1868] S. 725 ff. (mit einer Karte).

# 1. Kapitel. Die Form und Grösse des Weltalls.

bedeckt, und diese wieder von der obersten ebenfalls umgekehrten Schale genau zugedeckt

Die Jaina haben eine eigenartige Anschauung von der äusseren Form des Weltalls. Die Form des Welt-Sie stellen sich dasselbe vor als eine gewaltige Spindel, die auf der Hälste einer zweiten grösseren Spindel ruht. Oder sie vergleichen dasselbe mit drei Schalen, von denen die Bodenfläche der untersten umgekehrten Schale von der Bodenfläche der mittleren etwas kleineren

<sup>1)</sup> hrsg. in Bhavnagar samvat 1966 [1909].

<sup>2)</sup> zugänglich in dem Ms. der India Office Library 1553 R. R. 91 (Sammelbd.).

<sup>3)</sup> zugänglich in dem Ms. des Deccan College, Bhandarkar: Catalogue VIII 603.

<sup>4)</sup> zugänglich in dem Ms. des Deccan College, Bhandarkar: Catalogue XVIII. 268.

<sup>5)</sup> Das Werk ist eine Sammlung von 103 kleinen Jaina-Texten in Hindi, Sanskrit und Prakrit.

<sup>6)</sup> Dieses Werk ist eine umfangreiche Sammlung von Abhandlungen usw. in Sanskrit und Maräthi.

wird. Ferner vergleichen sie dieselbe in ganz ähnlicher Weise mit Trommeln. Die untere Hälfte soll einer Trommelhälfte (murajärdha) und die obere einer ganzen Trommel gleichen 1). Endlich vergleichen sie die Welt auch mit der Gestalt eines Menschen. In der Hüftgegend oder nach den anderen Vergleichen an der Berührungsstelle der Spindeln, Schalenböden oder Trommeln wird die Erde gedacht. In dem Raum darunter liegen die Höllen, in dem darüber die Himmel. Um sich von den Dimensionen des Weltgebäudes eine Vorstellung zu machen, wenden die Jaina ein Mass an, das sie sich in phantastischer Weise erdacht haben. Die Rajju, wie sie dieses Mass nennen, bezeichnet nämlich die Strecke, die ein Gott innerhalb sechs Monaten durchfliegt, wenn die Strecke, die er in einem Augenblick zurücklegt, 2057 152 Yojana beträgt 2). Die Höhe der Welt von der Basis bis zur Spitze beträgt 14 Rajju, die Höhe von der Basis bis zur Erde beträgt 7 Rajju, und die von der Erde bis zur Spitze des Weltalls ebenfalls 7 Rajju 2).

Die Dimensionen des Weltalls.

Länge und Breite der Welt beträgt nach der Anschauung der Svetämbara an der Basis 7 Rajju, in der Mitte 1 Rajju, in der Mitte der Oberwelt 5 Rajju und an der Spitze ebenfalls 1 Rajju. Die Abnahme von Länge und Breite von 7 bis 1 Rajju und die Zunahme derselben von 1 bis 5 Rajju und endlich wieder die Abnahme derselben von 5 bis 1 Rajju ist aber keine stetige, sondern eine stufenartige. Legt man also von Osten nach Westen eine Ebene senkrecht durch die Mitte der Welt, so ist der Flächeninhalt derselben infolge der stufenmässigen Ab- und Zunahme der Breite gleich der Summe der Flächeninhalte der durch die verschiedenen Stufen abgetrennten Rechtecke, und macht man diese Ebene, die einer Seitenfläche des Weltalls an Inhalt entspricht, zur Grundlage einer Rauminhaltsberechnung derselben, so ist dieser gleich der Summe der Inhalte der regelmässigen viereckigen Körper, deren Grundfläche jedesmal das Quadrat über der Längsseite, und deren Höhe die kürzere Seite der Rechtecke bildet. Nehmen wir nun gleich der leichten Rechnung wegen 1/4 Rajju als Einheit an, dem also 1/16 Quadrat- und 1/164 Kubik-Rajju (khanduka) entspricht, so erhalten wir folgende Tabelle 4):

|                                       | In einer<br>Höhe von<br>Rajju,  | befinden sich<br>in der Breite<br>Rajju,                                                              | in der<br>Höhe<br>Rajju.        | Das macht<br>einen Flächen-<br>inhalt von<br>Quadrat-Rajju                                 | und einen Kubik-<br>inhalt von<br>Kubik-Rajju.                                                                                                                                                                                                     | Namen der Höllen<br>und Himmel                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| I.<br>II.<br>III.<br>IV.<br>V.<br>VI. | 1-2<br>2-3<br>3-4<br>4-5<br>5-6 | 28/ <sub>4</sub> 26/ <sub>4</sub> 24/ <sub>4</sub> 20/ <sub>4</sub> 16/ <sub>4</sub> 10/ <sub>4</sub> | 4/4<br>4/4<br>4/4<br>4/4<br>4/4 | 104/ <sub>16</sub> 96/ <sub>16</sub> 80/ <sub>16</sub> 64/ <sub>16</sub> 40/ <sub>16</sub> | $\begin{array}{c} 4/4 \times (28/4)^2 = 8186/_{64} \\ 4/4 \times (26/4)^2 = 2704/_{64} \\ 4/4 \times (24/4)^2 = 2804/_{64} \\ 4/4 \times (20/4)^2 = 1600/_{64} \\ 4/4 \times (16/4)^2 = 1024/_{64} \\ 4/4 \times (10/4)^2 = 400/_{64} \end{array}$ | Tamastamaḥprabhā Tamaḥprabhā Dhūmaprabhā Paṅkaprabhā Vālukāprabhā Śarkarāprabhā |
| VII.                                  | 67                              | 4/4                                                                                                   | 4/4                             | <sup>16</sup> / <sub>16</sub>                                                              | $^{4}/_{4}\times(^{4}/_{4})^{2}=^{64}/_{64}$                                                                                                                                                                                                       | Ratnaprabhā                                                                     |

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 7b; Trailokyasāra Bl. 2b.

<sup>2)</sup> s. Colebrooke: Miscellaneous Essays, Vol. 3, S. 198 Note 3.

<sup>3)</sup> Lokaprakāša S. 170.

<sup>4)</sup> Lokaprakāśa S. 371 ff.

|             | In einer<br>Höhe von<br>Rajju.                                                       | befinden<br>sich in<br>der Breite<br>Rajju,             | in der<br>Höhe<br>Rajju.                        | Das macht<br>einen Flächen-<br>inhalt von<br>Quadrat Rajju | und einen Kubik-<br>inhalt von<br>Kubik-Rajju                                                                                                                         | Namen der Höllen<br>und Himmel          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| vIII. }     | 7-71/2<br>71/2-8                                                                     | 4/4<br>6/4                                              | 2/4<br>*/4                                      | 8/ <sub>16</sub> 12/ <sub>16</sub>                         | $^{2}/_{4} \times (^{4}/_{4})^{2} = ^{32}/_{64}$ $^{2}/_{4} \times (^{6}/_{4})^{2} = ^{72}/_{64}$                                                                     | Saudharma u. Iśāna                      |
| ıx. {       | $8-8^{1}/_{4}$ $8^{1}/_{4}-8^{1}/_{3}$ $8^{1}/_{2}-9$                                | 8/ <sub>4</sub><br>10/ <sub>4</sub><br>12/ <sub>4</sub> | 1/4<br>1/4<br>2/4                               | 3/ <sub>16</sub> 10/ <sub>16</sub> 24/ <sub>16</sub>       | $^{1/4} \times (^{8/4})^{2} = ^{64}/_{64}$ $^{1/4} \times (^{10}/_{4})^{2} = ^{100}/_{64}$ $^{2/4} \times (^{12}/_{4})^{2} = ^{288}/_{64}$                            | Sanatkumāra und<br>Māhendra             |
| <b>x.</b> { | $\begin{array}{c} 9 - 9^{1}/_{2} \\ 9^{1}/_{2} - 10 \\ 10 - 10^{1}/_{2} \end{array}$ | 16/ <sub>4</sub> 20/ <sub>4</sub> 20/ <sub>4</sub>      | 2/4<br>2/4<br>2/                                | 32/ <sub>16</sub> 40/ <sub>16</sub> 40/                    | $^{2}/_{4} \times (^{16}/_{4})^{2} = ^{512}/_{64}$ $^{2}/_{4} \times (^{20}/_{4})^{2} = ^{800}/_{64}$ $^{2}/_{4} \times (^{30}/_{4})^{2} = ^{800}/_{64}$              | Brahmaloka<br>Lāntaka<br>Sukra          |
| ì           | $10-10^{-10}$ $10^{1}/_{2}-11$ $11-11^{1}/_{2}$                                      | 16/4                                                    | 2/4<br>2/4<br>2/4                               | 40/ <sub>16</sub> 32/ <sub>16</sub> 24/ <sub>16</sub>      | $2/4 \times (16/4)^2 = 512/64$<br>$2/4 \times (16/4)^2 = 512/64$<br>$2/4 \times (12/4)^2 = 288/64$                                                                    | Sukra<br>Sahasrāra<br>Ānata und Prāṇata |
| XII. }      | $11^{1}/_{9}$ — $12$ $12$ — $12^{1}/_{4}$                                            | 10/ <sub>4</sub>                                        | <sup>2</sup> / <sub>4</sub>                     | 20/ <sub>16</sub><br>10/ <sub>16</sub>                     | $\frac{2}{4} \times (\frac{10}{4})^2 = \frac{200}{64}$<br>$\frac{1}{4} \times (\frac{10}{4})^2 = \frac{100}{64}$                                                      | Āraņa und Acyuta<br>Adho-, Madhya- u.   |
| xiv. }      | $12^{1}/_{4}$ — $13$ $13$ — $13^{1}/_{2}$ $13^{1}/_{2}$ — $14$                       | 8/4<br>6/4<br>4/4                                       | 3/ <sub>4</sub> 2/ <sub>4</sub> 2/ <sub>4</sub> | 24/ <sub>16</sub> 19/ <sub>16</sub> 8/ <sub>16</sub>       | ${}^{3}/_{4} \times ({}^{8}/_{4})^{2} = {}^{192}/_{62}$ ${}^{2}/_{4} \times ({}^{6}/_{4})^{2} = {}^{72}/_{64}$ ${}^{2}/_{4} \times ({}^{4}/_{4})^{2} = {}^{32}/_{64}$ | ) Ûrdhva-Graiveyaka<br>Pañcānuttara     |

14 Rajju. 56/4=14 Rajju. 816/16=51 Quadrat-Rajju. 15296/64=239 Kubik-Rajju.

Hinsichtlich der Verteilung der Rajju auf die Himmelsräume bieten einige Texte Varianten, z. B. nehmen nach der Vrtti zum Yogasästra, wie der Lokaprakäsa<sup>1</sup>) erwähnt, von den 7 Rajju der Oberwelt Saudharma und Īsāna 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Rajju ein; bis zum Ende von Sanatkumära und Mähendra sind 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, bis zum Ende des Brahmaloka 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, bis Acyuta 5, bis Ende der Graiveyaka-Himmel 6 und bis zum Ende der Welt 7 Rajju Höhe vom Erdboden.

Nach den Angaben der Digambara<sup>2</sup>) beträgt die Breite der Welt von Norden nach Süden von der Basis bis zur Spitze überall 7 Rajju, die Angaben für die Ausdehnung von Osten nach Westen stimmen mit den soeben geschilderten Anschauungen der Svetämbara im allgemeinen überein, nur ist die Abnahme und Zunahme der Ausdehnung in dieser Richtung keine stufenförmige, sondern eine stetige, so dass sich also folgende Tabelle ergibt:

| Höhe vom Boden<br>in Rajju      | 0<br><b>R.</b> | 1<br>R.            | 2<br>R. | 3<br>R.            | 4<br>R. | 5<br>R.            | 6<br>R.            | 7<br>R. |
|---------------------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|
| Breite von Süden<br>nach Norden | 7 R.           | 7 R.               | 7 R.    | 7 R.               | 7 R.    | 7 R.               | 7 R.               | 7 R.    |
| Breite von Osten<br>nach Westen | 7/1 7          | 13/ <sub>7 n</sub> | 87/7 %  | 81/ <sub>7 n</sub> | 25/7 n  | 19/ <sub>7 n</sub> | 18/ <sub>7 n</sub> | 7/7 n   |

Höllen: Differenz 6/7 Rajju.

<sup>1)</sup> S. 371.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 7b; Trailokyasāra Bl. 2b, 9a f.

| Höhe vom Boden<br>in Rajju      | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>R. | 10<br>R.           | 10 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>R. | 11<br>R.                       | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>R. | 12<br>R.           | 12 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>R. | 13<br>R. | 14<br>R. |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| Breite von Süden<br>nach Norden | 7 R.                                | 7 R.               | 7 R.                                 | 7 R.                           | 7 R.                                 | 7 R.               | 7 R.                                 | 7 R.     | 7 R.     |
| Breite von Osten<br>nach Westen | <sup>19</sup> / <sub>7 n</sub>      | 31/ <sub>7 n</sub> | 35/ <sub>7 n</sub>                   | <sup>31</sup> / <sub>7</sub> " | 27/ <sub>7 n</sub>                   | 28/ <sub>7 n</sub> | 19/7 7                               | 15/7 7   | 7/7 7    |

Himmel: Differenz 8/7 Rajju.

Der Rauminhalt lässt sich auf sehr einfache Weise berechnen. Denkt man sich die Unterwelt und die gleichgrossen Hälften der Oberwelt für den Augenblick als getrennte Körper, so ist er gleich der Summe der Rauminhalte dieser drei Körper, die jedesmal durch die Multiplikation der halben Durchmesser der Körper mit der speziellen Länge und Höhe gefunden werden 1). Es ergibt sich alsdann:

| Die Teile des Weltalls                                | Mittlerer<br>Durchmesser | Länge                   | Höhe                                                                  | Inhalt                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Obere Hälfte der Oberwelt<br>Untere """"<br>Unterwelt | 3 Rajju<br>3 ,,<br>4 ,,  | 7 Rajju<br>7 ,,<br>7 ,, | <sup>7</sup> / <sub>2</sub> Rajju <sup>7</sup> / <sub>2</sub> ,, 7 ,, | 147/2 Rajju 147/2 ,, 196 ,, |

Rauminhalt der Welt: 343 Kubik-Rajju.

Die das Weltall umgebenden Schichten und ihre Dimensionen.

Die Basis der Welt, d. i. der Boden der untersten Hölle, ruht auf einer 20 000 Yojana dicken Schicht zähen Wassers, diese wieder auf Schichten von zähem Winde, dünnem
Winde und dem Luftraum, jede unendlich viele Yojana (nach den Digambara die drei ersten
je 20 000 Yojana) dick. Auf gleichen Schichten ruhen auch die übrigen Höllen.

Seitlich wird die Welt ebenfalls von drei Schichten eingeschlossen, zähes Wasser, zäher Wind und dünner Wind. In den Schriften der Svetāmbara?) finde ich nur die Angaben für die Dicke dieser Schichten in der Unterwelt. Dieselben sind:

| Rajju |                 |                                      | Dicke der Schicht<br>von dünnem Winde | Summe der drei<br>Schichten |
|-------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 6 Yojana        | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Yojana | 16/12 Yojana                          | 12 Yojana                   |
| 2     | $6^{1}/_{3}$ ,, | 48/4 ,,                              | 17/12 ,,                              | $12^2/_3$ ,,                |
| 3     | $6^{2}/_{8}$ ,, | 5 ,,                                 | 18/12 ,,                              | $13^{1}/_{3}$ ,,            |
| 4     | 7 ,,            | $5^{1}/_{4}$ ,,                      | 19/12 ,,                              | 14 "                        |
| 5     | 71/8 ,,         | $5^{1/2}$ ,,                         | 110/12 ,,                             | $14^{2}/_{8}$ ,,            |
| 6     | $7^{2}/_{8}$ ,, | 53/4 ,,                              | 111/12 ,,                             | $15^{1}/_{3}$ ,,            |
| 7     | 8 "             | 6 "                                  | 2 ,,                                  | 16 "                        |

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 8a; Trailokyasāra Bl. 10a f.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 226 ff.; Samgrahaniratna Bl. 23a ff.

Die Angaben der Digambara<sup>1</sup>) erstrecken sich auf die Unter-, Mittel- und Ober welt. Dieselben sind folgende:

| R      | ajju                                                                                                                                                                                                 | Dicke der Schicht<br>von zähem Wasser                                                                                                                  | Dicke der Schicht<br>von zähem Wind                                                                                                                                                                                  | Dicke der Schicht<br>von dünnem Wind                                                                                                                                                                                                             | Summe der drei<br>Schichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höllen | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                                                                                                                                                           | 7 Yojana 6 <sup>3</sup> / <sub>3</sub> ,, 6 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> ,, 6 ,, 5 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> ,, 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> ,, 5 ,, | 5 Yojana  4 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> ,,  4 <sup>4</sup> / <sub>6</sub> ,,  4 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> ,,  4 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> ,,  4 ,,                                                               | 4 Yojana  3 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> ,,  3 <sup>4</sup> / <sub>6</sub> ,,  3 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> ,,  3 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> ,,  3 ,,                                                                                           | 16 Yojana<br>15 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> ,,<br>14 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> ,,<br>14 ,,<br>13 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> ,,<br>12 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> ,,<br>12 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mit    | telwelt                                                                                                                                                                                              | 5 ,,                                                                                                                                                   | 4 ,,                                                                                                                                                                                                                 | 3 "                                                                                                                                                                                                                                              | 12 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Himmel | (8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )<br>10<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )<br>11<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>12<br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13 | 7 ,, 6 <sup>5</sup> / <sub>7</sub> ,, 6 <sup>8</sup> / <sub>7</sub> ,, 6 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> ,,                                                | 4 <sup>8</sup> / <sub>7</sub> ,, 4 <sup>6</sup> / <sub>7</sub> ,, 5 ,, 5 ,, 4 <sup>6</sup> / <sub>7</sub> ,, 4 <sup>5</sup> / <sub>7</sub> ,, 4 <sup>4</sup> / <sub>7</sub> ,, 4 <sup>3</sup> / <sub>7</sub> ,, 4 ,, | 3 <sup>8</sup> / <sub>7</sub> ,, 3 <sup>6</sup> / <sub>7</sub> ,, 4 ,, 3 <sup>6</sup> / <sub>7</sub> ,, 3 <sup>6</sup> / <sub>7</sub> ,, 3 <sup>6</sup> / <sub>7</sub> ,, 3 <sup>8</sup> / <sub>7</sub> ,, 3 <sup>2</sup> / <sub>7</sub> ,, 3 ,, | 13 <sup>5</sup> / <sub>7</sub> ,, 15 <sup>3</sup> / <sub>7</sub> ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 ,, 16 , |

#### 2. Kapitel. Die Mittelwelt.

Über der Decke der obersten Hölle, Ratnaprabhä genannt, breitet sich die Mittelwelt Allgemeine Beaus. Sie besteht aus einem kreisrunden Zentral-Kontinent, der von unzähligen Ring-Meeren und Ring-Kontinenten abwechselnd eingeschlossen wird <sup>3</sup>). Der Durchmesser des Zentral-Kontinentes, der den Namen Jambūdvīpa führt, beträgt 100 000 Yojana und dient als Einheit für die Breite der ihn umschliessenden Ring-Meere und Ring Kontinente, die nach aussen hin in geometrischer Progression stetig zunimmt. Der äusserste Kontinent ist der Svayambhūramaṇadvīpa, unzählig viele Yojana breit, und dieser wird seinerseits wieder von dem Svayambhūramaṇa-Meere rings umschlossen <sup>3</sup>). Die Schilderung des Zentral-Kontinentes Jambūdvīpa ist am wichtigsten und wird infolgedessen auch den grössten Teil dieses Kapitels einnehmen.

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 8b.

<sup>2)</sup> Lokaprakāsa S. 463 ff.; Samgrahaņiratna Bl. 9a ff.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 435 a ff.; Tattvārthādhigamas. 3.8 c.

#### A. Der Jambūdvīpa.

#### 1. Dimensionen und Umgebung desselben.

Der bestbekannte Teil der Menschenwelt, die den Zentral-Kontinent und die nächsten andertbalb Ring-Kontinente umfasst, ist der Jambūdvīpa, "die Insel des Rosenapfelbaumes". Sein Durchmesser beträgt, wie schon gesagt, 100 000 Yojana und sein Umfang nach der jainistischen Berechnung der Zahl  $\pi = \sqrt{10} = 3,16227$ "), 316227 Yojana, 3 Gavyūta, 128 Dhanus und noch etwas mehr als  $13^{1}/_{\bullet}$  Angula 2).

Rings umgibt ihn ein Wall (jagatī) nach Art einer Stadtmauer <sup>5</sup>). Dieser ist 8 Yojana hoch, an der Basis 12 und an der Spitze 4 Yojana breit und hat also einen mittleren Durchmesser von 8 Yojana. Er besteht aus Diamant (vajra), ist klar und besitzt überhaupt alle jene Eigenschaften, wie sie die jainistische Phantasie derartigen Gegenständen in der bekannten stereotypen Weise beilegt. Diesen Wall umgibt ringsum ein Gitter (jālakatāka) <sup>4</sup>) aus Edelstein, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Yojana hoch und 500 Dhanus breit. Mitten auf diesem Wall erhebt sich eine ringförmige Lotusterrasse (padmavaravedikā) <sup>5</sup>), <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Yojana hoch und 500 Dhanus breit, also von derselben Ausdehnung wie das den ganzen Wall umgebende Gitter. Diese Terrasse ist aus dem Kostbarsten hergestellt, was sich die indische Phantasie denken kann; so sind die Fundamente aus Diamant, die Stützen aus Rista (eine Edelsteinart), die Pfosten aus Beryll, die Balken aus Gold, die Riegel, die die einzelnen Teile zusammenhalten, aus Rubin, die Verbindungsteile aus Diamant usw. <sup>6</sup>). Auf dieser Terrasse breitet sich nun wieder ein paradiesischer Garten aus mit Hainen, Teichen und Gruppen, so phantastisch, wie sic nur die Inder erdenken konnten. Über die Einzelheiten der Schilderung dürfen wir wohl hinweggehen, da sie ganz belanglos und sehr weitschweifig sind <sup>7</sup>).

Die vier Tore des Jambūdvīpa.

Der Jambūdvīpa hat vier Tore: Vijaya, Vaijayanta (Vej<sup>9</sup>), Jayanta und Aparājita (Aparājia), in der Reihenfolge von Osten nach Süden. Diese sind 8 Yojana hoch und 4 Yojana breit und tief<sup>8</sup>). Das östiche Tor, Vijaya, liegt über der Mündung des Flusses Sītā in den Ozean und das westliche, Jayanta, über der Mündung der Sītodā. Jedes Tor hat seine Gottheit, die nach demselben benannt ist<sup>9</sup>). Da der Jambūdvīpa kreisrund ist, so ist die Ent-

<sup>1)</sup> s. Jacobi: Tattvārdhādigamas. (Z. D. M. G.) S. 314.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamas. Bl. 438 f.; Jambūdvīpaprajūapti Bl. 14 b f.; Jambūdvīpasamāsa S. 19 usw.; Trailokyadīpikā Bl. 15 b.

<sup>3)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 15a ff.; Jīvābhigamas. 489a; Trailokyadīp. 43b. Siehe auch hierzu die Schilderung in der Upamitibhavaprapañcakathā des Siddharşi, Prastāva 2 (ed. H. Jacobi in Bibl. Ind. Nr. 1228 S. 147); Lokaprakāša S. 468 ff.

<sup>4)</sup> Jīvābhigamas. Bl 440 b Komm: jā!āni jālakāni bhavanabhittisu loke 'pi prasiddhāni tesām kaṭakaḥ samūho jālakaṭakaḥ.

<sup>5)</sup> Eine solche Terrasse ist überall mit kostbaren Lotussen verziert. Hiravijaya sagt in seinem Kommentar zur Jambūdvīpaprajñapti Bl. 33: tasyām tu vedikāyām tatra pradeše uparitale vedikābāhāsu vedikāstambheşu vedikāphalakeşu ca sarvaratnamayāni šatapatrasahasrapatrāni rūpāni padmāni vartante, tena padmavarā. Siehe auch die weitere Ausführung in Prabhācandra's Kommentar zur Jambūdvīpasamgr. zu Vers 11.

<sup>6)</sup> Jīvābhigamas. Bl. 441 ff.

<sup>7)</sup> Die nähere Ausführung s. Jīvābhigamas. 441 ff.; Lokaprakāśa S. 468 ff.

<sup>8)</sup> Jambūdvīprajňapti Bl. 35 b ff.; Jīvābhigamas. Bl. 492; Jambūdvīpasamāsa S. 19; Lokaprakāsa S. 472 ff.

<sup>9)</sup> Die nähere Beschreibung des Vijaya-Tores s. Jīvābhig. 492-630. Die übrigen sind genau so.

fernung der einzelnen Tore von einander, also der Bogen zwischen denselben, nach jainistischer Berechnung etwas weniger als 79 0521/2 Yojana.

# 2. Die Weltgebirge und Weltzonen im allgemeinen.

Den ganzen Jambūdvīpa teilen sechs von Westen nach Osten hinstreichende Gebirgs- Die Namen der streifen in sieben ungleiche Teile oder Zonen. Die Gebirge heissen varsadharaparvata (vāsa-Weltgebirge und harapavvaya) "Weltgebirgsbänke" oder auch kulaparvata1) "Hauptgebirge" und die Landstreifen oder Zonen varsa, vāsva (vāsa) oder ksetra (khetta). Ihre Namen sind in der Reihenfolge von Süden nach Norden folgende 2):

Zonen.

| Namen der Gebirge                                                  | Namen der Zonen                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Himavat (Himavanta) oder Kşulla-<br>Kşudrahimavat (Cullahimavanta) | Bharatavarṣa (Bharaha),<br>Haimavatavarṣa (Hemavaī), |
| Mahāhimavat (Mahāhimavanta)                                        | Harivarsa (Harivāsa),                                |
| Niṣadha (Nisaha)                                                   | Videhavarṣa oder Mahāvideha (ts.)                    |
| Nīla (ts.) <sup>3</sup> )                                          | Ramyakavarşa (Rammaya)                               |
| Rukmin (Ruppi)                                                     | Hairanyavatavarṣa (Herannavaya)                      |
| Śikharin (Sihari).                                                 | Airāvatavarṣa (Erāvaya).                             |

Der Himavat und der Sikharin, also der südlichste und nördlichste Gebirgsstreifen Das Metall der Gesind aus Gold, der Mahāhimavat und Rukmin aus Silber (Trailokyadīpikā: arjuna resp. rajata) und die beiden innersten, der Nisadha und Nīla aus Gold resp. Beryll 4).

Die Breite und Höhe dieser Gebirgsstreifen und die Breite der Zonen nimmt von Sti-Die Dimensionen den nach der Mitte hin in geometrischer Progression zu, um dann wieder von da aus in der-der Gebirge und selben Weise abzunehmen. Nehmen wir die Breite von Bharata, also des südlichsten Landstreifens, als Einheit an, so hat die Breite des Himavat 2, die von Haimavata 4 Einheiten usw., endlich die von Videha 64 Einheiten; die Breite der nördlichen Gebirge und Zonen nimmt wieder in derselben Weise ab; so hat die Breite des Sikharin 2 Einheiten und die von Airavata ist gleich der von Bharata. Wir erhalten somit die doppelte Progression 5):

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 32. 16. 8. 4. 2. 1 = 190.

Da nun der Durchmesser von Jambūdvīpa 100 000 Yojana beträgt, so erhalten wir für die als Einheit angenommene Breite Bharata's 100000/190 = 5266/19 Yojana 6), die die Jaina mit dem

<sup>1)</sup> Die Kulaparvata der Jaina sind wohl zu unterscheiden von den gleichnamigen Gebirgen der Brähmanen. Diese verstehen darunter die sieben Hauptgebirge in Bhärata; siehe S. 61.

<sup>2)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 306 b ff.; Tattvārthādhigamas. 3. 10. 11; Jambūdvīpasamāsa S. 20 ff. usw.; Trailokyadīpikā Bl. 16a; Trailokyasāra Bl. 48 a.

<sup>3)</sup> ts. = tatsama bedeutet, dass die Prakrit-Form mit der Sanskritform übereinstimmt.

<sup>4)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 16a; Trailokyasāra Bl. 48a; Jambūdvīpasamgrahanī Vers 27. 28. Siche in der Jambüdvīpaprajñapti und der Jambüdvīpasamgr. die einzelnen Abschnitte, in denen über die Gebirge gehandelt wird.

<sup>5)</sup> Lokaprakāśā S. 492 f.

<sup>6)</sup> Prabhācandra gibt in seinem Kommentar zur Jambūdvīpasamgrahanī Vers 3 drei Wege an, wie man zu diesem Resultat gelangen kann, doch sind dieselben hier wohl ohne Interesse.

Worte khanda bezeichnen. Im Anfang des Jambüdvīpaprajñapti wird hierüber eingehend gehandelt. Der Himavat und entsprechend auch der Sikharin haben eine Höhe von 100 Yojana. Hierzu kommen noch 25 Yojana, die unter der Erdoberfläche bleiben und gleichsam als Fundament dienen. Beim Mahāhimavat und Rukmin haben wir die doppelten und beim Nisadha und NIla die vierfachen Zahlenverhältnisse. Jene sind also 200, diese 400 Yojana hoch, ausserdem 50 resp. 100 Yojana unter der Oberfläche. Wie uns eine Stelle im Trailokyasāra 1) lebrt, haben diese Gebirgsbänke an der Basis und am Gipfel die gleiche Breite. Sonst finde ich hierüber keine Angaben, aber der Umstand dürfte für die Richtigkeit der Mitteilung dieses Werkes sprechen, dass uns über diesen Punkt keine detaillierte Beschreibung gegeben wird. Da nun die einzelnen Zonen und Gebirge, mathematisch betrachtet, Kreis Abschnitte resp. Segmente darstellen, so geben die Jambūdvīpaprajñapti und die Trailokyadīpikā noch spezielle Angaben über die Länge der zu diesen einzelnen Abschnitten resp. Segmenten zugehörigen Bogen (dhanus), Bogenhöhen (bāna) und Sehnen (jīva). In der Jambūdvīpaprajūapti sind die betreffenden Angaben zerstreut, in der Trailokyadīpikā sind sie in einer Tabelle übersichtlich zusammengestellt<sup>2</sup>). Deswegen führe ich diese an, notiere aber zugleich die Varianten der Jambūdvīpapraiñati 3).

| Namen                                          | Bogenhöhe<br>(bāṇa)                   | Die zur Bogenhöhe<br>zugehörige Sehne<br>(jiva)                                             | Bogen (dhanus)                         | Breite der Zo-<br>nen u. Gebirgs-<br>streifen |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Vijayārdhābhyantara in<br>Bharata und Airāvata | 238 <sup>3</sup> / <sub>19</sub> Yoj. | 9748 <sup>12</sup> / <sub>19</sub> Yoj.                                                     | 9766 <sup>1</sup> / <sub>19</sub> Yoj. |                                               |
| Vijayārdhabāhya in Bharata und Airāvata        | 2883/19 "                             | 1072011/19 "                                                                                | 1074315/19 "                           |                                               |
| ( Bharata<br>( Airāvata                        | 526 <sup>6</sup> / <sub>19</sub> ,    | 144716/19 7                                                                                 | 1452811/19 "                           | 5266/19 Yoj.                                  |
| Himavat<br>Sikharin                            | 157818/19 "                           | 24932 <sup>7</sup> / <sub>19</sub> ,<br>(Jamb.: 24932 <sup>1</sup> / <sub>88</sub> Y.)      | 252304/19 "                            | 105212/19 "                                   |
| ( Haimavata<br>( Hairanyavata                  | 3684 <sup>4</sup> / <sub>19</sub> "   | 37674 <sup>15</sup> / <sub>19</sub> Yoj.<br>(Jamb.: 37674 <sup>16</sup> / <sub>19</sub> Y.) | 3874010/19 "                           | 21055/19 "                                    |
| ( Mahāhimavat<br>( Rukmin                      | 7894 <sup>14</sup> / <sub>19</sub> "  | 539316/ <sub>19</sub> Yoj.                                                                  | 57293 <sup>10</sup> / <sub>19 n</sub>  | 4210 <sup>10</sup> / <sub>19 7</sub>          |
| ( Harivarga<br>( Ramyaka<br>( Nigodha          | 1631515/19 "                          | $73901^{17}/_{19}$ " (Jamb.: $-+^{1}/_{58}$ Y.)                                             | 840164/19 7                            | 84211/19 "                                    |
| Niṣadha<br>Nīla                                | 33157 <sup>17</sup> / <sub>19</sub> " | 94156 <sup>2</sup> / <sub>19</sub> Yoj.                                                     | 124346 <sup>9</sup> / <sub>19</sub> "  | 16842 <sup>2</sup> / <sub>19</sub> ,          |
| Videha                                         | 50000 "                               | 100000 " (Hier natürl. Durchm)                                                              | 158113 <sup>16</sup> / <sub>19 7</sub> | 336844/18 7                                   |

Die Formeln, die zu diesen Resultaten führen, werden in der Trailokyadīpikā zugleich angegeben. Wenn diese Schrift auch wesentlich jünger ist als der jainistische Kanon, so dür-

<sup>1)</sup> Bl. 48a. 2) Bl. 17a resp. 16a u. b.

<sup>3)</sup> Bl. 52b f., 54b f., 64b f., 204a f., 216b, 218, 220b, 221b, 224a f., 310a. Siehe auch Lokaprakaa S. 493 f., 495 f., 509 f., 525 f., 528 f., 532 f., 539 f., 539.

der Gebirge.

fen wir dennoch dieselben Formeln für die Entstehungszeit desselben annehmen, da er ja dieselben Resultate enthält. Jedoch verzichte ich hier auf eine nähere Erläuterung derselben, da es über den Rahmen unserer Ausführungen hinausgehen würde.

Jede Gebirgskette hat mehrere Bergkuppen und zwar der Himavat und Sikharin je Die Bergkuppen 11, der Mahāhimavat und Rukmin je 8, der Nisadha und Nīla je 9 Kuppen 1). Sie werden als abgestumpfte Kegel vorgestellt, deren Grundfläche auf der Scheitelfläche der Gebirge aufliegt. Die Svetämbara scheinen der Ansicht zu sein, dass die Kuppen aller Weltgebirge eine Höhe von 500 Yojana, an der Basis ebensoviel und an der Spitze halb so viel im Durchmesser haben 2), während die Digambara annehmen, dass der Basisdurchmesser und die Höhe je ein Viertel und der Gipfeldurchmesser je ein Achtel der Höhe jedes Gebirges betrage 5). Letztere Ansicht scheint dem ganzen System angemessener zu sein. Es ergibt sich hier nun folgende Tabelle 4).

| Namen der Weltgebirge                                                                                                                                        | Himavat                                | Mahāhima-<br>vat          | Niṣadha                            | Nila                               | Rukmin                  | Śikharin                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Höhe derselben  Höhe der Bergkuppen Durchmesser der Bergkuppen an der Basis Durchmesser der Bergkuppen in der Mitte Durchmesser der Bergkuppen an der Spitze | 100 Yoj. 25 " 25 "  25 "  25 "  25/4 " | 200 Yoj. 50 n 50 n 25/2 n | 400 Yoj.<br>100 "<br>100 "<br>75 " | 400 Yoj.<br>100 n<br>100 n<br>75 n | 200 Yoj. 50 " 50 " 25 " | 100 Yoj. 25 n 25 n  75/4 n |

Jedes Gebirge hat auf der ersten, d. i. der östlichsten Kuppe ein Siddhayatana, einen Tempel, und ist hiernach benannt (Siddhayatana oder Siddhaküta). Der Tempel des Himavat ist 50 Yojana lang, 25 Yojana breit und 36 Yojana hoch und hat drei Tore, die 8 Yojana lang und 4 Yojana breit und tief sind. Über die innere Einrichtung siehe den Siddhāyatana des Vaitādhya weiter unten.

In folgender Tabelle gebe ich die Namen sämtlicher Bergkuppen — bei jedem ist küta Die Namen der Gebirge. zu ergänzen — und suche möglichst alle Varianten anzuführen 5).

<sup>1)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 306 b.

<sup>2)</sup> Jambūdvīpasamāsa S. 22. Die Kuppen des Mahāhimavat und Nişadha haben in diesem Werke S. 23, 24 die Epitheta himavattulyani und himavaddrastavyani, s. ebenso Prabhacandra's Comm. z. Jambūdvīpasamgr. an der betreffenden Stelle zu Vers 11.

<sup>3)</sup> Trailokvadīpikā Bl. 17a.

<sup>4)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 204a ff.; Trailokyadīpikā Bl. 17b.

<sup>5)</sup> Sthananga Bl. 500 a f., 425 a, 518 a f., 520 a; Jambūdvīpaprajnapti Bl. 214 a, 220 a, 224 a, 271 a, 272 a f., 273 b; Lokaprakāša S. 510 ff.; Trailokyadīpikā Bl. 18a.

| =                                                         | 1                   |                   |                    | 9                        |              |                                        | 00                                              |         |                                           | 7                                                                |                    |                                | 6                                                   |                 |                      | ပ                                                                    |                    |                                      | 4                                 | ,                                       | 22               |                   | ٨.                |              | ı          |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|
| 11 Vaiśramana (Vesamana, Trailokyadrp.: Vaiśravana)       | 10 Haimavata (Hema- |                   |                    | Surā (Surādevī)          | dhvāvartana) | vi, Lokapr.: Sin-                      |                                                 | Rohitā) | msā, Trailokyadīp.:                       |                                                                  |                    |                                | SrI (Siri)                                          | vartana)        | Lokapr.: Gangā-      | Gangā (Gangādevī,                                                    | 2                  |                                      | 4 Ila (lladevi)                   |                                         |                  | Cullahimavat,     |                   |              |            | Himavat     |
| ı                                                         | 1                   |                   |                    | ı                        |              |                                        | Sindhu (Sindhude-Vaidūrya (Verulia) Aparavideha | Harit)  | msā, Trailokyadīp.: Jambūdvīpasamgr.: dā) | Harivarsa (0vāsa,                                                |                    |                                | Harikāntā (ºkantā) Dhṛti (Dhiī)                     |                 | dvīpasaṃgr.: Śrī)    | Hrī (Hiri(I), Jambū-                                                 | !                  |                                      | Rohitā (Rohiā)                    | vaya, Sthānānga:                        | Unima wata (Uama | (°anta)           | Mahāhimavat       |              |            | Mahahimavat |
| l                                                         | 1                   | jaga)             | Trailokyadīp.:Bhu- | Rucaka (Ruaga,           |              | (Avara <sup>0</sup> )                  |                                                 |         | dā)                                       | Rohitāmśā (Rohia-Harivarsa (Vassa Sītodā (Sīoā, Sīto-Anaravideha |                    |                                |                                                     | lokyadīp.: Hrī) | samgr.: Harit, Trai- | Gangā (Gangādevī, Hrī (Hiri(I), Jambū-Hari (Jambūdvīpa-Kīrti (Kitti) | Trailok.: Videha)  | va <sup>0</sup> , Prāgvideha,        | Pūrvavideha (Puv-Sītā (Sīā, Sītā) | vaya, Sthānānga: vaº, Prāgvideha) maga) | IT               |                   | Niṣadha (Nisaḍha) | Siddhayatana |            | Nisadha     |
| 1                                                         | 1                   |                   | damsana, Trailo-   | (Ruaga, Upadarsana (Uva- |              | maga)                                  | Ramyaka (Ram-                                   |         | (Avara <sup>9</sup> )                     | Anaravideha                                                      | Trail.: Narakanta) | nānga: Narikāntā, pao, Raupya) | Nārī (Nārīā, Sthā-Rūpyakūlā (Rup-Raktā (Rattā, Jam- |                 |                      | Kīrti (Kitti)                                                        |                    |                                      |                                   | va°, Prāgvideha)                        | ta)              | Lokapr.: Nīlavan- | å                 | Siddhayatana |            | Nīla        |
| ı                                                         | I                   |                   |                    | ı                        | ṇibhadra)    | Mā-                                    | (Ram-Manikancana                                |         |                                           | Hairanvavata                                                     |                    | pa <sup>0</sup> , Raupya)      | Kūpyakūlā (Rup-                                     |                 |                      | Buddhi                                                               | Nārī)              | tā, Trailokyadīp.:                   | Narakāntā (0kan-Suvarņakūlā (Su-  |                                         |                  |                   | Rukmin (Ruppi(I)) | Siddhāyatana |            | Rukmin      |
| vaya)<br>Tigiñccha (Trailo-<br>kyadīp.: Maṇikāń-<br>cana) | Airāyata (Erā-      | lok.: Gandhavati) | Gandhapati, Trai-  | Ilādevī (Jambūdv.:       | Raktodā)     | (Trailokyadīp.: Mā- vaī, Jambūdvīpas.: | Raktāvatī (Ratta-                               | varna)  | Jamhūdvīnas · Sm-                         | I akamı (I acchı                                                 | •                  | būdvīpas.: Laksmī)             | Raktā (Rattā, Jam-                                  | •               | dvīpas.: Raktā)      | Surādevi (Jambū-                                                     | dvīpas.: Surādevī) | tā, Trailokyadīp.: vannakūlā, Jambū- | Suvarņakūlā (Su-                  | Hairanyavata (Herannavava)              | •                |                   | Śikharin (Sihari) | Siddhayatana | (in light) | Sikhonin    |

Jeder Gebirgszug hat in der Mitte einen grossen See, dessen Dimensionen sich je ver-Die Bergseen, donneln bei den Gebirgen nach der Mitte zu. Sie sind in ihrer Anlage alle gleich, nur die Namen und Grössenverhältnisse sind verschieden. Infolgedessen genügt es, hier nur die Beschreibung eines Sees zu bringen und in einer Tabelle die verschiedenen Namen und Zahlen aufzuführen, die dann einfach in diese Beschreibung einzusetzen sind.

Der Teich in der Mitte des Himavat heisst Padma (Pauma) 1). Er ist 1000 Yojana Beschreibung des lang, 500 Yojana breit und 10 Yojana tief. Seine Ufer sind aus Silber, die Steine aus Dia-Padma-Sees auf mant, der Boden aus Gold, die Ränder sind aus Silber und Edelstein mit einem goldenen Mittelstück. An den vier Hauptrichtungen hat er Treppen aus Edelstein, auf denen man leicht auf- und absteigen kann. Mit Torbogen, Fahnen, Sonnenschirmen und ähnlichen Gegenständen ist er versehen, mit den mannigfachsten Lotusarten geschmückt, von bunten Wasservögeln und Fischen bewohnt und von Insekten umschwärmt.

Padma-Sees.

Hauptlotus.

In der Mitte erhebt sich ein gewaltiger Lotus, der 1 Yojana im Durchmesser hat. Der Hauptlotus des Der Lotusstengel, der diese riesige Blüte trägt, ist 1/2 Yojana breit, 10 Yojana tief und ragt 2 Krośa (= 1/2 Yojana, Lokaprakāśa: 8 Yojana) aus dem Wasser hervor. Die Wurzel ist aus Diamant, die Knolle aus Arista und der Stengel aus Beryll. Die äusseren Blätter sind gleichfalls aus Beryll, und die inneren sind aus Gold. Die Samenkapsel besteht aus Gold, die Staubfäden sind aus Gold, und die Blüte ist aus mannigfachem Edelgestein. Die Samenkapsel ist 1/4 Yojana hoch und 1/2 Yojana breit, und auf derselben erhebt sich ein Palast, 1 Krośa lang, 1/8 Krośa breit und 3/4 Krośa hoch. In demselben befindet sich auf einem Unterbau (pīthika) aus Edelstein, der 500 Dhanus im Durchmesser hat und 250 Dhanus hoch ist, ein Lager der Göttin Śrī. Die Blütenblätter des Lotus, deren Anzahl nach der Lehre des Digambara 2) 11 000 betragen soll, haben abzüglich der Breite der Samenkapsel alsdann noch eine Länge von 3/8 Yojana.

Diesen gewaltigen Haupt-Lotus umgibt wiederum ein Kranz von 1083) Lotussen, die Die Umgebung des ganz genau so beschaffen, aber nur halb so gross sein sollen. Wie die Trailokyadīpikā 4) bemerkt, sind diese auf die Zwischengegenden verteilt und von Pratīhāradeva (Türstehergottheiten) bewohnt. Ausschalb von diesen sind im Nordwesten, Norden und Nordosten 4000 Lotusse und auf diesen ebensoviele Sāmānika-(Fürsten-)Götter und Göttinnen. Im Südost wohnen auf 8000 Lotussen ebensoviele Abhyantarapārisadya-Götter, im Süden auf 10000 Lotussen ebensoviele Madhyapārisadya Götter und im Südwesten auf 12 000 Lotussen ebensoviele Bāhvaparisadva-Götter. Die beiden letzteren Gruppen werden auch Mitra (Freunde) resp. Kimkara (Diener) 5) genannt. Im Westen wohnen auf 7 Lotussen die sieben Außkädhipati (Heerführer) und im Osten auf 4 Lotussen vier Mahattari- oder Mahamantrin (Grossvezier-)Gottheiten. Ausserdem haben noch nach jeder Hauptrichtung auf je 4000 Lotussen ebensoviele Ätmaraksa-(Trailokyadīpikā: Āngaraksa-)Gottheiten (Leibwachen) ihren Wohnsitz. Das Ganze gleicht also einem riesigen Fürstenhofe und wird seinerseits wieder umgeben von einem dreifachen Ringe von Lotusblumen, die in der Reihenfolge von innen nach aussen 3 200 000, 4 000 000 und 4800000 derselben enthalten. Die Gesamtsumme aller Lotusse des Padma-Teiches beträgt nach Angabe der Svetambara 12 050 120 6).

4) Bl. 19b.

<sup>1)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 205 a ff.; Lokaprakāśa S. 513 ff. 2) Trailokyadīpikā Bl. 19a.

<sup>3)</sup> Jambūdvīpasamāsa S. 23 fälschlich abjašata.

<sup>5)</sup> Comm. z. Jambūdvīpasamgrahanī Vers 11. Über die Rangstufen der Götter s. Jacobi: Tattvarthadhig. (Z. D. M. G. 60 S. 317) und das 3. Kapitel dieses Abschnittes. 6) Lokaprakāša S. 514 f.

Angaben d. Digam-

Nach der Trailokvadīnikā fallen die drei äusseren Lotusringe und die vier Lotusse baraüberd.Lotusse. der Mahattari fort, aber dafür ist die Anzahl der Abhyantarapāriṣadya-Götter 32 000, die der Madhyapārisadya-Götter 40 000 und die der Bāhyapārisadya-Götter 48 000. deren Herrn der Reihe nach Sūrya, Candra und Yadupa 1) sind. Es beträgt also nach dieser Ansicht die Gesamtsumme aller kleineren Lotusse nur 140 115.

Übersicht über die Bergseen und ihr Dimensionen.

Folgende Tabelle gibt die Namen und Zahlenverhältnisse der übrigen Bergseen:

| ге                     | Tabello Bi                                                              | DU GIO INGINO                                          | T GEG LIGHTON                                                                    | VOI 114111111000                                                                                 | der derigen De                                        | Восон.        |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|
| Namen der Ge-<br>birge | Himavat                                                                 | Mahāhima-<br>vat                                       | Nişadha                                                                          | Nīla                                                                                             | Rukmin                                                | Śikharin      |  |
| Namen der Bergsen      | Padma 1000 Yoj. 500 " 10 " 1 "  1 "  **/4 "  **Srī (Siri) 1 Kroša 1/2 " | 1000 " 20 "  2 "  1/2 "  3/4 "  HrI (Hiri) 2 Krośa 1 " | Ti(n)giccha 4000 Yoj. 2000 n 40 n  4 n  1 n  3/2 n  Dhṛti (Dhii) 4 Krośa 2 n 3 - | Keśarin<br>4000 Yoj.<br>2000 "<br>40 "<br>4 "<br>1 "<br>8/2 "<br>KIrti (Kitti)<br>4 Krośa<br>2 " | 1000 n 20 n 2 n  1/s n 3/4 n  Buddhi (ts) 2 Krośa 1 n | 1000 Yoj. 500 |  |
| 2020 4. 1 0100000      | 3/4 n                                                                   | <sup>3</sup> / <sub>2</sub> , n                        | o n                                                                              | <i>5</i> "                                                                                       | 3/2 7                                                 | 3/4 "         |  |

Wie die Trailokyadīpikā 2) ausführt, haben die Göttinnen eine Lebensdauer von 1 Palvopama. Die Göttinnen der südlichen Hälste des Jambudvipa, Sri, Hri und Dhrti werden von Śakra, und die der nördlichen Hälfte, Kīrti, Buddhi und Laksmī werden von Īśāna. dem Beherrscher des nördlichen Himmels, bedient,

#### 3. Die Weltströme.

Namen der Weltströme.

In diesen sechs Bergseen haben vierzehn grosse Flüsse ihren Ursprung, die die Zonen durchqueren und in's Meer münden. Nach Osten fliessen die Ganga. Rohit (Rohia). Harit (Harī), Śītā (Sītā, Sīā), Nārī (Sthānānga: Nārikantā), Suvarņakūlā (Suvanņakūlā) und Raktā (Rattā), nach Westen: Sindhu, Rohitāméā (Rohimsā, Rohitāsyā, Rohiamsā), Harikāntā (Harikantā), Šītodā (Sioā), Narakāntā (Narakantā), Rūpyakūlā (Ruppakūlā), Raktodā (Rattoā) 3),

Lauf und Dimensio-

Während auf den vier mittleren Gebirgszügen nur je zwei Ströme entspringen, von nen d. Weltströme denen der eine nach Süden, der andere nach Norden fliesst, entsenden der südlichste und nördlichste, Himavat und Sikharin, je drei, zwei nach Süden resp. Norden und einen nach Norden resp. Süden. Den Varsa entsprechend nehmen die Grössenverhältnisse der Ströme und aller mit ihnen zusammenhängenden Gegenstände nach der Mitte hin in geometrischer Progression zu.

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā 19a. 2) Bl. 19a.

<sup>3)</sup> Sthananga Bl. 425 b. 454 b; Jambudvīpaprajnapti Bl. 308 a f.; Lokaprakāsa S. 628.

Im Anschluss an unsere Texte folgt hier die Schilderung der auf dem Himavat entspringenden Ströme, um eine Vorstellung von ihrer Entstehung und ihrem Verlauf zu erhalten 1). Aus dem östlichen Tore des Padma-Teiches kommt die Gängä hervor, fliesst 500 Yojana nach Osten, wendet sich 1/2 Yojana vor der Ganga-Bergkuppe nach Süden und erreicht nach einem 5238/19 Yojana langen Lauf den südlichen Bergrand des Himavat. Die Breite des Flusses beträgt während seines bisherigen Laufes 61/4 Yojana, die Tiefe 1/2 Krośa. Am Rande des Himayat stürzt sie von einem kanalartigen Vorsprung, der 1/2 Yojana lang ist, im übrigen aber in Breite und Tiefe den Grössenverhältnissen des Flusses entspricht, in einem mässigen 10 Yoiana breiten Bogen in das Ganga-Fall-Becken (Ganga-prapata-kunda), das an der Oberfläche 60, an der Sohle, die aus Diamant besteht, aber nur 50 Yojana lang und breit und 10 Yojana tief ist. In der Mitte des Beckens liegt die Gangā-Fall-Insel (Gangā-prapāta-dvīpa), die 1/. Yoiana über den Wasserspiegel hervorragt. Nach den Digambara heisst die Insel Salada 2), Diese hat einen Durchmesser von 8 Yojana. In ihrer Mitte erhebt sich ein 10 Yojana hoher Bergkegel, der an der Basis 4, in der Mitte 2 und an der Spitze 1 Yojana im Durchmesser hat. Auf der Gipfelfläche steht ein Palast und in demselben ist auf einer Bank das Lager der Göttin Ganga. Nach der Lehre der Digambara<sup>2</sup>) hat der Palast die Gestalt einer abgestumpften Pyramide, deren Längsseite unten 3000, in der Mitte 2000 und an der Spitze 1000 Dhanus, deren Breitseite 500 und Höhe 2000 Dhanus misst. Durch das südliche Tor tritt der Fluss wieder aus dem Gangā-Fall-Becken aus, fliesst in gerader Richtung bis zum Vaitādhyaoder Vijayārdha-Gebirge, das Bharata in seiner ganzen Länge durchquert, und durchbricht dasselbe durch die Khandaprapata-Höhle (Khandappavayaguha). Aus derselben ausgetreten wendet er sich nach Südost und mündet bei der Mägadha-Furt (tīrtha) in den Ozean. Die Khandaprapāta-Höhle hat einen Durchmesser von 12 Yojana, und die Breite der Gangā beträgt bei ihrem Eintritt in dieselbe 8 Yojana. Bei der Mündung in den Ozean hat sie, durch den Zufluss von 14 000 Nebenflüssen verstärkt, eine Breite von 62<sup>1</sup>/<sub>2</sub> und eine Tiefe von 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Yojana, also das Zehnfache der entsprechenden Grössenverhältnisse ihres Anfangslaufes.

Ganz ähnlich ist der Lauf des Sindhu. Aus dem westlichen Tore des Padma-Teiches tritt er hervor, fliesst 500 Yojana nach Westen, wendet sich ½ Yojana vor dem Sindhu-Berge nach Süden, stürzt nach 5238/19 Yojana langen Lauf auf dieselbe Weise wie die Gangā in das Sindhu-Fall-Becken (Sindhuprapātakunda), passiert den Vaitāḍhya durch die Tamisrā-(Tamiśrā-)Höhle (Tamisaguhā) und mündet dann nach einem südwestlichen Lauf bei der Prabhāsa-Furt in den Ozean.

Aus dem nördlichen Tore des Padma tritt die Rohitāmśā aus, in allen ihren Grössenverhältnissen doppelt so gross wie die Flüsse Bharata's, aber genau der auf dem Mahāhimavat entspringenden Rohit entsprechend. Vom Padma-Teiche aus fliesst sie 3766/19 Yojana nach Norden, stürzt in das nach ihr benannte Becken, tritt durch das nördliche Tor aus demselben wieder heraus, wendet sich 1/2 Yojana vor dem Berge Śabdāpāti in der Mitte Haimavata's nach Westen und mündet in's Meer, nachdem sie in ihrem ganzen Laufe den Zufluss von 28 000 Nebenflüssen aufgenommen hat. In derselben Weise sind die übrigen Flüsse zu behandeln. Der leichteren Übersicht halber folgt hier eine Tabelle der Grössenverhältnisse aller Ströme, die nach den bisherigen Angaben nicht schwer zu berechnen sind.

<sup>1)</sup> Jambūdvīpaprajňapti Bl. 203 a ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 22 ff.; Lokaprakāsa S. 525 ff.; Trailokyadīpikā Bl. 19b ff. 2) Trailokyadīpikā Bl. 21 a.

# Tabelle der Flüsse des Jambūdvīpa. In dem auf der Scheitelfläche des

|                                   |               |                          |         |                             | •                 | (Salzoze            | Lavanoda (Salzozean).                                                                                            | in den                                                    |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 5/4 Yojana                        | <b>5</b>      | ₀/9 Yojana               | _       | Yojana                      | 5 Y               | ana                 | 10 Yojana                                                                                                        |                                                           | 5 Yojana                  | Busto       | 5/2 Yojana                                                                                              | 5/4 Yojana              | 8 % X                  |
| -/9 rojana                        | -             | Ten Toluma               | -       | and Tolema                  | 60                | iefe von            | und einer Tiefe von                                                                                              |                                                           | 200 Tolana                | oj su s     | Tao Tolana                                                                                              | /9 Tolana               |                        |
| 125/ Voiene                       | <b>i</b><br>- | 105 Vain                 | -       |                             | r oze<br>uoa eiie | einer Br            | des Jambudvīpa mit einer Breite von                                                                              | des Jambu                                                 | 950 4                     |             | 195 4                                                                                                   | Zoiene                  | 195/                   |
| Nordost. Nordwest.                |               | Westen   Osten           |         | Osten                       | westen            | erstarkt i<br>Osten | Westen   Osten   Westen   Osten   Westen   Osten                                                                 | Osten                                                     | Westen                    |             | Südost.  Südwest.  Westen   Osten                                                                       | Südwest.                | Stidost.               |
| 14 000                            |               | 28 000                   | _       | 56 000                      |                   |                     | 84 000                                                                                                           |                                                           | 56 000                    | 8           | 28 000                                                                                                  | 14 000                  | 14                     |
|                                   |               |                          |         | 70n                         | Zufluss v         | ch den 2            | vorbei und mündet durch den Zufluss von                                                                          | rbei und n                                                | νο.                       |             |                                                                                                         |                         |                        |
| ı                                 |               | Malyavat<br>(Vikațapāti) |         | Gandhāpāti<br>(Mālyavat)    | Gand<br>(Mal      | (Meru)              | Mandara (Meru)                                                                                                   | āpāti<br>sāpāti)                                          | Vikatāpāti<br>(Gandhāpāti | āpāti       | Śabdāpāti                                                                                               | ı                       |                        |
|                                   |               |                          |         |                             |                   | Berge               | liegenden Berge                                                                                                  |                                                           |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |
| Airāvata                          | ata           | Hairaņyavata             | _       | Ramyaka                     | Ran               |                     | Videha                                                                                                           | varşa                                                     | Harivarşa                 | avata       | Haimavata                                                                                               | rata                    | Bharata                |
|                                   |               |                          |         |                             | Varşa             | tte des V           | an dem in der Mitte des                                                                                          | an dem                                                    |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |
| i                                 | <b>\$</b>     | 1/2 Yojana               |         | 1 Yojana                    | 1 Y               |                     | 2 Yojana                                                                                                         | jana                                                      | 1 Yojana                  | )jana       | 1/2 Yojana                                                                                              | 1                       |                        |
|                                   |               |                          |         | g von                       | Entfernung von    | n der Er            |                                                                                                                  | Durchmesser liegt,                                        | Durch                     |             |                                                                                                         |                         |                        |
| 8 Yojana                          | <b>&gt;</b>   | 16 Yojana                | _       | 32 Yojana                   | 32 Y              | ana                 | 64 Yojana                                                                                                        | ojana                                                     | 32 Yojana                 | Yojana.     | 16 Y                                                                                                    | 8 Yojana                | 8 Y                    |
|                                   |               |                          |         | Ф0Д                         | e Insel           | Mitte eine          | beträgt, und in dessen Mitte eine Insel von                                                                      | rägt, und                                                 | bet                       |             |                                                                                                         |                         |                        |
| 10 Yojana                         | <b></b>       | 20 Yojana                | _       | 40 Yojana                   | 40 Y              | na.                 | 80 Yojana                                                                                                        | jana                                                      | 40 Yojana                 | jana        | 20 Yojana                                                                                               | 10 Yojana               | 10 Y                   |
|                                   |               |                          |         |                             |                   | efe                 | und Tiefe                                                                                                        |                                                           |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |
| 50 Yojana                         | <b>20</b>     | 100 Yojana               |         | 200 Yojana                  | 200 Y             | ana.                | 400 Yojana                                                                                                       | ojana                                                     | 200 Yojana                | ojana       | 100 Yojana                                                                                              | 50 Yojana               | 50 Y                   |
|                                   |               |                          |         |                             |                   | ohle                | an der Sohle                                                                                                     |                                                           |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |
| 60 Yojana                         | 18<br>—       | 120 Yojana               |         | 240 Yojana                  | 240 Y             | ana                 | 480 Yojana                                                                                                       | ojana                                                     | 240 Yojana                | ojana       | 120 Yojana                                                                                              | 60 Yojana               | 60 Y                   |
|                                   | 9             | 9                        |         |                             | oben              | Länge               | dessen Breite und Länge oben                                                                                     | dessen                                                    | c                         |             |                                                                                                         | ;                       |                        |
| e Becken.                         | s liegend     | s Gebirge                | ss de   | s an Fu                     | ss in da          | der Flu             | Länge und derselben eben angegebenen Breite und Tiefe wie der Fluss in das am Fuss des Gebirges liegende Becken. | Breite und                                                | egebenen                  | eben ang    | derselben                                                                                               | nge und                 | Ľ                      |
| 1/2 Yojana                        | <b>\$</b>     | 1 Yojana                 |         | 2 Yojana                    | 2 Y               | na.                 | 4 Yojana                                                                                                         | jana                                                      | 2 Yojana                  | jana        | 1 Yojana                                                                                                | 1/2 Yojana              | 1/2 Y                  |
| į                                 |               | •                        |         | v nov                       | rsprung           | tigen Vo            | stürzt von einem kanalartigen Vorsprung von                                                                      | t von eine                                                | stürz                     |             |                                                                                                         |                         |                        |
| 276% 19Y dann n. Nord. 523% 19 Y. | n.Ost         |                          | , Yoj   | 16755/ <sub>19</sub> Yojana |                   | jana                | 74211/ <sub>19</sub> Yojana                                                                                      |                                                           | Yojana                    | 16755/19    | n. Ost. resp. West. $500$ u. $ 2766_{19}^{6}$ Y   $1675_{19}^{5}$ Yojana dann n. Süd. $523_{19}^{8}$ Y. | id. 5238/ <sub>19</sub> | n.Ost.resp<br>dann n.S |
|                                   |               |                          |         |                             | œ                 | s Gebirg            | fliesst über das Gebirge                                                                                         | flies                                                     |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |
| 1/8 Yojana                        | <b>2</b>      | ¹/4 Yojana               | <u></u> | 1/2 Yojana                  |                   | na.                 | 1 Yojana                                                                                                         |                                                           | 1/8 Yojana                | jana.       | 1/4 Yojana                                                                                              | Yojana                  | 1/8 Y                  |
|                                   |               |                          |         |                             |                   | ron                 | und Tiefe von                                                                                                    |                                                           |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |
| 25/4 Yojana                       | . <b>8</b>    | 26/8 Yojana              | _       | 25 Yojana                   | 25 Y              | ına.                | 50 Yojana                                                                                                        | Yojana                                                    | 25 Yo                     | ojana       | 25/2 Yojana                                                                                             | ojana                   | 25/4 Yojana            |
|                                   |               |                          |         |                             | e von             | hen Breit           | mit einer anfänglichen Breite von                                                                                | mit einer                                                 |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |
| Rakta Raktoda                     | Svarņa. H     | Rūpya- Sva               | Ru      | Nara-                       | Nari              | Śītā                | Śītodā                                                                                                           | Harit                                                     | Hari-<br>kāntā            | Rohit       | Rohi-<br>tāṃśā                                                                                          | Sindhu                  | Ganga                  |
|                                   |               |                          |         |                             |                   | 188                 | der Fluss                                                                                                        |                                                           |                           |             | !                                                                                                       |                         |                        |
| Osten   Westen                    |               | Süden   Norden   Süden   | N.      |                             | Norden            | Süden Norden        |                                                                                                                  | Osten   Westen   Norden   Süden   Norden   Süden   Norden | Norden                    | Süden       | Norden                                                                                                  | Westen                  | Osten                  |
|                                   |               |                          |         |                             |                   | im                  | entspringt im                                                                                                    |                                                           |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |
| Puṇḍarīka                         | Pui           | rīka                     | aban    | Mahāpuņdarīka               | in                | Kesarin             | cha.                                                                                                             | Tingiccha                                                 | adma                      | Mahapadma   |                                                                                                         | Padma                   |                        |
|                                   |               |                          |         |                             |                   | ergsee              | liegenden Bergsee                                                                                                | _                                                         |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |
| Śikharin                          | Śij           | _                        | Rukmin  | 뿅                           | 20                | Nila                | ha                                                                                                               | Nisadha                                                   | mavat                     | Mahahimavat |                                                                                                         | Himavat                 |                        |
|                                   | •             |                          |         |                             | ne des            | neitelfläch         | In dem auf der Scheitelfläche des                                                                                | In dem 8                                                  |                           |             |                                                                                                         |                         |                        |

Gebirge.

#### 4. Die Weltzonen im einzelnen.

#### a) Bharata 1).

Südlich vom Himavat liegt Bharata. Es wird durch das dem Himavat parallele Vaitā-Das Vaitadhyadhya (Veaddha-) oder Vijayārdha-Gebirge in zwei Streifen geteilt, Uttarabharatārdha und Daksinabharatārdha, je 2383/19 Yojana breit, woher sich der Name Vijayārdha erklärt?). Die Form Vijayādhya 3) ist höchst wahrscheinlich eine schlechte Lesart und durch Anlehnung an den Namen Vaitādhya entstanden. Im Osten und Westen wird es ebenso wie die Weltgebirge vom Meere begrenzt. Es besteht aus drei Teilen (khanda), die in der Reihenfolge von unten nach oben 50, 30 und 10 Yojana breit und 10, 10 und 5 Yojana hoch sind, so dass der Gebirgszug die Form eines treppenartigen Aufbaues hat. Ausserdem dient noch ein Stück von 61/, Yojana Höhe unter der Oberfläche als Fundament. Wie schon erwähnt, hat er zwei Höhlen, 50 Yojana lang, 12 Yojana breit und 8 Yojana hoch, die von den beiden Hauptflüssen Bharata's, Ganga (Ganges) und Sindhu (Indus) passiert werden 1). Die östliche Khandaprapātā ist der Wolnsitz des Gottes Nrtamāla(ka) (Natta®) und die westliche Tamisrā (Tamiś-ā) der des Krtamāla(ka) (Kayao). In dieser entspringen die beiden Flüsse Unmagnajalā und Nimagnajalā, 12 Yojana lang und 3 Yojana breit. Nach der Trailokyadīpikā b) entspringen die beiden Flüsse in der Khandaprapata-Höhle, heissen Umnaga und Nimnaga, sind nur 2 Yojana lang und breit und münden in die Ganga. Die Höhleneingänge sind durch Tore verschlossen, deren Dimensionen denen des Vijaya-Tores gleich sind, haben also eine Höhe von 8 und eine Breite und Tiefe von 4 Yojana. Auf dem ersten Absatz des Vaitādhya in einer Höhe von 10 Yojana sind auf beiden Seiten desselben Vidyādhara-Städte, und zwar auf der südlichen Seite 50 und der nördlichen 60. Nach den Svetämbara beginnt die südliche Reihe mit Rathanūpuracakravāla (Rahaneuracakkavāla) und die nördliche mit Gaganavallabha 6). Leider gibt Śānticandragani in seinem Kommentar Prameyaratnamanjusa zur Jambūdvīpaprajňapti 7) keine ausführliche Liste dieser Städte. Eine solche liegt bisher nur in einer handschriftlich vorhandenen Rezension des Paumacariya vor, auf die mich Prof. Jacobi im letzten Augenblick aufmerksam macht. Diese Liste ist ganz abweichend von der Digambara-Version. Da ich aus technischen Gründen dieselbe hier nicht einfügen kann, werde ich sie am Schlusse des Buches nachliefern.

Die Namen der stidlichen Reihe sind nach der Trailokvadinika 8) folgende-

Die Städte der Vidyādhara.

| DIC HAM         | m doi budifenen i     | terne sina nach ac | i ilanokyauipika | / Ioigonac.    | L  |
|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|----|
| Kimnagara       | Garuḍadhvajapura      | Puramjayapura      | Virajāpura       | Viyaccarapura  |    |
| Kimparapura     | Śrīprabhapur <b>a</b> | Śakatapura (m.)    | (Virajam)        | Vijayacarapura |    |
| Kimnaragīta     | Śrīdharapura          | Caturmukhapura     | Rathanüpura      | Śukrapura (m.) |    |
| (Nrgita)        | Lohārgalapura         | (Caturvaktram)     | (·cakra)         | Samjayantapura |    |
| Bahuketvākhya   | Arimjayapura          | Bahumukhapura      | Mekhalāgrapura   | Jayantapura    |    |
| Pundarikapura   | Vairārgalapura        | (Bahuvaktram)      | Ksemavargapura   | Vijayapura     |    |
| Simhadhvajapura | Vaitādhyapura         | Arajāpura          | Parājitapura     | Vaijayantapura |    |
| Śvetadhvajapura | Vigatorjapura         | (Arajam)           | Kāmapura (m.)    | (Vaijayantikam | .) |

<sup>1)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 50 ff., 204 ff.; Lokaprakāša S. 493 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 20 ff.

<sup>2)</sup> Trailokadīpikā Bl. 22b; Lokaprakāśā S. 494 ff.

<sup>3)</sup> Jambūdvīpasamāsa S. 20.

<sup>4)</sup> Lokaprakāša S. 503 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 20.

<sup>5)</sup> Bl. 21 b.

<sup>6)</sup> Paumacariya 3, 152 f.; Lokaprakāśa S. 496.

<sup>7)</sup> Bl. 55 ff.

<sup>8)</sup> Bl. 23a ff.

| Kşemapura (m.) | Purottamapura | Meghakūṭapura   | Nityoddyota (Nitya- |
|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| (Ksemakaram)   | Citrakūṭapura | Vicitrakūṭa     | pradyotinam)        |
| Candrābhapura  | Mahākūṭapura  | Vaiśravaņapura  | Nityābhapura        |
| (Sucandrābham) | Hemapura (m.) | Sūryaprabhapura | Vimukhapura(m.)     |
| Sūryābhapura   | (Hemakūṭam)   | Candraprabha-   | Nityavāhapura       |
| (Sūryābhāsa)   | Trikūṭanagara | pura            | (Nityavāhi)         |

Die Namen der nördlichen Reihe sind:

| Vasumukha            | Camarapura (m.)     | Mandarapura (m.)     | Bhadrāśvapura (m.)   |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Arjunapura           | Śivamandira         | Kumudapura [da)      | (Bhadrāśva)          |
| Arunapura            | Vasumatka(ā)pura    | Kundapura (m.) (Kun- | Dhanamjayapura (m.)  |
| Kailāśapura          | Vasumatīpura        | Gaganavallabha       | Gokṣīraphena (m.)    |
| Vāruņapura (m.)      | Siddhārthapura      | Divyatilaka          | Akṣobbapura (m.)     |
| Vidyutpura (m.) (Vi- | Śatrumjayapura      | Pṛthvītilaka (Koṇi-  | Śailaśekhara (m.)    |
| dyutprabhapura)      | Ketumāla            | tilaka)              | Pṛthvīdhara(pura)    |
| Kilikili             | Indrakāntapura (In- | Gandharvapura (m.)   | Durgapura (m.) [(m.) |
| Cuḍāmaṇipura         | drakānta)           | Muktāhāra (m.)       | Durdharapura (m.)    |
| Śaśiprabha           | Gaganānandi         | Naimiṣaṃpura (m.)    | Sudarśanapura        |
| Viśālapura           | Aśokika(ā)          | Agnijvāla            | Mahendrapura (m.)    |
| Puspacüla (m.)       | Višokapura(ā)       | Mahājyāla (m.)       | Vijayapura (m.)      |
| Hamsagarbha (m.)     | Vītaśoka (m.) (-ā)  | Śrīniketa (m.)       | Sugandhipura (m.)    |
| B(V)alāhaka (m.)     | Alakāpura           | Jayāvahapura         | Vairārdhyapura (m.)  |
| Śivamkara (m.)       | Tilakāpura          | Śrīgrhapura (m.)     | Ratnākarapura (m.)   |
| Śrīsaudhapura        | Apūrvatilakā        | Maṇivajra (m.)       | Ratnapura            |

Auf dem zweiten Absatz sind die Wolnstätten der Lokapāla- (Markgrafen und Polizisten) und Abhiyogya- (Abhioga) (Diener) Gottheiten des Indra (nach der Trailokyadīpikā 1) des Indra und İśāna). Er ist ein ebener und überaus reizender Landstrich und mit den Palästen der genannten Gottheiten geschmückt.

Die Gipfelfläche des

Auf der 10 Yojana breiten Gipfelfläche trägt der Vaitādhya Terrassen und Wälder. Vaitadhyagebirges Sie ist ein Spielplatz der Götter. Auf derselben erheben sich die neun Bergkuppen 2) (kūta, bei allen zu ergänzen): 1. Siddhāyatana (Siddhāyayana), 2. Daksinārdhabharata (Dāhinaddhabharaha; Lokapr.: Daksinabharatardha, Trailokadīp.: Daksinardhakam), 3. Khandaprapāta (gu hā) (Khandappavāyaguhā), 4. Mānibhadra (Mānibhadda, Manibhadda; Trailokyadīp.: Pūrņabhadra), 5. Vaitādhya (Veaddha, Vijayārdha), 6. Pūrņabhadra (Puṇṇabhadda; Trailokyadīp.: Manibhadraka), 7. Tamisra (guhā) (Tamisaguhā, Tamiśra), 8. Uttarārd habharata (Uttaraddhabharaha; Lokapr.: Uttarabharatardha), 9. Vaisramana (Vesamana, Vaisravana) in der Reihenfolge von Osten nach Westen. Ihre Höhe beträgt ein Viertel des ganzen Gebirges, also 25/4 Yojana; ihr Durchmesser an der Basis ist ebensogross, an der Spitze die Hälfte, also <sup>25</sup>/<sub>8</sub> (3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>) Yojana <sup>3</sup>). Die drei mittelsten Bergkuppen Mānibhadra, Vaitādhya

<sup>2)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 59 a; Sthānānga Bl. 518 a; Lokaprakāśa S. 499; Trailokyadīpikā Bl. 24 a f.

<sup>3)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 59b; Lokaprakāśa S. 502.

und Pürnabhadra sind aus Gold, die sechs übrigen aus Edelstein 1). Auf der östlichen Kuppe, Siddhāyatana, steht ein Jinatempel, 1 Krośa lang, 1/2 Krośa breit und etwas weniger als 1/2 Krośa hoch, mit Edelsteinen reich verziert. Nach Norden, Osten und Süden hat er ein Tor, das 500 Dhanus hoch und 250 Dhanus breit und tief ist 2). Alle Siddhāyatana-Tempel des Jambūdvīpa haben im Westen keinen Zugang, wie Prabhācandra in seinem Kommentar zur Jambüdvīpasamgrahanī ausdrücklich versichert. In der Mitte des Tempels steht ein Unterbau (pīthikā) aus Edelstein, 500 Dhanus breit und lang und 250 Dhanus hoch 3). Auf demselben erhebt sich ein devacchandaka (Altar?), 500 Dhanus breit und lang und etwas mehr als 500 Dhapus hoch, und auf diesem stehen 108 Standbilder der vier Jina: Rsabha, Vardhamāna, Candranana und Varisena. Die kleinsten haben eine Höhe von 7 Handbreiten, die grössten von 500 Dhanus 4). Die folgende Bergkuppe, Daksinärdhabharata, trägt einen Palast des Königs Bharata, in denselben Grössenverhältnissen wie der Jinatempel, und in demselben steht auf einem gleichgrossen Unterbau ein Königsthron desselben, umgeben von den Thronen seiner Heerführer. Die Lebensdauer Bharata's beträgt ein Palyopama. Seine Residenz (rajadhani) befindet sich aber in einem andern Jambüdvīpa, südlich von diesem 5). Mit Ausnahme der beiden Kuppen Khandaprapata und Tamisra, deren Gottheiten die schon genannten Nrtamala(ka) und Krtamāla(ka) sind, haben die übrigen fünf Kuppen nach ihnen benannte Gottheiten.

Durch den Vaitādhya und die beiden Ströme Gangā und Sindhu wird Bharatavarsa Nord- und Südin sechs Teile (khanda) geteilt 6). In dem mittelsten Khanda Nordbharata's liegt der Rsabha-Berg, 8 Yojana hoch, an der Spitze 4 und an der Basis 12 Yojana breit, die Wohnung des Gottes Rsabha<sup>7</sup>). Nach der Ansicht der Digambara ist der Berg 100 Yojana hoch, an der Basis 100 und an der Spitze 50 Yojana breit.

Der mittelste Khanda Südbharata's ist das Land der Ärva mit ihren vier Kasten. In der Mitte desselben liegt Ayodhyā, die Stadt der Cakravartin's, 9 Yojana breit und Khanda Süd-Bhara-12 Yojana lang, 11411/19 Yojana südlich des Vaitādhya 8). Hieraus dürfte sich wohl ergeben, Ārya, und seine dass man unter dem Vaitādhya das Himālaya-Gebirge der wirklichen Geographie und nicht etwa das Gebirge Mittelindiens zu verstehen hat.

Der mittelste ta's, das Land der Völker.

Bharata.

Die Namen der Arya-Völker sind mir in zwei Listen bekannt. Die kürzere und wahrscheinlich ältere (I) findet sich in der Bhagavatī 9), die längere (II) in der Prajñapanā 9) und in Nemicandra's Pravacanasāroddhāraprakaraṇa 10). In der letzteren werden den Namen der Völker auch die ihrer Hauptstädte beigefügt, und Ratnasara (I) S. 162 gibt ausserdem noch die Anzahl der Dörfer an, die zu jeder dieser Landschaften gehören sollen.

Liste I. Anga, Vanga, Magadha (Magaha), Malaya, Malavaka (Malavaya), Accha, Vatsa (Vaccha), Koccha(ttha?), Padha, Lāta (Lāda), Vajji, Māli, Kāśi (Kāsi), Kośala (Kosala), Avāha (Abo), Subhattara.

<sup>1)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 63b; Lokaprakāsa S. 502.

<sup>2)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 60a f.; Jambūdvīpasamāsa S. 20, 21.

<sup>3)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 61a.

<sup>4)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 61a; Jambūdvīpasamgrahanī Comm. z. Vers 11.

<sup>5)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 63 a f.; Lokaprakāśa S. 503.

<sup>6)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 51a, 64b.

<sup>7)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 66 a ff.; Lokaprakāśa S. 507 ff.

<sup>8)</sup> Jambūdvīpasamgrahanī Comm. z. Vers 11; Lokaprakāśa S. 495.

<sup>9)</sup> s. Weber: Indische Studien, Bd. 16 (1883) S. 304, 397 f. Weber: Verzeichnis Bd. 2, Nr. 1787 10) Weber: Verzeichnis Bd. 2, Nr. 1939 S. 854 = Vers 1598-1603. S. 439, Nr. 1837 S. 562.

Liste II.

| Namen der Völker                                | Namen der Hauptstädte                             | Anzahl<br>der Dörfer |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Magadha (Magaha)                                | Rājagṛha (Rāyagiha)                               | 16 200 000           |
| Anga                                            | Campā                                             | 100 000              |
| Vanga (Ratnasāra: Tilanga)                      | Tāmraliptī (Tāmalitti)                            | 80 000               |
| Kalinga                                         | Kāncanapura (Kancanao)                            | 100 000              |
| Kāśi (Kāsi)                                     | Bānārasi (Bāṇārasi)                               | 195 000              |
| Kośala (Kosala)                                 | Sāketa (Sāeya)                                    | 99 000               |
| Kuru                                            | Gajapura (Gayaº)                                  | 87 325               |
| Kuśārtha (Kusaṭṭha, Ratna-<br>sāra: Kuśāvartta) | Saurika (Var.: Śº; Soria,<br>Ratnasāra: Serīpura) | 282 000              |
| Pañcāla                                         | Kāmpilya (Kampilla)                               | 145 000              |
| Jangala                                         | Ahicchatra (Ahichatta)                            | 68 525               |
| Saurāstra (Sorattha)                            | Dvāravatī (Bāravaī)                               | 185 000              |
| Videha                                          | Mithilā (Mihilā)                                  | 800 355              |
| Vaceha                                          | Kauśāmbī (Kosambī)                                | 68 028               |
| Śāndilya (Sandilla)                             | Nandipura                                         | 10 000               |
| Malaya                                          | Bhaddilapura                                      | 100 000              |
| Vatsa (Vaccha, Nemicandra: Matsya, Maccha) 1)   | Vairāṭa(pura) (Vaīrāḍa)                           | 28 000               |
| Varaņa                                          | Acchā(purī)                                       | 892 000              |
| Daśārņa (Dasaņņa)                               | Mṛttikāvatī (Mattiāvaī)                           | 41 000               |
| Cedi (Cei, Ratnasāra: Vaidi)                    | Śoktikāvatī (Sottiavaī)                           | 14 000               |
| Sindhu                                          | Vītabhaya (Vīabhaya)                              | 68 000               |
| Sauvīra (Sovīra)                                | Mathurā (Mahurā)                                  | 68 000               |
| Śūrasena (Sūraseņa)                             | Pāpā (Pāvā)                                       | 19 015               |
| Bhrnga (Bhanga)                                 | Māsapurī                                          | 29 015               |
| Kuṇāla                                          | Śrāvastī (Sāvatthī)                               | _                    |
| Lāṭa (Lāḍa)                                     | Kotīvarṣa (Kodīvarisa)                            | 61,000               |
| Kekaya(janapadasyārdha)<br>(Keaï-addha)         | Śvetambikā (Seaviā)                               | _                    |

Die übrigen fünf Die übrigen fünf Khanda Bharata's sind von Mleccha-Völkern bewohnt, die auf Khanda Bharata's, Tötung der Lebewesen bedacht sind und keinen Lehrer des Dharma haben 3). In den kanound seine Völker nischen Schriften, soweit sie mir eben zugänglich sind, finde ich zwei verschiedene Listen von Mleccha-Völkern. Die kürzere Liste (I) findet sich Bhagavatī IX. 33, Jnätädharmakathä (ed. Steinthal S. 28, Aupapätikasütra (ed. Leumann S. 60), Jambūdvīpaprajūapti 3), Nirayāvalikāsūtra 3) und 4 Chedasūtra 3), die längere (II) Praśnavyākaranāni 3) und Prajūapanā 3). Die

<sup>1)</sup> Ratnasāra nennt das Volk Vairāţa und die zugehörige Hauptstadt Vacchā (nagarī).

<sup>2)</sup> Jambūdvīpasamgrahanī Comm. zu Vers 11.

<sup>3)</sup> Für diese Texte siehe Weber: Indische Studien, Bd. 16 (1883) S. 302, 313, 412 f., 422, 476; II. S. 332. 397. Ferner Weber: Verzeichnis 2. 2. S. 510 Anm. 4.

Namen der Völker führe ich in ihrer Sanskritform an, füge aber bei I in Klammern die im Text genannten femininen adjektivischen Prakritformen bei.

#### Liste I.

| Kirāta (Cilāī)     | Isinaka (Isiņiā)      | Drāvida (Damilī)      | Bahalaka (Bahalī) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Barbara (Babbarī)  | Th(C)arukina (Th(C)a- | Simhala (Sī(im)haliā) | Murunda (Murundī) |
| Vakuśaka (Vausiā)  | ruginīā)              | Āraba (Āravī)         | Śabara (Sabarī)   |
| Yonaka (Joniā)     | H(L)āsaka (Lāsiā)     | Pulindra (Pulimdī)    | Pārasa (Pārasī)   |
| Pahlava (Palhaviā) | Lakuśaka (Lausiā)     | Pakvanika (Pakkanī)   |                   |

#### Ligte II

|                        | 1100                       | C 11.              |                       |
|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Śaka (Saga)            | Simhala (Sīhala)           | Māmāsa (Māmāsa)    | Khasa (ts.)           |
| Yavana (Javana)        | Pārasa (ts.)               | Vakusa (Vausa)     | Khāsika (Khāsia)      |
| Kirāta (Cilāya)        | Krauñca (Komca)            | Malaya (ts.)       | Nettara (Niddura)     |
| Śabara (Savara)        | Andha (Andha) [da)         | Cumcuka (Cumcua)   | Mahārāṣṭra(Mahāraṭ-   |
| Barbara (Vavvara Bo)   | Dravida (Damila, Davi-     | Cūlika (Cūlia)     | tha)                  |
| Kāya (ts.)             | Bilvala (Villala, Var. Co) | Komkanaka (Komka-  | Mustika (Mutthia)     |
| Murunda (ts.)          | Pulinda (ts.)              | ṇaga)              | Āraba (Ārava)         |
| Odra (Udda)            | Āroṣa (Ārosa)              | Meda (Mea)         | Dombilaka (Domvilaga) |
| Bhadaka (Bhadaga)      | Domba (Domva)              | Pahlava (Palhava)  | Kuhuna (ts.)          |
| Bhittika (Tinnia, Nin- | Pokkāna (ts.)              | Mālava (ts.)       | Kekaya (ts.)          |
| naga?)                 | Gandhahāraka (Gan-         | Ābhāṣika (Ābhāsia) | Hūṇa (ts.)            |
| Pakvanika (Pakkania)   | dhahāraga)                 | Anakṣa (Aṇakkha)   | Romaka (Romaga)       |
| Kulaksa (? Kulakkha)   | Bahalīka (Vahalīa)         | Cīna (ts.)         | Bharu (ts.)           |
| Komda (Go(m)da?)       | Jallāra (ts.)              | Lāsika (Lāsia)     | Maru(ka) (Maruga)     |

Im Süden hat Bharata an der Küste des Ozeans drei Fuhrten (tīrtha), die beiden gcnannten Māgadhatīrtha (Magahatittha) im Osten und Prabhāsatīrtha (Pabhāsatittha) im Westen und dazwischen Varadāmatīrtha.

Nach der Trailokyadīpikā ¹) liegt zwischen Ayodhyā und dem Ozean der Berg (kulācala) Mīnavakra.

#### b) Airāvata.

Airāvata (Erāvaya), der nördlichste Varşa des Jambūdvīpa, ist in allen Teilen Bharata Airāvata. gleich. Durchströmt wird er von den beiden Flüssen Raktā (Rattā) und Raktodā (Rattoā), die entsprechend den Flüssen Bharata's in gleichbenannten Fuhrten münden. Der Lage entsprechend haben die Vidyādhara-Städte hier eine umgekehrte Reihenfolge. Die auf der zweiten Stufe des Vaitādhya wohnenden Lokapāla- und Ābhiyogya-Gottheiten unterstehen dem Išāna. Airāvata trägt seinen Namen von einer gleichnamigen Gottheit<sup>2</sup>).

Sowohl Bharata wie Airāvata sind karmabhūmi's, d. h. seine Bewohner können infolge der guten und schlechten Handlungen sowohl im höchsten Himmel wie in der tiefsten Hölle wiedergeboren werden, aber auch durch Neutralisation oder Vernichtung des Karman's das Nirvāna erlangen.

<sup>1)</sup> Bl. 24b.

<sup>2]</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 274 a f.; Jambūdvīpasamāsa S. 25; Lokaprakāsa S. 618 ff.

#### c) Haimavata.

Haimavata.

Haimayata (Hemayaya) liegt nördlich vom Himayat und ist viermal so breit wie Bharata. In seiner Mitte erhebt sich der zilinderförmige Berg Sabdapati (Saddavaī). Er besteht aus Edelstein. Höhe und Durchmesser betragen je 1000 Yojana. Ausserdem steht noch ein Stück von 250 Yojana unter der Oberfläche. Sein Umfang ist nach der bekannten jainistischen Formel für  $\pi$  etwas mehr als 3162 Yojana 1). Auf demselben steht der Palast des Gottes Sabdāpāti, 62 Yojana hoch und 311/, Yojana lang und breit. Während nach der Jambūdvīpaprajñapti (Text und Kommentar) Berg und Gott denselben Namen tragen, heisst dieser nach dem Lokaprakāśa 2), dem Jambūdvīpasamāsa 3) und der Jambūdvīpasamgrahaņī 4) Svāti. Haimavata wird durchströmt von den beiden Flüssen Rohit und Rohitāmśā. Ersterer mündet im Osten, letzterer im Westen in das Salzmeer (Lavanoda). Die Menschen des Varsa erreichen eine Körpergrösse von einem Gavyūta (1/4 Yoj.) und eine Lebensdauer von einem Palyopama, sind frei von allen Krankheiten und Widerwärtigkeiten des Lebens infolge des Genusses der Früchte des bei ihnen einheimischen Wunschbaumes (kalpavrksa) und gehen an ihrem Lebensende in den Götterhimmel ein. In Haimavata ist die Zeit nur Susamādusamā. In demselben herrscht eine gleichbenannte Gottheit. Während der Name von himavat abzuleiten ist, bringt die Jambūdvīpaprajnapti 5) denselben mit hema (Gold) in Verbindung.

#### d) Hairanyavata.

Hairanyavata.

Haimavata ganz entsprechend ist Hairanyavata (Herannavaya), südlich vom Šikharin. Nach der Jambūdvīpaprajūapti <sup>6</sup>), dem Sthānānga <sup>7</sup>) und dem Lokaprakāśa <sup>8</sup>) heisst der Berg in der Mitte Mālyavat (Mālavanta) und ist der Wohnsitz des Prabhāsa, nach dem Jambūdvīpasamāsa <sup>9</sup>) jedoch heisst der Berg Vikaṭāpāti. Es finden sich auch in den beiden Varṣa Harivarṣa und Ramyaka ähnliche Vertauschungen der Namen <sup>10</sup>). Die zugehörigen Flüsse sind nach Osten Svarṇakūlā und nach Westen Rūpyakūlā. Dieses Varṣa trägt seinen Namen von einer gleichbenannten Gottheit.

#### e) Harivarsa.

Harivarşa.

Harivarşa ist viermal so breit wie Haimavata, sonst herrschen in jeder Beziehung in demselben die doppelten Verhältnisse, wie in den beiden eben behandelten Landschaften. In der Mitte erhebt sich der Berg Vikaṭāpāti <sup>11</sup>) (Viaḍāvaī) (Jambūdvīpasamāsa <sup>12</sup>): Gandhāpāti), der Wohnsitz des Gottes Aruṇa. Im Osten mündet der Fluss Harit, im Westen die Harikāntā in's Meer. Als Zeit herrscht nur Suṣama <sup>13</sup>).

#### f) Ramyaka.

Ramyaka ist Harivarşa konform. In der Mitte steht der Gandhāpāti (Gandhāvaī), der Sitz des Gottes Padma (Pauma). Im Osten mündet der Fluss Narakāntā, im Westen die Nārī 14).

<sup>1)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 216 a ff.; Lokaprakāśa S. 526 f.

<sup>2)</sup> S. 527. 3) S. 23. 4) Comm. zu Vers 11. 5) Bl. 217 b f.

<sup>6)</sup> Bl. 272 b. 7) Bl. 257 a 8) S. 614. 9) S. 25.

<sup>10)</sup> Über die Reihenfolge dieser Berge in der Trailokyadīpikā lässt sich nichts bestimmtes sagen, da sämtliche Berge summarisch in einem Verse erwähnt werden. Ist hier die Reihenfolge beabsichtigt, so sind vielleicht Hairanyavata und Ramyaka vertauscht.

<sup>11)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 25a; Vikṛtākāra.

12) S. 24.

13) Jambūdvīpaprajňapti Bl. 220 b f.; Lokaprakāśa S. 532 f.

14) Jambūdvīpaprajňapti Bl. 271 b; Lokaprakāśa S. 614 f.

Hain.

#### g) Videha.

Der mittelste und grösste Varsa ist Videha (Mahāvideha), 33 6844/19 Yojana breit Videha, seine Dimensionen. and 100 000 Yojana lang.

In der Mitte erhebt sich der Berg Meru. In der Jambüdvīpaprajnapti 1) und andern Der Meru. kanonischen Schriften<sup>2</sup>) führt er den Namen Mandara, während jüngere Jaina-Werke<sup>3</sup>) ihn in der bekannten Form kennen. Mandara dürfte folglich die ältere Bezeichnung der Jaina für den in allen Kosmographien vorkommenden Weltberg sein. Seine ganze Höhe beträgt 100 000 (1 laksa) Yojana, aber nur 99 000 ragen über die Erdoberfläche hervor. An derselben hat er einen Durchmesser von 10000 und am Gipfel von 1000 Yojana. Der Durchmesser der Grundfläche des Meru (1000 Yojana unter der Oberfläche) beträgt 10 09010/11, Yojana, da die stete Zunahme resp. Abnahme des Durchmessers bei 1 Yojana Höhe 1/11 Yojana beträgt 4).

Der Meru hat drei ringförmige 500 Yojana breite Absätze in einer Höhe von 500 und 62500 Yojana vom Erdboden aus. Die Gipfelfläche trägt in der Mitte noch einen Aufsatz (cūlikā) in der Form eines abgestumpften Kegels, 40 Yojana hoch, an der Basis 12 und an der Spitze 4 Yojana breit. Für die übrigbleibende Ringfläche bleibt alsdann noch eine Breite von 494 Yojana übrig 5). Da die Abnahme der Breite, wie eben gesagt, für 1 Yojana Höhe 1/1, Yojana beträgt, so sind die Digambara 6) der Ansicht, dass die ersten 11 000 Yojana nach jedem Absatz senkrecht ansteigen, wodurch die Differenz, die durch die Absätze entstanden ist — 11 000. 1/11 = 1000 Yojana — wieder eingeholt wird. Bei den Svetämbara finde ich hierüber nichts. Nach allgemeiner Ansicht besteht er aus drei Teilen, die sich durch die Verschiedenheit des Materials voneinander unterscheiden, jedoch herrscht eine kleine Differenz hinsichtlich der Abgrenzung der Stücke. Während der unterste Teil, 1000 Yojana hoch, seiner Bestimmung als Fundament entsprechend aus Erde, Stein, Diamant und Kiesel besteht, hat der zweite nach den Svetāmbara 7) eine Höhe von 63 000, nach den Digambara 8) von 61 000 Yojana und ist aus Anka (ein Metall), Krystall, Silber und Gold (Trailokyadīp. Bl. 25b: ratna) und der dritte Teil, 36 000 (resp. 38 000) Yojana hoch, besteht aus Gold. Der Aufsatz ist aus Beryll.

Am Fuss des Meru sowie auf den beiden Absätzen und der Gipfelfläche breiten sich Der Bhadrasālaparadiesische Haine aus. Der Hain am Fusse des Meru heisst Bhadraśāla (Bhaddasāla) 9) und hat die Form eines grossen Rechtecks, dessen Längsseiten je 250 und dessen Breitseiten je 22 000 Yojana vom Fuss des Meru entfernt sind. Die beiden Flüsse Śītā und Śītodā sowie vier Vaksara-Gebirge, über die wir gleich noch handeln werden, teilen ihn in acht Teile. In einer Entfernung von 50 Yojana vom Fuss des Meru aus liegen nach den Hauptrichtungen

<sup>1)</sup> Bl. 258b.

<sup>2)</sup> z. B. Jīvābhigamasūtra Bl. 388b, 491b, 631b usw.

Jambūdvīpasamāsa S. 26.

<sup>4)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 258 b ff.; Lokaprakāša S. 584 ff.; Trailokyadīpikā Bl. 26 b ff.

<sup>5)</sup> Jambūdvīpaprājñapti Bl. 260 a ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 26 f.; Lokaprakāśa S. 584 ff.

<sup>6)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 25.

<sup>7)</sup> Jambūdvīpaprajūapti Bl. 269a; Lokaprakāša S. 589; Jambūdvīpasamāsa S. 26; Tattvārdhādhigamas. 3. 9. c. (S. 80).

<sup>8)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 25 b; ebenso im Samavāyānga Samavāya 38; siehe Lokaprakāsa S. 590.

<sup>9)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 260b ff.; Lokaprakāśa S. 590 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 26; Jambūdvīpasamgrahaņī Comm. zu Vers 11; Trailokyadīpikā Bl. 25 b.

der Windrose vier Tempel (siddhāyatana) und nach den Zwischenrichtungen je vier Lotusteiche (puṣkariṇī). Die Tempel und Seen haben die stereotypen Dimensionen. Erstere sind also 50 Yojana lang, 25 Yojana breit und 36 Yojana hoch, und sind in ihrem Äusseren und Inneren genau so wie die schon früher näher beschriebenen Tempel. Die Seen sind 50 Yojana lang, 25 Yojana breit und 10 Yojana tief. In der Mitte von je vier Seen liegt je ein Palast (prāsāda), 500 Yojana hoch und 250 Yojana breit und lang; dieser ist mit einem Thronsessel versehen. Die beiden südlichen Paläste (im Südost und Südwest) gehören dem Śakra und die beiden nördlichen dem Īsāna. Die Namen der Seen sind in der Reihenfolge von Osten nach Süden 1) (nach Umāsvāti im Jambūdvīpasamāsa 2) und Prabhācandra im Kommentar zur Jambūdvīpasamgrahanī 3) in der Reihenfolge von Osten nach Norden):

| Nordosten                                                                             | Südosten<br>(Nordwesten)                                                                           | Südwesten                                                                                                                         | Nordwesten<br>(Südosten)                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padmā (Paumā) Padmaprabhā (Pauma-<br>Kumudā [ppabhā) Kumudaprabhā (Ku-<br>mudappabhā) | Utpalagulmā (Uppala-<br>Nalinī 4) [gummā)<br>Utpalā (Uppalā) 4)<br>Utpalojjvalā (Uppalu-<br>jjalā) | Bhrngā (Bhinga)<br>Bhrnganibhā (Bhingaº)<br>Añjanā <sup>5</sup> )<br>Añjanaprabhā(ºppabhā,<br>Jambūdvīpasamāsa:<br>Kajjalaprabhā) | Śrīkāntā (Sirikantā)<br>Śrīcandrā (Siricandā) <sup>6</sup> )<br>Śrīmahitā (Sirimahiā)<br>Śrīnilayā (Siriņilayā) |

Zwischen je einem Siddhāyatana und einer Gruppe von Lotusteichen liegt je ein Berg, 500 Yojana hoch und ausserdem noch 125 Yojana tief unter der Oberfläche. Diese Berge, acht an der Zahl, heissen dighastikūṭa (disāhatthikūḍa) "Bergkuppen der Elephanten der Weltgegenden" und tragen die Namen in der Reihenfolge von Osten nach Süden? Padmottara (Paumuttara), Nīla(vat) (Nīlavanta), Suhasti (Suhatthi), Añjana(giri), Kumuda, Palāśa (Palāsa), Vaḍaṃśa (Vaḍi(m)sa, Lokapr.: Vataṃsa), Rocana (Roaṇa, Sthānāṅga: Rohaṇagiri).

Der Nandana-Hain.

Der Hain Nandana (Nandana) <sup>8</sup>) liegt auf der ersten Terrasse des Meru in einer Höhe von 500 Yojana. Er ist ringförmig und hat eine Breite von 500 Yojana. Der Durchmesser des Meru beträgt am äusseren Bergrande 9954<sup>6</sup>/<sub>11</sub> und am inneren 8954<sup>6</sup>/<sub>11</sub> Yojana. Die Einrichtung dieses Parkes ist ähnlich der Bhadraśāla's. Nach den Haupthimmelsgegenden stehen Tempel in denselben Grössenverhältnissen. Die Teiche, je vier nach den Zwischengegenden, führen nach den Angaben des Svetāmbara<sup>9</sup>) folgende Namen:

<sup>1)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 261 b f. • 2) S. 26. 3) Vers 11.

<sup>4)</sup> Jambūdvīpaprajñapti hat Nalinīuppalā und Uppalāuppalā, sonst finde ich diese Formen nicht, vielleicht liegt ein Schreibfehler vor.

<sup>5)</sup> Fehlt in meinem Text der Jambūdvīpaprajñapti.

<sup>6)</sup> Nach der Jambūdvīpasamāsa S. 26 folgt Śrīcandrā auf Śrīmahitā.

<sup>7)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 262a; Sthānānga Bl. 499b f.; Lokaprakāša S. 592.

<sup>8)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 263 b ff.; Lokaprakāśa S. 595 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 26 f.

<sup>9)</sup> Jambūdvīpasamāśa S. 26 f.; Lokaprakāśa S. 596 f. Der Text der Jambūdvīpaprajfiapti führt die Namen nicht auf. Die Namen stimmen fast genau mit den Namen der Seen an den vier Seiten der Anjana-Berge überein; s. Sthananga Bl. 266 b ff.

| Nordost                                                                             | Südost                                      | Südwest                                        | Nordwest                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nandottarā<br>Nandā<br>Sunandā<br>Nandivardhanā<br>(Jambūdvīpa-<br>praj.: Vardhanā) | Nandişenā<br>Amoghā<br>Gostūpā<br>Sudaršanā | Bhadrā<br>Viśālā<br>Kumudā<br>Puņḍarī-<br>kiņī | Vijayā<br>Vaijayantī<br>Aparājitā<br>Jayantī |

Nach den Digambara 1) heissen dieselben (ohne Angabe der Reihenfolge):

| Nordost     | Südost (?)    | Südwest   | Nordwest (?) |
|-------------|---------------|-----------|--------------|
| Utpalā      | Bhṛṅgā        | Śrībhadrā | Nalinī       |
| Kumudā      | Bhṛṅganibhā   | Śrīkāntā  | Nalinyūrmī   |
| Nalinī      | Kajjalā       | Śrīpūjyā  | Kumudā       |
| Utpalojjalā | Kajjalaprabhā | Śrīgṛhā   | Kumudaprabb  |

Die Paläste, die innerhalb einer Gruppe von Teichen liegen, heissen nach den Digambara ): Mäni, Värana, Gändharva und Citra; die Śvetämbara-Werke machen keine Angabe. Die beiden südlichen Paläste gehören wieder dem Śakra und die beiden nördlichen dem Išāna. Die acht Bergkuppen dieses Haines tragen die Namen: Nandana (Jambūdvīpaprajnaptı: Nandanavanakūda), Mandara, Niṣadha (Nisaha), Haimavata (Hemavaya, Lokaprakāśa, Trailokyadīpikā: Himavat), Rajata (Rayaya), Rucaka (Ruaga), Sāgaracitta (Lokaprakāśa: ocitra, Trailokyadīp.: Sāgara), Vajra (Vaira). Ihre Höhe ist die gleiche wie bei denen des Bhadraśāla-Haines. Die Bergkuppen sind die Wohnsitze von Dikkumārī, "Genien der Himmelsgegenden". Diese sind nach den Śvetāmbara und Digambara b) folgende:

| Meghavatī (Mehāvaī)  Sumeghā (Sumehā) [Hemao]  Meghamālinī (Jambūdvīpapraj.:  Suvacchā (Lokapr.: ovatsa)  Vacchamitrā (omittā, Lokapr.: Va-Vajrasenā (Vairaseņā) o [tsao] | Meghāmjanā<br>Meghavatī<br>Sumeghā<br>Meghamālinī<br>Foyaṃdharā<br>Vicitrā<br>Puṣpādimālinī<br>Aninditā |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 27a. 2) Trailokyadīpikā Bl. 26a.

<sup>3)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 264b; Sthānānga Bl. 518b; Trailokyadīpikā Bl. 26b.

<sup>4)</sup> Sthānānga Bl.501 b; Jambūdvīpaprajñapti Bl.265 af.; Lokaprakāśa S. 597 ff.; Jambūdvīpas, S. 27.

<sup>5)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 26 b f.

<sup>6)</sup> Nach verschiedenen Texten Värisena; s. a. Lokaprakāśa S. 599.

Ihre Paläste sind nach Angabe der Trailokyadīpikā 1) 1 Krośa lang, 1/2 Krośa breit und 1/4 Krośa hoch. Ausser den angegebenen acht Bergkuppen liegt im Nordwesten noch der Balakūṭa. Nach den Śvetāmbara hat er eine Höhe von 1000 Yojana und ist an der Basis 1000 und an der Spitze 500 Yojana breit; nach Ansicht der Digambara sind die betreffenden Dimensionen nur 100 und 50 Yojana. Der Berg hat seinen Namen von einem gleichnamigen Gotte.

Der Saumanasa-Hain.

Der Hain Saumanasa (Somanasa)<sup>2</sup>) liegt auf der zweiten Terrasse des Meru, ebenso breit wie der Nandana-Hain. Der äussere und innere Durchmesser des Meru beträgt hier 4272<sup>8</sup>/<sub>11</sub> und 3272<sup>8</sup>/<sub>11</sub> Yojana. Die Tempel sind ebenso wie in den andern Hainen. Die Lotusteiche, die die vier Paläste umgeben, heissen nach den Angaben der Śvetāmbara<sup>3</sup>):

| Nordost    | Südost     | Südwest      | Nordwest    |
|------------|------------|--------------|-------------|
| Sumanas    | Uttarakuru | Viśālā       | Bhadrottarā |
| Saumanasā  | Devakuru   | Māghabhadrā  | Bhadrā      |
| Saumanāṃśā | Variṣeṇā   | (A)bhayasenā | Subhadrā    |
| Manoramā   | Sarasvatī  | Rohiņī       | Bhadrāvatī  |

Die Trailokyadīpikā macht hierüber keine Angaben, die Paläste jedoch führen nach diesem Text<sup>4</sup>) die Namen: Vajra, Vajrāvarta, Vajraprabha und Kāñcanābha. Bergkuppen gibt es hier nicht.

Der Paṇḍaka-Hain.

Der Hain Paṇḍaka (Paṇḍaga)<sup>5</sup>) bedeckt die Gipfelfläche des Meru, die noch von dem Aufsatze (cūlikā) freigelassen wird. Nach der Angabe der Śvetāmbara tragen die Lotusteiche, die die vier Paläste umgeben, hier die Namen:

| Nordost   | Südost    | Südwest     | Nordwest    |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Puņḍrā    | Kṣīrarasā | Śańkhottarā | Puspottarā  |
| Puṇḍrābhā | Ikṣurasā  | Śańkhā      | Puspavatī   |
| Suraktā   | Amṛtarasā | Śańkhāvartā | Supuspā     |
| Raktāvatī | Vāruņī    | Balāhakā    | Puspamālinī |

Die vier zugehörigen Paläste heissen nach der Trailokyadīpikā 6): Lohita, Añjana, Hārita und Pāṇḍuka. Auch hier fehlen die Bergkuppen. Nach den vier Himmelsrichtungen liegen vier Felsen (śilā) 7): im Osten Pāṇḍu (Paṇḍu, Sthānāṅga Pāṇḍukambalā), im Süden Pāṇḍukambalā (Sthānāṅga, Jambūdvīpasamāsa: Atipāṇḍukambalā), im Westen Raktā (Rattā, Sthānāṅga: Raktakambalā) und im Norden Raktakambalā (Sthānāṅga, Jambūdvīpasamāsa)

<sup>1)</sup> Bl. 27a.

<sup>2)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 265 f.: Lokaprakāśa S. 601 ff.: Jambūdvīpasamāsa S. 27.

<sup>3)</sup> Lokaprakāsa S. 602 f.; Jambūdvīpasamāsa S. 27; Jambūdvīpasamgrahanī Comm. zu Vers 11.

<sup>4)</sup> Bl. 26 a.

<sup>5)</sup> Gelegentlich auch Pāṇḍaka. Jambūdvīpaprajñapti Bl. 266 f.: Lokaprakāša S. 603; Jambūdvīpasamāsa S. 27.

6) Bl. 26 a.

<sup>7)</sup> Jambūdvīpaprajňapti Bl. 267a; Sthānānga Bl. 258b; Lokaprakāśa S. 604 f.

birge und ihre

Bergkuppen.

samāsa: Atiraktakambalā). Der östliche und westliche Felsen besteht aus Gold, der südliche und nördliche aus Silber. Sie sind halbmondförmig und mit den typischen Gegenständen versehen, wie sie in den Jainatexten stets aufgeführt werden. Nach den Syetambara-Texten beträgt ihre Länge 500, ihre Breite 250 und ihre Höhe 4 Yojana, nach den Digambara aber nur 100, 50 und 8 Yojana. Nach der Anschauung ersterer stehen auf dem stidlichen und nördlichen je ein und auf dem östlichen und westlichen je zwei Thronsessel, nach den Digambara hat jeder Felsen in der Mitte drei Throne, den südlichen für Sakra, den nördlichen für Iśāna und den mittleren für den Tīrthakara, alle drei aus Beryll. Wie im Jambūdyīpasamāsa noch zugefügt wird, findet hier die Weihe der südlichen und nördlichen Tirthakara statt.

Der Aufsatz in der Mitte des Meru (culika) ist aus Beryll und trägt einen Tempel, ähnlich dem auf dem Vijavärdha.

Der Meru hat 16 Namen 1): 1. Mandara, 2. Meru, 3. Manorama, 4. Sudarsana Die Namen (Sudamsana), 5. Svayamprabha (Sayampabha), 6. Girirājā (Girirāyā), 7. Ratnoccaya des Meru. (Rayanoccaya), 8. Śiloccaya (Siloccaya), 9. Maddhyam lokasya (Majjhe logassa), 10. Nābhī (Nābhī) lokasya, 11. Accha, 12. Sūryāvarta (Sūriāvatta), 13. Sūryāvarana (Sūriāvarana), 14. Uttama, 15. Digādi (Disādi), 16. Avatamsa (Vadimsa),

Vom Meru laufen nach den Zwischengegenden hin vier Vaksära-(Vakkhära-)Gebirge Die Vaksära-Geaus. Sie haben die Form von Elephantenzähnen und sind am äusseren Ende 400 Yojana hoch und 500 Yojana breit. Nach dem Meru hin nimmt die Breite stetig ab und die Höhe zu, so dass sie an diesem 500 Yojana hoch sind, aber nur einen unendlich kleinen Bruchteil eines Angula im Durchmesser haben. Ihre Länge beträgt 30 2096/19 Yojana. Sie heissen in der Reihenfolge von Osten nach Süden: 1. (S.O.) Saumanasa, 2. (S.W.) Vidyutprabha, 3. (N.W.) Gandhamādana, 4. (N.O.) Malyavat, und sind der Reihe nach aus Silber (rūpya), Gold (tapanīya), Gold (kanaka) und Beryll (vaidūrya). Das erste und dritte Gebirge haben je sieben Bergkuppen, das zweite und vierte je neun. Ihre Namen, bei denen jedesmal kūta zu ergänzen ist, sind folgende 2):

| Saumanasa                                        | Vidyutprabha          | Gandhamādana                                | Mālyavat                |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| (Somanasa)                                       | (Vijjuppabha)         | (Gandhamāyaņa)                              | (Mālavanta)             |
| Siddha                                           | Siddha [ppabha)       | Siddha [yaṇa)                               | Siddha                  |
| Saumanasa (Somanasa)                             | Vidyutprabha (Vijju-  | Gandhamādana (ºmā-                          | Mālyavat (Mālavanta)    |
| Mangalāpāti (°lāvaī)                             | Devakuru (ts.)        | Gandhelavat (Gandhilā-                      | ,                       |
| Devakuru (ts.) (Trailo-<br>kyadīpikā: an dritter | ,                     | vaī, Lokapr.: Gan-<br>dhilāvatī, Trailokya- | , · • •                 |
| Stelle)                                          | Paksma, Lokapr.:      | dīpikā: Uttarakuru)                         | Rajata (Rayaya)         |
| Vimala (ts.)                                     | Brahma)               | Uttarakuru (Trailok.:                       | Šītā (Sīā, Trailokyadī- |
| Kāncana (Kancana)                                | Kanaka (Kaṇaga, Trai- | Gandhamālinika)                             | pikā: Pūrņabhadra)      |
| Vasista (Vasittha, Jam                           | lokyadīp.: Svastika)  |                                             | Pūrņabhadra (Punņa-     |
| būdvīpasamāsa: Viši-                             | Svastika (Sovatthia,  | Lohitākṣa 3) (Lohia-                        | bhadda, Trailokya-      |
| ṣṭa, Lokapr.: Vāsiṣṭa)                           | Trailok.: Tapana)     | Ānanda (Āṇº) [kkha)                         | dīpikā: Sītā)           |

<sup>1)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 269; Lokaprakāśa S. 610.

<sup>2)</sup> Sthananga Bl. 474 a f., 518 b f.; Jambudvīpaprajnapti Bl. 226 a ff., 244 a ff., 254 b f., 256 b; Lokaprakāša S. 555 ff., 576 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 28; Trailokyadīpikā Bl. 28 b.

<sup>3)</sup> Mit Ausnahme der Jambūdvīpaprajñapti haben alle Texte Lohita.

| Saumanasa<br>(Somaņasa) | Vidyutprabha<br>(Vijjuppabha) | Gandhamādana<br>(Gandhamāyaņa) | Mālyavat<br>(Mālavanta) |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| _                       | Śītodā (Sioā, Trailo-         |                                | Haritsaha (Harissaha,   |
|                         | kyadīpikā: Sitojjala)         |                                | Trailokyadīpikā:        |
|                         | Satajvala (Sayajjala,         | _                              | Harisadbhāva)           |
|                         | Trailokyad.: Sītodā)          | _                              |                         |
| _                       | Hari (ts.)                    | _                              | _                       |
|                         | 1 1                           |                                | 1                       |

Die Gottheiten der Bergkuppen.

Der grösste Teil der Bergkuppen hat gleichnamige Gottheiten, jedoch wohnen auf den Kuppen Vim ala und Kāncana des Saumanasa die Gottheiten Suvatsā (Suvacchā) und Vatsamitrā (Vacchamittā)<sup>1</sup>), nach dem Jambūdvīpasamāsa<sup>2</sup>) und der Jambūdvīpasamgrahaņī<sup>3</sup>) heissen dieselben Toyadharā und Vicitrā. Auf den Kuppen des Vidyutprabha Kanaka (Trailokyadīpikā: Svastika) und Svastika (Trailokyadīpikā: Tapana) wohnen die Gottheiten Vāriṣeṇā (Vāriseṇā) und Balāhakā (Trailokyadīpikā: Acalā). Nach dem Jambūdvīpasamāsa<sup>4</sup>) und der Jambūdvīpasamgrahaņī<sup>5</sup>) heissen die betreffenden Gottheiten Puṣpamālā und Aninditā. Auf den Bergkuppen Sphaṭika und Lohitākṣa des Gandhamādana wohnen die Gottheiten Bhogaṃkarā (Bhogakarā, Trailokyad.: Bhogā) und Bhogavatī (Bhogāvaī) und endlich auf den Kuppen Sāgara und Rajata des Mālyavat die Gottheiten Subhogā (Jambūdvīpasamāsa und Jambūdvīpasamgrahaṇī: Bhogā) und Bhogamālinī. Alle Bergkuppen sind 500 Yojana hoch, nur die Kuppen Hari und Haritsaha haben wie der Berg Balakūṭa im Nandana-Hain eine Höhe von 1000 Yojana.

Uttarakuru und Devakuru.

\* Nördlich vom Meru zwischen den Vakṣāra-Gebirgen Gandhamādana und Mālyavat wohnen die Uttakuru, und südlich von demselben zwischen dem Saumanasa und Vidyutprabha die Devakuru. Im Osten des Meru liegt Pürvavideha und im Westen Aparavideha. Uttarakuru und Devakuru sind beide halbkreisförmig. Ihre Breite beträgt 11842²/19 und ihre Länge 53 000 Yojana. Der zugehörige Bogen misst 60 418¹²/19 Yojana 6).

Die Bewohner Uttarakuru's leben in Paaren (yugaladharman), sind 3 Gavyūta gross, haben eine anmutige Gestalt, besitzen grosse Kunstfertigkeit, werden wenig von den Leidenschaften berührt und erreichen eine Lebensdauer im maximum von 3, im minimum von etwas weniger als 3 Palyopama. Sie zerfallen in die 6 Klassen: Padmagandha (Pauma<sup>0</sup>), Mṛgagandha (Miga<sup>0</sup>), Amama, Saha, Tejastalin (Teali) und Śanaiścarin (Sanimcari) <sup>7</sup>).

Der Jambu-Baum.

In der Osthälfte von Uttarakuru erhebt sich in der Mitte der goldene Jambūpītha (Jambūpītha, Jambū-Bank), 500 Yojana im Durchmesser. Er ist in der Mitte 12 Yojana hoch und nimmt nach dem Rande hin bis auf 2 Gavyūta gleichmässig ab. In seiner Mitte steht ein Jambū-(Rosenapfel-)Baum, mit Namen Sudarsanā (Sudamsanā) 8). Dieser ist 8 Yojana hoch und hat noch eine Wurzel von 1/2 Yojana Tiefe. Die Höhe des Stammes beträgt nämlich

<sup>1)</sup> Sthananga Bl 501b.

<sup>2)</sup> S. 28.

<sup>3)</sup> Comm. zu Vers 11.

<sup>4)</sup> S. 28.

<sup>5)</sup> Comm. zu Vers 11.

<sup>6)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 635 a ff.; Jambūdvīpaprajñapti Bl. 227 a ff.; Lokaprakāša S. 560 ff., 580; Jambūdvīpasamāsa S. 28; Trailokyadīpikā Bl. 29 a.

<sup>7)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 228b; Jīvābhigamasūtra Bl. 659a f.; Lokaprakāsa S. 560 f.

<sup>8)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 677 a ff.; Jambūdvīpaprajūapti Bl. 238 b ff.; Sthānānga Bl. 71 b; Lokaprākāša S. 574 ff.

Jambū-Baumes.

2 und die der Äste 6 Yojana. Der Durchmesser des Stammes beträgt 1/2 und der der Baumkrone 8 Yojana. Die Wurzel ist aus Diamant, der Stamm und die Äste aus Gold, und die Blätter aus Beryll. Die Blüten sind wohlriechend und gleichen bunten Edelsteinen, und die Früchte sind wie Ambrosia. Auf seinen vier Ästen stehen nach den vier Himmelsgegenden hin Paläste und auf dem fünften Ast in der Mitte erhebt sich ein Siddhävatana (Tempel), je 1 Krośa lang, 1/2 Krośa breit und etwas weniger als 1 Krośa hoch. Der Baum ist die Wohnstätte des Gottes Anādrta (Anādia), eines Nachkommen des Garuda.

Den Jambū-Baum umgibt rings eine Reihe von 108 Jambū-Bäumen, die aber nur halb Die Umgebung des so gross sind als jener. Ausserdem schliessen sich noch weitere Gruppen von Jambū-Bäumen an in gleicher Weise, wie es bei dem oben beschriebenen Padma-Teich auf dem Himavat der Fall ist. Das Ganze schliessen drei ringförmige Gebüsche von Jambū-Bäumen ein. In dem ersten Gebüsch liegen nach den Hauptrichtungen hin vier Tempel in den bekannten Dimensionen, 1 Krosa lang usw. In den Zwischengegenden befinden sich je vier Teiche, in deren Mitte je ein Palast steht. Die Teiche sind 1 Krośa lang, 1/2 Krośa breit und 500 Dhanus tief. Sie tragen in der Reihenfolge von Osten nach Süden dieselben Namen wie die Teiche, die im Hain Bhadrāsāla nach den Zwischengegenden des Meru liegen. Zwischen den Tempeln und Teichen erheben sich noch acht goldene Bergkegel, die je 8 Yojana hoch, an der Basis 8 und an der Spitze 4 Yojana breit sind. Ausserdem haben sie noch ein Fundament von 2 Yojana. Die Umgebung des Jambū-Baumes ist also eine ähnliche wie die des Meru.

Nach den Schriften der Svetämbara 1) trägt der Baum folgende zwölf Namen: 1. Su-Die Namen des daršanā (Sudamsanā), 2. Amohā, 3. Suprabuddhā (Suppabuddhā), 4. Yašodharā (Jaso-Jambū-Baumes. harā), 5. Videhajambū, 6. Saumanasā (Somanasā), 7. Niyatā (Niayā), 8. Nityamanditā (Niccamandiā), 9. Subhadrā (Subhaddā), 10. Viśālā (Visālā), 11. Sujātā (Sujāyā) und Sumanas (Sumanā).

Dem Jambū-Baum entspricht in der Westhälfte von Devakuru ein Salmalī-Baum. Der Salmalī-Baum. Derselbe hat die gleiche Umgebung wie jener und ist der Wohnsitz des Gottes Venu, eines Nachkommen des Garuda<sup>2</sup>).

In Uttakuru erheben sich östlich und westlich von der Sītā 8344/7 Yojana südlich vom Die Yamaka-Nila die beiden Yamaka (Jamaga-, Zwillings Berge 3), 1000 Yojana hoch, am Fusse 1000 und an der Spitze 500 Yojana breit. Sie sind aus Gold und tragen auf ihrem Gipfel Paläste. Die gleichlautenden weitläufigen Schilderungen der Jīvābhigamasūtra und der Jambūdvīpaprajñapti dürfen wir wohl übergehen.

Den Yamaka-Bergen entsprechen im Devakuru die beiden Berge Citra und Vicitra. Nach der Trailokyadīpikā liegen die Berge 1000 Yojana südlich resp. nördlich vom Nīla und Nisadha, je 500 Yojana voneinander entfernt.

In Uttarakuru und Devakuru liegen in gleicher Entfernung von den Flüssen Sītā und Die Yamaka-Śītoda je 10 Yamakahrada (Jamagadaha, Zwillings-Seen) 4), auf jeder Seite 5, ähnlich dem Padma-See. Ihre Längsseiten sind nach Osten und Westen und ihre Breitseiten nach Norden

und Süden gerichtet. Im Osten und Westen von ihnen liegen in einer Entfernung von 10 Yo-1) Jambūdvīpaprajnapti Bl. 242b; Jīvābhigamasūtra Bl. 693a f.; Lokaprakāśa S. 575.

<sup>2)</sup> Sthananga Bl. 71b; Jambūdvīpaprajnapti Bl. 256a; Lokaprak. S. 581 f.; Trailokyadīp. Bl. 38.

<sup>3)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 229 a f.; Jīvābhigamasūtra Bl. 659 a ff.; Lokaprakāśa S. 562; Trailokvadīpikā Bl. 30a.

<sup>4)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 237 b, 255 b f.; Lokaprakāsa S. 563 ff., 580.

jana voneinander je fünf Goldberge, also zusammen 80, je 100 Yojana hoch, an der Basis 100 und an der Spitze 50 Yojana breit, die Wohnsitze von Kancana Gottheiten. Die einander gegenüberliegenden Seen führen die gleichen Namen. Diese sind nach den Angaben der Śvetambara 1) und Digambara 2) folgende:

| Uttarakuru           | Devakuru                      |  |
|----------------------|-------------------------------|--|
| NIla (NIlavanta)     | Nisadha (Nisaha)              |  |
| Uttarakuru (ts.)     | Devakuru (ts.)                |  |
| Candra (Canda)       | Sūrya (Sūra, Trailokyadīpikā: |  |
| Airāvata (Erāvaya)   | Sulasa (ts.) [Savitr)         |  |
| Mālyavat (Mālavanta) | Vidyutprabha (Vijjuppabha)    |  |

Die Seitenwälder, Landschaften, Gebirge und Flüsse Mahävideha's.

Es verbleibt nur noch die Schilderung der Länder Mahävideha's, die östlich resp. westlich von dem Haine Bhadrasala und den ihm benachbarten Landschaften Uttarakuru und Devakuru liegen, nämlich Ost- und Westvideha. Durch die Flüsse Šītā (S°) und Šītodā (S°) werden beide in je eine südliche und nördliche Hälfte geteilt 3).

Im Osten und Westen breiten sich längs des Lavanoda nördlich und südlich von den Mündungen der beiden Weltströme Sitä und Sitodä grosse Waldstrecken aus, deren Länge je 16 592<sup>2</sup>/<sub>19</sub> Yojana und deren Breite an den Strömen 2922 Yojana beträgt. Nach den Weltgebirgen hin nimmt die Breite stetig ab, bis sie unmittelbar an diesen selbst nur mehr je <sup>1</sup>/<sub>19</sub> Yojana beträgt. Diese Wälder füllen also die Lücken im Westen und Osten von Mahävideha aus <sup>4</sup>).

Die Landstrecken zwischen diesen Wäldern und den Vaksära-Gebirgen zerfallen wieder in je 8 Provinzen, die abwechselnd durch Gebirge und Flüsse voneinander getrennt werden. Eine eingehendere Schilderung der Nordhälfte von Ost-Videha im Anschluss an unsere Texte wird dies am besten erläutern <sup>5</sup>).

Östlich von dem Vakṣāra-Gebirge Mālyavat liegt die Provinz Kaccha; im Norden wird sie vom Nīla, im Süden von der Sītā und im Osten von dem Vakṣāra-Gebirge Citrakūṭa begrenzt. Die Länge beträgt 16 592³/19 und die Breite etwas mehr als 2213 (Trailokyadīpikā: 2212²/8) Yojana. Ebenso wie Bharata teilt auch Kaccha ein Vaitāḍhya- (Veyaḍḍha-) oder Vijayārdha-Gebirge in zwei Hälften, Süd- und Nord-Kaccha. Dieses Vaitāḍhya-Gebirge ist ebenso wie das in Bharata 50 Yojana breit, ist ebenso beschaffen und hat auf der ersten Stufe auf jeder Seite je 55 Stādte der Vidyādhara. Auf der zweiten Stufe wohnen im Süden Ābhiyoga-Gottheiten des Śakra. im Norden solche des Īsāna. Die Gipfelfläche trägt die neun Bergkuppen: 1. Siddha, 2. Kaccha, 3. Khaṇḍaka (°ga), 4. Māṇī, 5. Vaitāḍhya (Veaḍḍha), 6. Pūrṇa (Puṇṇa), 7. Tamisraguhā (Tamisaguhā) 8), 8. Kaccha und 9. Vaiśramaṇa (Vesamaṇa). Ebenso wie Bharata wird Kaccha von zwei Flüssen Gaṅgā und Sindhu durchströmt. Diese

<sup>1)</sup> Sthänänga Bl. 382 af.; Lokaprakāśa S. 563, 580.

<sup>2)</sup> Trailokvadīpikā Bl. 30a, b.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 30b f.

<sup>4)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 252 a ff.; Lokaprakāša S. 541 f.; Jambūdvīpasamāsa S. 31 f.

<sup>5)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 245 b ff.; Lokaprakāša S. 541 ff.; Jambūdvīpasamāša S. 30 f.; Trailo-kyadīpikā 31 a ff.

6) Jambūdvīpaprajñapti Text: Ti<sup>0</sup>.

beiden Flüsse entspringen in ähnlicher Weise wie die beiden gleichnamigen Ströme Bharata's auf der Südseite des Nīlavat, stürzen vom Gebirge in ein Becken (Gangā- resp. Sindhukunda), das 60 Yojana im Durchmesser hat, werden während ihres Laufes durch Nord-Kaccha bis zum Vaitādhya Gebirge von je 7000 Flüssen verstärkt, passieren das genannte Gebirge durch die Khandaka- und Tamisra-Höhlen, durchfliessen Süd-Kaccha und münden, von je 14 000 Nebenflüssen angeschwellt, in die Šītā. Ebenso wie Bharata teilen Vaitādhya, Gangā und Sindhu die Provinz Kaccha in sechs Teile (khanda), von denen nur der mittlere Teil Süd-Kaccha's von Ārya-Stämmen bewohnt ist, während in den übrigen fünf Mleccha-Völker hausen. In dem mittleren Teile Nord-Kaccha's liegt der Rṣabha-Berg, ebenso gross wie der gleichnamige Berg in Nord-Bharata. In der Mitte Süd-Kaccha's, also im Āryakhānda, liegt die Residenz des Königs Kaccha, Kṣemā (Khemā) genannt. Diese ist in der Richtung von Norden nach Süden 12 Yojana lang, in der Richtung von Osten nach Westen 9 Yojana breit; sie ist lieblich und mit Mauern umgeben.

Östlich von der Provinz Kaccha liegt das Vakṣāra-Gebirge Citrakūṭa (Cittakūḍa). Es ist ebenso lang wie die Provinzen und 500 Yojana breit. Am Nīla ist es 400 Yojana hoch, wozu noch 400 Gavyūṭa unter der Erdoberfläche kommen, steigt dann nach Süden hin langsam an und hat am Fluss Śīṭā eine Höhe von 500 Yojana und eine Tiefe von 500 Gavyūṭa. Es ist ganz aus Edelstein und hat an beiden Seiten zwei Lotusterrassen. Der Citrakūṭa hat vier Bergkuppen: Siddhāyaṭanakūṭa (Siddhāyaṭaṇakūṭa), Citrakūṭa (Cittakūḍa), Kacchakūṭa und Sukacchakūṭa, in der Reihenfolge von Süden nach Norden. Das Gebirge hat seinen Namen von einem gleichnamigen Gotte, der auf demselben residiert.

Östlich von Citrakūṭa liegt die Provinz Sukaccha, in allem der Provinz Kaccha gleich. Die Hauptstadt in Süd-Sukaccha heisst Kṣemapurā (Khemaº) und ist die Residenz des Königs Sukaccha, der der Provinz den Namen gegeben hat. Im Osten wird dieselbe begrenzt vom Flusse Grāhāvatī (Gāhāvaī). Dieser Fluss entspringt wie alle andern Flüsse aus einem auf dem Nīla gelegenen See, stürzt vom Gebirge herab in das Grāhāvatī-Becken, tritt im Süden aus demselben aus und mündet von 28 000 Flüssen verstärkt in die Šītā. An der Ursprungsstelle und an der Mündung ist der Fluss gleich breit und tief, nämlich 125 Yojana breit und 2½ Yojana tief, auf beiden Seiten mit Gebüschen und Lotusterrassen eingefasst.

Auf den Fluss Grāhāvatī folgt nach Osten hin die Provinz Mahākaccha, die von der darauffolgenden Provinz Kacchakāvatī (Kacchagāvaī) durch das Gebirge Brahmakūṭa (Vaṃhakūḍa) abgeschlossen wird. Auf Kacchakāvatī folgt Āvarta (Āvatta), durch den Fluss Hradāvatī (Dahāvaī) getrennt. Die Provinzen Āvarta und Mangalāvarta (Maṅgalāvatta) trennt das Nalina-Gebirge, Maṅgalāvarta und Puṣkara (Pukkhala) der Fluss Paṅkāvatī (Paṅkāvaī) und Puṣkara und Puṣkarāvatī (Pukkhalāvaī) das Gebirge Ekaśaila (Egasela). Auf Puṣkarāvatī folgt der oben erwähnte nördliche Mündungswald an der Śītā.

Folgende Tabellen geben die Namen der Provinzen und ihrer Hauptstädte, ferner die Namen der Gebirge mit ihren Kuppen und die der Flüsse, die die einzelnen Provinzen voneinander trennen 1).

Sthänänga Bl. 381 a ff., 497 a ff., 425 b, 257 b f.: Jambūdvīpaprajñapti Bl. 245 ff.; Lokaprakāša
 540 ff.; Trailokyadīpikā Bl. 30 b ff.; Jambūdvīpasamāša S. 30 f. Bei dem letzten Texte erwähne ich nicht die Lesarten: Padma statt Paksma oder Brahma.

# 3. Abschnitt. Die Kosmographie der Jaina.

# Pürva-(Ost-)Videha. a) Der Norden. (Von Westen nach Osten.)

| Provinzen (vijaya)                                                     | Hauptstädte                                                     | Gebirge                                                        | mit ihren Kuppen            | Flüsse                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kaccha (Trailokyadī-<br>pikā: <sup>0</sup> ā)                          | Kņemā (Khemā)                                                   | _                                                              |                             |                                                                 |
| _                                                                      | -                                                               | Citrakūṭa<br>(Cittakūḍa)                                       | Vaccdarnia                  | _                                                               |
| Sukaccha (Trailokyadī-<br>pikā: Sukacch(ak)ā)                          | Kṣemapurī (Khe-                                                 | —                                                              | (Sukacchakūṭa<br>—          | -                                                               |
| _                                                                      | ,                                                               | _                                                              | _                           | Grāhāvatī (Grāhā-<br>vaī, Lokapr.:Gāº)                          |
| Mahākaccha (Trailo-<br>kyadīpikā: °ā)                                  | Rișță (Rițțhā)                                                  |                                                                |                             |                                                                 |
| -                                                                      | _                                                               | Brahmakū-<br>ṭa (P)Vaṃ-<br>ha, Trailo-<br>kyadīpik.:<br>Padma) | j nakuqa)<br>Mahākacchakāta |                                                                 |
| Kacch(ak)āvatī (Ka-<br>cchagāvaī, Jambūdvī-<br>pasamāsa: Kacchavat)    | Ristapurī (Rittba-<br>p <sup>o</sup> , Lokapr.: Ri-<br>stāvatī) | _                                                              |                             | _                                                               |
| _                                                                      |                                                                 | _                                                              |                             | Hradāvatī (Dahā-<br>vaī, Lokapr.:                               |
| Āvarta (Āvatta, Trai-<br>lokyadīpikā: °ā)                              | Khaḍgī (Khaggī,<br>Traikokyad.:āº)                              |                                                                | <del></del>                 | - [Hrdo)                                                        |
| _                                                                      | _                                                               | Nālina (Na-<br>liņa, Loka-<br>pr.: Nali-<br>nīkūṭa)            | Nalinakuja (Nalina-         | -                                                               |
| Mangalāvarta (°āvatta,<br>Jambūdvīpasamāsa:<br>Lāngalā°, Trailok.: °ā) | Mañjūṣā (Mañ-<br>jusā)                                          |                                                                | — —                         |                                                                 |
|                                                                        |                                                                 | _                                                              | -                           | Pankāvatī (Pankāvatī, Trailok.:<br>Pankā, Lokapr.:<br>Vegavatī) |

| Provinzen (vijaya)                                                                             | Hauptstädte                    | Gebirge               | mit ihren Kuppen                                                                                                                                                         | Flüsse      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Puskara (Pukkhala, Lo-<br>kapr.: Puskala, Trai-<br>lokyadīpikā: Puskala)                       | Aușadhī (Osahī)                |                       |                                                                                                                                                                          | <u>-</u>    |
| ——————————————————————————————————————                                                         | -                              | Ekaśaila<br>(Egasela) | (Siddhāyatanakūta<br>Ekaśailakūta (Ega-<br>selak <sup>o</sup> )<br>Puskarāvartakūta<br>(Pukkhalāvattak <sup>o</sup> )<br>Puskaravatīkūta<br>(Pukkhalāvaīk <sup>o</sup> ) | <del></del> |
| Puşkaravatī (Pukkhalāvaī, Jambūdvīpasamāsa: Puṣkaravat, Lokapr., Trailokyadīpikā: Puṣkalāvatī) | Puṇḍarīkiṇī (Puṇ-<br>ḍarīgiṇī) | _                     | _                                                                                                                                                                        |             |

Wie man sieht, ist die erste Kuppe stets nach einem Siddhäyatana, die zweite nach dem betreffenden Gebirge und die dritte und vierte nach den angrenzenden Provinzen benannt. Drum werden sie weiterhin weggelassen werden.

b) Der Süden. (Von Osten nach Westen.)

| Provinzen                                                                                                                       | Hauptstädte                  | Gebirge           | Flüsse                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Vatsa (Vaccha, Trailokyadīpi-<br>kā: Vacchā)                                                                                    | Susimā (ts.)                 | _                 |                                         |
|                                                                                                                                 | _                            | Trikūta (Tiuda)   |                                         |
| Suvatsa (Suvaceha, Trailokya-<br>dīpikā: Suvaceh(ak)ā)                                                                          | Kuņḍalā (ts.)                |                   |                                         |
| — —                                                                                                                             | _                            | <del></del>       | Taptajalā (Tattaja-<br>lā, Lok.: Taptā) |
| Mahāvatsa (°vaccha, Trailokya-<br>dīpikā: °vacchā)                                                                              | Aparājitā (Avarājiā)         |                   | _                                       |
|                                                                                                                                 | _                            | Vaiśramana (Vesa- | _                                       |
| Vatsakāvatī (Vacchagāvaī, Lo-<br>kapr.: Vatsāvatī, Jambūdvīpa-<br>samāsa: Vatsavat, Trailokya-<br>dīpikā: Vaccha <sup>o</sup> ) | Prabhamkarā (Pa-<br>hamkarā) | — [maṇa)          | _                                       |
|                                                                                                                                 |                              |                   | Mattajalā (Lokapr.:<br>Mattā)           |

| Provinzen                                              | Hauptstädte                      | Gebirge                                             | Flüsse            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Ramya (Ramma, Trailokyadī-<br>pikā: <sup>6</sup> yā)   | Ankāvatī (Ankāvaī)               | _                                                   | _                 |
| _                                                      |                                  | Anjana (Jambūdvīpa-                                 |                   |
|                                                        |                                  | samāsa: Sudaršana)                                  |                   |
| Ramyaka (Rammaga, Trailo-                              | Pakṣmāvatī (Pamhā-               |                                                     |                   |
| kyadīpikā: °kā)                                        | vaī, Trailok.: Pado)             |                                                     |                   |
|                                                        |                                  |                                                     | Unmattajalā(Loka- |
|                                                        |                                  |                                                     | pr.: Unmattā)     |
| Ramaniya (Rammanijja, Trailo-                          | Śubhā (Subhā)                    |                                                     |                   |
| kyadīpikā: <sup>o</sup> yā)                            |                                  |                                                     |                   |
| _                                                      |                                  | Mātañjana(Māy <sup>0</sup> ,Trailokyad.: Ātmañjana, |                   |
|                                                        |                                  | Jambūdvīpas.: Anja-                                 |                   |
| Mangalāvatī (Mangalāvaī, Jambūdvipasamāsa: Mangulavat) | Ratnasaṃcayā (Ra-<br>yaṇasamayā) | — [na)                                              | ~                 |

# 2. Apara-(West-)Videha).

### a) Der Süden. (Von Osten nach Westen.)

| Provinzen                                                                   | Hauptstädte                      | Gebirge                                                                                    | Flüsse                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pakṣma (Pamha, Trai-<br>lokyadīpikā: Padmā)                                 | Aśvapurī (Āsa <sup>0</sup> )     | _                                                                                          | _                     |
| · · · –                                                                     | _                                | Ańka (Sthānāṅga: Aṅ-<br>kāvati [Aṅkāvaī], Lo-<br>kapr.: Aṅkāpāti, Trai-<br>lok.: Śabdavat) |                       |
| Supakṣma (Supamha,<br>Trailokyadīpikā: Su-<br>padm(ak)ā)                    | Simhapurī (Sīhaº)                |                                                                                            |                       |
| ——<br>Mahāpakṣma (Mahā-<br>pamha, Trailokyadī-<br>pikā: <sup>o</sup> padmā) | —<br>Mahāpurī (Lokapr.:<br>Mahā) |                                                                                            | Kṣīrodā (Khīroā)<br>— |
|                                                                             | _                                | Pakṣma (Pamha, Sthā-<br>nāṅga: Pamhāvaī, Lo-<br>kapr.: Pakṣmapāti,<br>Trailok.: Dvijavat)  | _                     |

| Provinzen                                                                                  | Hauptstädte                                         | Gebirge               | Flüsse                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pakşmakāvatī (Pamha-<br>gāvaī, Jambūdvīpas.:<br>Padmavat, Trailokya-<br>dīp.: Padmakāvatī) | Vijayapurī (Lokapr.:<br>Vijayā)                     | _                     | _                                                                                         |
| ——————————————————————————————————————                                                     | _                                                   | _                     | Šītas(s)rotā (Sīasoā,<br>Jambūdvīpasamāsa:<br>Simhasrotā, Trailo-<br>kyadīpikā: Suvāhinī) |
| Śańkha (S°, Trailokya-<br>dīpikā: Suśańkhyā)                                               | Aparājitā (Avarāiā,<br>Trailokyadīp.: Arajāº)       | _                     | _                                                                                         |
|                                                                                            |                                                     | Āśīviṣa (Āsīvisa)     |                                                                                           |
| Kumuda (Kumua, Lo-                                                                         | Arājyā (Arājā, Trailo-                              | _                     |                                                                                           |
| kapr.: Nalina, Trailo-<br>kyadīpikā: Nalinā)                                               | kyadīpikā: Virajā,<br>Lokapr.: Aparākhyā)           |                       |                                                                                           |
| <del>-</del>                                                                               |                                                     | _                     | Antarvāhinī (Antova-<br>hinī, Trailokyadīpikā:<br>Suvāhinī)                               |
| Nalina (Nalina, Loka-<br>pr.: Kumuda, Trailo-<br>kyadīpika: Kumudā)                        | Aśokā (Asogā, Lokapr.:<br>Śokā)                     | _                     | <u>-</u>                                                                                  |
| _                                                                                          |                                                     | Sukhāvaha (Suhāvaha)  | _                                                                                         |
| Nalināvatī (Naliņāvaī,<br>Jambūdvīpasam.: Sali-<br>lavat, Trailok.: Saritā)                | Vītāśokā (Vīasogā, Lo-<br>kapr.: <sup>o</sup> kikā) | _                     | _                                                                                         |
|                                                                                            | b) Der Norden. (Vo                                  | n Westen nach Osten.) |                                                                                           |
| Vapra (Vappa, Trailo-<br>kyadīpikā: <sup>0</sup> ā)                                        | Vijayā                                              | _                     |                                                                                           |
| —<br>Suvapra(Suvappa, Trai-                                                                | —<br>Vaijayantī (Vej°)                              | Candra (Caṇḍa)<br>—   | <u> </u>                                                                                  |
| lokyadīp.: Suvaprakā)                                                                      |                                                     |                       | [linɪ)                                                                                    |
| _                                                                                          | -                                                   |                       | Ūrmimālinī (Ummimā-                                                                       |
| Mahāvapra (Mahāvap-<br>pa, Trailokyadīp.: ºā)                                              | Jayantī                                             | -                     |                                                                                           |
|                                                                                            |                                                     | Sūrya (Sūra)          |                                                                                           |
| Vaprakāvatī (Vappagā-<br>vaī, Lokapr.: Vaprā-                                              | Aparājitā (Aparājiā)                                | _                     |                                                                                           |
| vatī, Jambūdvīp.: Va-<br>— [pravat)                                                        | _                                                   | _                     | Phenamālinī (Pheṇamā-<br>liṇī, Lok.: Gambhīraº)                                           |

| Provinzen                                                                                               | Hauptstädte                              | Gebirge       | Flüsse                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Valgu (Vaggū, Trailo-<br>kyadīpikā: Gandhā)                                                             | Cakrapurī (Cakka <sup>0</sup> )          | _             | _                      |
| _                                                                                                       |                                          | Nāga (ts.)    | _                      |
| Suvalgu(Suvaggū, Trai-<br>lokyadīp.: Sugandhā)                                                          | Khadgapurī (Khagga <sup>0</sup> )        | _             |                        |
|                                                                                                         |                                          |               | Gambhīramālinī (omāli- |
|                                                                                                         |                                          |               | nī, Lokapr.: Phenao)   |
| Gaṇḍila (ts., Jambūdvī-<br>pasam., Lokapr.: Gan-<br>dhila, Trail.: Gandilā)                             | kapr.: Avandhyā, Trai-                   | _             |                        |
| <u> </u>                                                                                                |                                          | Devā (ts.)    |                        |
| Gaṇḍilavatī (Gaṇḍilāvaī, Lokapr.: Gandhiº,<br>Jambūdvīpasam.: Gandhavat, Trailokyadīpikā: Gandhamālinī) | Ayodhyā (Aojjhā, Trailokyadīp.: Avadhyā) | · · · <u></u> |                        |

Die Trailokyadīpikā 1) erwähnt noch weitere Einzelheiten über diese Provinzen. Jede Hauptstadt mit den oben angegebenen Dimensionen hat je 12 000 Wege und Stadttore und je 1000 Kreuzungen.

#### B. Der Lavanoda-Ozean.

Die Dimensionen des Lavanoda.

Den Jambūdvīpa umgibt rings der Lavanoda (Salzmeer), der seinerseits wieder von dem Dhātakīkhanda-Kontinent eingeschlossen wird. Wie der Jambūdvīpa und alle weiteren Ring-Kontinente und Ring-Ozeane, ist er rings von einem Walle eingefasst, der hinsichtlich seiner Dimensionen und Ausstattung vollkommen der Terrasse des Jambūdvīpa gleicht. Die vier Tore nach den vier Himmelsrichtungen haben in der Reihenfolge von Osten nach Süden bei dem Lavanoda und allen weiteren Kontinenten und Meeren die gleichen Namen Vijaya, Vaijayanta, Jayanta und Aparājita 2). Die Breite des Lavaņoda beträgt 200 000 Yojana und der Umfang etwas weniger als 1581139 Yojana. Die Tiefe des Ozeans beträgt am Rande von Dhātakīkhanda einen unendlich kleinen Bruchteil eines Angula, nimmt daun nach innen hin von beiden Seiten aus gleichmässig zu, bis sie in einer Entfernung von 95 000 Yojana von den beiden Ufern 1000 Yojana beträgt 3). Die Differenz, um die die Tiefe bis zu diesem Punkte ständig zunimmt, beträgt also 1/95 Yojana, d. h. in einer Entfernung von 95 Yojana von einem der beiden Ufer aus ist das Meer 1 Yojana tief. Diese beiden 95 000 Yojana breiten ringförmigen Teile des Lavanoda heissen GotIrtha. Der mittlere Teil des Lavanoda, der von beiden Ufern je 95 000 Yojana entfernt und 10 000 Yojana breit ist, hat eine gleichmässige Tiefe von 1000 Yojana. Die Angaben über die Höhe (utsedha) des Meeres werden weiter unten dargelegt werden.

<sup>1)</sup> Bl. 32b. 2) Jīvābhigamasūtra Bl. 698b; Lokaprakāša S. 718f.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 714 a, 748 a ff.; Lokaprakāśa S. 714 f.

Nach den vier Hauptrichtungen liegen in dem mittleren Teile des Lavanoda vier ge-Die Päiäla. waltige fassartige Behälter, Pätäla genannt 1). Höhe und Durchmesser in der Mitte beträgt je 100 000 Yojana. Der Durchmesser an der Grund- und Scheitelfläche beträgt nur 10 000 Yojana. Die Wände haben eine gleichmässige Dicke von 10 000 Yojana, sind aus Diamant und durchsichtig. Nach Angabe der Svetämbara 2) und Digambara 3) sind ihre Namen folgende:

| Himmels-<br>richtungen | Švetāmbara                                                                                        | Digambara |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Süden<br>Westen        | Vadavāmukha (Val(d)avāmuha)<br>Keyūpa (Keūva)<br>Yūpa (Jūva, Jambūdvīpas.: °ka)<br>Īśvara (Īsara) | Kadambaka |

Nach Angabe der Śvetāmbara<sup>4</sup>) wohnen in ihnen die vier Götter Kāla, Mahākāla, Velamba und Prabhamjana (Pabhamjana), mit einer Lebensdauer von einem Palyopama. Zwischen den grossen Pātāla liegen noch eine Reihe kleiner Pātāla, über deren Anzahl die Angaben der beiden Jainasekten auseinandergehen. Nach den Śvetāmbara beträgt die Anzahl der kleinen Pātāla 7880, alle gleich gross, je 1000 Yojana hoch und breit in der Mitte und mit einer Boden und Scheitelfläche von 100 Yojana Durchmesser. Ihre Wände sind 10 Yojana dick und bestehen ebenfalls aus Diamant. Ihre Gottheiten haben eine Lebensdauer von ½ Palyopama<sup>5</sup>). Nach den Anschauungen der Digambara<sup>6</sup>) liegen zwischen den grossen Pātāla nach den vier Zwischengegenden hin vier mittelgrosse Pātāla und in den von den grossen und mittelgrossen Pātāla freigelassenen acht Zwischenräumen je 125 kleine Pātāla. Die Gesamtzahl aller Pātāla beträgt 1008. Die Ausdehnung der mittelgrossen Pātāla beträgt ½ und die der kleinen ½ der grossen Pātāla.

Alle diese fassartigen Behälter zerfallen in drei Abteilungen von gleicher Höhe. Das Einrichtung unterste Drittel derselben enthält Wind, das zweite Drittel enthält Luft und Wasser und das der Pätäla oberste Drittel nur Wasser. Durch die Ausdehnung der in den Pätäla eingeschlossenen Winde wird das in denselben befindliche Wasser herausgeworfen, durch die Zusammenziehung derselben füllt sich der obere Teil derselben wieder mit Wasser. Durch das Auswerfen des Wassers wird das Volumen des Meeres vergrössert, das Meer steigt und nimmt wieder ab nach dem Eindringen des Wassers in die Pätäla. So entsteht Ebbe und Flut 7). Über die Höhe des Meeres, die mit dem Wechsel von Ebbe und Flut zusammenhängt, herrschen bei beiden Jainasekten etwas abweichende Anschauungen.

Bei den Śvetāmbara scheinen zwei verschiedene Anschauungen vorzuliegen, die zum Höhe des Meeres Teil miteinander kombiniert worden sind. Nach dem Jīvābhigamasūtra <sup>8</sup>) steigt die Höhe des gretāmbara.

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 706 aff.; Sthānānga Bl. 261 b; Trailokyadīpikā Bl. 43 b ff.

<sup>2)</sup> Sthānānga Bl. 261b; Jīvābhigamasūtra Bl. 706b; Jambūdvīpasamāsa S. 32; Lokapr. S. 719f.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 44a.

<sup>4)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 708a; Sthānānga Bl. 261b; Lokaprakāśa S. 720.

<sup>5)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl 709 a ff.; Lokaprakāśa S. 722 f.

<sup>6)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 44a.

<sup>7)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 709 b ff.; Lokaprakāśa S. 723 f.

<sup>8)</sup> Bl. 750 ff.

Meeres von beiden Ufern aus bis zu einer Entfernung von je 95 000 Yojana von 0 bis 16 000 Yojana. Die Höhe des inneren 10 000 Yojana breiten Ringes soll 16 000 Yojana betragen'), Die Differenz der Steigerung beträgt also 16/95 1 Yojana. Nach der andern Anschauung, die man in Malayagiri's Kommentar zum Jīvābhigamasūtra 2) und in Umāsvati's Jambūdvīpasamāsa 3) findet, soll der Wasserspiegel bis zu dem inneren Ring des Lavanoda von 0 bis 700 Yojana steigen, während die Höhe des inneren Ringes 16 000 Yojana beträgt. Durch das Ausströmen des Wassers aus den Pātāla soll nun die Höhe des Meeres etwas weniger als 1/e Yojana zunehmen, beim Einströmen desselben in jene aber wieder um das gleiche Mass zurückgehen 4),

Höhe des Meeres nach den Digambara.

Nach der Anschauung der Digambara<sup>5</sup>) wird zwischen Breite und Höhe des Meereskammes zurzeit des Neu- und Vollmondes unterschieden. Zur Neumondszeit beträgt die Breite desselben 69 350 und seine Höhe 11 000 Yojana, zur Vollmondszeit beträgt - übereinstimmend mit den Svetambara — die Breite 10000 und die Höhe 16000 Yojana. Die Differenz von 5000 Yojana verteilt sich auf die 15 Tage der Zu- und Abnahme des Mondes so. dass die Höhe des Meereskammes je 3331/, Yojana Tag für Tag zu- resp. abnimmt. Mit dem Steigen oder Fallen desselben ist die Abnahme oder Zunahme der Breite desselben bedingt.

Die Velamdhara-Naga u. ihre Berge.

Damit die Wasserhöhe (agrodaka) nicht den Jambūdvīpa oder den Dhātakīkhandha u. Anuvelamdhara überflutet, tragen 42 000 Nāga die innere und 72 000 Nāga die äussere Flutmasse (velā) und 60 000 (Trailokyadīpikā 6) 28 000) Nāga tragen die Spitze 7). Die Nāga, die die innere Flutmasse tragen und dadurch den Jambūdvīpa vor Überschwemmung schützen, zerfallen in Velamdharanāga und Anuvelamdharanāga. Beide haben je vier Könige (rāja), mit einer Lebensdauer von einem Palyopama. Ihre Namen sind nach Angabe der Svetambara 8) folgende:

| Velamdharanāgarāja                                         | Anuvelaṃdharanāgarāja                                  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Gostūpa (Gotthubha)                                        | Karkotaka (Kakkodaya)                                  |  |
| Śivaka (Sivaya)                                            | Kardama (Kaddama)                                      |  |
| Śankha (Sankha)                                            | Kailāsa (Kelāsa)                                       |  |
| Manaḥsilāka (Manosilaya, Jam-<br>būdvīpasamāsa: Manohrada) | Aruṇaprabha. (Aruṇappabha,<br>Jambūdvīpasamāsa: Aruṇa) |  |

Sie wohnen auf Wohnbergen (āvāsaparvata), die aus verschiedenen Metallen oder Edelsteinen bestehen. Die Namen derselben sind folgende 9):

<sup>1)</sup> Einschliesslich der 1000 Yojana Tiefe also 17000 Yojana.

<sup>2)</sup> Bl. 714b, ebenfalls erwähnt im Lokaprakasa S. 716.

<sup>3)</sup> S. 32.

<sup>4)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 713b.

<sup>5)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 44b; Trailokyasāra Bl. 58a.

<sup>6)</sup> Bl. 44 b. Ebenso Trailokyasāra Bl. 58 a.

<sup>7)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 714; Lokaprakāśa S. 726.

Jīvābhigamasūtra Bl. 715a, 724b; Sthānānga Bl. 262a f.; Lokaprakāśa S. 728; Jambūdvīpasamāsa S. 32.

<sup>9)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 715 b ff., 725 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 32; Sthānānga Bl. 262 a f.; Lokaprakāša S. 727 f.

dvīpa.

| Berge                                                                                                                                | oder Edelstein                   | Berge                                                                                                                                                         | Metall         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| der Velaṃdharanāgarāja                                                                                                               | Metall                           | der Anuvelamdharanāgarāja                                                                                                                                     | oder Edelstein |
| Gostūpa (Gotthubha) (U)Dakābhāsa (Daobhāsa) Śaṅkha (Saṅkha) Udakasīman (Udagasīma, Lokaprakāśa: Daka <sup>0</sup> , Sthānāṅga: Dāma) | Gold<br>Ańka<br>Silber<br>Beryll | Karkoṭaka (Kakkoḍaya)<br>Vidyutprabha (Vijjuppabha,<br>Jambūdvīpasamāsa: Kārdama,<br>Sthānāṅga: Vijjujijjha)<br>Kailāsa (Kelāsa)<br>Aruṇaprabha (Aruṇappabha) | } Edelstein    |

Die Berge der Velamdharanägarāja liegen nach den vier Kardinalpunkten, die der Anuvelamdharanāgarāja nach den vier Zwischenpunkten der Windrose, alle je 42 000 Yojana von der Küste des Jambūdvīpa entfernt. Ihre Höhe beträgt je 1721 Yojana, ihre Tiefe 4301/s Yojana und ihr Durchmesser am Grunde 1022, in der Mitte 723 und an der Spitze 424 Yojana. Sie sind rings von Lotusterrassen und Gebüschen umgeben und tragen auf einer wundervollen Ebene in der Mitte Paläste, die je 621/2 Yojana hoch und 311/4 Yojana lang und breit sind. Ihre Namen haben die Berge von Lotussen, die in kleinen Teichen wachsen und Gostüpa usw. ähnlich sehen, und von den sie bewohnenden Gottheiten. Die eigentlichen Residenzen der letzteren, die nach ihnen benannt sind, liegen jedoch unzählig viele Dvīpa und Meere weit entfernt in einem andern Lavanoda, ähnlich wie es auch von den Residenzen der Vijaya- usw. Gottheiten berichtet wird.

Nach der Trailokyadīpikā 1) liegen die acht Berge Kaustubha, Kaustubhābhāsa, Atyudaka, Udakaprabha, Sankha, Mahāsacava, Gadādri, Gadavāsaka, mit einem Durchmesser von 1000 Yojana an der Spitze, nach den Hauptrichtungen der Windrose, je 42 000 Yojana vom inneren und äusseren Ufer entfernt. Nach den Zwischengegenden liegen ebenfalls acht Berge in der gleichen Entfernung von den beiden Ufern und in den zweimal acht Zwischenräumen 16 Berge, zusammen also 32, von gleichnamigen Vyantara-Gottheiten bewohnt, glänzend durch ihre Paläste. Wälder und Terrassen.

Im Westen des Mandara (Trailokyadīpikā: nordwestlich [vāyavya]) 2)), 12 000 Yojana Die Insel Gautamavom Ufer des Jambūdvīpa entfernt, liegt im Ozean die Insel Gautamadvīpa (Goamadīva), dem Susthita, dem Herrn des Lavanoda, gehörig, 12 000 Yojana im Durchmesser und etwas mehr als 37 948 Yojana im Umfang 3). Die Insel steht nach der Seite des Jambūdvīpa hin 12630/95 +8840/95 und nach der Seite von Dhātakīkhaṇḍa hin um die doppelte Anzahl Yojana tief im Wasser. Nach dem Jambūdvīpa hin ragt sie 88<sup>1</sup>/<sub>2</sub>+40/<sub>95</sub> und nach dem Dhātakīkhaṇḍa hin nur 1/2 Yojana über dem Wasserspiegel hervor 4). Auf der Insel steht inmitten einer lieblichen Ebene eine Halle (vihāra), auf viele hundert Säulen gestützt, mit Namen Krīdāvāsa (Kīlāvāsa). von gleichen Dimensionen wie die Tempel der obengenannten Berge. In dieser Halle ist eine liebliche Ebene und in ihrer Mitte steht ein Sockel (pīthikā), 2 Yojana im Durchmesser und 1 Yojana hoch, ganz aus Edelstein. Auf demselben befindet sich ein Götterbett. Die Lebens-

1) Bl. 45a. 2) Bl. 45b.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 727 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 32; Lokaprakāsa S. 734 ff.

<sup>4)</sup> Die Zahlen lassen sich nach den obigen Angaben über Tiefe und Höhe des Meeres leicht berechnen.

dauer des Gottes Susthita beträgt 1 Palyopama Jahre, und die Insel hat ihren Namen von Lotussen.

Die Mondinseln und Sonneninseln.

Im Osten des Jambūdvīpa liegen je 12 000 Yojana vom Ufer entfernt die beiden Mondinseln (Candradvīpa, Candadīva), den beiden Monden des Jambūdvīpa gehörig, und im Westen in gleicher Entfernung vom Ufer die beiden Sonneninseln (Süryadvīpa, Süradīva), den beiden Sonnen des Jambüdvīpa gehörig 1). Ihre Dimensionen sind denen des Gautamadvīpa gleich, ebenso die ihrer Paläste denen der Nagaraja Berge. Sonnen und Monde haben eine Lebensdauer von 1 Palyopama. Ebenso liegen die Inseln der inneren Monde und Sonnen des Lavanoda je 12 000 Yojana von der Küste des Jambūdvīpa und die Inseln der äusseren Sonnen und Monde des Lavanoda um die gleiche Strecke von der inneren Küste von Dhātakīkhanda entfernt nach der gleichen Richtung im Lavanoda. So ist es bei allen folgenden Meeren 2).

Die Antaradvipa u. den Angaben der Śvetāmbara.

Ausserdem liegen im Lavanoda noch andere Inselgruppen, über die die Anschauungen ihre Bewohner nach der Svetambara und Digambara auseinander gehen. Nach den Svetambara 3) liegen in der Nähe Bharata's nach beiden Seiten des Himavat je zwei Gruppen von Inseln (antaradvīpa). Die beiden Gruppen am Ostende des Himavat liegen in zwei Reihen geordnet, die zum Gebirge nach Nordost und Südost verlaufen, während die Inselreihen am Westende des Himavat südwestlich und nordwestlich zu demselben liegen. Alle vier Gruppen enthalten je sieben Inseln, zusammen also 28 Inseln, die nach den Entfernungen von der Küste geordnet, in sieben Gruppen zu je vier Inseln aufgezählt werden. Die Entfernung der innersten vier Inseln von der Küste beträgt je 300 Yojana, die Entfernung der nächsten vier von derselben beträgt je 400 Yojana usw., die der letzten vier je 900 Yojana. Der Durchmesser der Inseln ist gleich ihrer Entfernung von der Küste. Ihre Namen sind in der Reihenfolge von Osten nach Süden folgende:

| Himmels-<br>richtung vom<br>Himavat aus | I. Gruppe.<br>300 Yojana Entfernung und<br>300 Yojana Durchmesser | II. Gruppe. 400 Yojana Entfernung und 400 Yojana Durchmesser | III. Gruppe. 500 Yojana Eutfernung und 500 Yojana Durchmesser          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nordosten                               | Ekoruka (Egurua)                                                  | Hayakarna (Hayakanna)                                        | Ādarśamukha (Ayaṃsa-<br>muha)                                          |
| Stidosten                               | Ābhāṣika (Ābhāsia)                                                | Gajakarņa (Gayakaņņa)                                        | Meṇḍhamukha (Meṇḍha-<br>(ga)muha, (Jambūdvīpa-<br>samāsa: Meṣamukha)   |
| Südwesten                               | Nāṅgūlika (Naṅgolia, Jam-<br>būdvīpasamāsa: Lāṅg <sup>0</sup> )   | Gokarņa (Gokaņņa)                                            | Ayomukha (Aomuha, Jam-<br>būdvīpasamāsa: Haya-<br>mukha)               |
| Nordwesten                              | Vaisāņika (Vesāņia, Var.:<br>Vaisālika)                           | Śaṣkulīkarṇa (Sakkuli-<br>kaṇṇa)                             | Gajamukha (Gayamuha,<br>Sthānāṅga, Karmagr.,<br>Jambūdvīpas.: Gomukha) |

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 730 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 32; Lokaprakāša S. 636 f.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 738 ff.; Lokaprakāśa S. 736 f.

<sup>3)</sup> Sthananga Bl. 259 ff.; Jīvābhigamasūtra Bl. 344 f., 359 f.; Jambūdvīpasamāsa S. 33; Karmagrantha 1 Bl. 18a f.; Lokaprāśa S. 737.

| Himmels-<br>richtung<br>vom Hima-<br>vat aus | IV. Gruppe.<br>600 Y. Entfernung<br>u. 600 Y. Durchm. | V. Gruppe.<br>700 Y. Entfernung<br>u. 700 Y. Durchm. | VI. Gruppe.<br>800 Yoj. Entfernung<br>u. 800 Yoj. Durchm.              | VII. Gruppe.<br>900 Yoj. Entfernung<br>u. 900 Yoj. Durchm.   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nordosten                                    | Aśvamukha (As-<br>samuha)                             | Aśvakarņa (Assa-<br>kaṇṇa)                           | Ulkāmukha (Ukkā-<br>muha)                                              | Ghanadanta (Ghana-<br>danta)                                 |
| Südosten                                     | Hastimukha (Ha-<br>tthìmuha)                          | Simhakarna (Sī-<br>hakanna, Sthān.:<br>Hatthikanna)  | , ,                                                                    | Laşṭadanta (Laṭṭhadan-<br>ta, Jambūdvīpasam.:<br>Gūdhadanta) |
| Stidwesten                                   | Siṃhamukha (Sī-<br>hamuha)                            | Akarņa (Akaņņa,<br>Jambūdvīpas.:<br>Hastikarņa)      | Vidyudmukha (Vijju-<br>muha, Jambūdvīpas.:<br>Meghamukha)              | Gūdhadanta (ts., Jam-<br>būdvīpasamāsa: Viśi-<br>stadanta)   |
| Nordwesten                                   | Vyāghramukha<br>(Vagghamuha)                          | Karṇaprāvaraṇa<br>(Kaṇṇapāvaraṇa)                    | Vidyujjihva (Sthānān-<br>ga, Karmagr., Jambū-<br>dvīpas.: Vidyuddanta) | Suddhadanta (Suddhadanta)                                    |

Auf diesen Inseln wohnen Menschenpaare (yugmapurusa) ähnlich wie z. B. in dem Varsa Haimavata. Sie tragen die Namen der betreffenden Insel, auf der sie leben, haben eine Körpergrösse von 800 Dhanus, und eine Lebensdauer von einem unzählig kleinen Teil eines Palvopama 1).

In der Nähe von Airavata liegen zu beiden Enden des Sikharin ebenfalls vier Inselgruppen, den Inseln in der Nähe des Himavat genau entsprechend. Diese tragen auch die gleichen Namen, aber wegen der veränderten Lage in umgekehrter Reihenfolge. Die Gesamtsumme dieser Inseln (antaradvīpa) beträgt also 56.

Wesentlich verschieden sind die Anschauungen der Digambara 2). Nach denselben Die Antaradvipa liegen um den Jambūdvīpa herum nach den vier Hauptrichtungen vier, nach den vier Zwi-nach den Angaben der Digambara, schengegenden ebenfalls vier und nach den acht Zwischenzwischengegenden acht Inseln. Ausserdem liegen an den beiden Seiten des Himavat, des Šikharin und der beiden Vijayārdha-Gebirge in Bharata und Airāvata zwei Inseln. Ebensoviel Inseln liegen am inneren Ufer von Dhātakīkhanda. Im Ganzen sind es also 48 Inseln. Ebensoviel Inseln liegen im Ozean Kāloda. Für die Inseln nach den Haupt- und Zwischengegenden beträgt die Entfernung vom Ufer je 500 Yojana, für diejenigen, die nach den Zwischenzwischengegenden liegen, je 550 Yojana und für diejenigen in der Nähe der Gebirge je 600 Yojana. Die Inseln nach den Hauptrichtungen sind je 100 Yojana, die nach den Zwischengegenden je 55, die nach den Zwischenzwischengegenden je 50 und alle übrigen je 25 Yojana breit. Die Höhe der Inseln vom Meeresboden bis zum Wasserspiegel ist gleich der Summe aus der Meerestiefe (1:1/95 Yojana) und der Meereshöhe (1:16/95 Yojana), mit Rücksicht auf die Ebene des Jambūdvīpa berechnet. Folgende Tabelle möge eine Übersicht über die Grössenverhältnisse dieser Inseln geben:

<sup>1)</sup> Jambūdvīpasamāsa S. 33.

<sup>2)</sup> Trailokvadīpikā Bl. 45 b ff.: Trailokvasāra Bl. 58 b.

| 2 600 m                                                                                                                                                                                                                           | 2 600 r 25 r 25 r 25 r 25 r 25 r 25 r 25 r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 8 550 , 50                                                                                                                                                   | . 4 500 "                                                                                                                                                                              | Nach den Hauptgegen- den 4 500 Yoj. 100 Yoj. 500) Nach den Zwischen-                                                                                                                                        | Lage der Insoln  Lage der Insoln  Ad  Lage der Insoln  Ad  Lage der Insoln  Ad  Lage der Insoln  Ad  Lage der Insoln  Ad  Lage der Insoln  Ad  Lage der Insoln  Ad  Lage der Insoln  Ad  Lage der Insoln  Ad  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage der Insoln  Lage |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $^{0}/_{05} = 6^{6}/_{19} = $                                                                                                                                                                                                     | $0_{95}^{0} = 6_{19}^{6} = 0_{195}^{6} = 6_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_{195}^{6} = 0_$ | $^{0/95} n = 5^{15/19} n$                                                                                                                                      | $^{0}/_{95} n = 5^{5}/_{19} n$                                                                                                                                                         | $^{0}/_{95}  m Y. = 5^{5}/_{19}  m Y.$                                                                                                                                                                      | Tiefe des Meeres<br>(1:1/95 Yoj.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $600.16/_{95} = 1011/_{19} = 1000$                                                                                                                                                                                                | $\begin{array}{ll} 600 \cdot ^{16}/_{95} \; _{n} = 1011/_{19} \; _{n} \\ 600 \cdot ^{16}/_{95} \; _{n} = 1011/_{19} \; _{n} \\ 600 \cdot ^{16}/_{95} \; _{n} = 1011/_{19} \; _{n} \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $550.16_{95} = 92^{12}_{19} = 92^{12}_{19}$                                                                                                                    | $500.16_{95} = 84^4/_{19} = 7$                                                                                                                                                         | 500 . 16/95 Y.=844/19 Y.                                                                                                                                                                                    | Höhe des Meeres<br>(1:16/95 Yoj.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25 <sub>n</sub> $\left  \frac{600}{05} _{95} _{n} = \frac{66}{19} _{19} _{n} \right  \left  \frac{600 \cdot 16}{95} _{95} _{n} = 101^{1} / _{19} _{n} \right  \left  \frac{66}{19} + 101^{1} / _{19} _{n} = 107^{7} / _{19} _{n}$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ${}_{n}  {}^{550/95}_{95}_{n} = 5^{15}/_{19}_{19}_{n}  550{16/95}_{95}_{n} = 92^{12}/_{19}_{19}_{n}  5^{15}/_{19} + 92^{12}/_{19}_{19}_{n} = 98^{8}/_{19}_{n}$ | 55 <sub>n</sub> $\left  \frac{500}{95} _{n} = 5^{5}/_{19} _{n} \right  500{15}/_{95} _{n} = 84^{4}/_{19} _{n} \left  \frac{5^{5}}{19} + 84^{4}/_{19} _{n} = 89^{9}/_{19} _{n} \right $ | 500 Yoj. $\left  100 \text{ Yoj.} \right ^{500/95} \text{ Y.} = 5^{5/19} \text{ Y.} \left  500.1^{6/95} \text{ Y.} = 84^{4/19} \text{ Y.} \right ^{5^{5/19}} + 84^{4/19} \text{ Y.} = 89^{9/19} \text{ Y.}$ | Gesamthöhe der Inseln vom<br>Meeresboden bis zum Meeres-<br>spiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

bara 1) folgende: Die Namen der Inselbewohner sind wahrscheinlich in der Reihenfolge von Osten nach Norden nach den Digam-

| Meṣānana                                              | Meghamukha                                          | Gomukha                                        | Māhiṣamukha             | Karņaprāvarņa                                      | 3 Lāṅgūlin 4 Abhāṣin                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Maṇḍalānana                                           | Vidyunmukha                                         | Kapivaktra                                     | Ulūkamukha              | Lambakarņa                                         |                                                                          |
| Hastimukha                                            | Matsyamukha                                         | Vyāghramukha                                   | Siṃhamukha              | Śaśakarņa                                          | 1 Ekoruka                                                                |
| Ādarsamukha                                           | Kalamukha                                           | Śūkaramukha                                    | Aśvamukha               | Sakulikarņa                                        | 2 Saśṛṅga (Tralokya-                                                     |
| In der Nähe des<br>Airāvatavijayārdha<br>und Šikharin | In der Nähe des<br>Bharatavijayārdha<br>und Himavat | Nach den Zwischenzwischen-<br>gegenden gelegen | Nach den Zwi<br>gegende | Nach den Haupt- ichtungen gelegen gegenden gelegen | Nach den Haupt- Nach den Zwischer<br>richtungen gelegen gegenden gelegen |

leben von Blättern, Blüten und Früchten.

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 46af.; Trailokyasāra Bl. 58b.

# C. Dhātakīkhanda.

Der Kontinent Dhatakīkhanda, vielfach auch Dhatakīṣanda (Dhayaīsanda), umgibt Dimensionen. das Lavanoda-Meer und wird wieder vom Kāloda-Meer eingeschlossen 1). Er ist 400 000 Yojana breit und hat einen äusseren Umfang am Kāloda-Meere von etwas weniger als 4 110 961 Yojana. Der Umfang am Lavanoda-Meere beträgt 1581 139 Yojana und der Umfang in der Mitte des Kontinentes 2846050 Yojana. Er ist rings von einem Walle umgeben, der in gleicher Weise wie der des Jambūdvīpa mit Lotusterrasse und Gebüsch verziert ist. An den Kardinalpunkten liegen die vier Tore Vijaya usw., in der stereotypen Weise.

Zwei gewaltige Gebirge, 500 Yojana hoch, 1000 Yojana breit und 400 000 Yojana Die Isvākāra-Gelang durchqueren im Süden und Norden den Kontinent und teilen denselben in zwei gleich birge teilen den Kontinent in zwei grosse Hälften. Sie heissen Isvākara-(Lokaprakāśa: Isukāra-)Gebirge, weil sie die Gestalt von Pfeilen haben. Auf der Gipfelfläche eines jeden erheben sich je vier Kuppen aus Edelstein.

Hälften.

Beide Hälften des Kontinentes werden in ähnlicher Weise wie der Jambūdvīpa durch Die geographische je sechs Gebirgsstreifen in je sieben Zonen eingeteilt. Die Breite der Gebirgsstreifen ist am Gestaltung der bei-Lavanoda-Meere die gleiche wie am Kāloda-Meere, und zwar doppelt so gross wie die der entsprechenden Gebirge in Jambūdvīpa. Die Höhe ist bei beiden die gleiche. Auch die Namen sind die gleichen. Die Dimensionen der Gebirge sind also folgende:

den Hälften des Kontinentes.

Die Gebirge u. ihre Dimensionen.

| Namen                                                           | Höhe              | Länge                     | Breite                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der Gebirge                                                     | der Gebirge       | der Gebirge               | der Gebirge                                                                                                                                                                                                                                             |
| Himavat<br>Mahāhimavat<br>Nisadha<br>Nīla<br>Rukmin<br>Śikharin | 100 Yojana<br>200 | 400 000 Yojana<br>400 000 | 2 105 <sup>5</sup> / <sub>19</sub> Yojana<br>8 421 <sup>1</sup> / <sub>19</sub> ,,<br>33 684 <sup>4</sup> / <sub>19</sub> ,,<br>33 684 <sup>4</sup> / <sub>19</sub> ,,<br>8 421 <sup>1</sup> / <sub>19</sub> ,,<br>2 105 <sup>5</sup> / <sub>19</sub> , |

Gesamtsumme 88 4211/19 Yojana

Zieht man die Summe aus den Breiten der zweimal sechs Gebirge und der zwei Isväkara-Gebirge (2×88 4211/19 Yoj.+2000 Yoj.) von den drei Umfängen des Kontinentes ab, so erhält man die Summen der drei (äussere, mittlere und innere) Breiten der zweimal sieben Zonen. Das Verhältnis der Breite der Zonen zu einander ist in jeder Hälfte des Kontinentes das gleiche wie in Jambüdvīpa, also wie 1:4:16:64:16:4:1. Teilt man nun die erhaltenen drei Summen durch die doppelte Summe dieser Verhältniszahlen (212), so erhält man die Einheitszahlen für die äussere, mittlere und innere Breite der Zonen, nach denen die übrigen Zahlen sehr leicht berechnet werden können. Wir erhalten also folgende Tabelle:

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 758 a ff.; Lokaprakāśa S. 744 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 33 ff.; Trailokyadīpikā Bl. 47b ff.; Trailokyasāra Bl. 59a.

Die Zonen und ihre Dimensionen.

| Namen<br>der Zonen | Aussere Bre       | ite    | Mittlere B     | reite  | Innere Br      | eit <b>e</b> |
|--------------------|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------|
| Bharata            | 18 547 155/212    | Yojana | 12 581 36/212  | Yojana | 6614129/213    | Yojana       |
| Haimavata          | 74 190192/212     | n      | 50 324144/212  | . 77   | 26 45892/212   | n            |
| Harivarşa          | 296 763148/212    | "      | 201 298152/212 | . 79   | 105 833156/212 | <br>77       |
| Videha             | 1 187 054 168/218 |        | 805 194184/212 |        | 423 334202/212 | <br>n        |
| Ramyaka            | 296 763148/212    |        | 201 298152/212 |        | 105 833156/212 |              |
| Hairanyavata       | 74 190192/212     |        | 50 324144/212  |        | 26 45892/212   | "            |
| Airāvata           | 18 547 155/212    |        | 1258136/212    | 'n     | 6 614129/212   | n            |

Bergseen u. Ströme.

Auf den Gebirgen liegen in der Mitte ihrer Scheitelfläche gewaltige Seen, aus denen die zweimal vierzehn Hauptströme des Kontinentes entspringen. Die Seen sind ebenso wie die Seen des Jambūdvīpa mit Lotussen verziert, und der Lauf der Ströme gestaltet sich in gleicher Weise wie in jenem, nur sind die Dimensionen bei Seen und Strömen mit Ausnahme der Tiefe — nach der Trailokyadīpikā 1) auch diese — doppelt so gross wie die entsprechenden Dimensionen im Jambūdvīpa. Die Namen sind ebenfalls die gleichen.

Der geographische Aufbau der Varsa ist der gleiche wie im Jambūdvīpa, nur sind die Dimensionen aller in Betracht kommender Einzelheiten erheblich grössere, und auch in den äusseren Formen zeigen sich einige Abweichungen, die in der Ringgestalt des Kontinentes grösstenteils ihren Grund haben. Die Hauptabweichungen sind folgende.

Vaitadhya-Gebirge.

Die Vaitāḍhya-Gebirge, die die Varṣa Bharata und Airāvata in gleichgrosse Hälften einteilen, haben die gleiche Breite und Höhe wie die entsprechenden Gebirge im Jambūdvīpa, ihre Länge ist gleich der Breite des Kontinentes. Weil die Nordseite der Gebirge ebenso gross ist wie die Südseite, so liegen auf jeder Seite gleichmässig 55 Städte der Vidyādhara.

Beschreibung der Mandara's.

In der Mitte jedes Varsa Videha erhebt sich je ein Mandara oder Meru, jedoch sind die Dimensionen derselben erheblich kleiner wie die des Mandara im Jambūdvīpa. Die Gesamthöhe jedes dieser Berge beträgt 85 000 Yojana, von denen aber 1000 Yojana auf das unterirdische Fundament entfallen, so dass er über dem Erdboden nur 84 000 Yojana hinausragt. Der Durchmesser beträgt an der Basis 9500, am Erdboden 9400 und an der Spitze 1000 Yojana. Die Differenz der stetigen Abnahme beträgt also 1/10 der Höhe. Am Fusse jedes Mandara breitet sich rund um denselben je ein Hain Bhadrasala aus. Die äussere Form desselben stellt genau wie im Jambūdvīpa ein gleichmässiges Rechteck dar. Die Länge östlich und westlich vom Mandara beträgt 107 879 Yojana, die Gesamtlänge von Osten nach Westen also  $2 \times 107879 + 9400$  (Breite des Mandara) = 225158 Yojana. Die Breite beträgt nur 1/88 der Länge östlich oder westlich des Mandara, d. i. 107879/88 = 122569/88 Yojana. 500 Yojana über dem Erdboden liegt auf einer 500 Yojana breiten ringförmigen Stufe des Mandara der Hain Nandana. 55 500 Yojana über dem Hain Nandana liegt auf einer zweiten 500 Yojana breiten Stufe der Hain Saumanasa. 28 000 Yojana über dem Saumanasa liegt auf der Scheitelfläche der Hain Pandaka, 494 Yojana breit. In der Mitte steht ein Aufsatz (cūlikā), 12 Yojana hoch, an der Basis 12 und an der Spitze 6 Yojana breit. Die Ausstattung aller dieser Haine ist die gleiche wie im Jambūdvīpa.

<sup>1)</sup> Bl. 47b.

Die an den Mandara anschliessenden Vaksära-Gebirge in der Form von Elephanten-Die Vaksärazähnen haben folgende Dimensionen. Ihre Breite beträgt am äussersten Ende 1000 Yojana. und die Länge der beiden Vidvutprabha und Gandhamadana je 356 227 und die der beiden Saumanasa und Malvavat, die ja nach dem Kaloda-Meere zu liegen und infolgedessen länger sind, je 569 259 (Jambūdvīpasamāsa: 569 159) Yojana.

Pürvayideha und Aparavideha werden in der gleichen Weise wie im Jambūdvīpa in Einteilung von Provinzen (vijaya) eingeteilt, und östlich und westlich schliessen sich die beiden Wälder De-Purva- und Aparayaranya und Bhūtaranya an. Jeder von diesen Wäldern hat eine Breite von 5844 Yojana, und Pürvavideha und Aparavideha haben eine Breite von je 81 577 Yojana.

Der Kontinent hat den Namen Dhatakikhanda, weil hier viele Dhataki-Bäume, Dha-Erklärung des Natakī-Wälder und Dhātakī-Gebüsche sind. In jeder der beiden Hälften von Dhātakīkhanda steht in Uttarakuru in der Nähe des Nīla-Gebirges je ein Dhātakī-Baum, wie der Jambū-Baum im Jambūdvīna, mit den beiden Göttern Sudarsana (Trailokvadīnikā 1): Prabhāsa) und Privadarsana mit einer Lebensdauer von einem Palvopama<sup>2</sup>).

mens des Kontinentes.

## D. Der Kāloda-Ozean.

Den Kontinent Dhatakikhanda umgibt rings der Kaloda-Ozean 3). Er hat eine Tiefe von 1000 und eine Breite von 800 000 Yojana, ist mit einem mit Lotusterrasse und Gebüsch verzierten Wall umgeben, der nach den vier Hauptrichtungen die vier stereotypen Tore bat. Der Ozean hat seinen Namen von der schwarzen Farbe seines Wassers, das wohlschmeckend und kräftig ist. Er wird beherrscht von den beiden Göttern Kala und Mahakala, die in der Ostund Westhälfte ihre Wohnsitze haben, und deren Lebensdauer ein Palvopama Jahre beträgt.

Der Ozean hat in seinem Inneren keine Patala, und folglich findet in demselben auch keine Ebbe und Flut statt. Die Zahl und Verteilung der Inseln (antaradvīpa) ist die gleiche wie im Lavanoda-Meere.

# E. Der Puskaradvīpa.

Der Puskara-Kontinent umgibt rings den Kāloda-Ozean und hat eine Breite von Dimensionen und 1600 000 Yojana 4). Das ringförmige Manusottara-Gebirge teilt den Kontinent in zwei gleichbreite Ringe. Nur die innere Ringhälfte des Kontinentes hat die geographische Anlage und Der geographische Ausstattung wie der Kontinent Dhatakikhanda. Die Breite der Isvakara- und Varsadhara-Gebirge ist die doppelte wie beim Kontinent Dhatakikhanda, und die innere, mittlere und äussere (d. i. am Manusottara-Gebirge) Breite der Zonen erhält man auf die gleiche Weise wie bei jenem, indem man nämlich die Differenz der drei in Betracht kommenden Umfänge und der Summe der Breiten der sämtlichen Gebirge durch 212 (die Summe der sämtlichen Einheiten der Zonen) dividiert. Die drei Breiten der Zonen betragen demnach:

Einteilung von Puskaradvīpa. Aufbau von Puskarārdha.

<sup>1)</sup> Bl. 49b.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 761 b f.; Lokaprakāśa S. 763.

<sup>3)</sup> Jīvābbigamasūtra Bl. 763 a ff.; Lokaprakāśa S. 771 f.; Jambūdvīpasamāsa S. 34; Trailokyadīpikā Bl. 49b.

<sup>4)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 768 ff.; Lokaprakāša S. 773 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 34 f.; Trailokyadīpikā Bl. 49 b f.

| Namen<br>der Zonen | Aussere Breite                               | Mittlere Breite      | Innere Breite        |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bharata            | 65 446 <sup>13</sup> / <sub>212</sub> Yojana | 53 512199/212 Yojana | 41 578178/212 Yojana |
| Haimavata          | 261 78452/212 "                              | 214 051160/212 "     | 166 31958/212 7      |
| Harivarșa          | 1 047 136208/212 "                           | 856 2074/212 7       | 665 27712/212 7      |
| Videha             | 4 188 547196/212 "                           | 3 424 82816/212 7    | 2 661 10848/212 "    |
| Ramyaka            | 1 047 136208/212 ,,                          | 856 2074/212 7       | 665 27712/212 "      |
| Hairanyavata       | 261 78452/212 7                              | 214 051160/212 7     | 166 31958/212 ,,     |
| Airāvata           | 65 44613/212 7                               | 53 512199/212 "      | 41 578178/212 "      |

Die Höhe der Gebirge ist die gleiche wie im Jambūdvīpa. Die Dimensionen der Bergseen und Weltströme und aller damit zusammenhängender Dinge mit Ausnahme der Tiefe — nach der Trailokyadīpikā 1) aber auch diese — sind die doppelten wie beim Kontinent Dhātakīkhanda. Die Dimensionen und Ausstattung der beiden Mandara, die die Namen Mandara (Osten) und Vidyudmälin (Westen) tragen, sind die gleichen wie in jenen. Die Länge der beiden Vidyutprabha und Gandhamādana betrāgt je 1 626 116 und die der beiden Mālyavat und Saumanasa je 2043219 (Jambūdvīpasamāsa: 2043019) Yojana. Den Namen hat der Kontinent von Lotussen (padma) so gross wie Bäume, Lotusgebüschen und Lotuswäldern. In beiden Hälften stehen zwei Lotusbäume, Padmavrksa und Mahāpadmavrksa mit den Göttern Padma und Pundarīka 2).

Schilderung des Mä-

Die Höhe des Manusottara-Gebirges beträgt 1721 Yojana, ausserdem hat das Fundanusottara-Gebirges ment desselben eine Höhe von 4301/4 Yojana 3). Die Breite beträgt an der Basis 1022, in der Mitte 723 und an der Spitze 424 Yojana. Er nimmt vom Boden nach der Spitze hin gleichmässig ab und ist mit zwei Lotusterrassen und Gebüschstreifen verziert. Er ist aus Gold und trägt auf seiner Scheitelfläche nach den vier Hauptrichtungen hin Jinatempel und nach allen Hauptund Nebenrichtungen mit Ausnahme von Stidwesten und Nordwesten je drei Bergkuppen. Er hat Tore für vierzehn Ströme des Kontinents. Nur innerhalb desselben wohnen Menschen und Tiere, woher sich auch der Name Manusottara erklärt. Auf ihm wohnen Suparna und jenseits von demselben Götter. Weltleben und Bewegung und damit alle sie bedingenden und aus ihnen resultierenden Einzelheiten, wie die Bewegungen der Himmelskörper, die Einteilung der Zeit, Feuer, Wolken und Regen, Blitz und Sturm, das Hinstreben des Wassers zum Meere, das Wachsen und Vergehen der Pflanzenwelt usw. gibt es jenseits des Manusottara nicht. Hier herrscht ewige Ruhe und alle Himmelskörper behalten stets die gleiche Stellung zu einander bei. Die Herren des Gebirges sind Caksusmat und Sucaksmat, zwei Vyantara-Götter.

# F. Der Ozean Puskaroda und die ihn umgebenden Kontinente und Ozeane.

Den Kontinent Puşkara umgibt der Puşkaroda-(Pukkharoa-)Ozean, 3 200 000 Yojana breit 4). Sein Wasser ist sehr bekömmlich, ganz durchsichtig, edel, leicht, lieblich, dem Kry-

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 770 b ff.; Lokaprakāśa S. 790.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 772 a ff., 792 ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 35; Lokaprakāśa S. 773 ff.; Trailokyadīpikā Bl. 50a f.; Trailokyasāra Bl. 33b f.

<sup>4)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 808a ff.; Lokaprakāša S. 815 f.; Trailokyadīpikā Bl. 51 a.

25.9

stall ähnlich und gleicht dem Nektar. In ihm wohnen die beiden Gottheiten Śrīdhara und Śrīprabha. Das Meer hat seinen Namen, weil das Wasser durch Sonne und Mond wie ein Lotus glänzt.

Den Puşkāroda-Ozean umgibt der Kontinent Vārunīvara, mit den beiden Gottheiten Varuna und Varunaprabha, nach denen der Kontinent benannt ist 1).

Auf den Vāruņīvara-Kontinent folgt der Varuņoda-(Varuņoa-)Ozean. Sein Wasser schmeckt wie Rum. Die beiden Gottheiten sind Vāruņī und Vāruņakānta.

Darauf folgt der Kṣīravara-(Khīravara-)Kontinent mit den beiden Gottheiten Pnņdarīka und Puspadanta.

Dann kommt der Ozean Kṣīroda (Khīroa). Das Wasser desselben ist kräftigend und erquickt Körper und Sinne. Es hat gute Farbe usw. und ist sehr lieblich. Hier wohnen die Götter Vimala und Vimalaprabha.

Dann folgen der Reihe nach der Ghrtavara-(Ghayavara-)Kontinent mit den Göttern Kanaka und Kanakaprabha,

Der Ghrtoda-(Ghaoa-)Ozean mit den Göttern Kanta und Sukanta,

Der Ksodavara-(Khoavara-)Kontinent mit den Göttern Suprabha und Mahāprabha, und der Ksodada-(Khodoa-)Ozean mit den Göttern Puṇyabhadra und Maṇibhabra.

# Der Kontinent Nandīśvaradvīpa.

Auf dem Kontinent Nandīśvaradvīpa <sup>2</sup>) liegen nach den vier Hauptrichtungen der Wind-Beschreibung der rose hin vier Añjana-Berge aus Antimon. In der Reihenfolge von Norden nach Süden haben Añjana-Berge. sie die Namen Devaramaṇa, Nityoddyota, Svayamprabha und Ramaṇīyaka <sup>3</sup>). Ihre Höhe über dem Erdboden beträgt 84 000 Yojana, ausserdem liegen noch 1000 Yojana unter demselben. Ihre Breite beträgt am Erdboden 10 000, an der Spitze 1000 Yojana <sup>4</sup>), nach anderer Anschauung stimmt auch diese mit der Breite der äusseren Mandara überein <sup>6</sup>).

Auf der Gipfelfläche jedes Berges liegt je ein Tempel 6) (siddhäyatana). Diese haben Beschreibung der eine Höhe von 72, eine Länge von 100 und eine Breite von 50 Yojana mit vielen hundert Gipfelfläche der Säulen. Nach den vier Himmelsrichtungen hin haben dieselben vier Tore, 16 Yojana hoch und je 8 Yojana breit und tief. Sie führen die Namen Deva, Asura, Näga und Suparna in der Reihenfolge von Osten nach Süden und werden von gleichnamigen Gottheiten bewohnt, die eine Lebensdauer von einem Palyopama haben. In der Mitte der Tempel stehen Edelsteinsockel, 16 Yojana lang und breit und 8 Yojana hoch. Auf denselben stehen Altäre (devacchandaka), ebenfalls aus Edelstein und auf jedem je 108 Standbilder der Jina in ihrer natürlichen Grösse mit ihrer Umgebung.

Vor den vier Toren der Tempel liegen vier Vorhallen (mukhamandapa), je 100 Yo-Die Umgebung jana lang, 50 Yojana breit und 16 Yojana hoch. Diese Hallen haben nach den vier Haupt- der Tempel.

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 811a ff. usw.; Lokaprakāśa S. 464 ff., 816 ff.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 822 b ff.; Sthānānga Bl. 264 a; Jambūdvīpasamāsa S. 35 f.; Lokaprakāša S. 819 ff.; Trailokyadīpikā Bl. 51 a ff.; Trailokyasāra Bl. 60 a.

<sup>3)</sup> Lokaprakāša S. 820.

<sup>4)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 829 a; Sthānānga Bl. 264 a.

<sup>5)</sup> Lokaprakāśa S. 821; Jambūdvīpasamāsa S. 35.

<sup>6)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 830 a ff.; Šthānānga Bl. 264 b ff.; Jambūdvīpasamāsa S. 35 f.; Lokaprakāša S. 827 ff.

richtungen wieder vier Tore in denselben Dimensionen wie die Tempeltore. Vor jeder Vorhalle liegt wieder je eine Schauhalle (preksägrhamandapa). In deren Mitte liegen aksapataka (?), und in der Mitte von diesen Sockel aus Edelstein, je 8 Yojana lang und breit und 4 Yojana hoch. Auf diesen Sockeln stehen Thronsessel. Die Schauhallen sind mit den 8 Mangala: Svastika usw. geschmückt. Vor jeder Schauhalle liegt ein Sockel aus Edelstein, je 16 Yojana lang und breit, und auf demselben liegt je ein Caityastūpa (Reliquienhügel), je 16 Yojana lang und breit und etwas mehr als 16 Yojana hoch. Vor jedem Caityastūpa liegen nach den vier Himmelsrichtungen hin wiederum vier Sockel aus Edelstein, je 8 Yojana breit und lang und 4 Yojana hoch. Auf ihnen stehen Standbilder der Jina, je 500 Yojana hoch, das Gesicht dem Stüpa zugewandt. Im Osten steht Rsabha, im Süden Vardhamāna, im Westen Candrānana und im Norden Varisena.

Ferner liegt vor jedem Caityastūpa je 1 Edelsteinsockel, 16 Yojana lang und breit und 8 Yojana hoch. Auf demselben steht ein Caitya-Baum, 8 Yojana hoch, 1/2 Yojana tief; der Stamm ist 2 Yojana hoch und 1/2 Yojana dick. Diese Caitya-Bäume tragen je 8 Mangala. Vor den Caitya-Bäumen stehen auf Edelsteinsockeln, deren Dimensionen halb so gross sind wie die eben erwähnten, Mahendradhvaja, je 64 Yojana hoch, 1 Yojana tief und 1 Yojana breit. Auf jedem von diesen stehen die 8 Mangala.

Die Nanda-Seen.

Nach den vier Hauptrichtungen der Anjana-Berge liegen je 100 000 Yojana von denselben entfernt vier Seen, Nanda genannt, voll klaren Wassers, in denen aber kein lebendes Wesen existiert. Diese haben eine Länge von 100 000 Yojana, eine Breite von 50 000 und eine Tiefe von 1000 Yojana. Nach anderen Angaben betragen Länge und Breite je 100 000 Yojana 1), die Tiefe aber nur 10 Yojana. Die Namen der Seen sind in der Reihenfolge von Osten nach Süden nach den Angaben des Jīvābhigamasūtra<sup>2</sup>) und Sthānānga<sup>3</sup>), des Nandīśvarastava4), Nandīśvarakalpa4) und Jambūdvīpasamāsa5) und der Trailokyadīpikā6) folgende:

|                  | Jīvābhigamasūtra, Sthānāṅga                                                                                   | Nandīśvarastava, Nan-<br>dīśvarakalpa, Jambū-<br>dvīpasamāsa                             | Trailokyadīpik                                | ā      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1<br>2<br>3<br>4 | Nandottarā (ts.) <sup>7</sup> )<br>Nandā (ts.) <sup>3</sup> )<br>Ānandā (Āṇandā)<br>Nandivardhanā (°vaddhaṇā) | Nandiṣeṇā<br>Amoghā<br>Gostūpā<br>Sudarśanā                                              | Nandā<br>Nandavatī<br>Nandottarā<br>Nandiṣeṇā | Osten  |
| 5<br>6<br>7<br>8 | Bhadrā (Bhaddā)<br>Viśālā (Visālā)<br>Kumudā (Kumuā)<br>Puņḍarīkiņī (Puṇḍarīgiņī)                             | Nandottarā<br>Nandā<br>Sunandā<br>Nandivardhanā (Jam-<br>būdvīpas.: Nandī <sup>o</sup> ) | Arajā<br>Virajā<br>Gataśokā<br>Vītaśokā       | Stiden |

4) Erwähnt Lokaprakāśa S. 824.

<sup>1)</sup> Jambūdvīpasamāsa S. 36.

<sup>2)</sup> Bl 840 f.

<sup>5)</sup> S. 36.

<sup>3)</sup> Bl. 266 b ff.

<sup>6)</sup> Bl. 51b.

<sup>7)</sup> Sthänänga: umgekehrte Reihenfolge.

Jeder See hat nach den vier Hauptrichtungen hin je einen Wald. 1000 Yojana lang Die die Seen umund 500 (Trailokyadīpikā: 50 0001)) Yojana breit. Die Anzahl der Wälder beträgt also im gebenden Wälder. ganzen 64. Im Osten liegt stets ein Asoka-Wald, im Süden ein Santanarna-Wald, im Westen ein Campaka Wald und im Norden ein Amra (Trailokvadīpikā: Cūta-1)) Wald. Nach der Trailokyadīpikā 1) stehen in der Mitte derselben je drei Sockel, auf deren Spitze sich Caitya-Bäume erheben. Am Fusse dieser Bäume stehen nach den Hauptrichtungen hin Standbilder der Jina, die von Göttern und Dämonen verehrt werden. Mit dem achten Tage der hellen Monatshälfte der Monate Āsādha, Ūrja und Tapasya beginnend, halten die Götter (Tridasesvara) eine achttägige Verehrung.

In der Mitte der Seen liegen Dadhimukha-Berge 2) aus Beryll, 64 000 (Trailokya-Die Dadhimukha-Gebirge. dīnikā: 10 000) Yojana hoch, 1000 Yojana tief, 10 000 (Samayāyānga 3): 64 000) Yojana breit, in der Form von Säulen. Auf ihrer Spitze liegen Tempel wie auf den Anjana-Bergen.

und Īśāna.

Nach den Zwischengegenden liegen vier Ratikara-Berge, 10000 Yojana hoch und Die Ratikara-Gebreit und 1 Yojana tief, einer Säule ähnlich, aus Edelstein. Diese Berge umgeben nach den birge und die Residenzen der Hauptvier Himmelsrichtungen hin vier Residenzen, die von den Hauptgemahlinnen des Sakra und gemahlin des Sakra Īśāna bewohnt werden. Die südlichen gehören dem Śakra, die nördlichen dem **Īśāna. Die** Residenzen haben die Grösse des Jambūdvīpa und liegen ie 100 000 Yojana voneinander entfernt. Die Namen derselben und der sie bewohnenden Göttinnen sind nach der Lehre der Śvetāmbara in der Reihenfolge von Osten nach Süden folgende 4):

|       | Namen der Residenzen                          | Namen der Göttinnen                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Īśāna | Nandā (ts.)<br>Uttarakurā (Jambūdvīpas : °ru) | Kṛṣṇā (Kaṇhā)<br>Kṛṣṇarājī (Sthānāṅga: Rāī)<br>Jamū (Sthānāṅga, Jambūdvīpas.: Rāmā)<br>Rakṣitā (Sthān., Jambūdvīpas.: Rāmarakṣitā) |

<sup>1)</sup> Bl. 52a. 2) Jīvābhigamasūtra Bl. 841 a ff.; Sthānānga Bl. 267; Jambūdvīpasamāsa S. 36.

<sup>3)</sup> Nach Angabe des Lokaprakāśa.

<sup>4)</sup> Jīvābhigamasūtra comm. S. 844 a f.; Jambūdvīpasamāsa S. 36; Lokaprakāśa S. 835; Sthānanga Bl. 268b f.

|       | Namen der Residenzen                                                                                 | Namen der Göttinnen                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Śakra | Manoramā (Manoramā, Jamb.: Prabhākarā)                                                               | Padmā (Paumā)<br>Śivā (Sivā)<br>Somā (Sthānāṅga, Jambūdvīpas.: Śuci, Sui)<br>Aṅjūkā (Aṅjūā, Jambūdvīpas.: Aṅjanā)<br>Amalā (ts.)<br>Apsaras (Accharā, Jambūdvīpas.: Apsarā) |
|       | Bhūtā (Sthānāṅga: Cūā) Bhūtāvataṃsā (Sthānāṅga: Cūavadiṃsā) Gostūpā (Gothūbhā) Sudarśanā (Sudaṃsaṇā) | Navamikā (Navamiā, Jambūdvīp.: Rohiņī)<br>Rohiņī (Jambūdvīpas.: Navamī)                                                                                                     |
| Īśāna | 1 = 1                                                                                                | Ratnavasu (Sthānāṅga, Jambūdvīp.: Vasu)<br>Vasuprāptā (Vasuguttā, Jamb.: Vasumitrā)<br>Vasumitrā (Vasumittā, Jamb.: Vasubhāgā)<br>Vasuṃdharā (ts.)                          |

Die Beherrscher des Kontinentes sind die beiden Götter Kailasa (Kelasa) und Harivāhana 1), nach den Digambara Śuddhaprabha und Mahāprabha 2), mit einer Lebensdatter von einem Palvopama.

Der Nandisvarodateren Kontinente und Meere.

Den Nandisvara-Kontinent umgibt der Nandisvaroda-Ozean mit den beiden Osean und die wei-Göttern Sumana und Sumanasa 3).

> Es folgen dann der Reihe nach der Arunadvīpa mit den beiden Göttern Asoka und Vītāśoka,

Der Aruna-Ozean mit den Göttern Subhadra und Sumanobhadra,

Der Arunavara-Kontinent mit den Göttern Arunavarabhadra und Arunavaramahābhadra,

Der Arunavara-Ozean mit den Göttern Arunavara und Arunamahāvara,

Der Arunavarāvabhāsa-Kontinent mit den Göttern Arunavarāvabhāsabhadra und Aruņavarāvabhāsamahābhadra, und

Der Arunavarāvabhāsa-Ozean mit den Göttern Arunavarāvabhāsavara und Arunavarāvabhāsamahāvara.

# Der Kontinent Kundaladvīpa.

Der Kundala-Kontinent.

Der Kundala-Kontinent 4) wird in ähnlicher Weise wie der Puskara-Kontinent durch das ringförmige Kundala-Gebirge in zwei gewaltige Landringe eingeteilt. Nach den Angaben der Svetambara beträgt die Höhe 42 000 und die Tiefe 1000 Yojana, die Breite ist die gleiche

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra S. 844 b.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 52a.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 845 a ff. usw.

<sup>4)</sup> Lokaprakāša S. 839f.; Trailokyadīpikā Bl. 52af.; Trailokyasāra Bl. 60a. Das Jīvābhigamasütra macht keine besonderen Angaben.

wie beim Manusottara-Gebirge. Nach den vier Hauptrichtungen liegen vier Tore und vier Jina-Tempel. An der Innenseite des Kundala-Gebirges liegen im Norden und Süden je vier Berge. die die Namen Somaprabha, Yamaprabha, Vaisramanaprabha und Varunaprabha tragen und in Form und Grösse den Ratikara-Gebirgen des Nandisvara-Kontinentes gleichen. Jeden Berg umlagern nach den vier Himmelsrichtungen vier Städte, die die Grösse des Jambūdvīpa haben. Die 16 südlichen Städte gehören den Lokapāla des Śakra und die 16 nördlichen denen des İsana. Die südlichen haben die gleichen Namen wie die nördlichen. Die Namen derselben sind folgende 1):

| Die Städte des | Die Städte des | Die Städte des   | Die Städte des |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Somaprabha     | Yamaprabha     | Vaisramaņaprabha | Varuņaprabha   |
| Somā           | Viśālā         | Acalamadvā       | Varuņā         |
| Somaprabhā     | Ativiśāla      | Samatkasā        | Varuņaprabhā   |
| Śivaprākārā    | Śayyaprabhā    | Kuberikā         | Kumudā         |
| Nalinā         | Amṛtā          | Dhanaprabhā      | Puņḍarīkiņī    |

Nach den Angaben der Trailokyadīpikā 2) ist das Kungala-Gebirge aus geschmiedetem Gold. Seine Höhe beträgt 75 000 Yojana, der Durchmesser am Fuss beträgt 10 220 und der an der Spitze 4240 Yojana. Nach den Haupt- und Nebenrichtungen liegen auf demselben 8 Bergkuppen, dazwischen stehen Jinatempel. Die Höhe der Kuppen beträgt 500, ihr Durchmesser beträgt an der Basis ebenfalls 500 und an der Spitze 250 Yojana.

Die Gottheiten des Kontinentes sind nach den Syetambara Kundalabhadra und Kundalamahabhadra. Dann folgen der Kundala-Ozean mit den Gottheiten Caksus und Mahacaksus,

Der Kundalavara-Kontinent mit den Gottheiten Kundalavarabhadra und Kunda-Ozean und die weilavaramahābhadra.

Der Kundalateren Kontinente und Meere.

Der Kundalayara - Ozean mit den Gottheiten Kundalayara und Kundalayaramahāyara, Der Kuddalavaravabhasa-Kontinent mit den Gottheiten Kundalavaravabhasabhadra and Kundalavarāvabhāsamahābhadra.

Der Kundalavarāvabhāsa-Ozean mit den Gottheiten Kundalavarāvabhāsavara und Kundalavarāvabhāsamahāvara.

Der Sankha-Kontinent.

Der Sankha-Ozean,

Der Sankkavara-Kontinent.

Der Śańkhavara-Ozean,

Der Sankhavaravabhasa-Kontinent,

Der Sankhavaravabhasa-Ozean.

# Der Kontinent Rucakadvīpa.

Durch den Kontinent Rucakadvīpa zieht sich in gleicher Weise wie durch den Kon-Der Rucakatinent Kundaladvīpa ein ringförmiges Gebirge, das Rucaka-Gebirge 3). Dasselbe hat nach den Kontinent.

<sup>1)</sup> Lokaprakāśa S. 840. 2) Bl. 52 a f. 3) Lokaprakāśa S. 842 ff.; Trailokyadīpikā Bl. 52b. Das Jīvābhigamasūtra macht keine besonderen Angaben.

Anschauungen der Svetämbara eine Höhe von 84 000 Yojana und eine Breite von 10 022 Yojana an der Basis, 7023 Yojana in der Mitte und 4024 Yojana an der Spitze.

Auf demselben liegen nach den vier Himmelsrichtungen hin vier Tempel, in ihrem Kusseren denen des Nandīśvana-Kontinentes ähnlich. Zu beiden Seiten jedes Tempels liegen je vier Bergkuppen, und diese 32 Kuppen werden von ebensovielen Dikkumārikā bewohnt. Die Namen der Bergkuppen und der Gottheiten sind nach dem Sthananga 1) folgende:

| amen_ | aer | Bergkuppen und der Gottheiten    | sind nach dem Stimmangs -) 104gst |
|-------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|
| _     |     | Namen der Bergkuppen             | Namen der Gottheiten              |
| •     | 1   | Rista (Rittha)                   | Nandottarā (Nanduttarā)           |
|       | 2   | Tapanīya (Tavaņijja)             | Nandā (ts.)                       |
|       | 3   | Kāncana (Kancana)                | Ānandā (Āṇandā)                   |
|       | 4   | Rajata (Rayaya)                  | Nandivardhanā (Nandivaddhanā)     |
|       | 5   | Diksvastika (Disāsovacchia)      | Vijayā (ts.)                      |
|       | 6   | Pralamba (Palamba)               | Vaijayantī (Vejayantī)            |
|       | 7   | Añjana (Añjana)                  | Jayantī (ts.)                     |
|       | 8   | Anjanapulaka (Anjanapulaya)      | Aparājitā (Aparājiā)              |
|       | 1   | Kanaka (Kaṇaya)                  | Samāhārā (ts.)                    |
|       | 2   | Kāncana (Kancana)                | Supratijnā (Suppainnā)            |
|       | 3   | Padma (Pauma)                    | Suprabuddhā (Suppabuddhā)         |
|       | 4   | Nalina (Naliņa)                  | Yaśodharā (Jasoharā)              |
|       | 5   | Śaśin (Sasi)                     | Lakṣmīvatī (Lacchivaī)            |
|       | 6   | Divākara (ts.)                   | Śeṣavatī (Sesavaī)                |
|       | 7   | Vaistāmaņa (Vesamaņa)            | Citraguptā (Cittaguttā)           |
|       | 8   | Vaidūrya (Verulia)               | Vasumdharā (ts.)                  |
|       | 1   | Svastika (Socchia)               | Ilādevī (ts.)                     |
|       | 2   | Amogha (Amoha)                   | Surādevī (ts.)                    |
|       | 3   | Himavat (Himavanta)              | Prthivi (Pudhavi)                 |
|       | 4   | Mandara (ts.)                    | Padmāvatī (Paumāvaī)              |
|       | 5   | Rucaka (Ruaga)                   | Ekanāśā (Egaņāsā)                 |
|       | 6   | Rucakottama (Ruaguttama)         | Navamikā (Navamiā)                |
|       | 7   | Candra (Canda)                   | Sitā (Siā)                        |
|       | 8   | Sudarśana (Sudamsana)            | Bhadrā (Bhaddā)                   |
|       | 1   | Ratna (Rayaṇa)                   | Alambusā (ts.)                    |
|       | 2   | Ratnoccaya (Rayanuccaya)         | Mitrakeśi (Mittakesi)             |
|       | 3   | Sarvaratna (Sarvarayana)         | Puṇḍarīkiṇī (Puṇḍarīgiṇī)         |
|       | 4   | Ratnasamcaya (Rayanasamcaya)     | Vāruņī (ts.)                      |
|       | 5   | Vijaya (ts.)                     | Āśā (Āsā)                         |
|       | 6   | Vaijayanta (Vejayanta)           | Sarvagā (Savvagā)                 |
|       | 7   | Jayanta (ts.)                    | Śrī (Sirī)                        |
|       | 8   | Aparājita (Aparājia)             | Hrī (Hirī)                        |
| Die   | G٥  | ttinnen haben eine Lebensdauer v | on einem Palyopama.               |

<sup>1)</sup> Bl. 500 b f.

Nach den Angaben der Digambara 1) hat der ringförmige Rucaka-Berg eine Höhe und eine an der Basis und an der Spitze gleichmässige Breite von 84 000 Yojana. Nach den vier Himmelsrichtungen liegen vier Jina-Tempel und je fünf Bergkuppen, die je 500 Yojana breit und hoch sind.

Die den Kontinent beherrschenden Gottheiten sind nach dem Svetämbara Sarvärka und Manorama 2).

Es folgen dam der Reihe nach folgende Meere und Kontinente:

Der Rucaka-Ozean mit den Göttern Sumanas und Saumanasa,

Der Rucakavara-Kontinent mit den Göttern Rucakavarabhadra und Rucakavaramahābhadra.

Der Rucaka-Osean und die weiteren

Kontinente und

Meere.

Der Rucakavara-Ozean mit den Göttern Rucakavara und Rucakamahāvara.

Der Rucakavarāvabhāsa-Kontinent mit den Göttern Rucakavarāvabhāsabhadra und Rucakavarāvabhāsamahābhadra,

Der Rucakavarāvabhāsavara und Rucakavarāvabhāsavara und Rucakavarāvabhāsamahāvara.

Der Hära-Kontinent mit den Göttern Härabhadra und Häramabhabhadra,

Der Hara-Ozean mit den Göttern Haravara und Haramahavara,

Der Haravara-Kontinent mit den Göttern Haravarabhadra und Haravaramahabbadra.

Der Haravara-Ozean mit den Göttern Haravara und Haramahavara.

Der Hāravarāvabhāsa-Kentinent mit den Göttern Hāravarāvabhāsabhadra und Hāravarāvabhāsamahābhadra,

Der Hāravarāvabhāsa-Ozean mit den Göttern Hāravarāvabhāsavara und Hāravarāvabhāsamabāvara,

Der Ardhahāra-Kontinent mit den Göttern Ardhahārabhadra und Ardhahāra-mahābhadra,

Der Ardhabara-Ozean mit den Göttern Ardhabaravara und Ardhabaramahavara,

Der Ardhabāravara-Kontinent mit den Göttern Ardbahāravarabhadra und Ardhabāravaramabābhadra.

Der Ardhahāravara-Ozean mit den Göttern Ardhahāravara und Ardhahāravara-mahāvara,

Der Ardhahārāvabhāsa-Kontinent mit den Göttern Ardhahārāvabhāsabhadra und Ardhahārāvabhāsamahābhadra.

Der Ardhabārāvabhāsa-Ozean mit den Göttern Ardhabārāvabhāsavara und Ardhabārāvabbāsamahāvara,

Der Kanakāvali-Kontinent mit den Göttern Kanakāvalibhadra und Kanakāvalimahābhadra.

Der Kanakāvali-Ozean mit den Göttern Kanakāvalivara und Kanakāvalimāhavara,

Der Kanakāvalivara-Kontinent mit den Göttern Kanakāvalivarabhadra und Kanakāvalivaramahābhadra.

Der Kanakāvalivara-Ozean mit den Göttern Kanakāvalivara und Kanakāvalivarāmahāvara.

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 52b.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 480a com.

Der Kanakāvalivarāvabhāsa-Kontinent mit den Göttern Kanakāvalivarāvabhāsabhadra und Kanakāvalivarāvabhāsamahābhadra,

Der Kanakāvalivarāvabhāsa Ozean mit den Göttern Kanakāvalivarāvabhāsavara und Kanakāvalivarāvabhāsamahāvara.

Der Ratnāvali-Kontinent mit den Göttern Ratnāvalibhadra und Ratnāvalimahābhadra,

Der Ratnāvali-Ozean mit den Göttern Ratnāvalivara und Ratnāvalimahāvara,

Der Ratnāvalivara-Kontinent mit den Göttern Ratnāvalivarabhadra und Ratnāvalivaramahāvara,

Der Ratnävalivara-Ozean mit den Göttern Ratnävalivara und Ratnävalivaramahävara,

Der Ratnāvalivarāvabhāsa-Kontinent mit den Göttern Ratnāvalivarāvabhāsa-bhadra und Ratnāvalivarāvabhāsamahābhadra,

Der Ratnāvalivarāvabhāsa-Ozean mit den Göttern Ratnāvalivarāvabhāsavara und Ratnāvalivarāvabhāsamahāvara,

Der Muktavali-Kontinent mit den beiden Göttern Muktavalibhadra und Muktavalimababhadra,

Der Muktāvali-Ozean mit den beiden Göttern Muktāvalivara und Muktāvalimahāvara,

Der Muktāvalivara-Kontinent mit den beiden Göttern Muktāvalivarabhadra und Muktāvalivaramahābhadra,

Der Muktāvalivara-Ozean mit den beiden Göttern Muktāvalivara und Muktāvalivaramahāvara,

Der Muktāvalivarāvabhāsa-Kontinent mit den beiden Göttern Muktavalivarāvabhāsabhadra und Muktāvalivarāvabhāsamahābhadra,

Der Muktāvalivarāvabhāsa-Ozean mit den beiden Göttern Muktāvalivarāvabhāsavara und Muktāvalivarāvabhāsamahāvara,

Der Ajina-Kontinent mit den beiden Göttern Ajinabhadra und Ajinamahavara,

Der Ajina-Ozean mit den beiden Göttern Ajinavara und Ajinamahavara,

Der Äjinavara-Kontinent mit den beiden Göttern Äjinavarabhadra und Äjinavara-mahābhadra.

Der Äjinavara-Ozean mit den beiden Göttern Äjinavara und Äjinavaramahāvara,

Der Äjinavarāvabhāsa-Kontinent mit den Göttern Äjinavarāvabhāsabhadra und Ājinavarāvabhāsamahābhadra,

Der Ājinavarāvabhāsa-Ozean mit den Göttern Ājinavarāvabhāsavara und Ājinavarāvabhāsamahāvara,

Der Sürya-Kontinent mit den Göttern Süryabhadra und Süryamahābhadra,

Der Sürya-Ozean mit den Göttern Süryavara und Süryamahāvara,

Der Süryavara-Kontinen't mit den Göttern Süryavarabhadra und Süryavarama-hābhadra,

Der Süryavara-Ozean mit den Göttern Süryavara und Süryavaramahāvara,

Der Süryavarāvabhāsa-Kontinent mit den Göttern Süryavarāvabhāsabhadra und Süryavarāvabhāsamahābhadra,

Der Süryavarāvabhāsa-Ozean mit den Göttern Süryavarāvabhāsavara und Süryavarāvabhāsamahāvara,

Der Deva-Kontinent mit den Göttern Devabhadra und Devamababhadra,

Der Deva-Ozean mit den Göttern Devavara und Devamahāvara,

Der Näga-Kontinent mit den Göttern Nägabhadra und Nägamahābhadra,

Der Naga Ozean mit den Göttern Nagavara und Nagamahavara.

Der Yaksa-Kontinent mit den Göttern Yaksabhadra und Yaksamahābhadra,

Der Yaksa-Ozean mit den Göttern Yaksavara und Yaksamahāvara,

Der Bhüta-Kontinent mit den Göttern Bhütabhadra und Bhütamahabhadra,

Der Bhūta-Ozean mit den Göttern Bhūtavara und Bhūtamahāvara,

Der Svayambhuramana-Kontinent mit den Göttern Svayambhubhadra und Svavambhūmahābhadra.

Der Syavambhūramana-Ozean mit den Göttern Syavambhūvara und Syavambhūmahāvara.

Die Kontinente Nandisvara bis Svayambhüramana haben Seen, die mit Milch (ksīra) Bemerkungen über gefüllt sind. Die auf ihnen liegenden Gebirge sind von Diamant. Die Ozeane Nandisvara bis Bhūta enthalten Zuckersaft (iksurasa). Das Wasser des Svayambhūramana-Ozeans ist das gleiche wie das des Puskaroda-Ozeans. Lavana-, Kāloda- und Svavambhūramana-Ozean enthalten viele Fische und Schildkröten 1).

Die Kontinente Jambüdvīpa bis Sūryavarāvabhāsa und die Ozeane Lavanoda bis Sūrvayarāvabhāsa sind je unendlich an Zahl, d. h. ihre Namen wiederholen sich immer wieder, von den übrigen, also äussersten Kontinenten und Ozeanen gibt es nur je einen.

Nach der Trailokyadīpikā 2) folgen auf den Rucakadvīpa die Kontinente Bujagadvīpa, D. Namen mehrerer Kuśadvīpa, Krauficadvīpa, Manahśilādvīpa, Haritāla, Saindura, Syāmānka, Afijanaka, Himgula, Kontinente nachder Trailokyadīpikā. Rūpyaka, Sauvarnadvīpa, Vajradvīpa, Vaidūryadvīpa, Bhūtadvīpa, Yaksadvīpa, Devadvīpa und Indrakadyīpa, durch gleichnamige Ozeane voneinander getrennt. Die Anzahl der Kontinente und Meere ist unzählbar. Der Svayambhüramana-Kontinent und der ihn umschliessende Syavambhüramana-Ozean sind die äussersten. Auf dem ersteren liegt ein Gebirge mit Namen Svavamprabha in Kreisform. Jenseits desselben sind die Zustände wie in einem Karma-Lande.

# 3. Kapitel. Die Götterwelt.

Die Jaina teilen die Götter in folgende vier Kategorien ein: 1. Bhayanayasin, 2. Vyan-Einteilung d. Götter i.vier Hauptklassen. tara, 3. Jyotisa, 4. Vaimānika.

Die Bhavanaväsin sind unterirdische Gottheiten und wohnen in Palästen (bhavana) in der Hölle Ratnaprabhā.

Die Vyantara sind ebenfalls unterirdische Gottheiten und wohnen hauptsächlich in ihren Städten, die in der die Erde von Ratnaprabhä trennenden Zwischenschicht liegen.

Die Jyotisa sind die Gottheiten der Himmelskörper, und ihr Wohnbereich ist der Raum zwischen Erde und Himmel.

Die Vaimanika sind die Gottheiten des Himmels. Sie wohnen in den Palästen (vimana), die in den einzelnen Himmelsetagen liegen.

Alle vier Klassen zerfallen wieder in eine Reihe von Unterabteilungen, und diese werden zum grössten Teil wieder in nördliche und südliche Götter unterschieden, je nachdem ihr

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 863a; Jambūdvīpasamāsa S. 35; Trailokyadīpikā Bl. 58a; Trailokyasara Bl. 33b.

<sup>2)</sup> Bl. 52b f.

Wohnbereich nördlich oder stidlich von einer durch den Mittelpunkt der Wett von Osten nach Westen verlaufenden Schnittfläche liegt.

Einteilung jeder Götterklasse in verschiedene Rangstufen.

Ferner unterscheidet man bei allen vier Klassen wieder verschiedene Rangstufen. und zwar bei der ersten und vierten Klasse je zehn und bei der zweiten und dritten je acht. Den ersten Rang in jeder Götterklasse nehmen die Indra ein, die bei fast allen Unterabteilungen der vier Klassen ie nach der Lage ihres Reiches in der Nord- oder Südhälfte der Welt in nördliche und stidliche eingeteilt werden. Die übrigen Rangstufen, die genau der Rangordnung des indischen Staates entsprechen, sind: 1. Sämänika (Personen von fürstlichem Range), 2. Trāyastriméa (die höchsten Staatsbeamten), 3. Pārisadya (Hoflente), 4. Ātmaraksa (Leibgarde), 5. Lokapāla (Markgrafen und Polizisten), 6. Anīka (die Truppen mit ihren Offizieren), 7. Prakīrnaka (Būrger), 8. Ābhiyogya (Diener) und 9. Kilbisika (infima plebs). Bei den Klassen mit nur acht Rangstufen fehlen die des Trayastrimsa und Lokapala 1).

Die päheren Angaben über die Wohnräume der einzelnen Götterklassen, ihre Unterabteilungen, Körpergrösse, Lebensdauer und sonstigen Lebensverhältnisse usw. wird die folgende Schilderung möglichst ausführlich darzustellen suchen.

#### A. Die Bhavanavāsin.

Die Wohnräume

Die Bhavanaväsin wohnen in der obersten Hölle Ratnaprabhä?). Diese hat der Bhavanavāsin eine Höhe von 180 000 Yojana und zerfällt in die drei Abteilungen: Kharakāṇḍa (Trailokyadīnikā: Kharāmsa oder Kharabhāga), Pankabahula (Trailokyadīnikā: Pankabhāga) und Āpa ba hula (Trailokyadīpikā: Abbahulāmśaka). Kharakāṇda ist 16 000, Paṅkabahula 84 000 und Apabahula 80 000 Yoiana hoch.

> Kharakanda zerfällt in 16 Etagen, von denen jede 1000 Yojana hoch ist. Ihre Namen sind nach den Svetāmbara 3) und Digambara 4) folgende:

|   | Śvetāmbara                                         | Digambara  |
|---|----------------------------------------------------|------------|
| 1 | Ratnakāṇḍa (Rayaṇa)                                | Citrā      |
| 2 | Vajrakāņda (Vaira)                                 | Vajrā      |
| 3 | Vaidūryakāņda (Vernlia)                            | Vaidūryā   |
| 4 | Lohitākṣakāṇḍa (Lohiakkha, Lokapr.:<br>Lohitākhya) | Lohitākhyā |
| 5 | Masāragallakāņda (Masāragalia)                     | Masārikā   |
| 6 | Hamsagarbhakānda (Hamsagabbha)                     | Gomedākhyā |
| 7 | Pulakakāṇḍa (Pulaya)                               | Pravālā    |
| 8 | Saugandhikakānda (Soindhia)                        | Jyotirasā. |
| 9 | Jyotīrasakāṇḍa (Joissa)                            | Añjanā     |

<sup>1)</sup> Siehe Jacobi: Tattvārthādhigamasūtra (Z. D. M. G. 60 S. 317).

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 403 ff.; Lokaprakāśa S. 388 ff., 399 ff.; Trailokyadīpikā Bl. 56a; Trailokyasāra Bl. 14a.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 217; Sthānānga Bl. 593; Lokaprakāśa S. 388.

<sup>4)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 9a ff.

|    | Śvetāmbara                       | Digambara |
|----|----------------------------------|-----------|
| 10 | Añjanakakāṇḍa (Añjaṇa)           | Añjanābhā |
| 11 | Anjanapulakakanda (Anjanapulaya) | Mūlā      |
| 12 | Rajatakānda (Rayaya)             | Sphatikā  |
| 13 | Jātarūpakāṇḍa (Jāyarūva)         | Candanā   |
| 14 | Ańkakāṇḍa (Ańka)                 | Saparvā   |
| 15 | Sphatikakāṇda (Pharita)          | Valukā    |
| 16 | Risthakāṇḍa (Rittha)             | Śailā     |

Die Räume haben ihre Namen von den in denselben vorhandenen Edelsteinarten. Nach der Lehre der Digambara werden dieselben von den Bhavanaväsin- und Vyantara-Göttern und Pankabbäga von den Asura und Räksasa bewohnt.

Die Bhavanaväsin zerfallen in zehn Unterabteilungen, jede von diesen wird wieder in Die Unterabteiluneine südliche und eine nördliche Gruppe geteilt. An der Spitze jeder Gruppe steht ein Indra. sin und ihre Indra. Die Reihenfolge der Namen der 10 Unterabteilungen schwankt in den einzelnen Texten. Ich zitiere sie in der Reihenfolge des Jiväbhigamasütra 1). Ferner weisen auch die Namen der Indra in den Angaben der beiden Jainasekten einige Varianten auf; deswegen mögen dieselben getrennt aufgeführt werden.

|    | Namen der 10 Unter-                                                                                | Śvetān                          | abara1)                          | Diga        | mbara²)      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
|    | abteilungen                                                                                        | Südliche Indra                  | Nördliche Indra                  | Südl. Indra | Nördl. Indra |
| 1  | Asurakumāra                                                                                        | Camara                          | Bali                             | Camara      | Vairocana    |
| 2  | N <b>āgak</b> umāra                                                                                | Dharana                         | Bhūtānanda (Bhūāº)               | Bhūteşa     | Dharaṇānanda |
| 3  | Suparņakumāra (Suvaņņak <sup>0</sup> )                                                             | Veņudeva                        | Veņudāli                         | Veņu        | Veņudāri     |
| 4  | Väyukumära (Väuk <sup>o</sup> ,<br>alle übrigen Texte:<br>Vätak <sup>o</sup> ) [vak <sup>o</sup> ) | ,                               | Prabhañjana (Pabh <sup>o</sup> ) | Velānjana   | Prabhañjana  |
| 5  | Dvīpakumāra (Dī-                                                                                   | Pūrņa (Puņņa)                   | Vas(ś)ista (Vasittha)            | Pūrņa       | Vasista      |
| 6  | Dikkumāra (Disāko)                                                                                 | Amitagati (Amiagai)             | Amitavāhana (Amia <sup>0</sup> ) | Amitadigati | Amitavāhana  |
| 7  | Udadhikumāra (Uda-<br>hik <sup>0</sup> ) [juk <sup>0</sup> )                                       | Jalakānta ( <sup>0</sup> kanta) | Jalaprabha (°ppabha)             | Jalābha     | Jalakāntimat |
| 8  | Vidyutkumāra (Vij-                                                                                 | Harikānta (okanta)              | Harissaha                        | Harisena    | Harikānta    |
| 9  | Stanitakumāra (Tha-<br>niak <sup>o</sup> )                                                         |                                 | Mahāghoṣa (ºghosa)               | Ghoṣa       | Mahāghoṣa    |
| 10 | Agnikumāra (Aggikº)                                                                                | Agniśikha (Aggisīha)            | Agnimānava (Aggi <sup>0</sup> )  | Agnisikhin  | Agnivāhana   |

Jeder Indra beherrscht eine bestimmte Anzahl von Palästen. Unter einander unter- Machtbereich der scheiden sich die Indra der einzelnen Abteilungen durch verschiedene Körperfarbe, Kleider- Indra und Sussere Beschreibung der-

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 423 b f.; Sthānānga Bl. 555a; Lokaprakāća S. 399 f.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 56a; Trailokyasāra Bl. 23b.

farbe, Diademmerkmale und Caityabäume 1). In fast all diesen Punkten haben die Digambara 2) einzelne Abweichungen von den Svetämbara; dieselben sollen in der folgenden Übersichtstabelle über die erwähnten Dinge kurz angegeben werden.

| Namen der einzelnen<br>Abteilungen                                                                                               | Paläste der<br>südl, Indra                                                                           | Paläste der<br>nördl. Indra                                                                                       | Gesamtsumme<br>aller Paläste                                                                                      | Körperfarbe nac<br>der Svetāmbara                                                    |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Asurakumāra Nāgakumāra Suparņakumāra Vāta- od. Vāyukum. Dvīpakumāra Dikkumāra Udadhikumāra Vidyutkumāra Stanitakumāra Agnikumāra | 3 400 000<br>4 400 000<br>3 800 000<br>5 000 000<br>4 000 000<br>4 000 000<br>4 000 000<br>4 000 000 | 3 000 000<br>4 000 000<br>3 400 000<br>4 600 000<br>3 600 000<br>3 600 000<br>3 600 000<br>3 600 000<br>3 600 000 | 6 400 000<br>8 400 000<br>7 200 000<br>9 600 000<br>7 600 000<br>7 600 000<br>7 600 000<br>7 600 000<br>7 600 000 | schwarz weiss goldfarben schwarz rötlich goldfarben weiss rötlich golhfarben rötlich | schwarz weiss goldfarben rötlich blau goldfarben weiss blau goldfarben blau |
| Summe                                                                                                                            | 40 600 000                                                                                           | 36 600 000                                                                                                        | 77 200 000                                                                                                        |                                                                                      |                                                                             |

| Namen der einzelnen<br>Abteilungen | Farbe<br>der Kleidung<br>(Śvetāmbara)      | Diademmerk-<br>male<br>(Śvetāmbara) | Caitya-<br>bäume<br>(Śvetāmb.) | Diademmer<br>den Dig | kmale nach<br>ambara |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Asurakumāra<br>Nāgakumāra          |                                            | Stirnjuwel<br>Schlangenhaube        | Aśvattha<br>Saptaparņa         | Aśvatthā<br>Śālmali  | Saptaparņa<br>Jambū  |
| Suparņakumāra                      |                                            | Garuda                              |                                | Vetasa               | Priyangu             |
| Vāta- od. Vāyukum.                 | rötlich (Samgrahani-<br>ratna: fünffarbig) | Delphin                             | Udumbara                       | Kadamba              | Rājavṛkṣa            |
| Dvīpakumāra                        | schwarz                                    | Löwe                                | Śirīṣa                         | Satpalāśaka          | Maņi                 |
| Dikkumāra                          | weiss                                      | Elephant                            | Dadhiparna                     | Simha                | Kalaśa               |
| Udadhikumāra                       | schwarz                                    | Pferd                               | Vañjula                        | Nāga                 | Suparna              |
| Vidyutkumāra                       | schwarz                                    | Donnerkeil                          | Palāśa                         | Mātaṅga              | Makara               |
| Stanitakumāra                      | weiss (Saṃgrahaṇi-<br>ratna: fünffarbig)   | eine best. Figur<br>(Vardhamāna)    | Vappotat-<br>ta (?)            | Svastika             | Vajra                |
| Agnikumāra                         | schwarz                                    | Topf (oder Schale)                  | Karņikāra                      | Turaga               | Śirīṣa               |

Die Gemahlinnen der Indra.

Jeder Indra der Asura hat 5 Hauptgemahlinnen, jeder Indra der übrigen 9 Abteilungen hat 6 (nach den Digambara 3) ebenfalls 5) Hauptgemahlinnen. Jede von diesen hat wieder eine bestimmte Anzahl niedererer Göttinnen als ihre Umgebung. Die Angaben der Digambara weisen hierin wieder einige kleinere Abweichungen auf.

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 406; Lokaprakāśa S. 400; Samgrahaniratna Bl. 4b.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 55 b f.; Trailokyasāra Bl. 24 a f.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 57 a f.

| Śvetā.r                                                                             | nbara 1)             |                            |                                                                   | Digan                          | nbara <sup>2</sup> )           |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | Asura-<br>kumāra     | Nāga- —<br>Agni-<br>kumāra |                                                                   | Asura-<br>kumāra               | Nāga-<br>kumāra                | Suparņa-<br>kumāra            | Vāta- —<br>Agni-<br>kumāra    |
| Hauptgöttinnen (mahādevī) Umgebung jeder Hauptgöttin Umgebung sämtl. Hauptgöttinnen | 5<br>8 000<br>40 000 | 6<br>6 000<br>36 000       | Göttinnen Hauptgöttinnen . Umgebung jeder Hauptgöttin Gesamtsumme | 16 000<br>5<br>8 000<br>56 000 | 10 000<br>5<br>8 000<br>44 000 | 4 000<br>5<br>8 000<br>44 000 | 2 000<br>5<br>6 000<br>32 000 |

Die Namen der Hauptgemahlinnen der Indra der Asura- und Nägakumära werden von den Svetämbara  $^3$ ) angegeben. Es sind:

| Die Gemahlinnen                                                  | Die Gemahlinnen                                                                           | Die Gemahlinnen                                                                                                   | Die Gemahlinnen                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camara's                                                         | Bali's                                                                                    | Dharaṇa's                                                                                                         | Bhūtānanda's                                                                                                       |
| Kālī (ts.) Rājī (Rāi) Ratnī (Rayaṇī) Vidyut (Vijju) Meghā (Mehā) | Śubhā (Subhā)<br>Niśumbhā (Nisumbhā)<br>Rambhā (ts.)<br>Nirambhā (ts.)<br>Madanā (Mayaṇā) | Alā (ts.)<br>Šakrā (Sakkā)<br>Šaterikā (Saterā)<br>Saudāminī (Soā°)<br>Indrā (Indā)<br>Ghanavidyutā (Ghaṇavijjuā) | Rūpā (Rūvā) Rūpāmsā (Rūvāmsā) Surūpā (Surūvā) Rūpa(kā)vatī (Rūvavaī) Rūpakāntā (Rūvakantā) Rūpaprabhā (Rūvappabhā) |

Jeder Indra hat vier Lokapāla, diese haben vier Gemahlinnen, jede von diesen hat Die Lokapāla. wieder eine Umgebung von je 1000 Göttinnen niederen Ranges. Die Namen der Lokapāla werden von den Śvetāmbara angegeben, ferner auch die Namen der Hauptgemahlinnen der Lokapāla der Asura- und Nāgakumāra. Die Namen der Lokapāla sind in der Reihenfolge von Norden nach Süden 4):

|    | Asurakumāra           | N <b>ā</b> gakumār <b>a</b> | Suparņakumāra                  |
|----|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 0. | Soma (ts.)            | Kālapāla (ts.)              | Citra (Citta)                  |
| S. | Yama (Jama)           | Kolapāla (ts.)              | Vicitra (Vicitta)              |
| W. | Varuņa (ts.)          | Šailapāla (Selavāla)        | Citrapakṣa (Cittapakkha)       |
| N. | Vaiśramaņa (Vesamaņa) | Šaṅkhapāla (Saṅkhavāla)     | Vicitrapakṣaka (Vicittapakkha) |

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 406; Lokaprakāśa S. 411.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 57b; Trailokyasāra Bl. 26b.

<sup>3)</sup> Sthananga Bl. 357a, 418b; Lokaprakasa S. 410, 415, 420, 422.

<sup>4)</sup> Sthananga Bl. 220 b ff.; Lokaprakasa S. 411, 415 ff.

| Vāta- oder Vāyu-<br>kumāra | Dvīpākumāra                     | Dikkumāra                         |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kāla (ts.)                 | Rūpa (Sthānāṅga: Rua)           | Tvaritagati (Turiagai)            |
| Mahākāla (ts.)             | Rūpāṃśa (Sthānāṅga: Ruaṃsa)     | Kṣipragati (Khippagai)            |
| Añjana (Añjaṇa)            | Rūpakānta (Sthānāṅga: Ruakanta) | Siṃhagati (Sīhagai)               |
| Riṣṭa (Riṭṭha)             | Rūpaprabha (Sthān.: Ruappabha)  | Siṃhavikramagati (Sīhavikkamagai) |

| Udadhikumāra                      | Vidyutkumāra                       | Stanitakumāra                         | Agnikumāra                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Jala (ts.)                        | Prabha (Pabha)                     | Āvarta (Āvatta)<br>Vvāvarta (Viāvata) | Tejas (Teü)<br>Tejahsikha (Teusiha) |
| Jalarūpa (Sthānāṅga:<br>Jalaraya) | Suprabha (Suppabha)                | vyavarta (viavata)                    | Tejaņsikua (Teusina)                |
| Jalakānta (Jalakanta)             | Prabhākānta (Pabha-<br>kanta)      | Nandyāvarta (Nandiā-<br>vatta)        | Tejaḥkānta (Tenkanta)               |
| Jalaprabha (Jalappa<br>bha)       | Suprabhākānta (Suppa-<br>bhakanta) | Mahānandyāvarta (Mahānandiāvatta)     | Tejaḥprabha (Teuppa-<br>bha)        |

Die Gemahlinnen der Lokapāla.

Die Gemahlinnen der Lokapäla der Indra der Asura- und Nägakumära heissen 1):

| Die Gemahlinnen<br>der Lokāpala des Camara  | Die Gemahlinnen<br>der Lokapala des Bali | Die Gemahlinnen<br>der Lokapala des Dha-<br>rana und der andern<br>südlichen Indra | Die Gemahlinnen<br>der Lokapala des Bhütä-<br>nanda und der andern<br>nördlichen Indra |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanakā (Kaņagā)                             | Mitrakā (Mittagā, Lo-<br>kapr.: Mīnakā)  | Aśokā (Asogā)                                                                      | Sunandā (Suņandā)                                                                      |
| Hemakalatā (Sthānāń-ga: Kaṇagalayā)         | Subhadrā (Subhaddā)                      | Vimalā (ts.)                                                                       | Subhadrā (Subhaddā)                                                                    |
| Citraguptā (Cittaguttā)<br>Vasumdharā (ts.) | Vidyut (Vijjuā)<br>Ašani (Asaņī)         | Suprabhā (Suppabhā)<br>Sudaršanā (Sudaṃsaṇā)                                       | Sujātā (Sujāyā)<br>Sumanas (Sumaņā)                                                    |

Die Trayastrimsa,

Für die Rangstufen der Trayastrimsa, Samanika-, Atmaraksa(ka)- und Parisadya-Gott-Sāmānika, Ātmara-kṣaka u. Pūriṣadya, heiten (innere: Samita, mittlere: Caṇḍa, äussere: Jāta) werden folgende Zahlen angegeben: Śvetāmbara 2) und Digambara 3) variieren zum Teil in diesem Punkte.

<sup>1)</sup> Sthananga Bl. 228b f.; Lokaprakasa S. 411, 415, 421 f.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 408 ff.; Lokaprakāśa S. 410 ff.; Samgrahaniratna Bl. 4b, 7a.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 56 b ff.; Trailokyasāra Bl. 25 b.

# a) Śvetāmbara.

| Die Abteilur                        | Die Abteilungen der Bhavana-                                               | Trayas-        | Sama.                              | Åtma                            | Atmaraksa                              |                                      | Die Götter der 3 Pari-<br>şad's      | Pari-                                | Die Gött                       | Die Göttinnen der 3 Pari-<br>șad's | 3 Pari-                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | v <b>ä</b> sin                                                             | triṃŝa         | nika                               | an jeder<br>Seite               | an jeder zu.<br>Seite sammen           | innere                               | mittlere                             | äussere                              | innere                         | mittlere   B                       | äussere                                                                                                                                                                                                        |
| Asurakumāra<br>Naga-—<br>Agnikumāra | Sudlicher Indra<br>Nördlicher Indra<br>Sudlicher Indra<br>Nördlicher Indra | တ္တ <b>တ တ</b> | 64 000<br>60 000<br>6 000<br>6 000 | 64 000 5<br>60 000 5<br>6 000 6 | 256 000<br>240 000<br>24 000<br>24 000 | 24 000<br>20 000<br>60 000<br>50 000 | 28 000<br>24 000<br>70 000<br>60 000 | 32 000<br>28 000<br>80 000<br>70 000 | 250<br>450 (260)<br>175<br>225 | 300<br>400 (200)<br>150<br>200     | 32 000         250         300         350           28 000         450 (360) 400 (300) 350 (150)         80000         175         150         125           70 000         225         200         175 (100) |

b) Digambara.

|               |                                  |               |          | Ātmaı             | Ātmarakṣa | Die Gö       | Die Götter der 8 Parigad's | arișad's |
|---------------|----------------------------------|---------------|----------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|----------|
| Die Abteilun  | Die Abteilungen der Bhavanavåsin | Trāy astrimsa | Samanika | an jeder<br>Seite | zusammen  | innere       | mittlere                   | äussere  |
| 1 ~           | Sudlicher Indra                  | 33            | 64 000   | 64 000            | 256 000   | 28 000       | 30 000                     | 32 000   |
| Asurakumāra   | Nördlicher Indra                 | 33            | 000 09   | 000 09            | 240 000   | 26 000       | 28 000                     | 30 000   |
|               | Sudlicher Indra                  | 33            | 26 000   | 26 000            | 224 000   | 9 000        | 8 000                      | 10 000   |
| Nagakumara 🖔  | Nördlicher Indra                 | 33            | 20 000   | 20 000            | 200 000   | 4 000        | 000 9                      | 8 000    |
| Die Indra der | der Suparņa Agnikum.             | 33            | 20 000   | 20 000            | 200 000   | <b>4</b> 000 | 9 000                      | 8 000    |

| Die Abteilungen der Bhavana-  | Die Gött | Die Göttinnen der 3 Parişad's | Parișad's |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| rāsin                         | innere   | mittlere                      | äussere   |
| , Stidlicher Indra            | 250      | 200                           | 150       |
| Asurakumara (Nördlicher Indra | 300      | 250                           | 200       |
| Nagakumara                    | 200      | 160                           | 140       |
| Suparnakumāra                 | 180      | 140                           | 120       |
| Vata Agnikumāra               | 140      | 120                           | 100       |
|                               |          |                               |           |

Die 7 Heere u. ihre

Jeder Indra hat 17 Heere, die von 7 Heerführern befehligt werden. Die Heere der Zusammensetsung. Asura-Fürsten bestehen aus Fusstruppen, Pferden, Elephanten, Büffeln, Wagen, Spielleuten und Schauspielern 1) (Trailokyadīpikā 2): Tānzerinnen). Die ersten fünf sind Tag und Nacht kampfbereit und warten jederzeit auf Befehl ihres Indra, die beiden letzteren dienen nur zur Unterhaltung. Dass sich die Heere der Indra der übrigen 9 Abteilungen der Bhavanaväsin aus den gleichen Teilen zusammensetzen wie die der Asura, wird in den Schriften der Svetambara ausdrücklich gesagt. Die Angaben der Digambara 3) über diesen Punkt sind folgende:

| Die Abteilungen<br>der Bhavanaväsin | Das erste Heer besteht aus |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Asurakumāra                         | Büffeln (mahişa)           |
| Nāgakumāra                          | Schiffen (nau)             |
| Suparņakumāra                       | Garuḍa                     |
| Vātakumāra                          | Rossen (vājin)             |
| Dvīpakumāra                         | Elephanten (mātanga)       |
| Dikkumära                           | Löwen (mṛgāri)             |
| Udadhikumāra                        | Delphinen (makara)         |
| Vidyutkumāra                        | Kamelen (ustra)            |
| Stanitakumāra                       | Rhinozerossen (khadgika)   |
| Agnikumāra                          | Sänften (sibikā)           |

Die Heere bestehen aus 7 Abteilungen, kaccha 4) genannt. In dem 1. kaccha des Asura-Fürsten Camara sind 64 000, in dem des Asura-Fürsten Bali 60 000 Gottheiten. Die weiteren kaccha ihrer Heere verdoppeln sich je. Nach den Sthänänga<sup>3</sup>), dem Lokaprakäśa<sup>6</sup>) und der Trailokyadīpikā 7) sind die Zahlen für die Heere des Camara und ihre Abteilungen folgende:

|          |        |         |     | Büffeln            | Pferden            | Wagen              | Ele-<br>phanten    | Fuss-<br>soldaten | Spiel-<br>leuten   | Tänzer-<br>innen |
|----------|--------|---------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1.       | kaccha | besteht | aus |                    | 64000              | 64000              | 64000              | 64000             | 64000              | 64000            |
| 2.<br>3. | n      | n       | n   | 128 000<br>256 000 | 128 000<br>256 000 | 128 000<br>256 000 | 128 000<br>256 000 | 128000<br>256000  | 128 000<br>256 000 | 128000<br>256000 |
| 4.       | n      | n<br>n  | n   | 512000             |                    | 512000             | 512000             | 512000            | 512000             | 512000           |
| 5.       | ,,     | ,,      | 'n  | 1024000            | 1024000            | 1024000            | 1024000            | 1024000           | 1024000            | 1024000          |
| 6.       | n      | n       | n   | 2048000            | 2048000            | 2048000            | 2048000            | 2048000           | 2048000            | 2048000          |
| 7.       | "      | 11      | n   | 4096000            | 4096000            | 4096000            | 4096000            | 4096000           | 4096009            | 4096000          |

Die Gesamtsumme eines Heeres beträgt demnach 8128000 Gottheiten, die der sieben Heere 56 896 000 Gottheiten. Für die Heere des Asura-Fürsten Bali (Vairocana) sind die

2) Bl. 56b.

<sup>1)</sup> Sthananga Bl. 464 a f.; Lokaprakasa S. 412.

<sup>3)</sup> Trailokvadīpikā Bl. 57a; Trailokvasāra S. 26a f.

<sup>4)</sup> Lokaprakāśa S. 943 wird kacchā in der gleichen Bedeutung erklärt durch svājñāvaśavartisuravrajah. 5) Bl. 465. 6) S. 412. 7) Bl. 57a.

Grundzahlen 60 000, für die des Näga-Fürsten Bhutänanda 56 000 und die übrigen Indra je 50 000. Aus diesen lassen sich nach dem vorhandenen Schema die Gesamtsummen sehr leicht berechnen.

Die 7 Heerführer heissen nach der Trailokyadīpikā 1) Mahattara "Häuptling", resp. Die 7 Heerführer. für das 7. Heer der Tänzezinnen Mahattarī, und haben ebenfalls wie die Ätmarakṣa-Gottheiten je 100 Weiber. Die Namen der Heerführer der beiden Indra der Asura- und Nāga-kumāra sind nach den Śvetāmbara 2) folgende:

| Die Heerführer Camara's | Die Heerführer Bali's  | Die Heerführer Dhara-<br>na's und der übrigen<br>südlichen Indra | Die Heerführer Bhūtā-<br>nanda's und der übrigen<br>nördlichen Indra |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Druma (Duma)            | Mahādruma(Mahāduma)    | Bhadrasena(Bhaddaseṇa)                                           | Dakṣa (Dakkha)                                                       |
| Saudāma (Sodāma,        | Mahāsaudāma (Mahā-     | Yaśodhara (Jasodhara)                                            | Sugrīva (Suggīva)                                                    |
| Var.: 0in) [Vai0)       | sodāma) [ra)           |                                                                  |                                                                      |
| Kunthu (Sthānānga:      | Mālaṃkāra (Malaṃka-    | Sudarśana (Sudamsana)                                            | Suvikrama(Suvikkama)                                                 |
| Lohitākṣa (Lohiakkha)   | Mahālohitākṣa (Mahā-   | Nīlakaņṭha (ts.)                                                 | Śvetakaņtha (Seakaņ-                                                 |
|                         | lohiakkha)             |                                                                  | tha) [ra)                                                            |
| Kinnara (ts.)           | Kimpurusa (Kimpurisa)  | Ānanda (Āṇanda)                                                  | Nandottara (Nandutta-                                                |
| Rista (Rittha)          | Mahārista (Mahārittha) | Nandana (Sthānānga,                                              | Rati (Rai)                                                           |
| ••                      | ,                      | Text: Gattana, Bhāṣā,                                            |                                                                      |
| GItarati (Giarai)       | Gītayasas (Gīajasa)    | Tetalin (ts.) [Nanda)                                            | Mānasa (Māṇasa)                                                      |

Die Gottheiten der drei unteren Rangstufen sind zahllos.

Die Körpergrösse beträgt nach Angabe der Śvetāmbara<sup>5</sup>) im Maximum 7 Hasta, im Die Körpergrösse. Minimum einen unendlich kleinen Teil eines Angula. Der Verwandlungskörper hat im Maximum eine Grösse von 100 000 Yojana, im Minimum vou einem unendlich kleinen Teil eines Angula. Nach der Lehre der Digambara<sup>5</sup>) haben die Asura eine Grösse von 25 Yojana und die übrigen eine Grösse von 10 Dhanus. Ihr Körper besitzt die sechs Festigkeitsarten der Gelenke<sup>5</sup>).

Die Lebensdauer beträgt für alle Rangstufen im Minimum 10 000 Jahre, die Zahlen Die Lebensdauer für die Maximaldauer sind nach den Angaben der Svetämbara 6) und Digambara 7) folgende: Lebensfunktionen.

<sup>1)</sup> Bl. 57b.

<sup>2)</sup> Sthānānga Bl. 357a ff., 464b; Lokaprakāśa S. 412, 416, 421, 423.

<sup>3)</sup> Sthananga Bl. 463b.

<sup>4)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 57b; Trailokyasāra Bl. 28b.

<sup>5)</sup> Die 6 Arten der Gelenkfügung sind: 1. vajrarşabhanārāca-Fügung (die Glieder sind ineinander gehakt und die Verbindungsstelle ist durch einen durch dieselbe geschlagenen Stift verstärkt, und um das Ganze ist eine Binde gelegt); 2. rṣabhanārāca-Fügung (es ist die vorige Verbindungsart, nur fehlt der Stift durch die Verbindungsstelle); 3. nārāca-Fügung (die Gelenke sind nur ineinander gehakt); 4. ardhanārāca-Fügung (auf der einen Seite sind die Gelenke ineinander gehakt, auf der andern Seite sind sie nur aneinander gepresst und zusammen genagelt); 5. kīlikā-Fügung (die Knochen sind nur aneinander gepresst und genagelt); 6. sevārta-Fügung (die Knochenränder berühren sich nur).

<sup>6)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 409 ff.; Lokaprakāśa S. 417 ff.

<sup>7)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 58a ff.; Trailokyasāra Bl. 27a f.

Nahrungsaufnahme ...

a) Švetāmbara.

|                         |           | Indra                                               | Hauptge-          | <b>—</b>              | Parisad-Göttér   | 7                                         | Pa                                         | Parisad-Göttinner           | <b>#</b>    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                         |           |                                                     | der Indra         | innere                | mittlere aussere | Aussere                                   | innere                                     | mittlere äussere            | Jussere     |
| •                       | Südliche  | 1 Sagarop.                                          | 81/2 Pal.         | 21/ <sub>8</sub> Pal. | 2 Pal.           | 11/2 Pal.                                 | 11/2 Pal.                                  | 1 Pal.                      | 1/2 Pal.    |
| ) « :«:max umax         | Nördliche | etwas mehr                                          | 41/3 "            | 31/3 ,                | ω<br>•           | 21/3                                      | 21/8 21/8 2 2 2                            | <b>80</b>                   | 11/2        |
| _                       | Südliche  | 11/ <sub>2</sub> Pal.                               | 1/ <sub>8</sub> , | etwas mehr 1/9        | •                | etw. weniger etw. weniger etwas mehr      | etw. weniger                               | etwas mehr                  | 1/4         |
| Naga-                   |           |                                                     |                   | als 1/2 Pal.          |                  | als 1/2 Pal.                              | als 1/9 Pal.   als 1/9 Pal.   als 1/4 Pal. | als 1/4 Pal.                |             |
| Agnikumära   Nördliche. | :         | etw. wenigeretw. wenigeretw. weniger etwas mehr     | etw. weniger      | etw. weniger          | etwas mehr       | 1/2 Pal. 1/2 Pal. etw. weniger etwas mehr | 1/2 Pal.                                   | etw. weniger                | etwas meh   |
| -                       |           | als 2 Pal.   als 1 Pal.   als 2 Pal.   als 1/2 Pal. | als 1 Pal.        | als 2 Pal.            | als 1/2 Pal.     |                                           |                                            | als 1/2 Pal.   als 1/4 Pal. | als 1/4 Pal |
|                         |           |                                                     |                   | b) Digambara.         | ara.             |                                           |                                            |                             |             |

|                                                                                                                         | Indra        | Göttinnen                | Leibgarde<br>und                            | Heere                           |                  | Parisad-Götter                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                         |              |                          | Heerführer                                  |                                 | innere           | mittlere                                                                                           | äussere          |
| Asurakumara (Südliche                                                                                                   | 1 Sagaro-    | 5/3 Palyopama            | 1 Palyopama                                 | 1/8 Palyopama                   | 5/2 Palyopama    | Stidliche 1 Sagaro 5/2 Palyopama 1 Palyopama 1/2 Palyopama 5/2 Palyopama 2 Palyopama 3/2 Palyopama | 8/2 Palyopama    |
| (Nördliche) pama                                                                                                        | pama         | *                        | etwas mehr als etwas mehr als 1/2 Palvopama | etwas mehr als etwas mehr als 3 | <b>.</b>         | 5/3 "                                                                                              |                  |
| Nagakumara                                                                                                              | 8 Palyopania | 1/8                      | 10000000 Purva                              | 10000000 Purva                  | 1/8              | 1/16                                                                                               |                  |
| Garudakumāra                                                                                                            | 5/8 ×        | 30 000 000 Pürva         | 10000000 Jahre                              | 100000 Jahre                    | 30 000 000 Pürva | 20 000 000 Pitrva                                                                                  | 10 000 000 Parvs |
| Dvīpakumāra                                                                                                             | • •          | 30 <b>0000</b> 000 Jahre | 30000000 Jahre 100000 ,                     | 50 000                          | 30000000 Jahre   | 50 000 . 30 000 000 Jahre 20 000 000 Jahre 10 000 000 Jahre                                        | 10 000 000 Jahre |
| Bei den sudlichen Asura mit der längsten Lebensdauer tritt der Atem alle 15 Tage ein, und die Nahrungsauf-              | hen Asura n  | nit der längste          | n Lebensdauer                               | tritt der Ater                  | n alle 15 Tage   | ein, und die                                                                                       | Nahrungsauf-     |
| nahme findet alle 1000 Jahre statt, für die nördlichen sind diese Zeiten etwas länger. Diejonigen mit mittlerer Lebens- | Jahre statt. | für die nördl            | ichen sind dies                             | se Zeiten etwa                  | a länger. Diei   | enigen mit mit                                                                                     | tlerer Lebens-   |

Atem ..... alle 7 Stoka und nehmen innerhalb eines Tages Nahrung zu sich. Die Zeiten für Atem und Nahrungsaufnahme sind nach dauer atmen jeden Muhntta und nehmen jeden Tag Nahrung zu sich. Diejenigen mit der kurzesten Lebensdauer atmen der Anschauung der Digambara 1) für die einzelnen Abteilungen der Bhavanaväsin folgende: 15 Tage kumåra Asura-26/2 Muh. kumāra Naga-26/2 Muh. Garudakumāra 15/9 Muh. Dvlpakumara 12 Muh. kumāra Udadhi-Vidyut-12 Muh. kumāra 18 Muh. Stanitakumāra 15/<sub>2</sub> Mub. 15/<sub>2</sub> Tage kumära Dik-15/2 Muh. :5/2 Tage kumara Agni-16/2 Muh. kumāra Vata-

1000 Jahre | 25/2 Tage | 25/2 Tage | 25/2 Tage |

12 Tage

12 Tage

12 Tage

15/2 Tage

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 59a; Trailokyasāra Bl. 27b f.

Bei den Bhavanavāsin findet sich die schwarze, dunkle, graue und feurige Lesyā. Das Avadhi-Wissen umfasst bei denjenigen, die weniger als 1/2 Sägaropama leben, Avadhi-Wissen. nach Angabe der Svetämbara eine zählbare Anzahl von Yojana, bei denjenigen, die länger leben, eine unzählbare Anzahl von Yojana. Bei denjenigen, die nur 10000 Jahre leben, umfasst es im Minimum eine Strecke von 25 Yojana. Nach der Anschauung der Digambara 1) umfasst das Avadhi-Wissen im Minimum eine Strecke von 500 Yojana, im Maximum bei den Asura eine unzählbare Anzahl von Koti von Yojana, bei den übrigen Geschlechtern eine zähl-

## Die Städte der Bhavanaväsin.

Die Städte der Bhavanaväsin sind mit Mauern und Gräben umgeben und haben stets Die Ausflugsberge die Zeit Susamā. Es gibt grosse, mittlere und kleine Städte. Die grossen Städte haben einen (utpätaparvata) im Durchmesser von unzählig vielen Yojana, die mittleren von zählbar vielen Yojana, die kleinen sind so gross wie der Jambüdvīpa <sup>2</sup>). Die Residenzen der Indra der Asurakumāra werden im Lokaprakāśa s) in folgender Weise geschildert. Der Indra Camara wohnt im Süden, Bali im Norden des Meru. Unzählige Kontinente und Meere vom Jambüdvīpa entfernt liegt der Arunavaradvīpa, 42 000 Yojana von der änssersten Vedikā des Kontinentes entfernt liegt im Süden im Osean Arunavaroda der "Ausflugsberg" (utpätaparvata) des Camara mit Namen Tiginchikata, im Norden in entsprechender Lage der des Bali, Rucakendra genannt. Beide Berge sind je 1721 Yojana hoch, 430 Yojana tief, am Grunde 1022, in der Mitte 424 und an der Spitze 723 Yojana breit, sehen in ihrer äusseren Form also einer Trommel ähnlich. Sie sind ganz aus Edelstein und mit Terrassen und Gebüsch verziert. Auf ihrer Scheitelhöhe erhebt sich in der Mitte ein Palast, 250 Yojana hoch und halb so breit. In der Mitte jedes Palastes steht ein grosser Sockel aus Edelstein, 8 Yojana breit und lang mit dem Thron des betreffenden Indra und seiner Umgebung. Wenn die Indra der Asurakumära in die Menschenwelt geben wollen, zu Festen wie die Geburt eines Jina oder dgl., gehen sie von ihrer Residenz aus auf diese Berge und von hier aus gelangen sie unverzüglich zu dem gewünschten Orte.

Von dem Berge Tiginchikuta liegt 6 553 550 000 Yojana in der Ebene entfernt, über Die Residensen in die Mitte des Arunavaroda hinaus, 40 000 Yojana tief in der Hölle Ratnaprabha die Residenz des Camara, mit Namen Camaracañca, so gross wie der Jambüdvīpa. Die Residenz des Bali hat die entsprechende Lage im Norden des Rucakendra und heisst Balicañca, in Grösse und Einrichtung genau Camaracañcă entsprechend. Die Umfassungsmauern dieser Residenzen sind 150 Yojana hoch, am Boden 50 und an der Spitze 121/2, Yojana breit und mit Zimmen versehen, die 1/2 Yojana lang, etwas weniger als 1/2 Yojana hoch und 1/4 Yojana breit sind und aus Edelstein bestehen. Nach jeder Himmelsrichtung haben sie je 500 Tore, die 250 Yojana hoch und 125 Yojana breit sind. Innerhalb der Umfassungsmauer steht in der Mitte ein sockelartiger Aufbau, 16 000 Yojana im Durchmesser und mit Lotusterrassen und Gebüsch umgeben. In der Mitte erhebt sich auf diesem Unterbau ein Palast, 250 Yojana hoch und 125 Yojana breit. Um diesen Zentralpalast liegen nach den vier Hauptgegenden der Windrose vier Paläste: deren Dimensionen aber nur halb so gross sind. Jeder dieser vier Seiten-

Ratnaprabhā, ihr Aufbau und ihre Umgebung.

Ozean Arunava.

roda.

bare Anzahl von Tausenden von Yojana.

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 58b ff.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 55b; Trailokyasāra Bl. 24b.

<sup>8)</sup> S. 401 ff.

paläste wird in gleicher Weise wieder von vier Palästen umgeben, die wiederum die halben Dimensionen des eingeschlossenen Palastes haben und so geht es weiter, bis die Höhe bis auf 15<sup>5</sup>/<sub>8</sub> und der Durchmesser auf 7<sup>13</sup>/<sub>16</sub> Yojana abgenommen hat. Die Gesamtsumme dieser Paläste beträgt (1+4+16+64+256 =) 341. Alle sind aus Edelstein, mit Fahnen geschmückt, lieblich anzusehen, mit herrlichem Duft erfüllt und angenehm für das Gefühl.

Nordöstlich von diesen Palästen liegen der Reihe nach die Halle Sudharma, der Tempel (siddhāyatana), die Manifestationshalle (upapātasabhā), der Badeteich (hrada), die Weihhalle (abhisekasabhā), die Schmückungshalle (alamkārasabhā) und die Beschlusshalle (vyavasāyasabhā). Alle sind je 36 Yojana hoch, 50 Yojana lang und 25 Yojana breit. Nachdem der Asura-Indra in der Manifestationshalle in's Dasein getreten ist, geht er zum Teich, badet und begibt sich zur Weihhalle. Ist die Weihe in feierlicher Weise vollzogen, so geht er zur Schmückungshalle. Nach vollzogener Schmückung geht er in die Beschlusshalle. Nachdem er gemäss den durch die Bücher festgesetzten Regeln im Teich Nandapuskarini gebadet und den Jina Verehrung dargebracht hat, geht er zur Halle Sudharmā und geniesst in ihr nach Lust auf seinem Thron sitzend mit seiner Umgebung himmlische Genüsse.

Stidwestlich von Camaracanca resp. nordöstlich von Balicanca liegt auf einem Berge. 6 553 550 000 Yojana entfernt im Arunoda der Aufenthaltsort der Cañcastrī, mit Namen Camaracañcat resp. Balicañcat, reizend, Orte des Spiels und der sinnlichen Lust. Er hat einen Durchmesser von 84 000 Yoiana, ist von einer grossen Mauer umgeben und wie die Residenzen eingerichtet, nur fehlen bei ihm die Halle Sudharma usw.

## B. Die Vyantara.

Wohnräume der Vyantara.

Die zweite Hauptgruppe der Götter sind die Vyantara. Ihr Reich liegt nach Angabe der Svetämbara 1) unter der Erde. 100 Yojana über Ratnaprabhā und 100 Yojana unter der Erdoberfläche, ist also iener 800 Yojana hohe Raum, der nach Abzug der beiden genannten hundert Yojana von der Trennungsschicht zwischen Ratnaprabha und der Erdoberfläche noch tibrig bleibt. Dieses schliesst nicht aus, dass diese Gottheiten sich gelegentlich auch irgendwo in der Menschenwelt aufhalten. Die Digambara haben etwas abweichende Anschauungen, auf die wir gelegentlich der Schilderung ihrer Städte zurückkommen werden.

Einteilung d. Vyantāmbara und ihre bung.

Die Vyantara zerfallen in acht Abteilungen (nikāya), die sich durch Körperfarbe und tara nach den Sve-besondere Merkmale (cihna) von einander unterscheiden. Diese letzteren sind Bäume, die der äussere Beschrei- Reihe nach auch ihre Caitva-Bäume sind, auf Edelsteinsockel stehen und oben mit Sonnenschirmen, Fahnen usw. geschmückt sind. Svetāmbara 2) und Digambara 3) führen sie in abweichender Reihenfolge auf und stimmen auch hinsichtlich der Farbenangaben nicht mit einander überein.

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra S. 424 b f.; Lokaprakāša S. 390 ff.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 425b; Sthānānga Bl. 505b; Lokapr. S. 391 f.; Samgrahaniratna Bl. 5b.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 59b, 62a; Trailokyasāra Bl. 28b.

|                            | Śvetāmbara                                                                                                                                       | Farbe                                                                         | Merkmale         | Digambara                                                     | Farbe                                                                                                     | Caitya-<br>Bäume                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Piśāca (Pisāya) Bhūta (Bhūa) Yakṣa (Jakkhā) Rākṣasa (Rakkhasa) Kinnara (Kinnara) Kiṃpuruṣa (Kiṃpurisa) Mahoraga (Bhuaga) Gandharva (Gandhav- va) | schwarz<br>schwarz<br>schwarz<br>weiss<br>blau<br>weiss<br>schwarz<br>schwarz | Tulasī (Lokapr.: | Mahoraga<br>Gandharva<br>Yakṣa<br>Rakṣas<br>Bhūta<br>Piśācaka | dunkel (priyangu-<br>weiss [phala)<br>schwarz<br>golden<br>golden<br>golden<br>schwarz<br>dunkel (bahula) | Asoka<br>Campaka<br>Nāga<br>Tumburu<br>Vaṭa<br>Vadarī<br>Tulasī<br>Kadamba |

Die Digambara ') teilen diese acht Klassen wieder in eine Reihe von Unterabteilungen Einteilung d. Vyantara nach den Digambara.

|    | Kimara           | Kimpurușa     | Mahoraga     | Gandharva   |
|----|------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1  | Kinnara          | Satpurusa     | Atikāya      | Gītarati    |
| 2  | Kimpurusa        | Mahāpurusa    | Mahākāya     | Gītakīrti   |
| 3  | Hrdayamgama      | Purusa        | Bhujaga      | Hāhā        |
| 4  | Rūpākhya         | Purusotkṛṣṭa  | Bhujagaśālin | Hūhū        |
| 5  | Pālaka           | Purusaprabha  | Skandhaśālin | Nārada      |
| 6  | Kinnarakinnara   | Atipurușa     | Manohara     | Tumburu     |
| 7  | Kinnaranindya    | Vāyu          | Aśani        | Kadamba     |
| 8  | Kinnaramānya     | Marudeva      | Mahāsvara    | Vāsava      |
| 9  | Kinnararamya(ka) | Marutprabha   | Ga(ā)mbhīra  | Mahāsvara   |
| 10 | Kinnarottama     | Yaśomat       | Priyadarśin  | Dhaivata    |
|    | Yakşa            | Rakşas        | Bhūta        | Piśācaka    |
| 1  | Māṇibhadra       | Bhīma         | Svarūpa      | Kāla        |
| 2  | Pūrņabhadra      | Mahābhīma     | Pratirūpa    | Mahākāla    |
| 3  | Śailabhadra      | Vighnahārin   | Bhūtottama   | Kūṣmāṇḍa    |
| 4  | Manobhadra       | Udanka        | Pratibhūta   | Rākṣasa     |
| 5  | Bhadraka         | Rākṣasa       | Mahābhūta    | Yaksas      |
| 6  | Subhadra(ka)     | Mahārākṣasa   | Pracchanna   | Sammoha(ka) |
| 7  | Sarvabhadra      | Brahmarāksasa | Ākāśabhūta   | Tāraka      |
| 8  | Manusya          | _             |              | Aśuci       |
| 9  | Dhanapāla        |               |              | Śuci        |
| 10 | Svarūpa(ka)      |               | _            | Satāla      |
| 11 | Yaksottama       |               |              | Deha        |
| 12 | Manohārin        |               |              | Mahādeha    |
| 13 |                  | _             |              | Tūrņa       |
| 14 |                  |               | _            | Pravacana   |

<sup>1)</sup> Trailokyadipikā Bl. 59b ff.; Trailokyasāra Bl. 28b ff.

Die Rangstufen der Vyantara. Die Indra und ihre Gemahlinnen. einen s

Die Vyantara haben nur 8 Rangstufen, die Rangstufen der Lokapāla und Trāyastrimśa fehlen. Die erste Rangstufe ist die der Indra. Jede Klasse (nikāya) hat je zwei Indra, je einen südlichen und einen nördlichen, und jeder Indra hat wieder je vier Gemahlinnen (mahādevī) 1), bei den Digambara 2) nur je zwei. Ihre Namen sind:

| Namen der   |                   | Švetāmbara                                | Digan              | nbara                  |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 8 Klassen   | Namen             | Namen der 4 Mahādevī                      | Namen              | Namen                  |
| derVyantara | der Indra         | jedes Indra                               | der Indra          | der Mahādevī           |
|             |                   | Kamalā (ts.) [bhā)                        | Kālendra (         | Kamalā                 |
| D:45        | Kāla              | Kamalaprabhā (Kamalappa-                  | Kalendra           | Kamalaprabhā           |
| Piśāca {    | Mahākāla (        | Utpalā (Uppalā)                           | Mahākālendra (     | Utpalā                 |
| t           | манакана          | Sudarśanā (Sudamsanā)                     | Manakaiendra       | Sudarśanā              |
|             | Surūpa            | Rūpavatī (Rūvavaī)                        | Svarūpendra }      | Svarūpā                |
| Bhūta       | Surupa            | Bahurūpā (Bahurūvā)                       | Ovaraponara (      | Bahurūpiņī             |
| )           | Pratirūpa         | Surūpā (Surūvā)                           | Pratisvarūpendra } | Susīmā                 |
| •           | Z tana apa        | Subhagā (Subhagā)                         |                    | Śubhānanā              |
| (           | Pürņabhadra       | Purņā (Puṇṇā)                             | Māṇibhadra }       | Kundā                  |
| Yaksa       |                   | Bahuputrikā (Bahuputtiā)                  | . (                | Baburūpiņī             |
| 1 union     | Ma(ā)ņibhadra     | Uttamā (ts.)                              | Pūrņabhadra        | Tārakā<br>Uttamā       |
| `           |                   | Tārakā (Tāragā)<br>Padmā (Paumā)          |                    | Vasumitrā              |
| ſ           | Bhīma             | Vasumatī (Vasumaī)                        | Bhīmendra }        | Supadmā                |
| Rākṣasa {   | 1                 | Kanakā (Kaṇagā)                           | ì                  | Ratnaprabhā            |
|             | Mahābhīma         | Ratnaprabhā (Rayaṇappabhā)                | Mahābhīmendra }    | Suvarnā                |
|             |                   | Vadimsā (ts., Lok.: Vasantikā)            | . (                | Avatamsī               |
| (           | Kinnara           | Ketumati (Keumai)                         | Kinnarendra }      | Ketumatī               |
| Kinnara {   | [ í               | Ratisenā (Raiseņā)                        | 7.                 | Ratisenā               |
| Į           | Kimpuruş <b>a</b> | Ratiprabhā (Raippabhā, Lok.:              | Kimpurusendra }    | Ratipriyā              |
|             | Satmuna.          | Rohinī (ts.) [Ratipriyā)                  | Satpurusendra (    | Robinī                 |
| 77:         | Satpuruṣa         | Navamikā (Navamiā)                        | Sarbarasenara )    | Navamī                 |
| Kimpurușa { | Mahāpurusa        | Hrī (Hirī)                                | Mahāpuruṣendra }   | Haritā                 |
| ,           | niana par u șa    | Puspavatī (Pupphavaī)                     | wanabar abengra (  | Pușpavatī              |
| 1           | Atikāya           | Bhujagā (Bhuagā)                          | Atikāyendra }      | Bhogā                  |
| Mahoraga    | }                 | Bhujagavatī (Bhuagavaī)                   | (                  | Bhogavatī [ditā)       |
|             | Mahākāya          | Mahākacchā (ts.)                          | Mahākāyendra       | Anindyā (Anin-         |
| ,           | ,                 | Sphuță (Phudă)                            | (                  | Puspagandhini          |
| ſ           | Gītarati          | Sughoṣā (Sughosā)                         | Gītaratīndra }     | Svarasenā<br>Sarasvatī |
| Gandharva   |                   | Vimalā (ts.)                              | (                  | Nandini                |
|             | GItayaśas         | Susvarā (Sussarā)<br>Sarasvatī (Sarassaī) | Gītakīrtīndra }    | Priyadarsī             |
| ,           |                   | Darasvati (Garassai)                      | ,                  | 1 11yauarsi            |

<sup>1)</sup> Sthananga Bl. 229 b ff.; Lokaprakasa S. 392 f.; Samgrahaniratna Bl. 5 b.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 50b ff.; Trailokyasāra Bl. 28b f.

Die Gesamtzahl der Mahādevī beträgt also nach den Śvetāmbara 64, nach den Digambara nur 32. Die 32 Mahādevī der südlichen Indra lebten nach Angabe des Lokaprakāśa¹) in ihrer früheren Existenz in der Stadt Nāgapura, die 32 nördlichen Mahādevī in der Stadt Sāketapura.

Jede Mahādevī hat nach den Śvetāmbara eine Umgebung von 1000 Göttinnen, das macht für jeden Indra 4000 und für alle 16 Indra im ganzen 64 000 Göttinnen.

Die Indra selbst sind sehr stark usw., geniessen grosses Glück, haben unübertreffliche Fähigkeiten und alle guten und hervorragenden Eigenschaften eines Fürsten. Ihre Sinne sind beschäftigt mit den Schauspielen, die von göttlichen Schauspielerinnen aufgeführt werden. Vergangenheit kennen sie nicht.

Der weitere Hofstaat der Indra besteht aus je 4000 Sämänika-Göttern, den inneren, mittleren und äusseren Parişad-Göttern, Işa, Truţita und Drdharatha genannt, mit je 8000, 10000 und 12000 (Trailokyadīpikā: 800, 1000 und 1200) Göttern und je dreimal 100 Göttinnen, je 7 Heeren und je 16000 (Lokaprakāśa: 4000) Ātmarakṣa-Gottheiten. Die Gottheiten der übrigen niederen Rangstufen sind unzählbar 2).

Die 7 Heere bestehen aus Elephanten, Pferden, Wagen, Büffeln, Fusssoldaten, Spiel-Die 7 Heere. leuten und Schauspielern (Trailokyadīpikā: Tänzerinnen). Die Trailokyadīpikā <sup>5</sup>) macht noch einige erläuternde Bemerkungen über die Grösse und Verteilung der Heere. Diese bestehen wie die Heere der Asura aus je 7 Abteilungen, kaccha genannt, und haben folgende Grösse:

|    |        |         |     | Ele-<br>phanten | Pferden | Wagen           | Büffeln | Fuss-<br>soldaten | Spiel-<br>leuten | Tänzer-<br>innen |
|----|--------|---------|-----|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|------------------|------------------|
| 1. | kaccha | besteht | aus | 28 000          | 28 000  | 28 000          | 28 000  | 28 000            | 28 000           | 28 000           |
| 2. | 77     | 77      | 77  | 56 000          | 56 000  | <b>56</b> 000   | 56 000  | <b>56</b> 000     | 56 000           | <b>56</b> 000    |
| 3. | 77     | n       | n   | 112 000         | 112000  | 112 000         | 112 000 | 112 000           | 112 000          | 112 000          |
| 4. | n      | 77      | n   | 224 000         | 224 000 | 224 000         | 224 000 | 224 000           | 224 000          | <b>224</b> 000   |
| 5. | 77     | 77      | n   | 448 000         | 448 000 | 448 000         | 448 000 | 448 000           | 448 000          | 448 000          |
| 6. | 77     | n       | n   | <b>896</b> 000  | 896 000 | 8 <b>96</b> 000 | 896 000 | <b>896 0</b> 00   | 896 000          | <b>896</b> 000   |
| 7. | n      | "       | "   | 1792000         | 1792000 | 1792000         | 1792000 | 1792000           | 1792000          | 1752000          |

Nach den Śvetāmbara-Texten gibt es neben der Einteilung der Vyantara in Piśāca Besondere Einteiusw. noch eine andere in acht Klassen. Jede von diesen hat wieder je zwei Indra, die die lung der Vyantara Gegenden in der Tiefe südlich und nördlich vom Rucaka beherrschen. Die Namen derselben sind 4):

|   | Namen der 8 Klassen             | Namen o        | ler Indra            |
|---|---------------------------------|----------------|----------------------|
|   | Namen der 8 Klassen             | Südliche       | Nördliche            |
| 1 | Ŗņaparņi (Aņ(ņ)apaņņi(ya))      | Sannihita      | Sāmānika             |
| 2 | Pannaparni (? Pan(n)apanni(ya)) | Dhātṛ          | Vidhātŗ              |
| 3 | Rsivādin (Isivāi(ya))           | Rși (Isi)      | Rsipālita            |
| 4 | Bhūtavādin (Bhūavāi(ya))        | Īśvara (Īsara) | Maheśvara (Mahesara) |

S. 394.
 Lokaprakāša S. 394 ff.; Samgrahaņiratna Bl. 7a.
 Bl. 63b.

<sup>4)</sup> Aupapātikasūtra ed. Leumann § 35; Lokaprakāša S. 396; Samgrahaņiratna Bl. 5b.

| Namen der 8 Klassen          | Namen der Indra    |            |  |
|------------------------------|--------------------|------------|--|
| Namen der e Klassen          | Südliche           | Nördliche  |  |
| Krandita (Kandi(ya))         | Suvatsa (Suvaccha) | Viśāla     |  |
| Mahākrandita (Mahākandi(ya)) | Hāsya              | Hāsyarati  |  |
| 7 Kuşmāṇḍa (Kuhaṇḍa)         | Śreyas             | Mahāśreyas |  |
| Padaga (Payaya)              | Padaga             | Padagapati |  |

Lebensdauer, Körstige Lebensfunktionen.

Die Lebensdauer beträgt im Maximum für die Vyantara 1, für ihre Weiber 1/2 Papergrösse und son lyopama, im Minimum für beide 10000 Jahre. Die Grösse ihres Körpers 1) beträgt im Maximum 7 Hasta, im Minimum einen unendlich kleinen Teil eines Angula, die ihres Verwandlungskörpers (uttaravaikriyaśarīra) im Maximum 100 000 Yojana, im Minimum einen unendlich kleinen Teil eines Angula. Ihr Körper besitzt die 6 Festigkeitsarten der Gelenke. Diejenigen mit der kleinsten Lebensdauer atmen alle sieben Stoka und essen im Verlauf eines Tages, diejenigen mit der längsten Lebensdauer atmen jeden Muhūrta und nehmen jeden Tag Nahrung zu sich. Bei den Vyantara findet sich die schwarze, dunkle, graue und feurige Lesya. Das Avadhi-Wissen erstreckt sich bei denjenigen mit der kürzesten Lebensdauer auf eine Entfernung von 25 Yojana, bei denjenigen mit der längsten Lebensdauer auf eine solche von einer endlichen Anzahl von Yojana.

> Als Vyantara werden wiedergeboren jene, die durch Strick, Gift, Wasser, Feuer, Hunger, Durst oder durch Sturz usw. umgekommen sind, das falsche Wissen, aber gute Ge sinnung besessen haben. Sie werden wiedergeboren als Menschen oder Tiere (durch Geburt) und als Erde, Wasser oder einzelne Pflanzen mit vollständig entwickeltem groben Körper 2). In einem Samaya manifestieren einer bis unzählig viele, ebensoviele können in der gleichen Zeit sterben. Die Zwischenzeit zwischen Tod und Geburt beträgt im Minimum 1 Samaya, im Maximum 24 Muhūrta.

> Nach der Anschauung der Digambara beträgt die Körpergrösse bei den Vyantara 10 Dhanus; Atemnehmen erfolgt alle 51/2 Muhūrta und Nahrungsaufnahme alle 51/2 Tage. Das Avad hi-Wissen umfasst im Maximum eine unzählige Anzahl von Tausenden von Yojana, im Minimum nur eine kleine Strecke. Die Angabe für die Lebensdauer stimmt mit der der Svetāmbara überein.

# Die Städte der Vyantara.

Lage und Beschrei-Vvantara nach dem Lokaprakāśa.

Die Städte der Vyantara liegen unter der Erde, wie schon im Anfang dieses Abbung der Städte der schnittes gesagt worden ist. Sie sind unzählbar, aussen rund, innen viereckig, mit tiefen Festungsgräben und mit Mauern umgeben, voll von grossen Werkzeugen wie die Waffe SataghnI usw., schwer zu betreten, nicht zu bekämpfen, geschützt, von Kimkara-Gottheiten behütet, mit wohlriechenden Blumen und Wohlgerüchen versehen. Die grössten Städte haben eine Breite wie der Jambüdvīpa, die mittleren wie Videha, die kleinsten wie Bharata. Das ist die kurze Schilderung des Lokaprakāśa 3).

<sup>1)</sup> Sthananga Bl. 463b; Lokaprakasa S. 397 f.

<sup>2)</sup> Lokaprakāša S. 397 f.

<sup>3)</sup> S. 390 f.; s. auch Jīvābhigamasūtra Bl. 429,

Umfangreicher und eingehender ist die Schilderung der Trailokyadīpikā 1), die die Beschreibung der

Anschauungen der Digambara enthält. Nach diesem Texte liegen in Kharaméa oder Khara-Städteder Vyantara bhāga 14 000 Wohnungen der Bhūta, in Pankabhāga 16 000 Wohnungen der Rāksasa. Wohnungen der übrigen sind unter der Erde, in der Mittelwelt, überall. In Anjanadvīpa, Vajradhātudvīpa, Suvarnadvīpa, Manahśilādvīpa, Vajradvīpa, Rajatadvīpa, Hinguladvīpa, Hāritala liegen die Städte der Indra der 8 Abteilungen der Vyantara, für jeden je 5 zu einer Gruppe vereinigt. Sie tragen die Namen des betreffenden Indra, die in der Mitte mit pura, die fibrigen, die diese nach den Hauptrichtungen der Windrose umlagern, in der Reihenfolge von Osten nach Süden mit prabha, avarta(ka), kanta und madhyama zusammengesetzt. So heissen z.B. die 5 Städte des südlichen Indra der Kinnara "Kinnarendra": Kinnarapura (Mitte), Kinnaraprabha (Osten), Kinnaravarta (Süden), Kinnarakanta (Westen) nnd Kinnaramadhyama (Norden). Sie sind so gross wie der Jambūdyīpa, mit Jinatempeln und mit heiligen Säulen verziert. In ihnen liegen grosse Hallen, deren Mauern 621/2 Yojana hoch, unten 121/, Yojana und oben 21/, Yojana breit sind. Die Türen sind 621/, Yojana hoch und 311/4 Yojana breit. Die Höhe der Paläste beträgt 75 Yojana. In der Mitte derselben liegt die Juwelenhalle (ratnamandapa) mit Namen Sudharmä. Die Länge derselben beträgt 121/e Yojana, ihre Breite 61/e Yojana, ihre Höhe 9 Yojana. Die Höhe der Türen an dieser Halle beträgt 2 und ihre Breite 1 Yejana. An den vier Hauptrichtungen der Städte stehen vier Caitya-Bäume, und an deren Fuss stehen wieder nach den vier Hauptrichtungen Jina-Statuen, die von den Bewohnern dieser Erdstädte verehrt werden. Im Anfang dieses Ab-

schnittes sind bereits ihre Caitya-Bäume genannt worden. Diese stehen auf dreifachem Edelsteinsockel und sind an der Spitze mit den Abbildungen von Siddha geschmückt. Ausserhalb der Städte liegen, 2000 Yojana von denselben entfernt, nach den vier Hauptrichtungen Wälder, 50 000 Yojana breit und 100 000 Yojana lang. Sie prangen mit den Caitya-Bäumen Aśoka, Saptaparna, Cüta und Campaka. Nach den Zwischengegengen liegen ausserhalb der Städte Hetärenhäuser, 84 000 Yojana im Durchmesser. Jeder Indra hat zwei Hetären, die eine Le-

| Namen der Indra:   | Kinnarendra     | Kimpurușendra       | Satpurușendra | Mahapuruşendra |
|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|
| Namen der Hetären: | Madhurī         | Madhurasvarabhāminī | Pṛthukā       | Pradaršinī     |
|                    | Madhurālāpā     | Puruṣādipriyā       | Somasaṃjñakā  | Bhogākhyā      |
| Namen der Indra:   | Atikāyendra     | Mahākāyendra        | Gītaratīndra  | Gitakirtindra  |
| Namen der Hetären: | Bhogāvatī       | Nāgapriyā           | Ghoşā         | Susvarā        |
|                    | Bhujaṃginī      | Sutoṣā              | Vimalapriyā   | Ninditākhyā    |
| Namen der Indra:   | Māṇibhadrendra  | Pūrņabhadrendra     | Bhimendra     | Mahābhīmendra  |
| Namen der Hetären: | Bhadrā          | Mālinī              | Sarvasrī      | Rudrākhyā      |
|                    | Subhadrakā      | Padmamālā           | Sarvasainikā  | Rudradaršā     |
| Namen der Indra:   | Svarūpendra     | Pratisvarūpendra    | Kālendra      | Mahākālendra   |
| Namen der Hetären: | Sūtakāntā       | Dattā               | Ambikā        | Surasenā       |
|                    | Bhūtabhūtapriyā | Mahābhujaṃginī      | Karālākhyā    | Sudaršanā      |

<sup>1)</sup> Bl. 61b ff.; ähnlich Trailokyasara Bl. 30a f.

bensdauer von 1 Palyopama haben und folgende Namen tragen:

Hinsichtlich der Art ihrer Lage unterscheidet man ferner Städte, Paläste und Woh-Die Städte (pura) in der Mitte (madhadese) sind rund, haben einen Maximaldurchmesser von 100 000 und einen Minimaldurchmesser von 1 Yojana, die Paläste (bhavana) liegen tief (adhahstha) und haben einen Maximaldurchmesser von 12 200 und einen Minimaldurchmesser von 25 Yojana und endlich die Wohnungen (avasa) liegen hoch (ürdhvastha) und haben einen Maximaldurchmesser von 12000 und einen Minimaldurchmesser von 3/4 Yojana. Die grössten haben eine Tiefe (gādha) von 300 Yojana, die kleinsten eine solche von 1/4 Yojana. In ihrer Mitte liegt eine Bergkuppe mit einem Jina-Tempel auf der Gipfelfläche. Die Bergkuppe der grössten Städte hat eine Höhe von 100, die der kleinsten eine solche von 1/18 Yo-Die Terrasse der grössten Städte ist 1/2 Yojana, die der kleinsten 25 Dhanus hoch.

Die Vänavyantara-Gottheiten.

Ausser den Vyantara- gibt es nach der Lehre der Digambara noch Vanavyantara-Gottheiten. Ihre Namen, Entfernung vom Erdboden und Lebensdauer sind folgende 1):

| Vā                           | Namen der<br>Anavyantara-<br>ötterklassen                          | Ihre I<br>fernung<br>Erdbo                               | vom |                                 | ebens-<br>uer |                    | Namen der<br>Vänavyantara-<br>Götterklassen                                 | Ihre<br>fernun<br>Erdb                         | g vom             | Ihre L                                                   |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 Pr<br>3 Bb<br>4 Ma<br>5 Ga | käsotpädaka<br>Atimkara<br>hujaga<br>abägandha<br>andha<br>amänaka | 20 000<br>20 000<br>20 000<br>20 000<br>20 000<br>20 000 | n   | 1/ <sub>4</sub> 1/ <sub>8</sub> | Jahre         | 8<br>9<br>10<br>11 | Anutpanna<br>Utpanna<br>Kūṣmāṇḍa<br>Antaravāsin<br>Digvāsin<br>Nityotpādaka | 20 000<br>20 000<br>10 000<br>10 000<br>10 000 | Hasta  n  n  n  n | 60 000<br>50 000<br>40 000<br>30 000<br>20 000<br>10 000 | Jahre " " " " " |

## C. Die Jyotisa (Himmelskörper).

## 1. Anzahl, Beschreibung, Rangstufen.

Die dritte Hauptklasse der Götter sind die Jyotisa (Himmelskörper)<sup>2</sup>). Sie zerfallen Einteilung der Jyotişa. in die fünf Unterabteilungen: 1. Monde (candra), 2. Sonnen (sürya, äditya), 3. Planeten (graba), 4. Mondstationen, (naksatra), 5. Sterne (tāraka).

Die Lage d. Bahnen

Ihr Bereich ist der Raum von 790 bis 900 Yojana über der Ebene des Jambūdvīpa der Jyotisa über der und der diesen umgebenden Ring-Meeren und -Kontinenten 3). 790 Yojana über derselben liegen die Bahnen der Sterne, 10 Yojana höher (800 Yojana hoch) die der Sonne, 80 Yojana höher (880 Yojana hoch) die des Mondes, je 4 Yojana höher die der Mondstationen (884 Yojana hoch) und des Merkur (Budha, 888 Yojana hoch) und immer je 3 Yojana höher die der Venus (Sukra, Bhrgu, 891 Yojana hoch), des Jupiter (Jīva, Brhaspati, 894 Yojana hoch), des Mars (Mangala, Kuja, 897 Yojana hoch) und des Saturn (Sani, 900 Yojana hoch) 4).

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 63b, 64b; Trailokyasāra Bl. 31a.

<sup>2)</sup> s. auch Thibaut, G.: On the Súrvaprajñapti in: Journal of the Asiatic Soc. of Bengal. Vol. 49 (1880) S. 107 ff.. 181 ff.; Weber, A.: Über den auf der Kgl. Bibliothek zu Berlin befindlichen Codex der Süryaprajñapti in: Indische Studien 10 (1868) S. 294 ff.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 431 ff.; Lokaprakāśa S. 845; Trailokyadīpikā Bl. 64a ff.; Trailokyasara Bl. 34 b ff.

<sup>4)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 877 ff.; Samgrahaņiratna Bl. 7b; Lokaprakāša S. 846 f.; Trailokyadīpikā Bl. 64b; Trailokyasāra Bl. 34b.

Zu einer Sonne und einem Monde gehören 88 Planeten, 28 Naksatra und Anzahl der ver-6 697 500 000 000 000 000 Sterne. Diese Zahlen verdoppeln die Jaina für den Jambudvīpa, schiedenen Jyotisa offenbar in dem Bestreben, die südliche und nördliche Hälfte des Jambūdvīpa sogar hinsicht- ten und Meeren der lich der Tageszeiten möglichst gleichmässig zu gestalten. Für die Ring-Meere und -Kontinente Mensche welt. werden diese Zahlen vervielfacht. Innerhalb der Menschenwelt sind die Summen der verschiedenen Himmelskörper für die einzelnen Kontinente und Meere folgende 1):

über den Kontinen-

| Namen der Konti-<br>nente und Meere | Monde | Sonnen | Planeten | Nakṣatra | Sterne                        |
|-------------------------------------|-------|--------|----------|----------|-------------------------------|
| Jambūdvīpa                          | 2     | 2      | 176      | 56       | 13 395 000 000 000 000 000    |
| Lavaņoda                            | 4     | 4      | 352      | 112      | 26 790 000 000 000 000 000    |
| Dhatakikhanda                       | 12    | 12     | 1056     | 336      | 80 370 000 000 000 000 000    |
| Kāloda                              | 42    | 42     | 3696     | 1176     | 2812950000000000000000        |
| Puṣkarārdha                         | 72    | 72     | 6376     | 2016     | 4 822 200 000 000 000 000 000 |

Wie sich die Summen der Himmelskörper jenseits der Menschenwelt berechnen lassen. wird weiter unten dargelegt werden.

Diesseits der Menschenwelt wandern die Himmelskörper, jenseits derselben bleiben sie Anzahl der Polarsterne (dhruva) ewig an dem gleichen Orte stehen. über den einzelnen

Über Jambūdvīpa sind 36, über Lavanoda 139, über Dhātakīkhanda 1010, über Kā- Kontinenten und loda 41 120 und über Puskarārdha 53 230 Sterne, die Polarsterne (dhruva) sind. Ihre Meeren der Men-Bahnen sind den Mandara am nächsten, d. h. sie umwandern dieselben in einer Entfernung ihrer Bahnen. von 1121 Yojana. Jenseits der Menschenwelt bleiben sie von dem Weltende 1111 Yojana entfernt 3).

Die Summe der Sterne über den einzelnen Zonen und Gebirgen des Jambūdvīpa verhalten sich zu einander wie ihre Breiten, d. h. über Bharata und Airāvata steht je 1/100 der Gesamtsumme der Sterne, die zum Jambūdvīpa gehören, über dem Himavat und Sikharin je <sup>2</sup>/<sub>199</sub> usw. Darnach sind über Bharata und Airāvata je 70 500 000 000 000 000, über dem Himavat und Sikharin je 141 000 000 000 000 000 Sterne usw.

Die Nemen der Planeten sind nach den Angehen der Swate mit are \$\ folgende.

Namen d. Planeten nach d. Śvetambara.

| Die Mamen d   | ier rianeten sind nach d | en Angaben der Sveta | m bara') loigende: |
|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Vikālaka   | 8. Kanaka                | 15. Kāryopaga        | 22. Kamsa          |
| 2. Angāraka   | 9. Kanakanaka            | 16. Karburaka        | 23. Kamsanābha     |
| 3. Lohitanka  | 10. Kaņavitānaka         | 17. Ajakaraka        | 24. Kamsavarņābha  |
| 4. Śanaiścara | 11. Kanasamtānaka        | 18. Dundubhaka       | 25. Nīla           |
| 5. Ādhunika   | 12. Soma                 | 19. Śańkha           | 26. Nīlāvabhāsa    |
| 6. Prādhunika | 13. Sahita               | 20. Śańkhanābha      | 27. Rūpyīn         |
| 7. Каџа       | 14. Aśvasena             | 21. Śańkhavarņābha   | 28. Rūpyāvabhāsa   |

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra 875 ff.; s. auch bei den einzelnen Abschnitten über die Kontinente und Meere: Bl. 696 ff., 703 ff., 762 b ff., 767 b ff., 773 b ff.; Lokaprakāša S. 633 f., 740 f., 770 f., 772, 791, 798 f.; Samgrahaniratna Bl. 11a: Trailokvadīpikā Bl. 66a; Trailokvasāra Bl. 85 b ff.

<sup>2)</sup> Jivābhigamasūtra Bl. 875 b f.: Trailokvadīpikā Bl. 65 b f.: Lokaprakāša S. 845: Samgrahaniratna Bl. 8a; Trailokyasara Bl. 35b.

<sup>3)</sup> Lokaprakāša S. 711 f.

| 29. Bhasmaka      | 36. Daka      | 43. Pingalaka | 50. Kāmasparša    |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 30. Bhasma        | 37. Dakavarņa | 44. Budha     | 51. Dhuraka       |
| 31. R <b>a</b> śi | 38. Kāya      | 45. Śukra     | 52. Pramukha      |
| 32. Tila          | 39. Vandhya   | 46. Brhaspati | 53. Vikața        |
| 33. Tila          | 40. Indrāgni  | 47. Rāhu      | 54. Visandhikalpa |
| 34. Puspa         | 41. Dhūmaketu | 48. Agasti    | 55. Prakalpa      |
| 35. Varņa         | 42. Hari      | 49. Māṇavaka  |                   |

Diese fünfundfünfzig Planeten haben flackerndes rötliches Feuer.

| D.000            |                 |               |               |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 56. Kāla         | 65. Avabhāsaka  | 73. Vītāśoka  | 81. Ekajați   |
| 57. Mahākāla     | 66. Śreyaskara  | 74. Vimala    | 82. Dvijātī   |
| 58. Svastika     | 67. Ksemamkara  | 75. Vitaptaka | 83. Karika    |
| 59. Sauvastika   | 68. Ābhamkara   | 76. Vivastra  | 84. Kara      |
| 60. Vardhamāna   | 69. Prabhamkara | 77. Viśāla    | 85. Rājā      |
| 61. Pralambaka   | 70. Rajas       | 78. Śāla      | 86. Argala    |
| 62. Nityāloka    | 71. Virajas     | 79. Suvrata   | 87. Puspaketu |
| 63. Nityodyota   | 72. Aśoka       | 80. Anivṛtti  | 88. Bhāvaketu |
| 64. Svayamprabha |                 |               |               |

Namen d. Planeten

Nach den Angaben der Digambara 1) sind die Planeten folgende: 1. Aditya (an uach d. Digambara. anderer Stelle Soma), 2. Angara (Mars), 3. Budha (Merkur), 4. Brhaspati (Jupiter), 5. Śukra (Venus), 6. Sani (Saturn), 7. Rahu und 9×9 (= 81) Ketu. Die neun Arten der Ketu sind: 1) 9 Dhumaketu, 2) 9 Agniketu, 3) 9 Krsnaketu, 4) 9 Nilaketu, 5) 9 Raktaketu, 6) 9 Siktaketu. 7) 9 Śvetaketu. 8) 9 Jalaketu. 9) 9 Puspaketu.

Die Naksatra, ihre heiten und Ge-

Bei den Naksatra unterscheidet man Anzahl der Sterne, Gestalt, Gottheit und Ge-Zahl, Gestalt, Gott-schlechtsname. Die Gottheiten sind fast übereinstimmend mit denen der Brähmanen; s. S. 35 2). schlechtsnamen. Über die übrigen Punkte soll folgende Tabelle Aufschluss geben s);

|   | Namen<br>der Naksatra         | Zahl der<br>Sterne | Gestalt (saṃsthi<br>Śvetāmbara                 | ti) der Nakṣatra<br>Digambara                             | Geschlechtsnamen<br>(Gotra) der Naksatra |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Abhijit (AbhiI)               | 3                  | Reihe von Sandel-<br>bäumen (gośīrṣā-<br>vali) | Löwe (simha), Trai-<br>lokyas.: Pferdekopf<br>(aśvaśiras) |                                          |
| 2 | Śravaņa (Savaņa)              | 3                  | Teich (kāsāra)                                 | Elephantentopf (ga-<br>jakumbha(sthali))                  | Śāṅkhāyana (Saṅ-<br>khāyaṇa)             |
| 3 | Dhanisthā (Dhani-<br>tthā)    | 5                  | Vogelkäfig (śakuni-<br>pañjara)                | Trommel (muraja,<br>mrdanga)                              | Agrabhāva (Agga-<br>bhāva)               |
| 4 | Satabhisaj (Saya-<br>bhisayā) | 100<br>(Trail.111) | Blumenschmuck (pu-<br>apopacăra)               | Fliegender Vogel<br>(patatpakṣin)                         | Kaṇṇilāyana (Ka-<br>ṇilla)               |

<sup>1)</sup> Trailokyadipika Bl. 65 b.

<sup>2)</sup> Vollständig abweichend ist nur 6: Abhivrddhi (Abhivaddhi).

<sup>3)</sup> Sthananga Bl. 478a ff.; Jambüdvīpaprajnapti Bl. 353 ff.; Lokaprakasa S. 695 ff.; Trailokvadīpikā Bl. 71 a f.; Trailokyasāra Bi. 40 a f.

|    | Namen                                  | Zahl            | Gestalt (saṃsthi                                             | ti) der Nakṣatra                                                                                      | Geschlechtsnamen                  |
|----|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | der Nakṣatra                           | d. Sterne       | Śvetāmbara                                                   | Digambara                                                                                             | (Gotra) der Naksatra              |
|    | Pūrvabhadrapadā<br>(Puvvābhaddavayā)   |                 |                                                              | Falke (śyena), Trai-<br>lok.: Heer (senā)                                                             | Jātukarņa (Jāu-<br>kaņņa)         |
| 6  | Uttarabhadrapadā<br>(Uttarābhaddavayā) | 2               | Teich (vāpi)                                                 | Vorder- und Hinter-<br>glieder eines Ele-<br>phanten (gajapūr-<br>vāparagātra, ibha-<br>gātrasamcaya) | Dhanamjaya (Dhanamjaya)           |
| 7  | Revatī (Revaī)                         | 32              | Schiff (nau)                                                 | Schiff (nau)                                                                                          | Puṣpāyana (Pup-<br>phāyaṇa)       |
| 8  | Aśvinī (Assiņī)                        | 3<br>(Trail. 5) | Pferdeschulter (asva-<br>skandha)                            | Pferd (aśva), Trai-<br>lokyas.:Pferdekopf<br>(aśvaśiras)                                              | Āśvāyana (Assāya-<br>ṇa)          |
| 9  | Bharaṇī (ts.)                          | 3               | vulva (bhaga)                                                | Herdstein (cullīpā-<br>sāṇa, dṛṣaccullī)                                                              | Bhārgaveśa (Bhag-<br>gavesa)      |
| 10 | Kṛttikā(s) (Kattiā)                    | 6               | Schneide des Scheer-<br>messers(kṣuradhārā)                  | Fächer (vyajana)                                                                                      | Agnivaišya (Aggi-<br>vesa)        |
| 11 | Rohiņī (ts.)                           | 5               | Wagenaufsatz (śaka-<br>torddhvin) [śīrṣa)                    | Wagen (śakaṭa)<br>[śīrṣa)                                                                             | Gautama (Goama)<br>[raddāya)      |
| 12 | Mṛgaśiras (Migasira)                   | 3               | Gazellenkopf (mṛga-                                          | Gazellenkopf (mrga-                                                                                   | Bhāradvāja (Bhā-                  |
| 13 | Ārdrā (Addā)                           | 1               | Bluttropfen (rudhira-<br>bindu)                              | Lampe (dīpikā, dīpa)                                                                                  | Lauhityāyana (Lo-<br>hicca)       |
| 14 | Punarvasu (Puṇav-<br>vasū)             | 5               | Wage (tulā)                                                  | Tor (toraņa)                                                                                          | Vāsiṣṭha (Vāsiṭṭha)               |
| 15 | Puṣya (Pussa)                          | 3               | Vardhamānaka                                                 | Weiss. Sonnenschirm<br>((sita)chatra)                                                                 | Avamajjāyana<br>(Omājjāyaņa)      |
| 16 | Āśleṣā (Assesā)                        | 5               | Fahne (patākā)                                               | Ameisenhaufen (val-<br>mīka)                                                                          | Māṇḍavyāyana<br>(Maṇḍavvāyaṇa)    |
| 17 | Maghā (Mahā)                           | 7               | Umfassungsmauer<br>(prākāra)                                 | Strich, entstanden<br>durch Kuhurin (go-<br>mūtra (ja) rekhā)                                         | Piṅgāyana (Piṅgā-<br>yaṇa)        |
| 18 | Pürvaphälgunī<br>(Purvāphagguņi)       | 2               | Ruhebett (pary-                                              | Zwillingspaar (yu-                                                                                    | Govallāyana (Goval-<br>lāyaņa)    |
| 19 | Uttaraphālgunī (Ut-<br>tarāphagguņī)   | 2               | ańka)                                                        | gma, yuga)                                                                                            | Kāśyapa (Kāsava)                  |
| 20 | Hasta (Hattha)                         | 5               | Hand (hasta)                                                 | Hand (hasta, ratni)                                                                                   | Kausika (Kosia)                   |
| 21 | Citrā (Cittā)                          | 1               | Goldblume am Kopf-<br>schmuck(mukhaman-<br>danasuvarnapuspa) | BlaueLotusblume(nī-<br>lotpala, jalodbhava)                                                           | Dārbhāyana (Dab-<br>bhāyaṇa)      |
| 22 | Svāti (Sāi)                            | 1               | Keil (kīlaka)                                                | Lampe (dīpikā, dīpa)                                                                                  | Cāmaracchāyana<br>(Cāmarachāyaṇa) |

|    | Namen<br>der Nakşatra        | Zahl<br>d. Sterne | l . ` •                                  | ti) der Nakṣatra<br>Digambara                                   | Geschlechtsnamen<br>(Gotra) der Nakşatra) |
|----|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 23 | Višākbā (Visāhā)             | 5                 | Fessel (dāmanī)                          | Schwarze Antilope<br>(aiṇikā), Trailokya-<br>sāra: adhiyaraṇa?) |                                           |
| 24 | Anurādhā (Anurāhā)           | 4                 | Einflechtige Perlen-<br>schnur (ekāvali) | Perlenschnur (hāra)                                             | Govallāyana (Goval-<br>lāyaņa)            |
| 25 | Jyeșțhā (Jițțhā)             | 3                 | Elephantenzahn (ga-<br>jadanta)          | Laute (vīṇā)                                                    | Cikitsāyana (Tin-<br>gicchāyaņa)          |
| 26 | Mūla (ts.)                   | 4                 | Skorpionschwanz<br>(vrścikapuccha)       | Horn (śṛṅga)                                                    | Kātyāyana (Kaccā-<br>yaṇa)                |
| 27 | Pūrvāṣāḍhā (Puv-<br>vāsāḍhā) | 11                | Elephantenschritt<br>(gajavikrama)       | Skorpion (vṛścika)                                              | Bābhravyāyana (Ba-<br>bbhiāyaṇa)          |
| 28 | Uttarāṣāḍhā (Uttarāṣāḍhā)    | 4                 | Löwensitz, Thron (simhaniṣīdana)         | ZerstörterTeich(bha-<br>gnavāpī, khātavāpī)                     | Vyāghrāpatya (Vag-<br>ghāvacca)           |

Unsere Digambara-Schriften 1) beginnen ihre Aufzählung mit Krttikā und weisen damit auf eine ältere Form der Naksatra-Reihe hin.

Gestalt und Dimen-

Alle Himmelskörper werden als ungeheure Wagen, vimäna vorgestellt, die die Form sionen der Himmels-körper u. ihre Zug- von offenen Halbkugeln haben, aus Beryll sind und Städte und Jina-Tempel tragen 2). Hin-körper u. ihre Zug- von offenen Halbkugeln haben, aus Beryll sind und Städte und Jina-Tempel tragen 3). sichtlich der Grössenverhältnisse zeigen die Angaben der Digambara 3) einige Abweichungen von denen der Svetämbara 1). Die Angaben beider Sekten sind folgende:

|                            | Śvetāmbara                                                              |                                                                         |                                              | Digambara                                                            | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen der<br>Himmelskörper | Durchmesser                                                             | Höhe                                                                    | Namen der<br>Himmelskörper                   | Durchmesser                                                          | Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mond<br>Sonne              | <sup>56</sup> / <sub>61</sub> Yojana<br><sup>48</sup> / <sub>61</sub> , | <sup>28</sup> / <sub>61</sub> Yojana<br><sup>48</sup> / <sub>61</sub> , | Mond<br>Sonne<br>Venus                       | 56/ <sub>61</sub> Yojana 48/ <sub>61</sub> " 1 Krośa                 | <sup>28</sup> / <sub>61</sub> Yojana<br><sup>24</sup> / <sub>61</sub> "<br><sup>1</sup> / <sub>•</sub> Krośa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Planeten {                 | 2 Krośa                                                                 | 1 Krośa                                                                 | Jupiter<br>Soma<br>Merkur<br>Saturn          | 3/4 7<br>1/2 7<br>1/2 7<br>1/2 7                                     | 3/8 n<br>1/4 n<br>1/4 n<br>1/4 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nakṣatra<br>Sterne         | 1 ,, 1/2 ,                                                              | 1/2 "<br>1/4 "                                                          | Mars<br>Nakṣatra<br>Sterne<br>Rāhu u. Ariṣṭa | 1/2 7<br>1 ,,<br>1/2, 1/2, 8/4, 1 Kr.<br>etwas weniger<br>als 1 Yoj. | 1/4 n 1/2 n 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 K. etwas weniger als 1 Yoj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 71 a f.; Trailokyasāra Bl. 40 a f.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 433.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Dl. 65a; Trailokyasāra Bl. 34b f.

<sup>4)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 881 b f.; Lokaprakāśa S. 850 f.; Samgrahaniratna Bl. 7 b ff.

Jenseits der Menschenwelt sind die Dimensionen der Himmelskörper nur halb so gross wie diesseits derselben.

Die Himmelskörper werden von Zugtieren durch den Weltraum gezogen. Die Zahlen derselben sind folgende 1):

| Namen<br>der Zugtiere | Himmels-<br>gegenden | Monde | Sonnen | Planeten | Nakṣatra | Sterne      |
|-----------------------|----------------------|-------|--------|----------|----------|-------------|
| Löwen                 | Osten                | 4000  | 4000   | 2000     | 1000     | 500         |
| Elephanten            | Süden                | 4000  | 4000   | 2000     | 1000     | 500         |
| Stiere                | Westen               | 4000  | 4000   | 2000     | 1000     | 500         |
| Pferde                | Norden               | 4000  | 4000   | 2000     | 1000     | <b>50</b> 0 |

Die Sonne hat 12000 Strahlen, der Mond hat 12000 Strahlen, und die Venus hat 2500 Strahlen. Im Jambüdvīpa ändert sich die Entfernung der Sonnen und Monde täglich; Entfernung der für die Ring-Meere und -Kontineute der Menschenwelt gilt folgende Regel 2). Der Zwischen-Sonnen und Monde raum zwischen je zwei Sonnen oder Monden ist gleich der Breite des Ring Meeres oder Kon vom Rande ihres tinentes, dividiert durch die halbe Anzahl und vermindert um die halbe Breite zweier über Kontinentes oder diesem wandernder Sonnen oder Monde. Die Entfernung der Sonnen oder Monde vom Rande, d. i. der Vedika des betreffenden Ring-Meeres oder -Kontinentes, ist gleich der halben Entfernung zweier zu diesem gehörenden Sonnen oder Monde. Darnach ergibt sich folgende Tabelle:

Ozeans.

| Namen d. Ring-<br>meere uKon-<br>tinente           | der ring.                                          | zahl               | Halbe<br>Breite<br>onnen           | zahl               | Halbe<br>Breite<br>Ionde | Entfernung<br>von<br>einander                                                                                       | der Sonnen<br>von dem<br>Rande                                                    | Entfernung<br>von<br>ein <b>a</b> nder | der Monde<br>von dem<br>Rande                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavaņoda<br>Dhātakikhaņda<br>Kāloda<br>Puşkarārdha | Yejana<br>200 000<br>400 000<br>800 000<br>800 000 | 2<br>6<br>21<br>36 | Yojana  24/61  24/61  24/61  24/61 | 2<br>6<br>21<br>36 | 28/61<br>28/61           | 99 999 <sup>18</sup> / <sub>61</sub> 66 665 <sup>161</sup> / <sub>183</sub> 38 094 <sup>578</sup> / <sub>1281</sub> | 33 332 <sup>172</sup> / <sub>183</sub><br>19 047 <sup>289</sup> / <sub>1281</sub> | 38 094410/1281                         | Yojana<br>49 999 <sup>33</sup> / <sub>61</sub><br>33 332 <sup>160</sup> / <sub>188</sub><br>19 047 <sup>205</sup> / <sub>1281</sub><br>11 110 <sup>1432</sup> / <sub>2196</sub> |

Jenseits des Mänusottara-Gebirges stehen die Himmelskörper ewig still, die Sonnen Anzahl und Entferstehen stets im Nakṣatra Puṣya, die Monde stets im Nakṣatra Abhijit. Die Sonnen und Monde nung der Sonnen und Monde vom sind hier in Ringe geordnet. Der erste Ring ist vom Manusottara aus 50 000 Yojava entfernt. Rande und von ein-Alle weiteren Ringe von Sonnen und Monden haben je 100 000 Yojana Entfernung von ein-ander jenseits der Menschenwelt. ander. Im ersten Ringe stehen 144 Monde und Sonnen, in jedem nächsten nimmt die Zahl der Sonnen und Monde um je 4 zu. Vom Puskara-Meere aus beträgt in dem ersten Ringe

Der Umfang des ersten Ringes, 50 000 Yojana jenseits des Mānusottara, beträgt 14546477 Yojana. Der Zwischenraum zwischen je zwei Sonnen und Monden ist alsdann  $\frac{11546477}{144} = 101017^{29}/\frac{144}{144}$  Yojana. Der nächste Ring hat einen Umfang von 15178 932 Yo

die Anzahl der Sonnen und Monde 288, nimmt dann weiter um je 4 zu 3).

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 883 ff.; Lokaprakāša S. 852 ff.; Samgrahaņiratna Bl. 8b; Trailokyadīpikā Bl. 65b; Trailokyasāra Bl. 35b.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 66 a ff.

<sup>3)</sup> Lokaprakāša S. 805 ff.

jana, und der Zwischenraum zwischen je zwei Sonnen und Monden beträgt 15 178 932/148 = 102 56018/87 Yojana usw.

Entfernung der Sterne von einander.

Der wagerechte Zwischenraum zwischen den Sternen ist nach den Svetämbara zweierlei Art: durch Hemmung 1) hervorgerufen (vyāghātima) und nicht durch Hemmung hervorgerufen (nirvyāghātima)<sup>2</sup>). Der erstere beträgt im Minimum 266 Yojana, im Maximum 12 282 (Lokapr.: 12 242) 3) Yojana, der zweite im Minimum 500 Dhanus, im Maximum 2 Krośa.

Nach den Digambara 4) beträgt der wagerechte Zwischenraum zwischen den Sternen im Minimum 1/2 Krośa, im Mittel 50 und im Maximum 1000 Yojana.

Die Gemahlinnen der Jyotişa.

Die Jyotisa haben acht Rangstufen; die der Trayastrimsa und Lokapala fehlen. Die vier Hauptgemahlinnen des Mond-Gottes heissen:

| Śvetāmbara <sup>5</sup> )                                                                                         | Digambara 6)                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Candraprabhā (Candappabhā) Jyotsnābhā (Dosiņābhā) Arcimālī (Accimālī, Lokapr.: Arcimālā) Prabhamkarā (Pabhamkarā) | Candraprabhā<br>Susīmā<br>Prabhāvatī<br>Arcimālinī |  |  |

### Die vier Hauptgemahlinnen des Sonnen-Gottes heissen:

| Śvetāmbara <sup>7</sup> )            | Digambara 8) |
|--------------------------------------|--------------|
| Sūryaprabhā (Sūrappabhā)             | Indraprabhā  |
| Ātapābhā (ts., Sthānāṅga: Dosiṇābhā) | Sūryaprabhā  |
| Arcimālī (Accimālī)                  | Prabhaṃkarā  |
| Prabhaṃkarā (Pabhaṃkarā)             | Arcimālinī   |

Jede von diesen Hauptgemahlinnen des Mondes und der Sonne hat eine Umgebung von 4000 (Trailokyadīpikā: 2000) Göttinnen 9).

Die Planeten haben je vier Hauptgemahlinnen, die bei allen die Namen Vijayā, Vaijayantī, Jayantī und Aparājitā führen 10).

Die Sonnen- und Mondgötter haben je 4000 Sāmānika-Götter, je drei Gruppen von 8000, 10 000 und 12 000 Parisad-Göttern mit je 100 Göttinnen, je sieben Heere, je 16 000 Atmaraksaka-Götter und noch viele andere Gottheiten niederen Grades 11).

Lebensdauer der Jvotisa.

Die Lebensdauer der Mondgottheiten beträgt nach der Lehre der Svetambara 12) im

<sup>1)</sup> Durch Gebirge u. dgl. verursacht.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra S. 892 b.

<sup>4)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 65 a.

<sup>5)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 894 b; Sthānānga Bl. 230; Lokaprakāša S. 861.

<sup>6)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 71b.

<sup>7)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 890a; Sthānānga Bl. 230a; Lokaprakāša S. 833.

<sup>8)</sup> Trailokvadīpikā Bl. 71 b. 9) Jīvābhigamasūtra Bl. 894 b.

<sup>10)</sup> Jīvābhigamasūtra Bi. 898 b; Sthānānga Bl. 230 b; Lokaprakāśa S. 863.

<sup>11)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 897a; Lokaprakāśa S. 858; Samgrahaniratna Bl. 7a.

<sup>12)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 898a ff.; Lokaprakāša S. 863 ff.

Minimum 1/4, im Maximum 1 Palyopama+100000 Jahre. Die Sāmānika-, Pāriṣadya-, Ātmaraksaka- usw. Gottheiten haben als Maximal-Lebensdauer die Minimal-Lebensdauer der Mondresp. Sonnen-Gottheiten. Die Mondgöttinnen, d. i. die Hauptgemahlinnen der Mondgötter haben eine Minimal-Lebensdauer von 1/4 Palyopama und eine Maximal-Lebensdauer von 1/2 Palyopama + 50 000 Jahre. Die Sonnengöttinnen haben desgleichen 1/4 Palyopama als Minimal-Lebensdauer und als Maximal Lebensdauer 1/2 Palyopama+500 Jahre. Die Lebensdauer der Planeten beträgt im Minimum 1/4, im Maximum 1 Palyopama, und die der Planetengöttinnen im Minimum 1/4 und im Maximum 1/2 Palyopama. Endlich haben die Sterne eine Minimal-Lebensdauer von 1/8 und eine Maximal-Lebensdauer von 1/4 Palyopama, und ihre Göttinnen haben eine Minimal-Lebensdauer von 1/8 und eine Maximal Lebensdauer von etwas mehr als 1/a Palyopama.

Nach der Lehre der Digambara 1) beträgt die Lebensdauer des Mondes im Maximum 1 Palyopama+100 000 Jahre, die der Sonne 1 Palyopama+1000 Jahre, die der Venus 1 Palyopama+100 Jahre, die des Jupiter 1 Palyopama, die der tibrigen Planeten 1/2 Palyopama und die der Sterne im Maximum 1/4, im Minimum 1/8 Palyopama.

Das Avadhi-Wissen umfasst in wagerechter Richtung im Maximum eine unendlich Avadhi-Wissen und grosse Anzahl, im Minimum eine endliche Anzahl von Yojava, nach unten hin nur eine bestimmte Strecke (kiyanmātram) 2). Die Leśyā ist bei den Jyotisa die feurige.

# 2. Die Bewegung der Himmelskörper im Bereich der Jambüdvīpa.

## a) Die Sonne<sup>3</sup>).

Die beiden Sonnen des Jambūdvīpa, die Bharata- und Airāvata-Sonne, bewegen sich Anzahl der Sonnenum den Meru in 184 Kreisbahnen, von denen 65 über dem Jambūdvīpa und die übrigen 119 bahnen, ihre Lage über dem Lavanoda liegen. Die innerste Bahn ist von der äussersten 510 Yojana entfernt, so dass das Bewegungsfeld der beiden Sonnen eine ringförmige Fläche bildet, deren Breite jene Entfernung, vermehrt um die Breite einer Sonnenscheibe, also 510<sup>48</sup>/<sub>61</sub> Yojana beträgt

Die Breite einer Sonnenbahn ist gleich der Breite der Sonnenscheibe (48/61 Yojana), und der Zwischenraum zwischen je zwei Sonnenbahnen beträgt je 2 Yojana. Die Summe der sämtlichen Sonnenbahnen beträgt demnach 184.48/61 = 14448/61 Yojana und die Summe aller Zwischenräume beträgt 183.2 = 366 Yojana. Die innerste Bahn ist vom Mittelpunkt des Jambūdvīpa 49 820 (vom Meru 44 820) Yojana entfernt, die nächstfolgende 49 82248/s1 (vom Meru 44 82248/61) Yojana. Die Entfernung jeder weiteren Kreisbahn vom Mittelpunkt des Jambūdvīpa nimmt um je 248/61 zu, bis die äusserste Kreisbahn von demselben 50 330 Yojana entfernt ist. Es beträgt also die Breite des Bewegungsfeldes der Sonne über dem Jambūdvīpa 180 und die Breite des Bewegungsfeldes über dem Lavanoda 33048/51 Yojana. Der Umfang des innersten Kreises beträgt  $-\pi = 3,16227 - 315089$  und die des äussersten 318315 Yojana.

Zur Vollendung einer Kreisbahn gebraucht jede der beiden Sonnen je 2 Nychthemera, d. i. 60 Muhūrta oder die Bharata-Sonne durchläuft den 1., 3., 5. usw., und die Airāvata-Sonne den 2., 4., 6. usw. Kreis, oder die erstere beleuchtet die südliche Hälfte des Jambü-

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 71 b; Trailokyasāra Bl. 40 b.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 71 b f.

<sup>3)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 310 ff.; Lokaprakāša S. 635 ff., Trailokyadīpikā Bl. 67a ff.

dvīpa jeden 1., 3., 5. usw. Tag und die letztere jeden 2., 4., 6. usw. Tag, und die erstere die nördliche Hälfte des Jambūdvīpa jeden 2., 4., 6. usw. Tag und die nördliche diese jeden 1., 3., 5. usw. Tag. Für unsere Berechnungen ist das praktisch bedeutungslos, es ist hier nur gleich zu bemerken, dass infolge der Verdoppelung aller Himmelskörper stets nur mit einer halben Kreisfläche zu rechnen ist.

Durchläuft die Sonne die innerste Kreisbahn, so ist der Tag des Sommersolstizes, die Sonne steht am nächsten, und die Länge des Tages beträgt 18, die der Nacht 12 Muhūrta. Durchläuft die Sonne die äusserste Kreisbahn, so steht die Sonne am weitesten, es ist der Tag des Wintersolstizes; und die Länge von Tag und Nacht verhalten sich umgekehrt. Durchläuft die Sonne die mittlere Bahn, so ist der Tag des Frühjahrs- oder Herbst-Äquinoktiums, Tag und Nacht sind gleich lang, beide betragen je 15 Muhūrta. Der Unterschied des längsten und kürzesten Tages beträgt 6 Muhūrta und die tägliche Ab- und Zunahme von Tag und Nacht beträgt  $^6/_{188} = ^2/_{61}$  Muhūrta.

Am Tage des Sommersolstizes, wenn die Sonne also die innerste Kreisbahn durchläuft, legt sie in einem Muhūrta eine Strecke von  $^{315\ 089}/_{60}=5251^{29}/_{60}$  Yojana und während der ganzen Zeit des Tages eine solche von  $18.5251^{29}/_{60}=94\,526^7/_{10}$  Yojana zurück. Die Strecke, die sie während der Nacht zu durchwandern hat, beträgt  $12.5251^{29}/_{60}=63\,017^4/_5$  Yojana. Steht die Sonne im nächstinneren Kreise, so legt sie in einem Muhūrta eine Strecke von  $^{515\ 107}/_{60}=5251^{47}/_{60}$  Yojana und während des Tages eine solche von  $(18-^2/_{61}).5251^{47}/_{60}=94\,359^{1686}/_{1830}$  Yojana zurück. In der Nacht hat sie alsdann eine Strecke von  $(12+^2/_{61}).5251^{47}/_{60}=63\,193^{1089}/_{1830}$  Yojana zu durchwandern. Hat die Sonne die äusserste Kreisbahn erreicht, so legt sie in einem Muhūrta eine Strecke von  $^{518\ 815}/_{60}=5305^{18}/_{60}$  Yojana und während des Tages eine solche von  $12.5305^{15}/_{60}=63\,663$  Yojana zurück. Für die Nacht bleibt dann noch eine Strecke von  $18.5305^{15}/_{60}=95\,494^1/_{2}$  Yojana übrig. Geht die Sonne am Horizont auf oder unter, so ist die Entfernung derselben von dem Auge des Beobachters, der sich zufällig unter der Sonnenbahn des Tages befindet, als Bogen gemessen, jedesmal stets die Hälfte des jeweiligen Tagesbogens.

Die Dimensionen des Lichtfeldes.

Da die Sonne den Meru stets umwandelt, so wechseln die Tag- und Nachtzonen stetig. Beide haben ähnliche Formen und werden mit einer nach oben gerichteten Kalambukā-Blume 1) verglichen. Sie sind innen, d. h. am Meru oder nach Norden eng und aussen, d. h. am Lavanoda oder nach Süden hin breit. Im Norden reichen sie bis zur Mitte des Meru und im Süden in den Lavanoda hinein bis zum Sechstel seiner Breite, haben also eine Läuge von 45 000 + 200 000/6 = 78 3331/3 Yojana. Nach oben reichen die Strahlen bis 100 Yojana in die Höhe und nach unten bis 1800 Yojana in die Tiefe. Dieses sind die stetigen Faktoren der Tagund Nachtzonen. Die veränderlichen Faktoren sind ihre Breitenausdehnungen, die sich stets zu einander verhalten wie die jeweiligen Längen von Tag und Nacht. Am Tage des Sommersolstizes — die Sonne durchwandert die innerste Kreisbahn — beträgt die Ausdehnung der Tagzone am Meru 11 623/2 11 8/50 = 94869/10 und die der Nachtzone 11 623/2 11 6250 = 63246/10 Yojana. Zur gleichen Zeit betragen die Breiten der Tag- und Nachtzonen auf dem Umfang des Jambūdvīpa gemessen 94 8604/10 und 63 2456/10 Yojana, und an ihrem äussersten Rande im Lavanoda 158 1134/5 und 105 4091/5 Yojana. Zur Zeit des Wintersolstizes — die Sonne durchwandert die äusserste Kreisbahn — verhalten sich die entsprechenden Breiten der Tag- und

<sup>1)</sup> Convolvulus repens.

Nachtzonen genau umgekehrt. Die Differenzen zwischen den Breiten der Tag- und Nachtzonen zur Zeit des Sommer- und Wintersolstizes verteilen sich gleichmässig auf die zwischen beiden liegenden Tage. Die tägliche Zu und Abnahme der Breiten der Tag- und Nachtzonen beträgt demnach am Meru  $(9486^9/_{10}-6324^6/_{10})$ :  $183=17^{518}/_{1830}$  Yojana, auf der innersten Kreisbahn  $(94.526^7/_{10}-63.017^4/_5)$ :  $183=172^{829}/_{1830}$  Yojana; auf der äussersten Kreisbahn  $(95494^{1})_{2}-63663$ :  $183=173^{1725})_{1830}$  Yojana und endlich an ihren Enden  $(158113^{4})_{5}-105409^{1}$ (4):  $183 = 288^6/_{1830}$  Yojana.

Der Aufgangspunkt der Sonne lässt sich am Tage des Sommersolstizes für einen Be-Berechnung d. Ausobachter, der zur Zeit des Sonnenaufgangs genau unter der innersten Sonnenbahn und auf gangspunktes der dem von Norden nach Süden verlaufenden, Bharata genau halbierenden Meridian befindet, auf Sommersolstises. folgende Weise auch örtlich berechnen. Der halbe Tagesbogen oder die Entfernung der aufgehenden Sonne vom Auge des fraglichen Beobachters als Bogen auf der Kreisbahn gemessen, beträgt an diesem Tage 47 263<sup>21</sup>/<sub>so</sub> Yojana. Subtrahiert man nun von der Bogenhöhe des Nisadha — s. S.  $216 - (33\,157^{17})_{19}$  Yoj.) und der des Harivarsa  $(16\,315^{15})_{19}$  Yoj.) je die Breite des Bewegungsfeldes der Sonne auf dem Jambūdvīpa (180 Yoj.), so betragen die entsprechenden Bogen zu diesen beiden neuen Bogenhöhen 123 7689/19 und 83 377 18/19 Yojana. Die halbe Differenz beider Bogen  $\langle (123768^9)_{19} - 83377^{18})_{19} \rangle$ :  $2 = 20195^{5}$  Yoj. ergibt das Bogenstück über dem Nişadha. Subtrahiert man nun den halben Tagbogen (47 263<sup>21</sup>/<sub>60</sub> Yoj.) von dem halben Bogen, der zur Bogenhöhe des Nisadha gehört, die um die Breite des Bewegungsfeldes der Sonne auf dem Jambūdvīpa vermindert ist (61 8844/19 Yojana), und subtrahiert die Differenz dieser beiden Bogen  $(61.884^4)_{19} - 47.263^{21}_{60} = \text{rund } 14.621 \text{ Yojana})$  von dem obengenannten Bogenstück über dem Nisadha, so gibt die Differenz beider  $20\,195^5/_{19}-14\,621=\text{rund}\,5574\,\text{Yo}$ jana) die Entfernung des Aufgangspunktes der Sonne vom Südrande des Nigadha aus. Da die Entfernung desselben vom Ostrande des Nisadha 180 Yojana beträgt, so ist für den Tag des Sommersolstizes der Aufgangspunkt und ebenfalls der Untergangspunkt, dessen Lage ersterem entsprechen muss, örtlich festgelegt.

Da die Kreisbahnen von innen nach aussen immer grösser werden und die Sonne bei zu- u. abnehmende ihrem Lauf aus der innersten zu der äussersten Kreisbahn jeden Tag eine grössere Strecke Schnelligkeit des zu durchlaufen hat, so muss ihre Schnelligkeit stetig zu- resp. beim umgekehrten Lauf von der äussersten Kreisbahn zur innern abnehmen. Deshalb vergleicht die Trailokyadīpikā1) die Sonne mit einem Elephanten, einem Pferde und einem Löwen, je nachdem sie die innerste, mittelste oder äusserste Kreisbahn durchläuft.

Sonnenlaufes.

Zu allen Tageszeiten steht die Sonne in Wirklichkeit gleich hoch, nur infolge der Behinderung des Lichtes (lesapadighaenam) erscheint sie zur Zeit des Aufganges und Unterganges am Horizont zu stehen.

Am Anfange des Jahres, d. i. am Tage des Sommersolstizes, misst der Schatten des Zunahme resp. Ab-Menschen in der Sonne 2 pada, nimmt alsdann in den 4 Monaten der Regenzeit (śrāvaṇa, nahme der Grösse des Schattens in bhādrapada, āśvayuja, kārttika) und den beiden ersten Wintermonaten (mārgasīrsa, pausa) um den einzelnen Moje 4 angula zu, beträgt am Schluss des ersten Halbjahres, am Tage der Wintersolstizes 2+ naten des Jahres. (4.6 = 24 angula) 2 = 4 pada. Alsdann nimmt die Länge des Schattens in den beiden letzten Wintermonaten (māgha, phālguna) und den 4 Sommermonaten (caitra, vaisākha, jyestha, āsādha) in der gleichen Weise wieder ab und beträgt am Schluss des Jahres nur mehr 2 pada 2).

<sup>1)</sup> Bl. 68 b. 2) Jambūdvīpapr. Bl. 366 f.; s. hierüber bes. H. Jacobi in ZDMG. 74 (1920) S. 247 ff.

### b) Der Mond 1).

Anzahl der Mondund Entfernung von einander.

Die beiden Monde des Jambūdvīpa, der Bharata- und der Airāvata-Mond, umwandern bahnen, ihre Lage ebenso wie die Sonnen den Meru in 15 Kreisbahnen, von denen 5 über dem Jambüdvīpa und 10 über dem Lavanoda liegen. Ihr Bewegungsfeld fällt hinsichtlich seiner Lage und Ausdehnung mit dem der Sonnen zusammen. Die Entfernung der innersten und äussersten Kreisbahn vom Meru ist die gleiche wie die der entsprechenden Sonnenbahnen.

Die tägliche Bewe-

Die Breite einer Mondbahn ist gleich der Breite des Mondkörpers (56/51 Yojana), und gung des Mondes. der Zwischenraum zwischen je zwei Mondbahnen beträgt nach Angabe der Svetambara 35+ <sup>30</sup>/<sub>61</sub> + <sup>4</sup>/<sub>7·61</sub> Yojana. Da die Summe einer Kreisbahn und eines Zwischenraumes mit 36+<sup>25</sup>/<sub>61</sub> +4/7.61 Yojana angegeben wird, so beträgt die Summe der 15 Kreisbahnen und 14 Zwischenräume  $14.(36+\frac{25}{61}+\frac{4}{7.61})+\frac{56}{61}=509^{58}/61+\frac{56}{61}=510^{48}/61$  Yojana.

> Die Trailokyadīpikā gibt als Breite eines Zwischenraumes und einer Mondbahn 36183/427 Yojana an. Darnach beträgt also die Breite des Bewegungsfeldes der Monde 14.36183/427+  $\frac{56}{61} = 510^{56}/61$  Yojana.

> Da die Schnelligkeit des Mondes geringer ist als die der Sonne, so gebraucht er längere Zeit, um eine Kreisbahn zu durchlaufen. Während die Sonne eine Kreisbahn in 60 Muhūrta durchwandert, gebraucht der Mond 62<sup>25</sup>/<sub>221</sub> Muhūrta dazu, oder er durchwandert in einem Muhūrta x:622x/221 = x.221/13725 des von der Sonne in einem Muhūrta durchwanderten Raumes. In dieser Gleichung ist die Zahl x durch 15 verschiedene Werte, die Umfänge der 15 Mondbahnen, zu ersetzen. Da z. B. die innerste Mondbahn übereinstimmend mit der innersten Sonnenbahn einen Umfang von 315 089 Yojana hat, so misst die vom Monde in einem Muhūrta auf ihr durchlaufene Strecke  $315\,089$ .  $^{221}/_{137\,25} = 5073^{7744}/_{13\,725}$  Yojana. Die zweitinnerste Mondbahn hat einen Umfang von etwas mehr als 315 319 Yojana und die in einem Muhürta vom Monde auf ihr durchlaufene Strecke beträgt alsdann 315 319.221/13 725=50778674/18 726 Yojana. Für die drittinnerste Kreisbahn beträgt die in einem Muhürta durchlaufene Strecke  $315549.^{221}/_{13.725} = 5080^{13.329}/_{13.725}$  Yojana und für die äusserste  $318315.^{221}/_{13.725} = 5125^{6990}/_{13.725}$ Yojana. Aus den Resultaten ergibt sich, dass die in einem Muhūrta vom Monde durchlaufene Strecke während seiner Wanderung von der innersten zur äussersten Kreisbahn um je 39655/18795 = 31951/2745 Yojana zunimmt resp. im umgekehrten Falle abnimmt. Die Jambūdvīpaprajnapti<sup>2</sup>) gibt diese Differenz auf 3<sup>96</sup>/<sub>155</sub> Yojana an.

Verhältnis der Lage

Durch Berechnung lässt sich feststellen, dass die erste bis fünfte und die elfte bis der Mondbahn zu fünfzehnte Kreisbahn des Mondes ganz oder teilweise mit den Kreisbahnen der Sonne zusammenfallen, d. h. 80 Yojana über diesen liegen. Deshalb werden sie süryasammisra "teilweise mit den Sonnenbahnen zusammenfallend" genannt. Die sechste bis zehnte Kreisbahn des Mondes fällt aber nicht mit Sonnenkreisbahnen zusammen.

#### c) Die Naksatra 3).

Wie die Jambudvipaprajnapti ausführt, haben die Naksatra 8 Kreisbahnen, von denen Anzahl d. Naksatra-Bahnen u. Verhält- 2 über dem Jambüdvīpa und die übrigen 6 über dem Lavanoda liegen. Sämtliche 8 Kreisder d. Mondbahnen. bahnen der Naksatra fallen mit Kreisbahnen des Mondes zusammen. Da die Naksatra sich

<sup>1)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 333 ff.; Lokoprakāša S. 669 ff.

<sup>3)</sup> Jambūdvīpaprajňapti Bl. 388 ff.; Lokaprakāša S. 695.

nun nicht in der Richtung von Norden nach Süden bewegen und ihre Stellung zu einander stets beibehalten, so ist die Angabe von den 8 Kreisbahnen derselben so zu verstehen, dass eine Konjunktion des Mondes mit einzelnen Naksatra nur stattfinden kann, wenn er eine von den 8 Kreisbahnen durchläuft. Diese sind die 1., 3., 6., 7., 8., 10., 11., 15. Bahn des Mondes.

Welche Naksatra in den einzelnen Kreisbahnen konjugieren, wird im einzelnen angegeben. Konjunktion findet statt:

in der 1. Bahn mit den Naksatra: Abhijit, Śravana, Dhanisthā, Śatabhisaj, Pūrvabhadrapadā, Uttarabhadrapadā, Revatī, Aśvinī, Bharanī, Svāti, Pūrvaphālgunī, Uttaraphālgunī; welchen Naksatra diese heissen auch narvanaksatra.

Angabe, mit in den einzelnen Kreisbahnen Konjunktion eintreten

in der 3. Bahn mit den Naksatra: Punarvasu und Maghā,

in der 6. Bahn mit dem Naksatra: Krttikā.

in der 7. Bahn mit den Naksatra: Rohinī und Citrā,

in der 8. Bahn mit dem Naksatra: Viśākhā,

in der 10. Bahn mit dem Naksatra: Anurādhā.

in der 11. Bahn mit dem Naksatra: Jvesthā.

in der 15. Bahn mit den Naksatra: Mrgasiras, Ārdrā, Pusya, Āslesā, Hasta, Mūla, Pürväsädhä und Uttaräsädhä. Von den beiden letzten wandeln 2 Sterne innerhalb, 2 aber ausserhalb der letzten Mondbahn. Das innerste Naksatra ist Abhijit und das äusserste Müla (Lokaprakāśa).

Die Naksatra sind von verschiedener Länge. Abhijit ist das kleinste Naksatra Länge d. einzelnen und umfasst nur 630 Teile des Himmelskreises. Die übrigen 27 Naksatra zerfallen wieder in kleine, mittelgrosse und grosse. Die kleinen sind: Bharanī, Ārdrā, Āślesā, Svāti, Jvesthä und Satabhisai; sie umfassen je 1005 Teile des Himmelskreises. Die grössten sind: Punaryasu, Višākhā, Rohinī und die drei Uttara (Uttarabhadrapadā, Uttaraphālgunī und Uttarāsādhā); sie umfassen je 3015 Teile des Himmelskreises. Die übrigen 15 Naksatra sind von mittlerer Länge und umfassen je 2010 Teile des Himmelskreises. Die Summe der Teile sämtlicher Naksatra (630+6.1005+6.3015+15.2010) ergibt die Ausdehnung des halben Himmelskreises (54 900 Teile) 2). Demnach ist 1 Teil =  $^{180}/_{54\,900} = ^{1}/_{805}$  Grad.

Da nun die Naksatra unter den Himmelskörpern die schnellsten sind und in einem Länge d. Konjunk-Muhūrta 1835 Teile des Himmelskreises durchlaufen, während der Mond in der gleichen Zeit tion mit einem Naksatra. 1768, die Sonne 1830 und der Rāhu 182911/12 Teile durchwandern, so hängt die Länge der Konjunktion eines dieser drei Himmelskörper mit einem Naksatra von der Länge des betreffenden Naksatra und der Differenz der Bewegungsgeschwindigkeiten ab. Hieraus ergibt

sich folgende Tabelle:

| Einteilung der<br>Nakşatra nach<br>ihrer Grösse | Anzahl der Teile<br>der Nakṣatra | Geschwindigkeits-<br>differenz zwischen<br>Nakṣatra u. Mond | Dauer d. Konjunk-<br>tion zwischen<br>Nakṣatra u. Mond | Geschwindigkeits-<br>differenz zwischen<br>Nakṣatra u. Sonne |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Abhijit                                         | 630                              | 67 Teile                                                    | 630/ <sub>67</sub> = 927/ <sub>67</sub> Muh.           | 5 Teile                                                      |
| Kleine ) No.                                    | 1005                             | 67 "                                                        | 1005/67==15 "                                          | 5 ,                                                          |
| Mittelgrosse Nak-                               | 2010                             | 67 "                                                        | <sup>2010</sup> / <sub>67</sub> ==30 ,                 | 5 ,                                                          |
| Grosse ) , and                                  | 3015                             | 67 ,                                                        | <sup>3015</sup> / <sub>67</sub> =45                    | 5 ,                                                          |

<sup>1)</sup> Lokaprakāśa S. 695; Trailokyadīpikā Bl. 70b f.; Trailokyasāra Bl. 40a.

kann.

Nakşatra.

<sup>2)</sup> Lokaprakāśa S. 698 ff.; Trailokyadīpikā Bl. 69 a ff.; Trailokyasāra Bl. 38 b ff.

| Einteilung der Dauer der Konjunktion Naksatra nach ihrer Grösse und Sonne |               | Geschwindigkeits-<br>differenz zwischen<br>Nakşatra u. Rāhu                         | Dauer der Konjunktion<br>zwischen Naksatra und Rähu                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Abhijit                                                                   | 1005/ 901 604 | $5^{1}/_{12}$ Teile $5^{1}/_{12}$ " $5^{1}/_{12}$ " $5^{1}/_{12}$ " $5^{1}/_{12}$ " | 630/51/11=7560/61 Muh.= 43 <sup>57</sup> /61 Tage 1005/51/11=13000/61 |  |  |

Wenn die Konjunktion des Mondes mit Abhijit in der ersten Kreisbahn am ersten Tage des Monats Śrāvana stattfindet, so wird dies der Anfang eines (5 jährigen) Yuga genannt. Die Naksatra, die Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Naksatra, die die einzelnen Monate die einzelnen Modes Jahres führen, d. h. die Naksatra, bei denen ihr Untergang mit dem Tagesende zunate des Jahres sammenfällt 1).

|    | Monate            | Es konjugiere<br>mit der Sonn |      | Es konjugieren<br>mit der Sonne |      | Es konjugieren<br>mit der Sonne |      | Es konjugieren<br>mit der Sonne |      |
|----|-------------------|-------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
|    | des <b>Jahres</b> | die Nakṣatra                  | Таве | die Nākṣatra                    | Tage | die Nakṣatra                    | Tage | die Nakṣatra                    | Trge |
| 1  | )                 | Uttarāṣāḍhā                   | 14   | Abbijit                         | 7    | Śravaṇa                         | 8    | Dhaniṣṭhā                       | 1    |
| 2  | Regenzeit(vār-    | Dhanisthā                     | 14   | Śatabhisaj                      | 7    | Pūrvabhadra-                    | 8    | Uttarabhadra-                   | 1    |
| 3  | șa)-Monate        | Uttarabhadra-                 | 14   | Revatī                          | 15   | Aśvinī [padā                    | 1    | — [padā                         | -    |
| 4  | )                 | Aśvinī [padā                  | 14   | Bharaṇī                         | 15   | Kṛttikā                         | 1    |                                 |      |
| 5  | ì                 | Kṛttikā                       | 14   | Rohiņī                          | 15   | Mṛgaśiras                       | 1    |                                 | -    |
| 6  | Winter(hai-       | Mṛgaśiras                     | 14   | Ārdrā                           | 8    | Punarvasu                       | 7    | Puṣya                           | 1    |
| 7  | manta)-Monate     | Puṣya                         | 14   | Āśleśā                          | 15   | Maghā                           | 1    |                                 |      |
| 8  |                   | Maghā                         | 14   | Pūrvaphālgunī                   | 15   | Uttaraphāl-                     | 1    | _                               | -    |
| 9  | 1                 | Uttaraphāl-                   | 14   | Hasta                           | 15   | Citrā [gunī                     | 1    |                                 |      |
| 10 | Sommer(grī-       | Citrā [gunī                   | 14   | Svāti                           | 15   | Viśākhā                         | 1    | _                               | -    |
| 11 | șma)-Monate       | Viśākbā                       | 14   | Anurādhā                        | 8    | Jyeṣṭhā                         | 7    | Mūla                            | 1    |
| 12 | J                 | Mūla                          | 14   | Pūrvāṣāḍbā                      | 15   | Uttarāṣāḍhā                     | 1    |                                 |      |

Diejenigen Naksatra nun, die den Monat beenden (Dhanistha, Uttarabhadrapada, Asvinī usw.), heissen deren kulanaksatra, die Naksatra, die diesen voraufgehen, upakulanaksatra und die vier Naksatra: Abhijit, Satabhisaj, Ārdrā und Anurādhā kulopakulanaksatra.

Die Naksatra, die mit den Voll- und Neumonden des Jahres während eines Juga kongugieren.

führen.

Endlich soll noch angegeben werden, welche Naksatra mit den Voll- und Neumonden des Jahres während eines Yuga konjugieren 2):

| Die 12 Vollmonds(puņņimā)- | Am Vollmondstage konjugieren    | Am Neumondstage konjugieren     |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| und Neumonds(amāvāsa)-Tage | mit dem Monde folgende Naksatra | mit dem Monde folgende Nakşatra |
|                            |                                 |                                 |

<sup>1)</sup> Jambūdvīpaprajñapti Bl. 358 b f.

<sup>2)</sup> Jambūdvīpaprajnapti Bl. 359 b ff.

regionsn.

|          | Am Neumondstage konjugier<br>mit dem Monde folgende Nakşa | Am Neumondstage konjugieren<br>mit dem Monde folgende Nakṣatra | Die 12 Vollmonds(puṇṇimā)-<br>und Neumonds(amāvāsā)-Tage |          |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|          | Hasta, Citrā                                              | Revatī, Aśvinī                                                 | Āśvayujī (Āsoī)                                          | 3        |
|          | Svāti, Visākhā'                                           | Bharanī, Krttikā                                               | Kārttikī (Kattigī)                                       | 4        |
| Mūla     | Anurādhā, Jyesthā, Mūla                                   | Rohini, Mrgasiras                                              | Mārgasīrsī (Māgasīsī)                                    | 5        |
| idhā     | Pūrvāṣāḍhā, Uttarāṣāḍhā                                   | Ārdrā, Punarvasu, Puṣya                                        | Pausī (Posī)                                             | 6        |
| anișthă  | Abhijit, Śravana, Dhanisth                                | Āśleṣā, Maghā                                                  | Māghī (Mābī)                                             | 7        |
| drapadā, | Śatabhisaj, Pūrvabhadrapa                                 | Pūrvāphālgunī, Uttarāphālgunī                                  | Phalguni (Phagguni)                                      | 8        |
| • ′      | Uttarabhadrapadā                                          |                                                                |                                                          |          |
|          | Revatī, Aśvinī                                            | Hasta, Citrā                                                   | Caitrī (Cittī)                                           | 9        |
|          | Bharanī, Kṛttikā                                          | Svāti, Visākhā                                                 | Vaišākhī (Vesāhī)                                        | 10       |
|          | Rohinī, Mrgasiras                                         | Anurādhā, Jyesthā, Mūla                                        | Jyeşthāmūlī (Jitthamūlī)                                 | 11       |
| usya     | Ārdrā, Punarvasu, Pusya                                   | Pūrvāṣāḍhā, Uttarāṣāḍhā                                        | 1 2 1                                                    | 12       |
| 'n       | Bharaṇī, Kṛttikā<br>Rohiṇī, Mṛgaśiras                     | Svāti, Visākhā<br>Anurādhā, Jyesthā, Mūla                      | Vaisākhī (Vesāhī)<br>Jyesṭhāmūlī (Jiṭṭhamūlī)            | 10<br>11 |

Die Tabelle zeigt, dass der Neumond stets auf das fünfzehnte Naksatra fällt, vom Naksatra des Neumondtages aus gerechnet, dass also eine gewisse "harmonische Verkettung" zwischen Voll- und Neumondstagen besteht.

#### D. Die Vaimānika.

### 1. Die Himmelsräume und ihre Einrichtung.

Unmittelbar über dem Aufsatz (culika) des Meru beginnt die Himmelswelt. Über ihre Einteilung des Him-Grösse und Gestalt ist bereits am Anfange dieses Abschnittes bei der Schilderung der äusseren mels in mehrere inenander lie-Gestalt des Weltalls gehandelt worden. Sie setzt sich aus einer Anzahl von Einzelhimmeln gende Himmelszusammen, von denen die Śvetāmbara einige, die Digambara alle bis zu den Graiveyaka-Himmeln wieder in eine südliche und eine nördliche Hälfte teilen und diese als besondere Himmel aufführen. Ferner weichen die Digambara noch insofern von den Syetambara ab, als sie über den Graiveyaka-Himmeln noch einen besonderen Himmel einfügen. Über die Namen der einzelnen Himmel und die genannten Abweichungen soll folgende Tabelle eine Übersicht geben.

Śvetām bara 1) Digambara 3) Zahl der Himmels-Himmel gegend Namen der Himmel Saudharma S. Saudharma (Sohamma) I. N. Īśāna, Aiśāna (Īsāna) Īśāna Sanatkumāra (Saņamkumāra) Sanatkumāra S. II. N. Māhendra (Māhinda) Māhendra S. Brahma III. Brahmaloka (Bambhaloa) N. Brahmottara

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 900 a ff.; Lokaprakāsa S. 868 ff.: Tattvārthādhigamas. 3. 20; Samgrahaniratna Bl. 3af., 12b.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 72 b f.; Trailokyasāra Bl. 41 a ff.

| Zahl der<br>Himmel | Himmels-<br>gegend | Śvetāmbara<br>Namen der Him                                 | Digambara<br>mel            |       |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| IV.                | S.<br>N.           | Lāntaka (Lantaya)                                           | Lāntava<br>Kāpiṣṭa          | )     |
| V.                 | S.<br>N.           | Śukra (Sukka)                                               | Śukra<br>Mahāśukra          |       |
| VI.                | S.<br>N.           | Sahasrāra (Sahassāra)                                       | Śatāra<br>Sahasrāra         | Kalpa |
| VII.               | S.<br>N.           | Ānata (Āṇaya)<br>Prāṇata (Pāṇaya)                           | Ānata<br>Prāṇata            |       |
| VIII.              | S.<br>N.           | Āraņa (ts.)<br>Acyuta (Accua)                               | Āraņa<br>Acyuta             |       |
| IX.                |                    | Adho-(hiṭṭima-)<br>  Madhya-(majjha)<br>  Ūrdhva-(Uvarima-) | Adho-<br>Madhya-<br>Ūrdhva- |       |
| Χ.                 | <b>—</b>           | _                                                           | Navānuttara                 |       |
| XI.                | I -                | Pañcānuttara                                                | Pañcānuttara                |       |

Die Himmel von Saudharma bis Acyuta heissen Kalpa, und die sie bewohnenden Götter werden Kalpa-Bewohner (kalpopapanna) genannt. Im Gegensatz zu ihnen heissen die Bewohner der Himmel über Acyuta Kalpa-lose (kalpātīta) 1). Mit Ausnahme der Kalpa Brahmaloka bis Sahasrāra haben alle südlichen und nördlichen Kalpa je einen Indra. Die Kalna Brahmaloka bis Sahasrāra haben auch nach den Angaben der Digambara trotz ihrer Zweiteilung nur je einen, also im ganzen vier Indra.

Einteilung der ein-

Fast alle Himmel zerfallen wieder in mehrere Etagen. Über die Anzahl derselben in zeinen Himmels-regionen in Etagen den einzelnen Himmeln weichen die Anschauungen der Digambara von denen der Svetämbara nach d. Svetāmbara. ab. Nach den Angaben der Svetāmbara sind in Saudharma und Isana 13. in Sanatkumāra und Māhendra 12, in Brahmaloka 6, in Lāntaka 5, in Sukra, Sahasrāra, Ānata und Prānata, Ārana und Acyuta je 4, in den unteren, mittleren und oberen Graiveyaka-Himmeln je 3 und im Pancanuttara-Himmel 1 Etage. Die Gesamtzahl beträgt 62.

Einteilung d. Himmelsregionen in Etagen nach den Digambara.

Die Digambara<sup>2</sup>) nehmen 63 Etagen an, von denen 31 auf Saudharma und Isana, 7 auf Sanatkumara und Mähendra, 4 auf Brahma und Brahmottara, 8 auf Läntava und Käpista, 1 auf Śukra und Mahāśukra, 1 auf Śatāra und Sahasrāra, 5 auf Ānata, Prānata, Ārana und Acvuta zusammen, 9 auf die Graiveyaka-Himmel und je 1 auf die Navanuttara- und Pañcānuttara-Himmel entfallen.

Die Indraka-vimäna d. einzelnen Etagen.

In der Mitte jeder Etage liegt ein runder Zentral- oder Indraka-vimana. In der untersten Etage hat dieser einen Durchmesser von 4500 000 Yojana (so gross wie die

<sup>1)</sup> Tattvārthādhigamasūtra 3. 18; Lokaprakāśa S. 1024.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 72bf.; Trailokyasāra Bl. 42b, 43b.

Menschenwelt) und in der 62. (nach den Digambara in der 63.) Etage einen solchen von nur mehr 100 000 Yojana. Die Differenz von 4 400 000 Yojana verteilt sich auf die übrigen Etagen so, dass jede höhere Etage um die Differenz 4400 000/61 = 72 13248/61 (Digambara: 4400000/62 = 70 96728/31) Yojana stetig abnimmt 1). Die Namen der sämtlichen Zentral-Vimana sind nach den Angaben der Svetämbara 2) und Digambara 3) folgende:

| Śve                                                          | tām                                               | bara                                                                                                        | Digambara                     |                                                                                     |                                                                                                                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Namen der Himi                                               | mel                                               | Namen der Zentral-<br>Vimāna                                                                                | Namen der Himi                |                                                                                     | Namen der Zentral-<br>Vim <b>äna</b>                                                                                 |  |  |  |
| Die 13 Zentral-<br>Vimāna von<br>Saudharma und<br>Īśāna      | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3               | Uḍu Candra Rajata Vajra Vīrya Varuṇa Ānanda Brahma Kāñcana Rucira Candra Aruṇa Dišā  Vaiḍūrya Rucaka Rucika | Die 31 Zentral-<br>Vimāna von | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 | Uḍu (Rtu) Vimala Candra Valgu Vīra Aruṇa Nandana Nalina Kāñcana Rohita Cañca Māruta Dhiḍḍhisa Vaiḍūrya Rucaka Rucira |  |  |  |
| Die 12 Zentral-<br>Vimāna von<br>Sanatkumāra<br>und Māhendra | 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | Anka Sphatika Tapanīya Megha Arghya Hāridra Nalina Lohitākṣaka Vajra Añjana Varamāla                        | Saudharma und<br>Īśāna        | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27                      | Anka Sphāṭika Tapanīya Megha Abhra Hāridra Padma Lohita Vajra Nandyāvarta Prabhākara                                 |  |  |  |
| 3   1   4   1   5   5   5   5   5   5   5   5   5            | Rista<br>Deva<br>Soma<br>Mangala                  |                                                                                                             | 28<br>29<br>30<br>31          | Piṣṭaka<br>Gajābha<br>Mitrābha<br>Prabha                                            |                                                                                                                      |  |  |  |

<sup>1)</sup> Lokaprakāśa S. 880, 1033; Trailokyadīpikā Bl. 74 a f.; Trailokyasāra Bl. 43 a.

<sup>2)</sup> Lokaprakāśa S. 870, 972, 982, 996, 1005, 1009, 1011, 1017, 1025, 1032.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 74a; Trailokyasāra Bl. 42a.

| Namen der Himmel Namen der Zentral- Vimāna von Lāntaka   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ć               | 4 2 }                  |                 | n:                                    |     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Namen der Himmel   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna   Vimāna      | ave             | r <b>87</b> 111 E      |                 | Dig                                   |     |                                         |
| Die 5 Zentral-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Namen der Himm  | nel                    |                 | Namen der Himn                        | nel |                                         |
| Die 5 Zentral-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                        | vimana          |                                       |     | Villiana                                |
| Vimāna von<br>Lāntaka         3 Gadā<br>4 Svastika<br>5 Nandyāvarta         Die 7 Zentral-<br>Vimāna von<br>Sanatkumāra und<br>Māhendra         3 Nāga<br>Garuḍa<br>Lāngala           Die 4 Zentral-<br>Vimāna von<br>Śukra         1 Ābhaṃkara<br>Gridhi         1 Ābhaṃkara<br>Gridhi         1 Ābhaṃkara<br>Gridhi         1 Ābhaṃkara<br>Garuḍa         1 Lāngala         Balabhadra<br>Cakra           Die 4 Zentral-<br>Vimāna von<br>Sahasrāra         1 Brahma<br>Brahma und<br>Brahmottara         1 Ariṣṭa<br>Die 4 Zentral-<br>Vimāna von<br>Sahasrāra         1 Brahma<br>Brahmottara         Brahmottara           Die 4 Zentral-<br>Vimāna von<br>Sahasrāra         1 Mahāśukra<br>Sahasrāra         2 Lāntava         1 Brahmahrdaya<br>Kāpiṣṭa         1 Brahmahrdaya<br>Kāpiṣṭa         1 Šukra           Die 4 Zentral-<br>Vimāna von<br>Ānata und Pra-<br>nata         1 Puṣpa<br>A Alaṃkāra         Sukrau.Māhāśukra<br>Satāra u. Sahasrāra         1 Śatāra           Die 4 Zentral-<br>Vimāna von<br>Ānata und Pra-<br>nata         1 Puṣpa<br>A Acyuta         Vimāna von<br>Ānata, Prāṇata,<br>Āraṇa u. Acyuta         1 Šatāra           Die 4 Zentral-<br>Vimāna von<br>Ānata und Pra-<br>nata         2 Suprabuddha<br>A Cayuta         1 Sudarśana<br>Acyuta         2 Suprabuddha<br>Acyuta         1 Sudarśana<br>Brahma         2 Suprabuddha<br>Araṇa u. Acyuta         1 Sudarśana<br>Acyuta         2 Suprabuddha<br>Acyuta         1 Sudarśana<br>Brahma         2 Suprabuddha<br>Acyuta         1 Sudarśana<br>Brahma         2 Suprabuddha<br>Acyuta         1 Sudarśana<br>Brahma         2 Suprabuddha<br>Acyuta         1 Sudarśana<br>Brahma         2 Suprabuddha<br>Brahma         1 Sudarśana<br>Brah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               | 1                      | Balabhadra      | 1                                     | 1   | Añjana                                  |
| Vimāna von Lāntaka         3 Gadā Svastika         Vimāna von Sanatkumāra und Māhendra         3 Kāga Garuda Lāṅgala Balabhadra Cakra Cakra Cakra           Die 4 Zentral-Vimāna von Sukra         1 Brahma Sumāna von Sahasrāra         1 Brahma Brahma Und Brahma Und Sahasrāra         1 Brahma Brahma Und Brahma Und Brahma Und Brahmottara         2 Devasaumya Brahma Brahma Und Brahmottara         2 Devasaumya Brahma Und Brahmottara         3 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         3 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Brahmottara         1 Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Brahma Und Brahma Und Brahmottara         1 Sukra Und Und Brahma Und Brahmottara         1 Sukra Und Und Brahma Und Brahmottara         1 Sukra Und Und Brahma Und Brahmottara         1 Sukra Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die 5 Zentral-  | Die 5 Zentral- 2 Cakra |                 | 5. 7.7                                | 2   | Vanamāla                                |
| Lantaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vimāna von {    | 3                      | Gadā            |                                       | 3   | Nāga                                    |
| Die 4 Zentral- Vimāna von Sukra  Die 4 Zentral- Vimāna von Sukra  Die 4 Zentral- Vimāna von Sahasrāra  Die 4 Zentral- Vimāna von Sahasrāra  Die 4 Zentral- Vimāna von Sahasrāra  Die 4 Zentral- Vimāna von Sahasrāra  Die 4 Zentral- Vimāna von Anata und Pra-  nata  Die 4 Zentral- Vimāna von Āraņa u. Acyuta  Die 4 Zentral- Vimāna von Āraņa u. Acyuta  Die 5 Nandyāvarta  Māhendra  Die 4 Zentral- Vimāna von Sahasrāra  Die 4 Zentral- Vimāna von Āraņa u. Acyuta  Die 6 Zentral- Vimāna von Āraņa u. Acyuta  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Die 9 Zentral- Vimāna der Sumanaska Sumanaska Sumanaska Sumanaska Sumanaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lāntaka         | 4                      | Svastika        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4   | _                                       |
| Die 4 Zentral-   2   Abhamkara   2   Gṛddhi   3   Ketu   4   Garula   Die 4 Zentral-   1   Brahma   Brahma und   3   Brahma   Brahmottara   4   Brahmottara   2   Brahmahita   Brahmottara   3   Bruhmottara   3   Lāntaka   Lāntava und   1   Brahmahrdaya   Kāpiṣṭa   2   Lāntava   Lāntava und   1   Sukra   Sukra und   Sukra   Sukra und   Satāra und   Satāra und   Satāra und   Satāra   Satāra und   Satāra   Satāra   Satāra   Die 6 Zentral-   Vimāna von   Araṇa und   Acyuta   Acyuta   Die 9 Zentral-   Vimāna der   Graiveyaka   Suumanasa   Suumanaska   Prītikara   Prītikara   Prītimkara   Die 9 Zentral-   Suumanaska   Prītimkara   Die 9 Zentral-   Suumanaska   Prītimkara   Suumanaska   Prītimkara   Die 9 Zentral-   Suumanaska   Prītimkara   Die 9 Zentral-   Suumanaska   Prītimkara   Die 9 Zentral-   Suumanaska   Prītimkara   Die 9 Zentral-   Suumanaska   Prītimkara   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Suumanaska   Prītimkara   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9 Zentral-   Die 9    |                 | 5                      | Nandvāvarta     |                                       | 5   | Lāṅgala                                 |
| Vimāna von Sukra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. 4.5          | 1                      |                 | Māhendra                              | 6   | Ç                                       |
| Die 4 Zentral-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 4                      | •               | U                                     | 7   | Cakra                                   |
| 4   Garula   Vimāna von   2   Devasaumya   Brahma   3   Brahma   3   Brahma   4   Brahma   4   Brahmathita   Brahmathita   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   Lāntaka   L   |                 | -                      | •               | Die 4 Zentral-                        | 1   | Arista                                  |
| Die 4 Zentral-Vimāna von Sahasrāra         1 Brahma Brahma Brahmottara         Brahma Brahmottara         3 Brahma Brahmottara         3 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Brahma Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Brahmottara         1 Sukra Br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sukra           | 1                      |                 |                                       |     |                                         |
| Die 4 Zentral-   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | <del>  -</del>         |                 |                                       |     | •                                       |
| Sahasrāra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | _                      |                 |                                       | - 1 | Brahmottara                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               | _                      |                 | Lantava und                           | 1   | Brahmahrdaya                            |
| Die 4 Zentral-   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sahasrāra       | Sanasrara              |                 |                                       | - 1 |                                         |
| Vimāna von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die 4 Zentrel ( | 1 -                    |                 |                                       |     |                                         |
| Ānata und Pra-<br>ṇata         3         Ānata<br>4         Prāṇata         1         Ānata<br>Prāṇata         1         Prāṇata<br>Vimāna von<br>Ānata, Prāṇata,<br>Āraṇa u. Acyuta         1         Prāṇata<br>Prāṇata<br>Prāṇata         2         Puṣpa<br>Anata, Prāṇata,<br>Āraṇa u. Acyuta         4         Šātaka<br>Šātaka         5         Āraṇa<br>6         Acyuta           Die 9 Zentral-<br>Vimāna der<br>Graiveyaka         2         Suprabuddha<br>3         Manorama<br>2         Die 9 Zentral-<br>Vimāna der<br>6         2         Suprabuddha<br>3         Suprabuddha<br>4         Yaśodhara<br>5         5         Subhadra<br>6         Suvišāla<br>7         5         Subhadra<br>6         5         Subhadra<br>8         7         Sumanaska<br>8         8         Prītikara<br>9         8         Saumanaska<br>9         9         Prītimkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                 |                                       |     | 0444                                    |
| nata         4         Prāṇata         Die 6 Zentral-Vimāna von Anata, Prāṇata, Āraṇa u. Acyuta         1         Puṣṇa Prāṇata Prāṇata Prāṇata Prāṇata Prāṇata Prāṇata Anata, Prāṇata, Āraṇa u. Acyuta         3         Cāraṇa Āraṇa u. Acyuta         4         Sātaka Āraṇa Acyuta           Die 9 Zentral-Vimāna der Graiveyaka         1         Sudaršana Praṇata, Āraṇa u. Acyuta         1         Sudaršana Prāṇata, Āraṇa U. Acyuta         2         Acyuta           Die 9 Zentral-Vimāna der Graiveyaka         5         Viṣāla Prāṇata         2         Acyuta           Die 9 Zentral-Vimāna der Graiveyaka's         5         Subhadra Prāṇata, Āraṇa U. Acyuta         2         Acyuta           Die 9 Zentral-Vimāna der Graiveyaka's         5         Subhadra Prāṇata, Āraṇa U. Acyuta         4         Sudarśana Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṣodha Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Praṇa Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | . –                    |                 | Satara u. Sanasrara                   |     |                                         |
| Die 4 Zentral-<br>Vimāna von<br>Āraņa u. Aeyuta         1 Puṣpa<br>2 Alaṃkāra<br>Cāraṇa<br>4 Acyuta         Vimāna von<br>Ānata, Prāṇata,<br>Āraṇa u. Acyuta         2 Puṣpa<br>4 Ṣātaka<br>5 Āraṇa<br>6 Acyuta           Die 9 Zentral-<br>Vimāna der<br>Graiveyaka         2 Suprabuddha<br>3 Manorama<br>4 Sarvatobhadra<br>Viṣāla         Die 9 Zentral-<br>Viṣāla<br>6 Sumanas<br>7 Saumanasa<br>8 Prītikara<br>9 Āditya         Die 9 Zentral-<br>Vimāna der<br>Graiveyaka's         1 Sudarśana<br>2 Amogha<br>3 Suprabuddha<br>4 Yaśodhara<br>5 Subhadra<br>6 Suviṣāla<br>7 Sumanaska<br>8 Saumanaska<br>9 Prītimkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | _                      |                 | Die 6 Zentral                         | - 1 |                                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        | <del>'</del>    |                                       | _   | •                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 1                      | • • •           | \ _ · · · · · · · · · · · · · · · · · | _   |                                         |
| Araṇa u. Aeyuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                        |                 |                                       |     | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka    This is a control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c | Araṇa u. Acyuta | 1 -                    | , -             | Arana u. Acyula                       |     | •                                       |
| Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  2 Suprabuddha 3 Manorama 4 Sarvatobhadra Višāla 5 Višāla 6 Sumanas 7 Saumanasa 8 Prītikara 9 Āditya  2 Amogha 3 Suprabuddha 4 Yaśodhara 5 Subhadra 6 Suvišāla 7 Sumanaska 8 Saumanaska 9 Prītimkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                        | <u> </u>        |                                       | -   |                                         |
| Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  Saumanasa Prītikara 9 Āditya  Manorama Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's  Suprabuddha Yaśodhara Vimāna der Graiveyaka's  Graiveyaka's  Graiveyaka's  Suprabuddha Yaśodhara 5 Subhadra 6 Suvišāla 7 Sumanaska 8 Saumanaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               | 1 -                    |                 | 1                                     | _   |                                         |
| Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka  4 Sarvatobhadra Višāla 5 Višāla 6 Sumanas 7 Saumanasa 8 Prītikara 9 Āditya  Die 9 Zentral- Vimāna der Graiveyaka's 6 Suvišāla 7 Sumanaska 8 Saumanaska 8 Saumanaska 9 Prītimkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | -                      |                 |                                       | _   |                                         |
| Vimāna der Graiveyaka  5 Višāla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. 6            | 1 -                    | 1               |                                       | _   |                                         |
| Graiveyaka 6 Sumanas Graiveyaka's 6 Suviśāla 7 Saumanaska 8 Prītikara 9 Āditya 6 Suvisāla 7 Sumanaska 9 Prītimkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | _                      | Sarvatobhadra   |                                       |     |                                         |
| 7 Saumanasa 7 Sumanaska 8 Prītikara 8 Saumanaska 9 Āditya 9 Prītimkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,               | 1 -                    | Viśāla          | ,                                     | 1   |                                         |
| 8 Prītikara 8 Saumanaska 9 Āditya 9 Prītimkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Graiveyaka      | 1 -                    | Sumanas         | Graiveyaka's                          |     | Suviśāla                                |
| 9 Aditya 9 Prītiṃkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1 -                    | Saumanasa       | l                                     | -   | Sumanaska                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                        | Prītikara       |                                       | 1 - |                                         |
| — — Navānuttara 1 Ādityamālinī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 9   Āditya             |                 |                                       | 9   | Prītiṃkara                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | _                      |                 | Navānuttara                           | 1   | Ādityamālinī                            |
| Pañcānuttara   1   Sarvārthasiddha   Pañcānuttara   1   Sarvārthasidd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pañcānuttara    | 1                      | Sarvārthasiddha | Pañcānuttara                          | 1   | Sarvārthasiddha                         |

Die Reihen-Vimana

Von den Zentral-Vimana laufen nach den vier Hauptrichtungen hin Reihen von Vid. einzelnen Etagen. māna aus, Āvalikāpratistha-V. (Jīvābhigamas.), Pānkeya-V. (Lokaprakāśa) oder Śrenībaddha-V. (Trailokyadīpikā) genannt. Die unterste Etage enthält 62 Vimāna in jeder Reihe. Sie sind dreieckig, viereckig und rund in abwechselnder Reihenfolge 1). In der untersten Etage

<sup>1)</sup> Jivabhigamas. Bl. 926 a ff.; Lokapr. S. 870 ff.; Trailokyad. Bl. 74 b f.; Trailokyas. Bl. 43 b.

liegen demnach nach jeder Richtung 21 dreieckige, 21 viereckige und 20 runde Vimana mit Ansnahme des Zentral-Vimāna. Die Gesamtzahl aller Reihen-Vimāna beträgt hier 248. In der folgenden Etage liegen nach jeder Hauptrichtung 21 dreieckige, 20 viereckige und 20 runde Vimāna. Die Gesamtsumme der Reihen-Vimāna in dieser Etage beträgt 244. In dieser Weise nimmt die Zahl der Vimana in jeder weiter höher liegenden Etage nach jeder Hauntrichtung hin um je einen ab, bis die 62. Etage nach jeder Richtung nur mehr einen dreieckigen Vimāna hat.

Die Digambara haben als 62. Etage den Navanuttara-Himmel. Dieser hat nach jeder Haunt und jeder Nebenrichtung hin je einen Vimana. Die Namen derselben sind: Arci (O.), Arcimālinī (S.), Vairocana (W.), Prabhāsaka (N.), Saumya (S.O.), Saumyarūpa (S.W.), Anka (N.W.) und Sphātika (N.O.)1). Die Namen der Pancanuttara Vimāna (nach den Digambara die 63. Etage) sind Vijaya (O.), Vaijayanta (S.), Jayanta (W.) und Aparājita (N.) \*).

Bei den Himmeln, die in einen südlichen und einen nördlichen Kalpa eingeteilt werden werden die in Reihen liegenden Vimana von den beiden Jainasekten in verschiedener Reihen-Vimana auf Weise auf dieselben verteilt. Während die Digambara dem nördlichen Kalpa nur die Vimana der nördlichen Reihen, also ein Viertel der in Betracht kommenden Reihen-Vimana, zusprechen. gehören nach der Anschauung der Svetambara zu diesem ausserdem noch die Hälfte der dreinnd viereckigen Vimana der östlichen und westlichen Reihen. Folgende Tabelle soll einen Überblick über die Anzahl, Form und Verteilung der Reihen-Vimana nach den Angaben der beiden Sekten geben. Śvetāmbara 3).

Verteilung der d, einzelnen Etagen.

| Namen der Himmel        | Zentral-<br>Vimāna | Reil<br>drei-<br>eckig | en-Vin<br>  vier-<br>  eckig | āna<br>rund | Gesamt-<br>summe | liche | Nörd-<br>liche<br>ana |
|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------|-----------------------|
| Saudharma<br>Īśāna      | } 13               | 988                    | 972                          | 952         | 2925             | 1707  | 1218                  |
| Sanatkumāra<br>Māhendra | } 12               | 712                    | 696                          | 680         | 2100             | 1236  | 874                   |
| Brahmaloka              | 6                  | 284                    | 276                          | 268         | 834              |       |                       |
| Lāntaka                 | 5                  | 200                    | 192                          | 188         | 585              | -     | _                     |
| Śukra                   | 4                  | 136                    | 132                          | 124         | 396              |       | _                     |
| Sahasrāra               | 4                  | 116                    | 108                          | 104         | 332              | -     |                       |
| Ānata<br>Prāņata        | } 4                | 92                     | 88                           | 84          | 268              | _     |                       |
| Āraņa<br>Acyuta         | } 4                | 72                     | 68                           | 60          | 204              | _     |                       |
| Adho                    | 3                  | 40                     | 36                           | 3 <b>2</b>  | 111              |       |                       |
| Madhya- Graive-         | 3                  | 28                     | 24                           | 20          | 75               | _     | _                     |
| Ūrdhva- yaka            | 3                  | 16                     | 12                           | 8           | 39               |       | _                     |
| Pañcānuttara            | 1                  | 4                      |                              |             | 5                | _     |                       |

Gesamtsumme

<sup>1)</sup> Trailokvadīpikā Bl. 74b; Trailokvasāra Bl. 41b.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 898b; Lokaprakāśa S. 1032.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 900a ff.; Lokaprakāša S. 873 ff., 974 f., 983 f., 996 f., 1005, 1009, 1011 f., 1017 f., 1025 f., 1032; Samgrahaniratna Bl. 13a.

Digambara 1).

| Namen der Himmel                    | Zentral-<br>Vimāna | Süd-<br>liche<br>Vin | Nörd-<br>liche<br>ana | Gesamt-<br>summe |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Saudharma<br>Īśāna                  | 31                 | 4371                 | 1457                  | 5859             |
| Sanatkumāra<br>Māhendra             | { 7                | 588                  | 196                   | 791              |
| Brahma u. Brahmottara               | 4                  |                      |                       | 364              |
| Lāntava u. Kāpista                  | 2                  | _<br>_               | _                     | 158              |
| Śukra u. Mahāśukra                  | 1                  | -                    |                       | 73               |
| Śatāra u. Sahasrāra                 | 1                  | _                    | _                     | 69               |
| Ānata<br>Prāṇata<br>Āraṇa<br>Acyuta | 6                  | 243                  | 81                    | 330              |
| Adho- )                             | 3                  | _                    |                       | 111              |
| Madhya- Graiveyaka                  | 3                  | _                    | _<br>_<br>_           | 75               |
| Ūrdhva-                             | 3                  |                      |                       | 39               |
| Navānuttara                         | 1                  |                      |                       | 5                |
| Pañcānuttara                        | 1 1                | _                    | _                     | 5                |
|                                     |                    | Gagai                | mtenmma               | 7879             |

Gesamtsumme 7879

Infolge der Einschiebung des Navänuttara-Himmels bei den Digambara müssen die Gesamtsummen der Reihen-Vimana bei den beiden Sekten um 5 differieren.

D Puşpāvakīrņaka-

Ausser den Reihen-Vimana gibt es in allen Himmeln mit Ausnahme des untersten Vaimāna und ihre Graiveyaka- und Pancanuttara-Himmels noch sog. Füll-Vimana, genannt Puspavakīrna(ka)-Verteilung auf die Grand Fancanuttara-Innuners noch sog. Furr-villana, genannt Fuspavakirnakaeinzelnen Etagen. Vimana (Jīvābhigamas., Lokaprakāsa) oder Puspaprakīrnaka- oder einfach Prakīrnaka-Vimāna (Trailokyadīpikā) diejenigen Vimāna, die zwischen den Reihen-Vimāna verstreut liegen. Sie haben alle möglichen Formen, z. B. die eines Nandvävarta, eines Svastika, eines Śrīratna, eines Lotus usw. Die Anzahl derselben nimmt bei jedem höheren Himmel bedeutend ab. Die Zahlen dieser Vimana sind für die einzelnen Himmel nach Angabe der Syetambara 2) und Digambara 3) folgende:

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 75 a ff.: Trailokyasāra Bl. 44 a.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 900a ff; Lokaprakāša S. 875 ff., 878, 969, 974 f., 980, 982 ff., 986, 997, 1005, 1009, 1012, 1018, 1026; Samgrahaniratna Bl. 14a.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 75b; Trailokvasāra Bl. 41bf.

| Ś٧ | e t | Āп | n b | я | r | a. |
|----|-----|----|-----|---|---|----|
|    |     |    |     |   |   |    |

| Namen der Himmel | Anzahl<br>Prakīr-<br>ņaka-V. | der<br>Rei-<br>hen-V. | Gesamt-<br>summe<br>aller<br>Vimana |
|------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Saudharma        | 3198293                      | 1707                  | 3200000                             |
| Īśāna            | 2798782                      | 1208                  | 2800000                             |
| Sanatkumāra      | 1198774                      | 1226                  | 1200000                             |
| Māhendra         | 799126                       | 874                   | 800000                              |
| Brahmaloka       | 399166                       | 834                   | 400000                              |
| Lāntaka          | 49415                        | 585                   | 50000                               |
| Śukra            | 39604                        | 396                   | 40000                               |
| Sahasrāra        | 5668                         | 332                   | 6000                                |
| Ānata u. Prāņata | 132                          | 268                   | 400                                 |
| Āraņa u. Acyuta  | 96                           | 204                   | 300                                 |
| Adho-).          |                              | 111                   | 111                                 |
| Madhya-          | 32                           | 75                    | 107                                 |
| Ūrdhva-          | . 61                         | 39                    | 100                                 |
| <u>_</u>         |                              | _                     | _                                   |
| Pañcānuttara     | _                            | 5                     | 5                                   |

Gesantsumme 8497023

Digambara.

|                       | Anzahl   | der    | Gesamt-  |
|-----------------------|----------|--------|----------|
| Namen der Himmel      | Prākīr-  | Rei-   | aller    |
|                       | ņaka-V.  | hen-V. | Vimāna   |
| Saudharma             | 3195598  | 4402   | 3200000  |
| Īśāna                 | 2798543  | 1457   | 2800000  |
| Sanatkumāra           | 1199405  | 595    | 1200000  |
| Māhendra              | 799804   | 196    | 800 000  |
| Brahma u. Brahmottara | 399636   | 364    | 400000   |
| Lāntava u. Kāpista    | 49842    | 158    | 50 000   |
| Śukra u. Mahāśukra    | 39927    | 73     | 40000    |
| Šatāra u. Sahasrāra   | 5931     | 69     | 6000     |
| Ānata u. Prāņata      | 370      | 330    | 700      |
| Arana u. Acyuta       | )        |        |          |
| Adho- )               | _        | 111    | 111      |
| Madhya-  graiveyaka   | 32       | 75     | 107      |
| Ūrdhva-               | 52       | 39     | 91       |
| Navānuttara           | 4        | 5      | 9        |
| Pañcānuttara          | _        | 5      | <b>.</b> |
|                       | <b>H</b> | 1      | I)       |

Gesamtsumme 8497023

Hinsichtlich ihrer Ausdehnung werden die Vimana in zwei Gruppen geteilt, nämlich Einteilung der Viin solche mit einer messbaren Ausdehnung (samkhyeyavistara) und solche mit unmess man in messbare und barer Ausdehnung (asamkhyeyavistara) 1). In den Svetāmbara-Werken finde ich keine ihre Verteilung auf näheren Angaben über das Zahlenverhältnis dieser beiden Gruppen zu einander. Nach der Lehre der Digambara<sup>2</sup>) sind die Zahlen für dieselben folgende:

Himmel.

| Namen der Himmel                    | Zentral-V.<br>mit mess- | Reihen-V.<br>mit unmess- | Prakīrņaka<br>messbarer | Vimāna mit<br>unmess- | messbarer | Vimāna mit<br>unmess- |  |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--|
|                                     | barer Ausd.             | barer Ausd.              | Ausd.                   | barer Ausd.           | Ausd.     | barer Ausd.           |  |
| Saudharma                           | ) 21                    | 4371                     | 639 969                 | 2 555 629             | 640 000   | 2 560 000             |  |
| Īśāna                               | 31                      | 1457                     | 560 000                 | 2 238 543             | 560 000   | 2 240 000             |  |
| Sanatkumāra                         | ) 7                     | 588                      | 239 993                 | 959 412               | 240 000   | 960 000               |  |
| Māhendra                            | <b> </b> {              | 196                      | 160 000                 | 639 804               | 160 000   | 640 000               |  |
| Brahma u. Brahmottara               | 4                       | 360                      | 72 996                  | 319 640               | 80 000    | 320 000               |  |
| Lāntava u. Kāpista                  | 2                       | 256                      | 9 998                   | 39 844                | 10 000    | 40 000                |  |
| Śukra u. Mahāśukra                  | 1                       | 72                       | 7 999                   | 31 928                | 8 000     | 32 000                |  |
| Śatāra u. Sahasrāra                 | 1                       | 68                       | 1 199                   | 4 732                 | 1 200     | 4 800                 |  |
| Ānata u. Prāņata<br>Āraņa u. Acyuta | 6                       | 324                      | 134                     | 256                   | 140       | 560                   |  |

<sup>1)</sup> Jīvābhigamas. Bl. 927b; Lokapr. S. 882 ff.

<sup>2)</sup> Trailokyad. Bl. 76a; Trailokyas. Bl. 41a f.

| Namen der Himmel   | Zentral-V.<br>mit mess-<br>barer Ausd. | Reihen-V.<br>mit unmess-<br>barer Ausd. | Prakīrņaka<br>messbarer<br>Ausd. | -Vimāna mit<br>unmess-<br>barer Ausd. | messbarer | Vimāna mit<br>unmess-<br>barer Ausd. |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Adho-              | 3                                      | 108                                     |                                  | _                                     | 3         | 108                                  |
| Madhya-} graivyaka | 3                                      | 72                                      | 15                               | 17                                    | 18        | 89                                   |
| Ūrdhva-            | 3                                      | 36                                      | 14                               | 38                                    | 17        | 74                                   |
| Navānuttara        | 1                                      | 4                                       | _                                | 4                                     | 1         | 8                                    |
| Pañcānuttara       | 1                                      | 4                                       |                                  | _                                     | 1         | 4                                    |

Die als Grundlagen ten der einzelnen Himmel.

Saudharma und Īšāna sind auf zähes Wasser. Sanatkumāra und Māhendra auf zähen dienenden Schich Wind, Brahmaloka auf zähen Wind (Digambara: zähes Wasser und zähen Wind), Läntaka, Sukra und Sahasrāra auf zähes Wasser und zähen Wind und endlich die Himmel Anata bis Pancanuttara auf den Luftraum gestützt. Diese als Grundlagen dienenden Schichten bewirken. dass nicht die geringste Erschütterung der himmlischen Paläste eintritt 1).

Lage der Vimana Meere.

Wenn man die Lage der Vimana der Kalpa Saudharma und Isana mit den unter ihnen mit Bezug auf die liegenden Kontinenten und Meeren vergleicht, so liegt der Zentral-Vimāna Udu über der vom Mänusottaragebirge eingeschlossenen Menschenwelt, von den nach den Hauptrichtungen liegenden Reihen-Vimana liegt je einer über dem Deva-Kontinent, je zwei über dem Naga-Kontinent, je vier über dem Yaksa-Kontinent, je acht über dem Bhūta-Meere, je sechszehn über dem Syayambhūramana-Kontinent und je einunddreissig über dem Syayambhūramana-Meere. In der zweiten Etage des Saudharma-Īśana-Himmels liegen über dem Svayambhūramana Meere nach jeder Hauptrichtung hin nur mehr je dreissig Vimana, und in dieser Weise nimmt mit der fortschreitenden Abnahme der Reihen-Vimana in den oberen Etagen auch die Zahl der über den genannten Meeren und Kontinenten liegenden Vimana nach jeder Richtung immer um je einen ab, bis im Pancanuttara-Himmel die vier Reihen-Vimana nur mehr über dem Devakontinent liegen, während der zugehörige Zentral-Vimana Sarvarthasiddha hinsichtlich seiner Grösse und Lage genau dem Jambūdvīpa entspricht 2).

Farben der Vimana.

In Saudharma und Isana haben die Vimana die fünf Farben schwarz, blau, rot, gelb und weiss, in Sanatkumara und Mahendra die gleichen Farben mit Ausnahme der schwarzen. in Brahmaloka und Läntaka die Farben rot, gelb und weiss, in Sukra und Sahasrära nur mehr gelb und weiss, und in allen höheren Himmeln sind die Vimana weiss, je höher um so intensiver ist die weisse Farbe 3). Die Angaben der Digambara 4) weichen insofern hiervon ab, als nach ihnen die Vimāna der Himmel Brahma bis Sahasrāra die drei Farben rot, gelb und weiss, Anata bis Acyuta die Farben gelb und weiss und nur die Graivevaka- und Anuttara-Himmel die weisse Farbe haben.

Dicke d. Erdbodens Himmeln.

Die Dicke des Erdbodens sowie die Höhe der Vimana sind nach den Angaben der und Höhe d. Vimāna Švetāmbara 5) und Digambara 6) in den einzelnen Himmelsetagen folgende:

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 922b; Lokaprakāśa S. 878 f., 975, 984, 997, 1005, 1009, 1012; Trailokyadīpikā Bl. 75b; Trailokydsāra Bl. 44b,

<sup>2)</sup> Lokapr. S. 870 f.; Samgrahaniratna Bl. 16a; Trailokyadīp. Bl. 75b; Trailokyas. Bl. 43a f.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 928 af.; Lokaprakāšā S. 886, 975, 984, 997, 1006, 1009, 1012; Samgrahaniratna Bl. 14b. 4) Trailokvadīpikā Bl. 75b; Trailokvasāra Bl. 44b.

<sup>5)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 923 b ff.; Lokaprakāśa S. 879 f., 976, 984, 997, 1006, 1012, 1026; Samgrahaniratna Bl. 14b. 6) Trailokyadīpikā Bl. 77a; Trailokyasāra Bl. 44b.

١

| ~   |   |   |   | _ | m |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 5 | v | a | t | ā | m | h | • | * | 9 |

Digambara

| Namen der Himmel                                                                                                                                             |  | cke<br>dbodens |                                         | öhe<br>'imāna | Namen der Himmel                                                                                                                                                                           | _                                                                   | löhe<br>Vimäna                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Saudharma u. Īsāna Sanatkumāra u. Māhendra Brahmaloka Lāntaka Mahāsukra Sahasrāra Ānata u. Prāṇata Āraṇa u. Acyuta Adho- Madhya- Graiveyaka Ūrdhva- Anuttara |  | Yojana n n n   | 500<br>600<br>700<br>800<br>900<br>1000 | n<br>n        | Saudharma u. Isana Sanatkumāra u. Māhendra Brahma u. Brahmottaia Lāntava u. Kāpista Sukra u. Mahāsukra Satāra u. Sahasrāra Ānata u. Prāṇata Āraṇa u. Acyuta Adho- Madhya- Urdhva- Anuttara | 1022<br>923<br>824<br>725<br>626<br>527<br>428<br>329<br>230<br>131 | Yojana "" " " " " " " " " " " |
|                                                                                                                                                              |  |                |                                         |               | Differen                                                                                                                                                                                   | z 99                                                                | Yojana                        |

Für die nördlichen Himmel beträgt die Höhe der Vimāna immer mehr als die in der Tabelle angegebenen Zahlen.

Die runden Reihen-Vimāna sind rings von einer Mauer umgeben und haben ein grosses Aussere Beschrei-Tor, die dreieckigen Reihen-Vimāna haben nach der Seite, mit der sie an die runden Vimāna und Dimensionen anstossen, eine Terrasse (vedikā) in Gestalt eines Pavillons, nach den übrigen eine Mauer. ihrer Paläste. Sie haben drei Tore; die viereckigen Vimana haben vier Tore, je eins nach jeder Himmelsrichtung hin 1).

Die übrigen Vimana gleichen grossen Städten. Die Umfassungsmauern derselben sind nach der Lehre der Svetambara<sup>2</sup>) 300 Yojana hoch, am Fuss 100, in der Mitte 50 und an der Spitze 25 Yojana breit und oben mit einem Gebüschstreifen umgeben. Sie haben 4000 Tore. Jedes Tor ist 500 Yojana hoch und 250 Yojana breit und ist mit je 1080 Bildern (ketu) verziert, von denen je 108 einen Diskus (cakra), eine Gazelle (mrga), einen Garuda, einen Bären (rksa), einen Sonnenschirm (chatra), eine strahlende Schwanzfeder (lasatpiccha), einen Vogel (śakuni), einen Löwen (simha), einen Stier (vrsa) und die vier Dantajagaja darstellen. Die Mauergesimse sind 1/2 Yojana breit und 1 Yojana lang und bestehen aus verschiedenen Juwelenarten. In diesen Städten liegen die Paläste der Götter aus Edelstein, in Saudharma 500 Yojana hoch. Nach der Lehre der Digambara 3) sind die Dimensionen der Städte, ihrer Mauern, Tore und Häuser, sowie die der Paläste der Göttinnen folgende:

<sup>1)</sup> Lokaprakāśa S. 878.

<sup>2)</sup> Lokaprakāša S. 879.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 77a ff., 79b; Trailokyasāra Bl. 45a f.

| Namen der Himmel                                                                                                                                                                        | Durch-<br>messer der             | Die Umfas-<br>sungsmauern                                 |                                 | Tore           |                                 | Die Häuser |                                                            |                                      | Die Paläste der<br>Göttinnen                     |                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | Städte                           | Höhe                                                      | u. 1 1010                       |                | Weite                           | Höhe       | Länge                                                      | Breite                               | Höhe                                             | Länge                                 | Breite                               |
| Saudharma  Īśāna Sanatkumāra Māhendra Brahma, Brahmottara Lāntava, Kāpisṭa Śukra, Mahāśukra Śatāra, Sahasrāra Ānata, Prāṇata Āraṇa, Acyuta Adho- Madhya- graiveyaka Ūrdhva- Navānattara | 60 000 ,<br>50 000 ,<br>40 000 , | 250 ,<br>200 ,<br>150 ,<br>120 ,<br>100 ,<br>80 ,<br>60 , | 25 ,, 25/2 ,, 25/4 ,, 4 ,, 3 ,, | 300 "<br>200 " | 100 Y. 90 , 80 , 70 , 50 , 40 , |            | 120 Y.  100 , 90 , 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 30 , 20 , 10 , | 50 ,<br>45 ,<br>40 ,<br>35 ,<br>30 , | 500 Y. 450 ,, 400 ,, 350 ,, 300 ,, 250 ,, 200 ,, | 100 Y.  90 " 80 " 70 " 60 " 50 " 40 " | 50 Y.  45 " 40 " 35 " 30 " 25 " 20 " |
| Pañcanuttara                                                                                                                                                                            | )                                | ľ                                                         | )                               |                |                                 | 25 ,       | 5 ,                                                        | 5/2 ,                                | _                                                | _                                     | -                                    |

D. Residenzpaläste Svetāmbara.

Nach den Śvetāmbara¹) liegen in der 13. Etage von Saudharma, also südlich vom der Indra nach den Meru gerechnet, fünf Paläste (avatamsaka). Der Palast in der Mitte ist die Residenz des Śakra und heisst Saudharmāvatamsaka. Um diesen herum liegen nach den vier Himmelsgegenden in der Reihenfolge von Osten nach Süden die Paläste Asokāvatamsaka; Saptaparnāvatamsaka, Campakāvatamsaka und Cūtāvatamsaka. Saudharmāvatamsaka hat 1250000 Yojana im Durchmesser und 3 952 848 Yojana im Umfang und ist rings von Mauern umgeben. Nach den vier Himmelsrichtungen hin liegen Wälder. Nordöstlich von diesem Palaste liegen die Halle Sudharma, der Tempel (avatana) der Arhat, die Manifestationshalle usw. in der gleichen Anordnung, wie es im Reiche der Bhavanavasin der Fall ist.

> Nördlich vom Meru im Himmel Isana liegen die fünf Paläste Aisana in der Mitte und um diesen herum in der Reihenfolge von Osten nach Stiden Ankavatamsaka, Sphatikavatamsaka, Ratnāvatamsaka und Jātarūpāvatamsaka, den Palästen in Saudharma entsprechend?).

D. Residenzpaläste Digambara.

Nach den Digambara<sup>5</sup>) haben die Paläste südlich des Meru in der Reihenfolge von der Indra nach den Osten nach Süden die Namen: Vaidūryasāra, Raupyasāra, Asokasāra und Misrasāra, und im Norden heissen die entsprechenden Paläste Rucaka, Mandara, Asoka und Saptaparna.

> In den oberen Himmeln liegen je in der obersten Etage die Paläste in der gleichen Anordnung, der mittelste nach dem betreffenden Indra benannt, die tibrigen tragen die gleichen Namen wie die in Saudharma, resp. Īśāna.

> Nach den Digambara<sup>5</sup>) wohnen die Indra von Saudharma und Išāna im 18. Reihen-Vimana der obersten Etage der stidlichen resp. nördlichen Himmelshälfte, die Indra der oberen Himmel aber in der je obersten Etage ihres Himmels in dem südlichen resp. nördlichen Reihen-

<sup>1)</sup> Lokaprakāša S. 887 ff., 936 f.

<sup>2)</sup> Lokaprakāśa S. 959.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 76b; Trailokvasāra Bl. 45 a.

<sup>4)</sup> Lokaprakāśa S. 979, 981, 986, 998, 1008, 1010, 1016, 1019.

<sup>5)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 75 b f.; Trailokyasāra Bl. 45 a.

Vimana, gegenüber dem je unteren Himmel stets um 2 vermindert, also die Indra von Sanatkumāra und Māhendra im 16., die von Brahma und Brahmottara im 14., die von Lāntava und Kāpista im 12., die von Śukra und Mahāśukra im 10., die von Śatāra und Sahasrāra im 8., die von Ānata, Prāṇata, Āraṇa und Acyuta im 6. Reihen-Vimāna der obersten Etage.

Nach den Digambara 1) wird der Palast des Indra im Viereck von vier anderen Mauern umgeben. In dem ersten Zwischenraum, 1 300 000 Yojana breit, wohnen die Heerführer mit den Heeren, im zweiten, 6 300 000 Yojana breit, die Angaraksaka, im dritten, 6 400 000 Yojana breit, die Pārisadya-, und im vierten, 8 400 000 Yojana breit, die Sāmānika-Gottheiten. Die Einzelheiten über diese Rangstufen werden weiter unten angegeben werden.

Vom Palast des Indra, einen Teil eines Laksa entfernt, liegen nach den vier Haupt-Umgebung der Rerichtungen hin vier Waldstreifen, in denen die lieblichen Wohnungen der Reittiere der Indra liegen. Es sind der Reihe nach Asoka-, Saptaparna-, Campaka- und Amrakä-Wälder. Sie haben die gleiche Breite wie die Wälder des Padma-Teiches. Die Caitva-Bäume haben die gleichen Dimensionen wie der Jambū-Baum. An ihren Wurzeln stehen nach den vier Himmelsrichtungen hin je vier Ruhebänke zur Verehrung der Jina. Von diesen eine unendlich grosse Strecke entfernt liegen nach den vier Himmelsrichtungen hin die Wohnungen der vier Welthüter, je 1250000 Yojana im Durchmesser, und nach den Zwischengegenden hin die Wohnungen der ersten der Hetären, aus Gold, mit einem Durchmesser von je 100 000 Yojana, mit Namen Kāmā, Kāminī, Padmagandhinī und Alambusā<sup>2</sup>).

sidenzpaläste der Indra.

Den obersten Raum im Kosmos 3), dort wo bei dem in Menschengestalt gedachten Die Spitze des Welt-Weltgebäude die Gehirnschale ist, liegt 12 Yojana über der Kuppelspitze der Pancanottara-alls und Işatprag vimana, besonders aber über dem Vimana Sarvarthasiddha der Wohnraum der von den Leiden des Samsāra Erlösten, Īsatprāgbhārā (Īsīpabbhārā) genannt, in der Mitte 8 Yojana hoch, in der Form eines Regenschirmes. Nach der Anschauung der Svetämbara ist er kreisrund und hat an der Grundfläche einen Durchmesser von 4500000 Yojana; nach der Anschauung der Digambara hat seine Grundfläche der von ihnen angenommenen Gestalt des Weltalls entsprechend die Form eines langgestreckten Rechtecks, deren kürzere Seiten (von Osten nach Westen) je 1 Rajju und deren längere Seiten (von Norden nach Süden) je 7 Rajju messen. Īsatprāgbhārā ist ganz aus weissem Golde.

In der Mitte desselben liegt ein kreisrunder Felsen, Sītā (Sīā, Digambara: Silātala) Der Sita-Felsen im genannt. Dieser ist nach den Angaben der Svetambara 8 Yojana hoch und an der Basis 8 Yojana breit, nimmt von dem mittelsten höchsten Punkte nach aussen hin fortwährend nach allen Seiten hin ab, bis die Höhe des äussersten runden Randes nunmehr einen unendlich kleinen Teil eines Angula beträgt. Nach der Anschauung der Digambara ist der Durchmesser an der Basis 4 500 000 Yojana und die Höhe in der Mitte 8 Yojana, diese nimmt dann nach den Seiten hin bis zu einem unendlich kleinen Teile stetig ab.

Isatprāgbhāra.

Einen Yojana über diesem Felsen ist das Ende des Weltalls und im obersten Sechstel Das oberste Ende des obersten Krosa dieses Yojana befinden sich die Erlösten, mit einem Anfang, aber ohne Ende, frei von jeder Wiederverkörperung und im Zustande der Vollendung. Der Körperraum der Vollendeten beträgt 1/82 4) (Trailokyadīpikā: 1/8) desjenigen ihrer letzten Existenz.

der Welt.

<sup>1)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 77b. 2) Lokapr. S. 950 f.; Trailokyad. Bl. 78 b f.; Trailokyas. Bl. 45 b.

<sup>3)</sup> Aupapātikasūtra § 163; Uttarādhyāyanasūtra 36. 37-66; Lokaprakāša S. 1037 ff.; Trāilokyadīpikā Bl. 84 a f. 4) Uttarādhyāyanasūtra 36. 65.

Die Namen von Īṣatprāgbhāra.

Die 12 Namen von Īsatprāgbhārā sind 1): 1. Īṣat (Īsī), 2. Īṣatprāgbhārā (Īsīpab-bhārā), 3. Tanvī (Taṇū), 4. Tanutanvī (Taṇutaṇū), 5. Siddhī (ts.), 6. Siddhālaya (ts.), 7. Muktī (Muttī), 8. Muktālaya (Muttālaya), 9. Lokāgra (Loagga), 10. Lokāgrastūpikā (Loaggathūbhiā), 11. Lokāgrapratibuddhyanā (Loaggapadibujjhaṇā), 12. Sarvaprāṇabhūtajīvasattvasukhāvahā (Savvapāṇabhūajīvasattasuhāvahā).

2. Die einzelnen Klassen der Vaimanika und ihre Lebenszustände.

Die Rangstufen der Vaimänika.

Bis zu den Graiveyaka haben die Vaimānika-Götter zehn Rangstufen. In den Graiveyaka-Himmeln gibt es keine Rangabstufungen mehr; alle Götter haben hier den Namen Ahamindra und sind alle gleich an Gestalt, Kraft, Ruhm und Glück, tragen weder Kleider noch Schmucksachen und besitzen nur ihren natürlichen Glanz.

Die Indra.

Der Indra von Saudharma heisst Śakra (Sakka), alle übrigen Indra werden nach ihren Kalpa benannt. Folgende Tabelle soll die Ansichten der Śvetāmbara<sup>5</sup>) und Digambara<sup>4</sup>) über die Diademmerkmale, Yānavimāna<sup>5</sup>) und Reittiere der Indra in kurzer Übersicht geben:

### Švetāmbara.

| Namen<br>der Himmel | Diademmerkmale                                            | Yānavimāna                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Saudharma           | mṛga (miga, Gazelle)                                      | Pālaka (Pālaya)                        |
| Ĭsāna               | mahisa (mahisa Büffel)                                    | Puspaka (Pupphaya)                     |
| Sanatkumāra         | varāha (ts., Eber)                                        | Saumanasa (Som <sup>0</sup> )          |
| Māhendra            | simha (sīha, Löwe)                                        | Śrīvatsa (Sirivaccha)                  |
| Brahmaloka          | chaga(la) (ts., Bock)                                     | Nandyāvarta (Nandiāvatta)              |
| Lāntaka             | dardura (daddura, Frosch)                                 | Kāmaga(ma) (ts.)                       |
| Śukra               | haya (Pferd)                                              | Prītigama (Pīigo, Lokapr.: Prītimanas) |
| Sahasrāra           | gajapati (gajavai, Elephant)                              | Manorama (Manoo, Lokapr.: Vimala)      |
| Ānata<br>Prāņata    | bhujaga (bhuaga, Schlange)<br>khadga (khagga, Rhinozeros) | Vimala (ts., Lokapr.: Vara)            |
| Āraņa<br>Acyuta     | vṛṣabha (usabha, Stier)<br>viḍima (s., Gazellenart)       | Sarvatobhadra (Savvaobhadda            |

Aupapātikasūtra § 163; Lokaprakāśa S. 1038; die ersten acht Namen werden auch Sthänänga Bl. 503b aufgezählt.

<sup>2)</sup> Lokaprakāśa S. 1024, 1027, 1033; Jīvābhigamasūtra Bl. 921 a, 945 b ff.

<sup>3)</sup> Lokaprakāša S. 908 f., 966, 976, 980, 982, 984, 987, 999, 1008, 1011, 1017, 1023.

<sup>4)</sup> Trailokvadīpikā Bl. 76b.

<sup>5)</sup> Yānavimāna sind die Vimāna, deren sich die Indra bedienen, um von einem Orte des Weltalls zu einem andern zu gelangen.

Digambara.

| Namen<br>der Himmel                                                                                                                 | Diademmerkmale                                                                                                                                                                                                                                 | Reittiere                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saudharma Isana Sanatkumara Mahendra Brahma Brahmottara Läntava Kāpiṣṭa Śukra Mahāsukra Śatāra Sahasrāra Ānata Prāṇata Āraṇa Acyuta | varāha (Eber) makara (Delphin) mahiṣa (Būffel) matsya (Fisch) kacchapa (Schildkröte) dardura (Frosch) turaga (Pferd) gaja (Elephant) candramas (Mond) nāga (Schlange) khadgin (Rhinozeros) chāga (Bock) vṛṣabha (Stier) kalpataru (Wunschbaum) | gaja (Elephant) asva (Pferd) simha (Löwe) vṛṣabha (Stier) sārasa (Wasservogel) pika (Kukuk) haṃsa (Flamingo) koka (Wolf) garuḍa (ts.) makara (Delphin) mayūra (Pfau) kamala (Lotus)  Puṣpakavimāna |

Die Ahamindra der Graiveyaka-Himmel haben keine besonderen Diademabzeichen.

Jeder Indra hat eine bestimmte Anzahl von Gemahlinnen, unter denen acht Haupt-Die Gemahlinnen gemahlinnen (mahādevī) sind. Die Angaben der Digambara 1) über die Anzahl dieser der Indra. Göttinnen und ihres himmlischen Hofstaates in den einzelnen Kalpa sind folgende; für die Svetämbara finde ich keine vollständigen Angaben.

| Namen der Himmel                    | Anzahl der<br>Gemahlinnen | Haupt-<br>gemahlinnen | Umgebung<br>derselben | Vikriyāń-<br>ganā |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Saudharma u. Īśāna                  | 32 000                    | 8                     | 16 000                | 16 000            |
| Sanatkarma u. Māhendra              | 8 000                     | 8                     | 8 000                 | 32 000            |
| Brahma u. Brahmottara               | 2 000                     | 8                     | 4 000                 | 64 000            |
| Lāntava u. Kāpista                  | 500                       | 8                     | 2 000                 | 128 000           |
| Śukra u. Mahāśukra                  | 250                       | 8                     | 1 000                 | 256 000           |
| Šatāra u. Sahasrāra                 | 125                       | 8                     | 500                   | 512 000           |
| Ānata u. Praņata<br>Āraņa u. Acyuta | 63                        | 8<br>8                | 250                   | 1 024 000         |

Die Namen der acht Hauptgemahlinnen der südlichen und nördlichen Indra sind folgende:

<sup>1)</sup> Lokaprakāśa Bl. 949, 964 f.; Trailokyadīpikā Bl. 79a f.; Trailokyasāra Bi. 45 b f.

| Śvetān                                                                           | nbara ¹).                                                                         | Digam   | bara <sup>2</sup> ).                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Namen der Haupt-<br>gemahlinnen des Sakra und<br>der übrigen südlichen Indra | Die Namen der Haupt-<br>gemahlinnen des Īsāna und<br>der übrigen nördlichen Indra |         | Die Namen der<br>Hauptgemahlinnen<br>des Ísana ünd der<br>übrigen nördlichen<br>Indra |
| Padmā (Paumā)                                                                    | Kṛṣṇā (Kaṇhā)                                                                     | Śacī    | Śrīmatī                                                                               |
| Śivā (Sivā)                                                                      | Kṛṣṇarājī (Kaṇharāī)                                                              | Padmā   | Rāmā                                                                                  |
| Sacī (Sāī, Sthānānga: Sūī)                                                       | Rāmā (ts.)                                                                        | Śivā    | Susīmā                                                                                |
| Añjū (ts.)                                                                       | Rāmaraksitā (Rāmarakkhiā)                                                         | Śyāmā   | Vijayāvatī                                                                            |
| Amalā (ts., Lokapr.: Ramalā)                                                     | Vasū (ts.)                                                                        | Kālindī | Jayasenā                                                                              |
| Apsarā (Accharā)                                                                 | Vasuguptā (Vasuguttā)                                                             | Sulasā  | Sușenā                                                                                |
| Navamikā (Navamiā)                                                               | Vasumitrā (Vasumittā)                                                             | Arjunā  | Sumitrā                                                                               |
| Rohini (ts.)                                                                     | Vasumdharā (ts.)                                                                  | Bhānā   | Vasuṃdharā                                                                            |

Die Rangstufen der Die Rangstufe der Träyastrimsa (höchste Staatsbeamten) umfasst stets 33 GottTräyastrimsa,
Saptänīka-Angara- heiten. Die Zahlen für die Rangstufen der Saptānīka-, Angarakṣaka-, Pāriṣadyakṣaka-, Pāriṣadya- (dieselben zerfallen in die drei Gruppen der innern, mittlern und äussern Pāriṣadya, in dieser
u. Samānika-GottReihenfolge Samita, Caṇḍa und Jāta genannt) und Sāmānika-Gottheiten sind folgende 3):

|                     | Die        |                             | Par                | işad-Göi            | ter                     | Pariș  | ad-Gött  | innen   | Sāmā-    |
|---------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------|----------|---------|----------|
| Namen der Himmel    | 7 Heere    | Aṅgarakṣaka                 |                    | mittlere<br>(Caṇḍa) | innere<br>(Sa-<br>mita) | innere | mittlere | äussere | nika     |
| Saudharma           | 74 676 000 | 4×84 000=336 000            | 12000              | 14000               | 16000                   | 700    | 600      | 500     | 84 000   |
| Īśāna               | 71 120 000 | $4 \times 80000 = 320000$   | 10 000             | 12000               | 14 000                  | 900    | 800      | 700     | 80000    |
| Sanatkumāra         | 64 000 000 | 4×72 000=288 000            | 8000               | 10000               | 12000                   |        | _        | _       | 72000    |
| Māhendra            | 62 230 000 | 4×70 000=280 000            | 6000               | 8000                | 10000                   | _      |          | _       | 70 000   |
| Brahma, Brahmottara | 53340000   | 4×60 000=240 000            | 4 000              | 6000                | 8000                    | l —    | -        | _       | 60 000   |
| Lāntaka, Kāpista    | 44 450 000 | 4×50 000=200 000            | 2000               | 4000                | 6000                    | _      | _        | -       | 50 000   |
| Śukra, Mahāśukra    | 35 560 000 | 4×40 000=160 000            | 1 000              | 2000                | 4 000                   |        | _        | _       | 40 000   |
| Śatāra, Sahasrāra   | 26670000   | $4 \times 30000 = 120000$   | 500                | 1000                | 2000                    |        | l —      | -       | 30 000   |
| Ānata, Prāṇata      | 17780000   | $4 \times 20000 = 800004$ ) | 2505)              | 500 <sup>6</sup> )  | 10007)                  | _      | l –      | -       | 200008)  |
| Āraņa, Acyuta       | 11.130000  | 4×10000=400004)             | 125 <sup>5</sup> ) | 250 <sup>6</sup> )  | 500 <sup>7</sup> )      | _      | -        | -       | 10 0008) |

Die sieben Heere — das erste entspricht hinsichtlich seiner Anzahl jedesmal der der Sämänika-Gottheiten des betreffenden Himmels und jedes nächstfolgende ist immer doppelt so gross als das je vorhergehende — und die Namen der Heerführer der südlichen und nördlichen Indra sind nach den Angaben der Syetämbara <sup>9</sup>) und Digambara <sup>10</sup>) folgende:

<sup>1)</sup> Sthananga Bl. 489 aff.; Lokaprakasa S. 948 f., 964.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 79a f.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 905 b ff., 908 a f.; Lokaprakāša S. 938 ff., 964 f., 979 f., 981 f., 986, 998, 1008, 1010 f., 1016, 1023; Samgrahaniratna Bl. 6a; Trailokyadīpikā Bl. 78 a ff.

<sup>4)</sup> Dig. zus. 80000. 5) Dig. zus. 250. 6) Dig. zus. 500. 7) Dig. zus. 750. 8) Dig. zus. 20000. 9) Lokaprakāśa S. 941 f., 965, 979 f., 982, 999. 10) Trailokyadīpikā Bl. 78 b.

|                     | Švetām bai                                      | ra.                                                     | Digan               | nbara.                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Die 7 Heere<br>sind | Die Heerführer des Śakra<br>und der südl. Indra | Die Heerführer des Isana<br>und der andern nörd!. Indra |                     | Die Heerführer<br>des İsana u. der<br>nördi. Indra |
| Padāti              | Hariṇaigameșin (Hariṇe-                         | Laghuparākrama (Lahupa-<br>rakkama)                     |                     | Mahāvīrya<br>Svecchaga                             |
| Aśva                | Vāyu (Vāū)                                      | Mahāvāyu (Mahāvāū)                                      | Airāvata            | Puspadanta                                         |
| Hasti               | Airāvaņa (Erāvaņa)                              | Puspadanta (Pupphadanta)                                | Dāmāḍhya            | Mahādāman                                          |
| (V)Ŗṣabha           | Dāmasthi (Dāmaṭṭhi, Lo-<br>kapr.: Damardhi)     | Mahādāmasthi (Mahādāma-<br>tthi, Lok.: Mahādāmardhi)    | Mātali<br>Nīlāñjana | Rathamanthana<br>Mahāpati                          |
| Ratha               | Māṭhara (Māḍhara)                               | Mahāmāthara (Mahāmā-<br>dhara) [Mahesvara)              | (A)Ristayasas       | Gītaprīti                                          |
| Nata                | Śveta (Sea)                                     | Mahāśveta (Mahāsea, Lok :                               |                     |                                                    |
| Gandbarva           | Tumbaru (ts.)                                   | Nārada (Nāraya)                                         |                     |                                                    |

Harinaigameşin ist der schnelle Bote des Sakra und wird mit allen Aufträgen betraut. Er entfernt den Embryo geschwind aus dem einen Mutterschoss und legt ihn wieder in einen anderen hinein, ohne die geringste Beschwerde für Mutter und Kind 1).

Jeder Indra hat vier Lokapāla, deren Vimāna im Osten, Süden, Westen und Nor-Die Lokapāla. den unendlich viele Yojana von den Vimāna der Indra entfernt liegen. In diesen Vimāna manifestieren sie sich in der Manifestationshalle (upapātasabhā) auf dem Manifestationslager (upapātasáyā). Unterhalb der Vimāna haben sie in der Mittelwelt Städte in der Grösse des Jambūdvīpa mit vier Reihen von Palästen, deren Dimensionen halb so gross sind wie die der Vaimānika-Götter; es fehlen jedoch die Hallen Sudharmā usw. Jeder Lokapāla hat je vier Gemahlinnen, die wieder einen Hofstaat von je 1000 Göttinnen haben. Die Namen der Lokapāla, ihrer Vimāna, Stādte in der Mittelwelt und Gemahlinnen sind nach den Angaben der Švetāmbara<sup>2</sup>) folgende:

| Himmels-<br>richtung | Namen der<br>Lokāpala<br>in allen<br>Himmeln | Namen der Vi-<br>mäna in den<br>südl. Himmeln      |                                              |                                      |  |                | Namen ihrer<br>Gemahlinnen<br>in den nördl.<br>Himmeln |                               |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Süden<br>Westen      | Yama                                         | Sandhyāprabhā<br>Varaśiṣṭā<br>Svayaṃjvalā<br>Valgu | Sumanas<br>Sarvatobhadra<br>Valgu<br>Suvalgu | Somā<br>Yamā<br>Varuņā<br>Vaiśramaņā |  | jeden<br>Loka- | Pṛthvī<br>Rāji<br>Rayaṇī<br>Vidyut                     | für<br>jeden<br>Loka-<br>päla |

Nach den Digambara heissen die Lokapāla in der Reihenfolge von Osten nach Süden in allen Himmeln Indra, Yama, Varuņa und Kubera. Ihre Städte haben einen Durchmesser von 1 250 000 Yojana 3).

Über Anzahl oder Namen der übrigen Rangstufen finde ich keine nennenswerte Angaben.

<sup>1)</sup> Lokaprakāśa S. 942.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 79a.

<sup>2)</sup> Lokaprakāśa S. 950 ff., 967 f., 979, 982.

Die Götterhetären dharma und Īšāna.

Ausser den oben genannten Hauptgemahlinnen der Indra mit ihrem Hofstaat spricht ler Himmel Sau- der Lokaprakasa 1) noch von einer Klasse von Göttinnen, die im Himmel die Rolle der Hetären spielen. Sie scheinen nur in den Kalpa Saudharma und Isana zu existieren und haben in ersterem eine Lebensdauer im Minimum von 1, im Maximum von 50, in letzterem eine solche im Minimum von etwas mehr als 1 und im Maximum von 55 Palyopama. Sie zerfallen wieder in verschiedene Gruppen, die eine abgestufte Lebensdauer innerhalb der angegebenen Grenzen haben und je nach der Grösse derselben verschiedenen Götterklassen zur Verfügung stehen. Es gehören also die Götterklassen mit einer Lebensdauer

| von |       |          |     | 1             | Palyopama | den | Göttern | von | Saudharma,   |
|-----|-------|----------|-----|---------------|-----------|-----|---------|-----|--------------|
| "   |       |          |     | 1-10          | n         | n   | n       | 79  | Sanatkumāra, |
| n   |       |          |     | 10-20         | n         | n   | n       | n   | Brahmaloka,  |
| **  |       |          |     | 20 - 30       | n         | n   | n       | n   | Mahāśukra    |
| n   |       |          |     | <b>30-4</b> 0 | "         | 77  | n       | n   | Ānata,       |
| n   |       |          |     | 40-50         | n         | n   | n       | n   | Ārana,       |
| 77  | etwas | mehr     | als | 1             | "         | n   | "       | 77  | Īśāna,       |
| 11  | n     | n        | 77  | 1-15          | n         | n   | n       | n   | Māhendra,    |
| n   | "     | 70       | 77  | 15 - 25       | n         | n   | n       | 77  | Lāntaka,     |
| 77  | "     | 19       | "   | 25 - 35       | מ         | 77  | "       | "   | Sahasrāra,   |
| 77  | n     | ,        | n   | 35-45         | 77        | 77  | 77      | n   | Prāṇata,     |
| 77  | "     | <b>n</b> | 77  | 4555          | ,,        | 11  | ח       | 77  | Acyuta.      |
|     |       |          |     |               |           |     |         |     |              |

Die Lokantika-Götter.

Ausserhalb der Rangstufen der Himmelsbewohner stehen folgende Gottheiten. In der 3. Etage (Rista) des Brahmaloka wohnen in den äusseren Vimāna, die nach den Haupt- und Zwischengegenden der Windrose liegen, acht Gruppen von Gottheiten, Laukantika oder Lokantika genannt, weil sie am Eude der Welt wohnen (lokante bhavah) 2). Die Trailokvadīnikā fasst dieselben auch unter dem Namen der Marut zusammen.

Die Namen der verschiedenen Gruppen, die ihrer Vimaua, die Himmelsgegend und ihre Anzahl sind folgende:

|         | mels-<br>end | Namen der<br>Götter-        | An         | zahl | Namen der<br>Vimäna |         | mels-<br>end | Namen der<br>Götter- | Anzahl |       | Namen der<br>Vimäna   |
|---------|--------------|-----------------------------|------------|------|---------------------|---------|--------------|----------------------|--------|-------|-----------------------|
| Śvet.   | Dig.         | gruppen                     | Śvet.      | Dig. | (Svetāmb.)          | Śvet.   | Dig.         | gruppen              | Śvet.  | Dig.  | (Śvetāmb)             |
| NO<br>O |              | Sārasvata<br><b>Á</b> ditya | 707<br>707 |      | Arci<br>Arcimālin   | sw<br>w |              | Gardatoya<br>Tusita  | 1      |       | Candrābha<br>Sūryābha |
| so      | SW           | H -                         |            |      | Vairocana           | NW      |              | Avyābādha            | 1      |       | Sukrābha              |
| s       | NW           | Aruņa (Lo-                  | 7007       | 7007 | Prabham-            | N       | N            | Arișța (Lo-          | 909    | 11011 | Suprati-              |
|         |              | kapr.: Va <sup>0</sup> )    |            |      | kara                |         |              | kapr.: Riº)          |        |       | șțhābha               |

Die acht Zwischenräume zwischen den Vimana dieser Göttergruppen bewohnen nach der Trailokvadīpikā 3) noch 16 andere Göttergruppen, und zwar je zwei und zwei einen Zwischenraum. Ihre Namen und Zahlen sind:

<sup>1)</sup> S. 926 ff.

<sup>2)</sup> Lokaprakāsa S 987 ff.; Tattvārthādhigamas. IV. 25 f.; Trailokyadīpikā Bl. 82 h.

<sup>3)</sup> Bl. 82b f.

| Namen                                         | Zahl  | Namen                                            | Zahi             | Namen                                                       | Zahl             | Namen | Zahl                                 |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------|
| Agnyābha<br>Sūryābha<br>Candrābha<br>Satyābha | 11011 | Śreyaskara<br>Kṣemaṃkara<br>Vaśiṣṭa<br>Kāmadhara | 17 017<br>19 019 | Nirvāņarajas<br>Digantarakṛt<br>Ātmarakṣa<br>Sarvarakṣa(ka) | 25 025<br>27 027 | Aśva  | 31 031<br>33 033<br>35 035<br>37 037 |

Die Gesamtsumme aller dieser Gottheiten beträgt nach Angabe der Trailokyadīpikā 407 820. Sie sind den Sinnesgenüssen abgeneigt und nur der Meditation über den Ätman ergeben. In 15 Pūrva von Jahren ist das Erkennen (parijūāna) ihre Hauptursache. Den Arhat's sind sie zur Zeit ihres Wanderns (kramaṇakāle) wegen der Erkenntnis ergeben. Ihre Lebensdauer beträgt 8 Sāgaropama (Śvetāmbara und Digambara), für die Ariṣṭa aber 9 Sāgoropama (Digambara).

In den Kalpa-Himmeln gibt es zwei Arten von Körpern, die natürlichen (bhavadhā-Dienatürlichen und raṇīya) und die Verwandlungskörper (uttaravaikriyasarīra). In den Graiveyaka- und Anuttara- körper der Götter. Himmeln haben die Götter nur den natürlichen Körper.

Die natürlichen Körper der Götter sind im Minimum einen unmessbar kleinen Raum Grösse und Lebenseines Angula, im Maximum 7 Hasta gross. Die Zahlenangaben für die Körpergrösse in den funktionen d. natürlichen Körper. einzelnen Himmeln sowie die Angaben, wann die Funktionen des Atmens (ucchväsa) und der Nahrungsaufnahme eintreten — nach den Syetämbara richten sich dieselben nach der jeweiligen Lebensdauer —, sind folgende:

|                                          |                 | Śvetām                                                                                                          | bara¹).                                               |                                                     | . 1     | Digamba          | ra ²).                |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------|
| Namen<br>der Himmel                      | Alter   (-riege |                                                                                                                 | Atem-<br>nehmen                                       | Nahrungs-<br>aufnahme                               | Grösse  | Atem-<br>nehmen  | Nahrungs-<br>aufnahme |
| Saudharma<br>u. Īśāna                    | 1 Sāg.<br>2 "   | 7 Hasta                                                                                                         | jed. 1/2 Mon.                                         | alle 1 000 Jahre 2 000 ,                            | 7 Hasta | alle<br>30 Tage  | alle<br>200 Jahre     |
| Sanatkumāra<br>und<br>Māhendra           | 4 η<br>5 η      | 7                                                                                                               | 1. n n11/2 n 2. n n21/2 n 3. n n31/2 n                | 7 2 000 n 3 000 n 4 000 n 5 000 n 6 000 n 7 7 000 n | 6 ,     | alle<br>105 Tage | alle<br>7 000 Jahre   |
| Brahmaloka<br>(Brahma u.<br>Brahmottara) | 9 "             | 6 n<br>5 <sup>6</sup> / <sub>11</sub> n<br>5 <sup>5</sup> / <sub>11</sub> n<br>5 <sup>4</sup> / <sub>11</sub> n | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | " 7 000 "<br>" 8 000 "<br>" 9 000 "<br>" 10 000 "   | 5 "     | alle<br>150 Tage | alle<br>10000 Jahre   |

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 934 b ff.; Lokaprakāša S. 914 f., 926 f., 977 f., 985, 998, 1006, 1010, 1013, 1018 f., 1027 ff., 1034; Samgrahaniratna Bl. 3b, 16 b.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 81 b f.; Trailokyasāra Bl. 47 b.

| Namen<br>der Himmel                   | Alte                                  | r Gröss                                                                     | se                  | Atem-<br>nehmen                                                                                                                                                                                                        |                            | Nahrung<br>aufnahn                                                                               | -                             | Grösse                                                      | Atem-<br>nehmen                                              | Nahrungs-<br>aufnahme                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lāntaka<br>(Lāntava u.<br>Kāpiṣṭa)    | 10 Sā<br>11 "<br>12 "<br>13 "<br>14 " | $5^{3}/_{11}$<br>$5^{2}/_{11}$<br>$5^{1}/_{11}$                             | asta<br>n<br>n<br>n | jed. 5. Mor<br><sub>n</sub> 5 <sup>1</sup> / <sub>s</sub> n<br>, 6. n<br><sub>n</sub> 6 <sup>1</sup> / <sub>s</sub> n                                                                                                  | alle                       | 10 000<br>11 000<br>12 000<br>13 000<br>14 000                                                   | Jahre " " " " "               | 5 Hasta                                                     | alle<br>210 Tage                                             | alle<br>14 000 Jahre                                                                                    |
| Mahāśukra<br>(Śukra und<br>Mahāśukra) | 14 n<br>15 n<br>16 n<br>17 n          | 4 <sup>3</sup> / <sub>11</sub> ,                                            | n<br>n<br>n         | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                  | n<br>n<br>n                | 14 000<br>15 000<br>16 000<br>17 000                                                             | n<br>n<br>n                   | 4 ,                                                         | alle<br>240 Tage                                             | alle<br>16 000 Jahre                                                                                    |
| Sahasrāra<br>(Śat. u. Sah.)           | 17 "<br>18 "                          | $\frac{4^{1}}{11}$ ,                                                        | n<br>n              | n <sup>81</sup> / <sub>2</sub> n<br>n 9. n                                                                                                                                                                             | n                          | 17 000<br>18 000                                                                                 | n<br>n                        | <b>4</b> "                                                  | alle<br>270 Tage                                             | alle<br>18 000 Jahre                                                                                    |
| Ānata<br>und<br>Prāņata               | 18 "<br>19 "<br>20 "                  | 3 <sup>8</sup> / <sub>11</sub> , 3 <sup>2</sup> / <sub>11</sub> ,           | ,                   | 9. n<br>,9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> n<br>, 10. n                                                                                                                                                                    | n<br>"                     | 18 000<br>19 000<br>20 000                                                                       | ת<br>ת<br>יי                  | 3 ,                                                         | alle<br>300 Tage                                             | alle<br>20 000 Jahre                                                                                    |
| Āraņa<br>und<br>Acyuta                | 20 ,<br>21 ,<br>22 ,                  | 3 <sup>2</sup> / <sub>11</sub> ,<br>3 <sup>1</sup> / <sub>11</sub> ,<br>3 , | ,                   | , 10. ,<br>, 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ,<br>, 11. ,                                                                                                                                                               | ה<br>ה<br>ה                | 20 000<br>21 000<br>22 000                                                                       | ח<br>יי                       | 3 "                                                         | alle<br>320 Tage                                             | alle<br>22 000 Jahre                                                                                    |
| Graiveyaka                            | 22                                    | 3                                                                           | 7                   | n 11. n n 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> n n 12. n n 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> n n 13. n n 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> n n 14. n n 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> n n 15. n n 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> n | n<br>n<br>n<br>n<br>n<br>n | 22 000<br>23 000<br>24 000<br>25 000<br>26 000<br>27 000<br>28 000<br>29 000<br>30 000<br>31 000 | n n n n n n n n n n n n n n n | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> n  2 "  1 1 1/ <sub>2</sub> n | alle 345 T.  360 n 375 n 390 n 405 n 420 n 435 n 450 n 465 n | alle 23 000 J.  , 24 000 , , 25 000 , , 26 000 , , 27 000 , , 28 000 , , 29 000 , , 30 000 , , 31 000 , |
| Navānuttara                           | 31 ,<br>32 ,<br>33 ,                  | 2 ,<br> 1 <sup>1</sup> / <sub>11</sub> ,                                    | ,                   | 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> n<br>n 16. n<br>n 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> n                                                                                                                                      | , n                        | 31 000<br>32 000<br>33 000                                                                       | n<br>n                        | 1 ,                                                         | " 480 "<br>" 495 "                                           | " 32 000 "<br>" 33 000 "                                                                                |

Die Lebensdauer der Götter in der untersten Etage von Saudharma beträgt im Minimum 1 Palyopama, im Maximum <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sägaropama, nimmt dann nach oben hin im bestimmten Verhältnis zu. Die längste Lebensdauer in jeder unteren Etage ist die je kürzeste der je höheren. Die Lebensdauer in den nördlichen Himmeln ist immer etwas grösser wie in den

südlichen. Die Zahlen sind für die einzelnen Etagen nach den Svetämbara 1) und Digambara 2) folgende:

|                      |                                        | Ś                                                                                                                                                                                   | etā m bar                                    | a                                               |                                                |                                                 | Di                               | gaı                             | nbara                                                                                                        |                            |        |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Namen<br>der Himmel  | Etage                                  | Lebens<br>de<br>Götter                                                                                                                                                              |                                              |                                                 | rişad-Göti<br>mittlere                         | Namen<br>der Himmel                             | Etage                            | ll .                            | der                                                                                                          | lauer<br>Göt-<br>tinnen    |        |
| Saudharma<br>und     | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | 2/ <sub>13</sub> Sāg.<br>4/ <sub>13</sub> y<br>6/ <sub>13</sub> n<br>8/ <sub>18</sub> y<br>10/ <sub>18</sub> y<br>10/ <sub>18</sub> y<br>11/ <sub>13</sub> n<br>11/ <sub>13</sub> n | l Palyop.<br>im Min,<br>7 Palyop.<br>im Max. | 5 Paly.                                         | Paly. 4 Paly. 3 Paly.                          | 3 Paly.                                         |                                  | 2.<br>3.<br>4<br>5.<br>6<br>7.  | 21/30<br>23/30<br>25/30<br>27/30                                                                             | 0                          |        |
| Īśāna                | 10.<br>11.<br>12.<br>13.               | ·                                                                                                                                                                                   | make ala                                     | 7 Paly.                                         | 6 Paly.                                        | 5 Paly.                                         |                                  | 9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.  | 39/80                                                                                                        | "<br>"<br>"<br>"           | 5 Pal. |
| Sanat-<br>kumāra und | 2.<br>3.<br>4.<br>5.                   | 25/12                                                                                                                                                                               | 11 Palv                                      | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sāg.<br>+ 5 Paly. | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sāg.<br>+4 Paly. | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sāg.<br>+ 3 Paly. | Saudharma<br>und<br>Īšāna        | 15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19. | 45/80<br>47/80<br>49/80<br>51/80                                                                             | n<br>n<br>n<br>n           |        |
| Māhendra             |                                        |                                                                                                                                                                                     | 1                                            |                                                 | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sāg.<br>+6 Paly. | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sāg.<br>+5 Paly.  |                                  | 21.<br>22.<br>23.<br>24<br>25.  | 55/ <sub>30</sub><br>57/ <sub>30</sub><br>59/ <sub>30</sub><br>61/ <sub>30</sub><br>63/ <sub>30</sub><br>65' | 7)<br>7)<br>7)<br>7)<br>7) | 7 "    |
| Brahmaloka           | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.             | 8 "                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sāg.<br>+4 Paly. |                                                 |                                  | 27.<br>28.<br>29.<br>30.        | 67/30<br>69/30<br>71/30<br>73/30                                                                             | "<br>"<br>"<br>"           |        |
| Läntaka              | 2.<br>3.<br>4.                         | 10 <sup>4</sup> / <sub>5</sub>                                                                                                                                                      |                                              | 12 Sag.<br>+7 Paly.                             | 12 Sāg.<br>+6 Paly.                            | 12 Sāg<br>+5 Paly.                              | Sanat-<br>kumāra und<br>Māhendra | 2.<br>3<br>4.                   | 55/<br>65/                                                                                                   | 72<br>77<br>77             | 9 "    |

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 906b ff., 949a f.; Lokaprakāša S. 925 ff., 989, 949, 964, 976 f., 979, 981 f., 984, 986, 997 ff., 1006, 1008, 1009 f., 1013, 1016, 1018, 1023, 1027 f., 1033.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 81 af; Trailokyasāra Bl. 47 af.

|              |                                                    | s                                                                                                                | vetāmba        | ra                  |                     |                                                  | D                                             | iga                                                | mbara                                        |                      |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Namen        | Etage                                              | 11                                                                                                               | sdauer<br>er   | Pa                  | arisad-Göt          | ter                                              | Namen                                         | Etage                                              | Lebensdauer<br>der                           |                      |
| der Himmel   | Eta                                                | Götter                                                                                                           | Göt-<br>tinnen | innere              | mittlere            | äussere                                          | der Himmel                                    | ΕĘ                                                 | Götter                                       | Göt-<br>tinnen       |
|              |                                                    |                                                                                                                  |                |                     |                     |                                                  |                                               | 6.<br>7.                                           |                                              | g. 11 Pal.           |
| Mahāśukra    | 1.<br>2.<br>3.<br>4.                               | 148/ <sub>4</sub> Sāg.<br>15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>17 "           |                |                     |                     | 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sāg.<br>+ 3 Paly. | Brahma<br>und Brah-                           | 1.<br>2.                                           | 33/4 "<br>36/4 "<br>89/4 "                   | 13 ,                 |
| Sahasrāra    | 1.<br>2.<br>3.                                     | 17 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "               |                |                     |                     | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Sāg.<br>+ 5 Paly. | mottara<br>—————————————————————————————————— | 3.<br>4.                                           | 42/4 "<br>25/2 "                             | 15 ,                 |
|              | 1.<br>2.                                           | 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ,                                                |                |                     |                     |                                                  | und Kāpiṣṭa<br>Sukra und<br>Mahāśukra         | 2.                                                 | 29/g "<br>33/ <sub>2</sub> "                 | 19 ,<br>21 ,<br>23 , |
| Ānata        | 3.<br>4.                                           | 18 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> "<br>19 "                                                                         |                |                     | -                   | _                                                | Śatāra und<br>Sahasrāra                       | 1.                                                 | 81/2 "                                       | 25 ,                 |
| Prāņata      | 1.<br>2.<br>3.                                     | 19 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "         |                | 19 Sāg.<br>+5 Paly. | 19 Sāg.<br>+3 Paly. | 19 Sāg.<br>+4 Paly.                              | Ānata<br>und Prāṇata<br>Ārana                 | 1.                                                 | 20 "                                         | 34 -<br>41 -<br>48 - |
| Āraņa        | 1.<br>2.<br>3.<br>4.                               | 20 " 201/4 " 201/2 " 208/4 " 21 "                                                                                |                |                     |                     | _                                                | und Acyuta                                    | 1.                                                 | 22 ,                                         | 55 ,                 |
| Acyuta       | 1.<br>2.<br>3.<br>4.                               | 21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>22 " |                | 21 Sāg.<br>+7 Paly. | 21 Sāg.<br>+6 Paly. | 21 Sāg.<br>+5 Paiy.                              |                                               |                                                    |                                              |                      |
| Graiveyaka   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | 23 " 24 " 25 " 26 " 27 " 28 " 29 " 30 " 31 "                                                                     |                |                     |                     |                                                  |                                               | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | 23 " 24 " 25 " 26 " 27 " 28 " 29 " 30 " 31 " |                      |
|              | _                                                  | _                                                                                                                | -              | _                   | _                   |                                                  |                                               | 1.                                                 | 32 ,                                         | Ţ=                   |
| Pañcānuttara | 1.                                                 | 32 ,                                                                                                             | -              | -                   | -                   |                                                  |                                               | 1.                                                 | 33 ,                                         | -                    |

Der Verwandlungskörper hat im Minimum eine Grösse von einem unmessbar kleinen Teil Die Verwandlungseines Angula, im Maximum erreicht derselbe eine solche bis zu 100 000 Yojana. Vermöge desselben körper der Gotter. können die Götter verschiedene Formen annehmen, sich in eine Einheit (ekatva), also in Wesen mit 1-5 Sinnesorganen (indriva), und in eine Vielheit (prthaktva), ebenfalls in Wesen mit 1-5 Sinnesorganen verwandeln. Die letzteren können zählbar oder unzählbar, von gleicher (sadrša) oder ungleicher Art (asadrša) sein. Auch die Graiveyaka- und Anuttara-Götter können sich verwandeln, trotzdem sie keinen Verwandlungskörper besitzen, aber nicht durch das Hervorbringen der augenscheinlichen Verwandlungsform (säksädvaikriyarūpasampādanena).

Die natürlichen Körper der Götter haben das Gegenteil von den 6 Festigkeitsarten D. Festigkeitsarten (samhanana), nämlich die asamhananī, sie haben keinen Kopf, keine Knochen, keine Sehnen und keine Körperfestigkeit 1). Nach Angabe des Lokaprakasa 2) haben jedoch die Götter von Saudharma bis Māhendra 6, die von Brahmaloka 5, die von Mahāśukra 4, die von Ānata und Pranata 3. die von Ārana und Acvuta 2 und die der Graivevaka- und Anuttara-Himmel nur eine Festigkeitsart. Die Ansicht der Digambara 1) ist die, dass die Götter der Himmel Saudharma bis Kāpista alle 6 Festigkeitsarten, die von Sukra bis Sahasrāra 5, die von Ānata his Acyuta 4, die der 9 Graiveyaka-Himmel 3, die der Navanuttara- 2 Festigkeitsarten und die der Pancanuttara-Himmel nur eine Festigkeitsart haben.

der natürlichen Körper.

Die Körperfarbe ist in Saudharma und Isana rot wie Gold, in Sanatkumara und Ma- Äussere Eigenhendra gelb wie die Staubfäden der Lotusblumen, im Brahmaloka von der Farbe der Madhuka-schaften der natürlichen Kürper, wie Blume, im Lāntaka weiss, und von hier ab bis zu den Anuttara-Himmeln wird das Weiss Farbe, Geruch usw. immer reiner. Der Geruch der Götter ist der angenehmste, das Gefühl das zarteste und weichste, und die Atome ihrer Körper sind angenehm und lieblich. Die Götter leiden weder Durst noch Hunger 4).

Die Trailokyadīpikā b) gibt folgende kurze Beschreibung der Götter. Die Götter haben den ersten samsthäna, d. h. sie sind wohlproportioniert. Ihr Körper ist verwandlungsfähig, frei von den sieben Elementen, nicht verunreinigt durch Schmutz u. dgl. Sie zwickern nicht mit den Augen, haben keine Haare, Nägel usw., werfen keinen Schatten und kennen weder Krankheit noch Greisenalter. Von Natur aus leuchtet ihr Körper wie die Edelsteine. Alle Götter besitzen die Herrschaft über die Eigenschaften "Feinheit" usw. (animadi), kennen keine Teilung der Zeit in Tag und Nacht, und Edelsteine verbreiten beständig ein für die Augen angenehmes Licht. Regen, Hitze, Reif usw. gibt es im Himmel nicht, und in demselben herrscht stets die erste Zeit (d. i. Susamasusama). Keine Portenta erschrecken sie, und überhaupt sind Angst, Kummer und Elend ihnen unbekannt. Es gibt in den Himmeln weder Schönheit noch Hässlichkeit als Gegensätze und keine Hermaphroditen.

In Saudharma und Isana haben die Götter die feurige (tejas) Lesya (Seelenfarbung). Die Lesya der Vaiin Sanatkumāra, Māhendra und Brahmaloka die rosige (padma), in den höheren Himmeln die mānika Götter. weisse (sukla) — je höher um so reiner — und in den Anuttara-Himmeln die ganz weisse

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 936a.

<sup>2)</sup> S. 986, 1007, 1015, 1019, 1031, 1035; ; Samgrahaniratna Bl. 18b. S. auch v. Glasenapp: Die Lehre vom Karman S. 29.

<sup>3)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 83 a.

<sup>4)</sup> Jivābhigamasūtra Bl. 937a ff.; Lokaprakāša S. 908, 976, 984, 997, 1012.

<sup>5)</sup> Bl. 83b.

Leáyā 1). Nach der Trailokyadīpikā 2) haben die Götter der Bhavanavāsin-, Vyantara- und Jyotisa-Klasse zum kleinsten Teil die feurige Leśyā, die Götter in Saudharma und İśāna zum mittleren Teil die feurige Lesya und die in Sanatkumara und Mahendra zum grössten Teil die feurige. zum kleinsten Teil die rosige Lesya, die in den Himmeln Brahma bis Mahasukra zum mittleren Teil die rosige, in Satara und Sahasrara zum grössten Teil die rosige, zum kleinsten Teil die weisse Lesya, die in den Himmeln Anata usw. bis zu den Graivevaka einschliesslich zum mittleren Teil die weisse und die in den Anuttara-Himmeln nur die weisse Leśvā.

D. Avadhi-Wissen.

Das Avadhi-Wissen (die transzendente Erkenntnis der materiellen Dinge) umfasst im Minimum einen unendlich kleinen Teil eines Augula, im Maximum in wagerechter Richtung unendlich viele Kontinente und Meere. Nach unten reicht es für die Götter von Saudharma und İsana bis Ratnaprabha, für die von Sanatkumara und Mahendra bis Sarkaraprabha, für die von Brahmaloka und Läntaka (Trailokyadīpikā: Brahma bis Kāpista) bis Vālukāprabhā, für die von Śukra bis Sahasrāra bis Pańkaprabhā, für die von Ānata und Prānata (Lokaprakāśa 3): bis Acyuta) bis Dhūmaprabhā, für die von Arana bis zu den Graivevaka einschliesslich bis Tamahprabhā und für die Anuttara bis Tamastamahprabhā. Nach oben reicht dasselbe bis zur Spitze der Vimāna je ihres Himmels 4). Die Anuttara erkennen vermittelst des Avadhi-Wissens das ganze Weltall 5), nach dem Lokaprakāśa 6) reicht ihr Avadhi-Wissen nach oben nur bis etwas unterhalb der Spitze des Weltalls (lokanādī).

Die Glaubensqualitäten der Vaimänika-Götter.

Die Götter der Himmel Saudharma bis Acvuta können den wahren Glauben (samvagdrsti), den falschen Glauben (mithyädrsti) und den Mischglauben (samvagmithyädrsti) haben. Die Graiveyaka Götter haben nur die beiden ersten Arten und die Anuttara-Götter nur den wahren Glauben. Die Götter der erstgenannten Himmel zerfallen wieder in solche, die das Wissen (jñānin) und solche, die die Unwissenheit oder das falsche Wissen (ajñānin) besitzen. Beide Gruppen zerfallen wieder in je drei Arten. Die ersteren besitzen das Erkennen durch Vorstellung (matijnanin), durch Überlieferung (srutajnanin) oder durch die transzendente Erkenntnis der materiellen Dinge (avadhijfanin), wenn diese Erkenntnisarten vom wahren Glauben sekundiert werden. Letztere haben das Gegenteil, wenn die genannten Erkenntnisarten vom falschen Glauben sekundiert werden. Sie zerfallen demnach in solche, die die Unwissenheit oder das falsche Wissen besitzen durch Vorstellung (matyajñanin), Überlieferung (śrutaiñānin) oder durch die transzendente Erkenntnis der materiellen Dinge (vibhangajñānin) 7).

Das Leben d. Götter ihre Betätigung.

Die Himmelsfreuden sind in den Kalpa-Himmeln rein sinnlicher Natur. Das Leben in d. Himmeln und der Indra und ihres Hofstaates gleicht vollständig dem der irdischen Fürsten, worauf ja schon die ganze Zusammenstellung desselben hinweist. Himmlische Schauspieler, Musikanten und Tänzerinnen veranstalten Schauspiele und Konzertaufführungen, und die Göttinnen und Hetären dienen der reinen Sinnenlust. In den Asoka- usw. Hainen, die nach den Kardinalpunkten der Vimana liegen und liebliche Seen, Teiche, Pavillons u. dgl. Vergnügungsgegenstände enthalten. geniessen sie das Liebesglück. In den Himmeln Saudharma und İsana findet die körperliche

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 939 a f.; Lokaprakāša S. 926, 978, 984, 997, 1010, 1035; Tattvārthādhi-2) Bl. 83 a f. gamasūtra IV. 2. 7. 23; Samgrahaniratna Bl. 20a. 3) S. 1019.

<sup>4)</sup> Lokaprakāša S. 923 f., 978, 986, 1007, 1010, 1016, 1019, 1031; Trailokyadīpikā Bl. 80 b f.; Trai-5) Jīvābhigamasūtra Bl. 941 a ff.; 6) S. 1037.

<sup>7)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 939 b ff.; Tattvārthādhigamasūtra I. 9 ff., 32 f.; v. Glasenapp: Lehre vom Karman S. 56.

Begattung statt, in Sanatkumara und Mahendra dieselbe durch Berührung (Umarmung, Küssen, Drücken der Brüste usw.), in Brahmaloka und Lantaka (Trailokyadīpika: Brahma bis Kapista) durch blosses Sehen (Lokaprakāśa S. 998: cintāmātreņa), in Mahāśukra und Sahasrāra (Trailokvadīpikā: Šukra bis Sahasrāra) durch Hören und in den Kalpa Ānata bis Acvuta durch Vorstellung; die sinnliche Betätigung wird also nach oben hin immer schwächer 1). Über die Kalpa Himmel hinaus findet Begattung überhaupt nicht mehr statt. Nach unseren Digambara-Schriften \*) sind in Saudharma 600 000 und in Īšāna 400 000 Manifestationspaläste, in den Himmeln von Sanatkumära und Mähendra an aufwärts führen die Götter die Göttinnen zu ihrem Platze.

Will der Indra Sakra zu den Weltfesten, wie es die Geburt eines Jina z. B. ist, hingehen, so lässt er durch den Heerführer seiner Fuss-Truppen, Harinaigamesin, die Glocke mit Namen Sughosā läuten. Erklingt sie, so klingen die Glocken aller Vimāna zugleich mit. Nachdem er mit seiner Umgebung seinen yanavimana Palaka bestiegen hat, steigt er auf den Ratikara-Berg in der südöstlichen Ecke des Kontinentes Nandisvara hinab. Hat er seine Aufgabe erledigt, kehrt er wieder zu seinem Himmel zurück. Der Indra Isana steigt auf den Ratikara-Berg im Nordosten des Kontinentes Nandīsvara hinab in der gleichen Weise wie Sakra<sup>3</sup>).

Will Sakra regnen lassen, befiehlt er es den Abhyantarapārisadya-Göttern; diese verkünden den Befehl den Madhyapārisadya, diese den Bāhya(-pārisadya)-, diese den Bahyabāhyaka-, diese den Abhiyogika- und diese den Vrstikäyika-Göttern, diese machen den Regen 4).

Die Götter der Graiveyaka- und Anuttara-Himmel, die durch Rangstufen nicht unterschieden sind, ergötzen sich nicht an Theater und Musik, noch kennen sie sinnliche Vergnügungen, sondern verehren die Arhat's durch Meditation 5).

In den Himmeln Saudharma bis Sahasrāra manifestieren als Götter in einem Augen-Anzahl der Manifeblick im Minimum 1, 2 oder 3, im Maximum zählbar (samkhveva) oder unzählbar (asamkbveva) viele Seelen von Wesen, die fünf Sinne haben und durch Geburt in's Leben getreten sind. In den Himmeln Anata bis Anuttara manifestieren als Götter im Minimum 1, 2 oder 3, im Maximum zählbar (nicht unzählbar) viele Seelen von Menschen. Die Anzahl der Gottheiten in den Himmeln ist so gross, dass sie selbst in einer unendlich langen Zeit nicht leer werden können 6).

stationen in den

Himmeln.

Die Zwischenzeit zwischen Tod (vināśa) und Manifestation (utpatti) beträgt im Minimum 1 Samaya, das Maximum für die Götter der einzelnen Himmel ergibt folgende Tabelle 7): zwischen Manifestation und Tod.

| Name de Viene           | Zwischenzeit im Maximum            |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Namen der Himmel        | Śvetāmbara                         | Digambara   |  |  |  |  |  |  |  |
| Saudharma<br>Īśāna      | 24 Muhūrta                         | 7 Tage      |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanatkumāra<br>Māhendra | 9 Tage + 20 Muhūrta<br>12 " + 10 " | } 1/2 Monat |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 947a ff.; Lokaprakāśa S. 915, 949 f., 978, 982, 985, 1006 f., 1014; Samgrahaniratna Bl. 19b f.; Trailokyadīpikā Bl. 83b; Trailokyasāra Bl. 46a; Tattvārthādhigama IV. 8-10.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 80a f.; Trailokyasāra Bl. 46a.

<sup>3)</sup> Lokaprakāša S. 943 f., 966.

<sup>4)</sup> Lokaprakāśa S. 944 f.

<sup>5)</sup> Lokaprakāśa S. 1027.

<sup>6)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 932a ff.

<sup>7)</sup> Lokaprakāša S. 936, 979, 985 f., 998, 1007, 1010, 1015 f., 1019, 1031; Samgrahaniratna Bl. 17a; Trailokvadīpikā Bl. 81 a; Trailokvasāra Bl. 47 a.

| Namen der Himmel                                                                                          | Zwischenzeit im Maxi<br>Śvetāmbara                                                           | mum<br>Digambara |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Brahmaloka<br>Läntaka und Käpista<br>(Śukra und) Mahāśukra<br>(Śatāra und) Sahasrāra<br>Ānata und Prāṇata | 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Tag 45 Tage 80 n 100 n zählbar viele Monate von einem Jahr ab | 1 Monat 2 Monate |
| Āraņa<br>Acyuta                                                                                           | zāhlbar viele Jahre, mehr<br>als 100<br>mehr Jahre als in Āraņa                              | 4 Monate         |
| Adho-<br>Madhya-<br>Ūrdhva-<br>Navānuttara<br>Pañcānuttara                                                | mehr als 100 Jahre  n 1000 n  n 100 000 n  ein unzählbar kleiner Teil eines Palyopama        | 6 Monate         |

Manifestation des Indra

Die Manifestation geschieht in der Manifestationshalle (upapātasabhā). Dieselbe liegt nordöstlich von der Versammlungshalle (dharmasabhā). Sie enthält im Inneren einen Aufbau, der 4 Yojana hoch und 8 Yojana breit und lang ist. Auf demselben befindet sich das Manifestationslager des Indra. Im Augenblick der Manifestation hat der Indra eine Grösse von einem unmessbar kleinen Teil eines Angula, erlangt aber innerhalb eines Muhurta die 5 Paryapti (körperliche Entwicklungen), besitzt einen glänzenden Körper und gleicht einem Manne von 32 Jahren. Nachdem er das Freudengeschrei der Götter gehört und das Heer derselben gesehen hat, erkennt er sich selbst vermöge seines Avadhi-Wissens. Er preist das Gesetz der Jina, das er während seiner früheren Existenz ausgeübt hat und geht, von Wonne erfüllt, zum Badeteich. Nachdem er gebadet und mit Schmucksachen geschmückt ist, bringt er, von den Göttern begleitet, den Jina seine Verehrung dar und ist begierig, die Freuden des Himmels zu geniessen. Ist er mit falschem Glauben geboren, so unterweisen ihn die Götter, und er erlangt den rechten Glauben 1).

Angabe der Wesen. die in den Himmeln von Anata bis zu den Graiveyaka-Himmeln werden nur Menschen (nara) und in den Anuttaradenen die Götter

den.

den, und der We-Himmeln nur Menschen aus den Karmabhümi's wiedergeboren. Nach Beendigung ihrer himmsensklassen, unter lischen Existenz können sie auch wieder in die Daseinsklassen zurückkehren, aus denen sie wiedergeboren wer gekommen waren 2). Die Gottheiten der Anuttara-Himmel Vijaya usw. werden höchstens zweimal, die von Sarvarthasiddha höchstens einmal wiedergeboren, darnach erlangen sie die Erlösung 3).

In den Himmeln Saudharma bis Acyuta werden Menschen und Tiere wiedergeboren.

Nach der Trailokyadīpikā 4) werden in den Himmeln Saudharma bis Māhendra jene

Angabe der Menschen, die nach der Trailokyadīpikā in den einzelnen Himmeln wiedergeboren werden können.

<sup>1)</sup> Lokaprakāša S. 897 ff., 962 f.; Trailokyadīpikā Bl. 83 b.

<sup>2)</sup> Lokaprakāśa S. 978, 985, 1007, 1015, 1019, 1031, 1035.

<sup>3)</sup> Lokaprakāśa S. 1036; Tattvārthādhigamasūtra VI. 27.

wiedergeboren, die in der früheren Existenz in den Bhogabhümi's lebten, wenn sie den rechten Glauben hatten. In die Himmel Brahmottara bis Saliasrara gehen Mönche (caryakrt) und Fürsten (dandadharin). Bis Acvuta gehen die Menschen, die das Ortsgelübde vollzogen, und Menschen, die sich nicht gebunden (asamyata) haben, auch Tiere. Bis zu den Graiveyaka-Himmeln gehen Menschen, die Jaina-Mönche sind und den falschen Glauben haben, zwei Arten von Asamvata: sāmāvika, d. h. solche, die das Zeitgelübde abgelegt und solche, die die Konsekration vollzogen haben. Wer rechten Glauben, rechtes Erkennen und rechten Wandel und die Merkmale eines Jina besitzt, gelangt bis Sarvarthasiddha oder erlangt sogar die Erlösung (mukti).

### 4. Kapitel. Die Höllen.

Die kanonischen Schriften der Jaina enthalten zwei Arten von Höllenschilderungen, Charakteristik der und zwar eine systematische, wie sie sich in Jīvābhigamasūtra 1) und im Anschluss daran in Höllenschilderunjüngeren Jainawerken, die über diesen Gegenstand handeln, vorfindet 2), und eine unsystematische, im Uttaradhyayana-3) und Sütrakrtangasütra 4). Erstere gibt einen recht anschaulichen Überblick über die Grösse, Einrichtung und Lebensverhältnisse dieser Unterweltsräume, während letztere den Höllenschilderungen brahmanischer oder buddhistischer Schriften gleicht. Diese ist vielleicht die ältere, und es wird in einzelnen Namen und Arten der Strafen an brähmanische Höllenstrafen erinnert. Um den Gegensatz zwischen beiden Arten der Höllenschilderungen hervorzuheben, ist es angebracht, zuerst die systematische Schilderung der Höllen zu geben und dieser dann die nichtsystematische folgen zu lassen.

gen.

### A. Die systematische Höllenschilderung.

1. Die Beschreibung der Höllen.

Die Hölle besteht aus sieben übereinanderliegenden Etagenräumen, deren Namen und Einteilung d. Hölle in verschiedene Gotra in der Reihenfolge von oben nach unten folgende sind 5): Regionen.

|   | Namen                                                        | Gotra                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Ratnaprabhā (Rayaṇappabhā)                                   | Gharmā (Ghammā <sup>6</sup> ))                                 |
| 2 | Śarkarāprabhā (Sakkarappabhā)                                | Vamsā (Vamsā)                                                  |
| 3 | Vālukāprabhā (Vāluappabhā)                                   | Śailā (Selā)                                                   |
| 4 | Pańkaprabhā (Pańkappabha)                                    | Añjanā (Anjaṇā)                                                |
| 5 | Dhūmaprabhā (Dhūmappabhā)                                    | Aristā (Ritthā)                                                |
| 6 | Tamahprabhā (Tamā)                                           | Maghā (id.) (Trailokyad.: Maghavī, Tattvārthādh.: Mādhavyā)    |
| 7 | Tamastamaḥprabhā (Tamatamā,<br>Trailokyad.: Mahātamaḥprabhā) | Māghavatī (Māghavaī) (Trailok.:<br>Māghavī, Tattv.: Mādhavatī) |

<sup>1)</sup> Bl. 215 ff.

<sup>2)</sup> Lokaprakāša S. 387 f.. 430 ff.; Tattvārthādhigamasūtra III. 1 ff.; Samgrahaņiratna Bl. 22 a ff.

<sup>3) 19. 47</sup> ff. 4) I. 5. s ff., II. 2. 66 f.

<sup>5)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 216a f.; Sthānānga Bl. 444 b f.; Lokaprakāša S. 387; Trailokyadīpikā Bl. 9a; Trailokyasāra Bl. 15b.

<sup>6)</sup> Tattvärthädhig. Text hat die falsche Lesart Dharma, die richtige steht unter dem Text.

Die Höllen haben die Gotra-Namen nach den in ihnen vorkommenden Gegenständen oder Zuständen.

Höhe der Höllenregionen.

Ausdehnung und Höhe der einzelnen Höllenregionen sind verschieden. Der Durchmesser derselben ist bereits früher bei der Schilderung der Gestalt und Grössenverhältnisse des ganzen Weltgebäudes angegeben worden. Die Angaben über die Höhe weichen bei den Śvetāmbara 1) und Digambara 2) von einander ab.

|   | Namen der Höllen-<br>regionen | Śvetān  | nbara  | Digambara |          |  |  |
|---|-------------------------------|---------|--------|-----------|----------|--|--|
| 1 | Ratnaprabhā                   | 180 000 | Yojana | 180 000   | Yojana   |  |  |
| 2 | Śarkarāprabhā                 | 132 000 | 77     | 32 000    | 77       |  |  |
| 3 | Vālukāprabhā                  | 128 000 | "      | 28 000    | 77       |  |  |
| 4 | Pańkaprabhā                   | 120 000 | ,      | 24 000    | ,,<br>m  |  |  |
| 5 | Dhümaprabhā                   | 118 000 | <br>n  | 20 000    | "        |  |  |
| 6 | Tamahprabhā                   | 116 000 | "      | 16 000    | <br>n    |  |  |
| 7 | Tamastamahprabhā              | 108 000 | ,,     | 8 000     | <i>"</i> |  |  |

Die als Stützflächen dienenden Schichten.

Jede Höllenregion liegt auf einer 20 000 Yojana dicken Schicht zähen Wassers und unter dieser liegen drei Schichten zähen Windes, dünnen Windes und des finsteren Raumes. nach der Lehre der Syetambara jede unzählig viele Tausende von Yojana dick, während nach der Anschauung der Digambara die drei ersten Schichten je 25 000 Yojana dick sein sollen 3).

Einteilung von Ratnaprabhā.

Die oberste Höllenregion Ratnaprabhä zerfällt in die drei untereinanderliegenden Hauptteile Kharakānda (Trailokvadīpikā: Kharāmśa, Trailokvasāra: Kharabhāga), Pankakānda (Trailokyadīpikā: Pankabhāga, Trailokyasāra: Pankabahulabhāga) und Āpabahula (Āyabahula, Trailokyadīpikā: Abbahulāmśaka, Trailokyasāra: Abbahulabhāga, Lokaprakāśa: Jalabahula), deren Höhe 16 000, 84 000 und 80 000 Yojana beträgt.

Einteilung der Höllenregionen in Etagen.

Der oberste Teil Kharakānda (Kharāmśa) zerfällt in 16 Etagen von je 1000 Yojana Höhe, die von den Götterklassen der Bhavanaväsin und Vyantara bewohnt werden. Der zweite Teil von Ratnaprabha, Pankabahula, wird von den Asura und Raksasa bewohnt. Über beide Teile ist ausführlich gehandelt worden 4).

Anderseits soll Ratnaprabhā ebenso wie die sechs tieferen Höllenregionen die Straforte der Verdammten enthalten. Sie zerfällt wieder in 13 Etagen (prastata), jede weitere Hölle hat je zwei Etagen weniger und die siebente unterste Hölle besteht infolgedessen nur aus einem Raum. Die Gesamtsumme der einzelnen Unteretagen der sieben Höllen beträgt folglich 49.

Anzahl und Dimensionen der Hohlder einzelnen Höllenregionen.

Der Hohlraum einer jeden Etage hat nach der Lehre der Svetämbara<sup>5</sup>) stets die sionen der Honi-räume, Böden und gleiche Höhe von 3000 Yojana. Die nach den obigen Angaben noch überschüssigen Yojana Zwischenschichten verteilen sich demnach auf die die einzelnen Hohlräume trennenden Zwischenschichten. Bei Ratnaprabhā wird für die 13 Etagen die ganze Höhe von 180 000 Yojana gerechnet, was

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 216 b ff.; Tattvārthādhigamasūtra III. 1 c; Lokaprakāśa S. 430, 443, 447, 450, 454, 456, 458; Samgrahaniratna Bl. 22, 24 a.

<sup>2)</sup> Trailokvadīpikā Bl. 9b; Trailokvasāra Bl. 14a.

<sup>3)</sup> Siehe S. 212.

<sup>4)</sup> Siehe S. 262 f.

<sup>5)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 252a; Lokaprakāśa S. 432.

eigentlich mit der Angabe, dass Ratnaprabhā in die drei Teile Kharakāṇḍa, Paṅkakāṇḍa und Āpabahula zerfalle, in Widerspruch steht. Bei den ersten sechs Höllenregionen beträgt die Dicke der obersten und untersten, also äusscrsten Böden je 1000, bei der siebenten je 52 500 Yojana. Die Angaben über die Verteilung des Raumes auf Hohlräume und Zwischenschichten für die einzelnen Höllenregionen ergeben demnach nach der Lehre der Śvetāmbara 1) folgende Tabelle:

| =                          | I.                                                                                        |                                                     | II.                                                 | I                       | I.                             | IV.                                                                                              | v.                                                                       | VI.                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            | Namen der Höllen-<br>regionen                                                             | Dicke d<br>bi<br>einzeln                            | Anzahl der<br>Zwi-<br>schen-<br>schich-<br>ten      |                         | Breite der<br>schic<br>einzeln | Summe der<br>Zwischen-<br>räume                                                                  |                                                                          |                                                                |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Ratnaprabhā<br>Śarkarāprabhā<br>Vālukāprabhā<br>Paṅkaprabhā<br>Dhūmaprabhā<br>Tamaḥprabhā | 1000 Y.<br>1000 ,,<br>1000 ,,<br>1000 ,,<br>1000 ,, | 2000 Y.<br>2000 ,,<br>2000 ,,<br>2000 ,,<br>2000 ,, | 13<br>11<br>9<br>7<br>5 | 12<br>10<br>8<br>6<br>4<br>2   | 11583 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Y. 9700 n 12375 n 16166 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> n 25250 ,, | 139 000 Y.<br>97 000 n<br>99 000 n<br>97 000 n<br>101 000 n<br>105 000 n | 39000 Y.<br>33000 "<br>27000 "<br>21000 "<br>15000 "<br>9000 " |
| 7                          | ••                                                                                        | 52500 "                                             | 105000 ,,                                           | 1                       | _                              |                                                                                                  |                                                                          | 300                                                            |

Die Addition der Rubriken II, V und VI ergibt die obigen Angaben über die Höhe jeder Höllenregion.

Die Ansichten der Digambara<sup>2</sup>) über die Höhe der Hohlräume sowie der sie trennenden Zwischenschichten in den einzelnen Höllenetagen sind ganz abweichend. Für die einzelnen Arten der Höllen, die Zentral- oder Indraka-, die Reihen- oder Śrenībaddha- und die Füll- oder Prakīrņaka-Höllen, über die sogleich noch näher gehandelt werden soll, machen sie unterschiedliche Angaben. Infolgedessen muss auch die Höhe der Zwischenschichten zwischen je zwei Höllen der drei angegebenen Arten verschieden ausfallen. Im Gegensatz zu den Śvetāmbara verrechnen sie die 13 Etagen von Ratnaprabhā nicht auf deren ganze Höhe von 180 000 Yojana, sondern nur auf deren untersten Teil Abbahulāmśaka, dessen Höhe nur 80 000 Yojana beträgt. Die Angaben der Digambara für die einzelnen Höllenregionen sind folgende:

| _ | Namen der Höllen der Höllen Zus.)  Dicke der Höhe der Höhe der Lingen draka- böden (zus.) |      | Höhe der zuge-<br>hörigen Zwischen-<br>schichten in Yo-<br>jana, Krośa und<br>Daṇḍa |    | Höhe<br>der<br>Śreņī-<br>bad-<br>dha-<br>Höller | höri<br>schi<br>jana | jana, Krośa und |      |                | Höhe der zuge-<br>hörigen Zwischen-<br>schichten in Yo-<br>jana, Krośa und<br>Daṇḍa |        |      |         |       |         |                        |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-------|---------|------------------------|---------|
| 1 | Rātnaprabhā                                                                               | 2000 | Y.                                                                                  | 13 | 12                                              | 1                    | Kr.             | 6499 | $Y.+35/_{12}$  | Kr.                                                                                 | 4/3 Kr | 6499 | Y.+23/8 | Kr.   | 7/3 Kr. | 6499 Y.+58/26 K1       | r.      |
| 2 | Śarkarāprabhā                                                                             | 2000 | ,,                                                                                  | 11 | 10                                              | 3/2                  | 77              | 2999 | , +4700        | Da.                                                                                 | 2 ,    | 2999 | , +360  | 0 Da. | 7/2 "   | 2999 , + 300 D         | )a.     |
| 3 | Vālukāprabhā                                                                              | 2000 | ,                                                                                   | 9  | 8                                               | 2                    | ,,              | 3249 | , +3500        | ,                                                                                   | 8/8 "  | 3249 | , +200  | 0 "   | 14/3 "  | 3248 , +5500           | ,,      |
| 4 | Pańkaprabhä                                                                               | 2000 | ,,                                                                                  | 7  | 6                                               | 5/2                  | ,               | 3665 | " +7500        | , ,                                                                                 |        |      | , +555  |       | 35/6 "  | $3665 + 7722^{2}/_{9}$ | <br>! » |
| 5 | Dhūmaprabhā                                                                               | 2000 | ,                                                                                   | 5  | 4                                               | 3                    | 20              | 4499 | , + 500        | , ,                                                                                 | 4,     | 4498 | , +600  | ο,    | 7 ,     | 4497 , +6500           | ,,      |
| 6 | Tamaḥprabhā                                                                               | 2000 | ,                                                                                   | 3  | 2                                               | 7/2                  | ,,              | 6998 | <b>,</b> +5500 |                                                                                     | 14/8 " | 6998 | , +200  | 0 ,   | 49/6 *  | 6996 , +7500           |         |
| 7 | Tamastamah-                                                                               | 7999 | ,                                                                                   | 1  | <b> </b> —                                      | 4                    | ,               | İ    |                |                                                                                     | 16/8 2 |      | _       |       | _       | -                      | -       |
|   | prabhā                                                                                    |      |                                                                                     |    |                                                 |                      |                 |      |                |                                                                                     |        |      |         |       | 1       |                        |         |

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 246 a f., 252 a; Lokaprakāsa S. 430, 443, 447, 450, 454, 456, 458.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 11 b f.; Trailokyasāra Bl. 16 b ff.

Die Zentral-(Indraka-)Höllen, ihre Ausdehnung und Namen.

In der Mitte jeder Etage liegt eine runde Zentral-(Indraka-)Hölle. Der Durchmesser der Zentralhölle in der obersten Etage von Ratnaprabhä beträgt 4500000 Yojana (gleich dem Durchmesser der vom Mänusottara-Gebirge eingeschlossenen Menschenwelt), nimmt aber dann bei jeder tieferen Etage um die Differenz 91666²/3 Yojana ab, bis er in der untersten Etage (Tamastamahprabhä) nur mehr 100000 Yojana beträgt.

Folgende Tabellen geben die Namen der 49 Zentralhöllen nach den Angaben der Svetämbara 1) und Digambara 2):

|    | -           | i.<br>prabhā       |    |            | II.<br>Śarkarāprabhā                |
|----|-------------|--------------------|----|------------|-------------------------------------|
|    | Śvetāmbara  | Digambara          |    | Śvetāmbara | Digambara                           |
| 1  | Sīmantaka   | Sīmantaka          | 1  | Dhanika    | Staraka (Trailokd.: Tataka)         |
| 2  | Roruka      | Naraka             | 2  | Dhanaka    | Stanaka (Trailokd.: To)             |
| 3  | Bhrānta     | Roruka             | 3  | Manaka     | Manaka (Trailokd.: V <sup>0</sup> ) |
| 4  | Udbhrānta   | Bhrānta            | 4  | Vanaka     | Amanaka (Trailokd.: Mº)             |
| 5  | Sambhrānta  | Udbhrānta          | 5  | Ghatta     | Ghāṭa (Trailokd.: Khaṭaka)          |
| 6  | Asambhrānta | Sambhrānta         | 6  | Samghatta  | Samghāṭa (Trailokd.: Khaṭika)       |
| 7  | Vibhrānta   | Asambhrānta        | 7  | Jihva      | Jihva                               |
| 8  | Tapta       | Vibhrānta          | 8  | Vapujihva  | Jihvika                             |
| 9  | Śīta        | Trasta (Trailokd.: | 9  | Lola       | Loluka (Trailokd.: Lola)            |
| 10 | Vakrānta    | Trāsita [Trasa)    | 10 | Lolāvarta  | Lolupa                              |
| 11 | Avakrānta   | Vakrānta           | 11 | Ghanalola  | Stanalolupa (Trailokd.: To)         |
| 12 | Vikrānta    | Avakrānta          |    |            | •                                   |
| 13 | Roruka      | Vikrānta           |    |            |                                     |

| -                                    | 7                                                                  | III.<br>Jālukāprabhā                                                                                                           | IV.<br>Pańkaprabhā              |                                                                   |                                                                                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                      | Śvetāmbara                                                         | Digambara                                                                                                                      |                                 | Śvetāmbara                                                        | Digambara                                                                                                                                |  |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Tapta Tapita Tapana Tāpana Nidāgha Prajvalita Ujjvalita Samjvalita | Tapta Tapita Tapana Tāpana / (fehlt Trail.·s.) Nidāgha / (Trail.·s. ver- Prajvalita / (Trail.·s. ver- Prajvalita / (Trail.·s.) | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Āra<br>Nāra<br>Māra<br>Varca<br>Tamas<br>Khaḍakhaḍa<br>Khaḍakhaḍa | Āra<br>Vāra (Trailokd.: T°)<br>Māra<br>Varcaka (Trailokd.: Cañca)<br>Tapanīyaka<br>Ghaṭa (Trailoks.: Ṣaḍa)<br>Saṃghāṭa (Trails.: Ṣaḍaṣa) |  |  |  |
| 9                                    | Prajvalita                                                         | Samprajvalita                                                                                                                  |                                 |                                                                   |                                                                                                                                          |  |  |  |

<sup>1)</sup> Lokaprakāśa S. 430, 443, 447, 450, 454, 456, 458.

<sup>2)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 10a f.; Trailokyasāra Bl. 16a f.

und Prakirnaka-

Höllen.

|                       | Dhi                                             | V.<br>ūmaprabhā                                                                         |   | VI.<br>Tamaḥpr              | abhā                       | VII.<br>Tamastamaḥprabhā |                       |                                                            |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                       | Śvetāmbara Digambara                            |                                                                                         |   | Śvetāmbara                  | Digambara                  |                          | Śvetāmbara            | Digambara                                                  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Khāta<br>Tamas<br>Bhrama<br>Andha<br>Andhatamas | Tamas<br>Bhrama (ka)<br>Sakha (Trails.: Jhara-<br>Andha (Traild.: Kan-<br>Tamiśra (dha) | 3 | Hima<br>Värddala<br>Lallaka | Hima<br>Vardala<br>Lallaka | 1                        | Apratisṭhā-<br>na(ka) | Apratisthā-<br>na (Trai-<br>lokd:<br>Avadhi <sup>0</sup> ) |  |

Von den Zentralhöllen laufen wie die Speichen von der Nabe eines Rades nach den Die Ävalika-Höllen vier Haupt- und Nebenrichtungen Reihen von Höllenwohnungen aus. Die in diesen Reihen geordneten Räume heissen Reihen-(Ävalikäpravista- oder Śrenībaddha-)Höllen. Zwischen diesen Reihen liegen, um die Zwischenräume auszufüllen, die Prakīrnaka- oder Füll-Höllen. In der obersten Etage von Ratnaprabha beträgt die Anzahl der nach einer der Hauptrichtungen liegenden Höllenräume 49, also soviel wie die Gesamtsumme aller Etagen. Die Anzahl der Höllenräume nach einer der Nebenrichtungen beträgt eins weniger, nur 48. Die Summe der in den acht Reihen liegenden Höllen beträgt in der obersten Etage demnach  $4 \times 49 + 4 \times 48 = 388$ Höllen 1). Jede weitere Etage hat je 8 Höllen weniger, d. h. nach jeder der Haupt- und Nebenrichtungen nimmt die Anzahl der in Reihen geordneten Höllenabteilungen um je eine ab. In der untersten Hölle, die zugleich von oben ausgerechnet die 49. Etage ist, liegen folglich um die Zentralhölle herum nur mehr nach den Hauptrichtungen je eine Hölle.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der Reihenhöllen, der Füllhöllen und der Summe aller Höllenräume in jeder Höllenregion<sup>2</sup>).

|   | Namen der Höllen-<br>regionen | Anza<br>Āvalikāpr<br>Höllen | hl der<br>Indraka-<br>Höllen | Su <b>m</b> me der<br>Āval und<br>Indraka-<br>Höllen |             | Gesamt-<br>summe |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Ratnaprabhā                   | 4420                        | 13                           | 4433                                                 | 2 995 567   | 3 000 000        |
| 2 | Śarkarāprabhā                 | 2684                        | 11                           | 2695                                                 | 2 497 305   | 2 500 000        |
| 3 | Vālukāprabhā                  | 1476                        | 9                            | 1485                                                 | 1 498 515   | 1 500 000        |
| 4 | Pańkaprabhā                   | 700                         | 7                            | 707                                                  | 999 293     | 1 000 000        |
| 5 | Dhūmaprabhā                   | <b>26</b> 0                 | 5                            | 265                                                  | 299 735     | 300 000          |
| 6 | Tamaḥprabhā                   | 60                          | 3                            | 63                                                   | 99 932      | 99 995           |
| 7 | Tamastamaḥprabhā              | 4                           | 1                            | 5                                                    |             | 5                |
|   | •                             | 9604                        | + 49 =                       | = 9653 +                                             | 8 390 347 = | =8 400 000       |

Die Reihen-Höllen sind zweierlei Art: dreieckig und viereckig, d. h. in den Reihen Gestalt der Höllen wechseln stets dreieckige und viereckige Höllen mit einander ab. In Tamastamaḥprabhā u. Namen einzelner Āvalikāpraviṣṭa-Höllen.

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 249 b f.; Lokaprakāśa S. 431; Trailokyad. Bl. 10 b; Trailokyas. Bl. 14 b.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 219a f.. 247b; Lokaprakāša S. 431 f., 444, 447 f., 451, 454, 456 f., 458 f.; Samgrahaniratna Bl. 25 a ff.: Trailokvadīpikā Bl. 11 a; Trailokvasāra Bl. 15 b ff.

liegen um die runde Zentralhalle nur vier dreieckige Höllen, deren Namen Käla (Osten), Mahākāla (Westen), Raurava (Rorua, Lokaprakāsa, Var.: Rorū, Süden) und Mahārauruva (Mahārorua, Norden) sind '):

In der obersten Etage der Höllenregion Ratnaprabhä heissen die 1., 21., 22., 35., 36., 48. und 49. Reihen-Höllen, die die Zentralhölle nach den vier Hauptrichtungen hin umlagern: Sīmantaka, Uddagdha, Nirdagdha, Jvara, Prajvara, Lola und Lolupa, wobei an diese Namen für die östlichen prabha, die südlichen avasista, die westlichen ävarta und die nördlichen madhya anzufügen ist<sup>2</sup>).

Die Prakīrņaka- oder Füll-Höllen haben mancherlei Formen, wie die verschiedener Kochgeräte und Trommeln<sup>3</sup>).

Die Höllen mit messbarer und unmessbarer Ausdehnung.

Sodann unterscheidet man die einzelnen Höllenabteilungen noch in solche mit messbarem (samkhyeya) und unmessbarem (asamkhyeya) Durchmesser. Die ersteren haben in Länge, Breite und Umfang eine bestimmte messbare Anzahl von Yojana, die letzteren haben eine unendlich grosse Anzahl von Yojana in Durchmesser und Umfang. Alle Zentralhöllen gehören zu der ersteren Art, da ja eine bestimmte Anzahl von Yojana für ihren Durchmesser angegeben worden ist<sup>4</sup>).

Folgende Tabelle gibt die Zahlen der Höllen mit messbarer und unmessbarer Ausdehnung nach den Angaben der Digambara<sup>5</sup>):

|   | Namen der Höllen-<br>regionen | Höllen mit<br>messbarer<br>Aus-<br>dehnung | Höllen mit<br>unmess-<br>barer Aus-<br>dehnung |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Ratnaprabhā                   | 600 000                                    | 2 400 000                                      |
| 2 | Śarkarāprabhā                 | 500 000                                    | 2 000 000                                      |
| 3 | Vālukāprabhā                  | 300 000                                    | 1 200 000                                      |
| 4 | Pańkaprabhā                   | 200 000                                    | 800 000                                        |
| 5 | Dhūmaprabhā                   | 60 000                                     | 240 000                                        |
| 6 | Tamahprabhā                   | 19 999                                     | 79 996                                         |
| 7 | Mahātamahprabhā               | 1                                          | 4                                              |

 $1680000 = \frac{1}{5}$ ,  $6720000 = \frac{4}{5}$  der Gesamtsumme.

2) Lokaprakāśa S. 433.

Heisse und kalte Höllen.

Endlich werden die Höllen noch in heisse und kalte Höllen eingeteilt. Die Höllen der drei obersten Höllenregionen sind heiss, in Pankaprabhä sind in den obersten Etagen die Mehrzahl der Höllen heiss, nur einige tieferliegende kalt, Dhümaprabhä hat in der Mehrzahl kalte und die beiden untersten Höllenregionen nur kalte Höllen<sup>6</sup>). Nach der Trailokyadīpikā<sup>7</sup>) sind die sechste und siebte Höllenregion vollständig und ein Viertel der fünften Höllenregion kalt, die übrigen sind heiss. Es gibt demnach 8225000 heisse und 175000 kalte Höllenabteilungen.

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 220a, 284a; Lokaprakāśa S. 459.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 250b ff.; Lokaprakāśa S. 432.

<sup>4)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 253 a f.; Lokaprāśa S. 432 f.

<sup>5)</sup> Trailokyadīpikā Bl. 11a; Trailokyasāra Bl. 15 b f.

<sup>6)</sup> Lokaprakāša S. 451, 453, 457.

<sup>7)</sup> Bl. 11a.

#### 2. Die Höllenwesen und ihre Lebenszustände.

Die Höllenwesen sind solche Wesen, die in einer früheren Existenz ein schlechtes Lebensdauer der Karman erworben haben. Die Lebensdauer derselben ist in der obersten Etage von Ratna-Höllenwesen in den prabha am kurzesten, nimmt dann aber nach unten hin immer mehr zu. Es wird bei derselben ein Minimum und ein Maximum unterschieden. Die Angaben für die einzelnen Höllen und ihre Etagen finden sich in folgender Tabelle 1) zusammengestellt.

|                                 |                                                                                                                                                                                | I.<br>prabhā |                                                                                                                      | I.<br>Aprabhā                                                                | III.<br>Välukäprabhä                                                                                  | IV.<br>Pankaprabhā                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Minimum                                                                                                                                                                        | Maximum      | Min.                                                                                                                 | Max.                                                                         | Min. Max.                                                                                             | Min. Max.                                                                                                               |
| 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 | \$\frac{1}{10}  \text{n} \\ 5\frac{1}{10}  \text{n} \\ 6\frac{1}{10}  \text{n} \\ 7\frac{1}{10}  \text{n} \\ 8\frac{1}{10}  \text{n} \\ 8\frac{1}{10}  \text{n} \\ \end{array} | 2/10         | 13/ <sub>11</sub> ,,<br>15/ <sub>11</sub> ,,<br>17/ <sub>11</sub> ,,<br>19/ <sub>11</sub> ,,<br>21/ <sub>11</sub> ,, | 18/ <sub>11</sub> Sāg. 15/ <sub>11</sub> , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Sag. 31/9 Sag. 35/9 ", 35/9 ", 39/9 ", 48/9 ", 47/9 ", 51/9 ", 55/9 ", 55/9 ", 55/9 ", 55/9 ", 7 ", | 7 Sag. $\frac{52}{7}$ Sag. $\frac{52}{7}$ Sag. $\frac{52}{7}$ Sag. $\frac{52}{7}$ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

|                       | ì                                           | 7.<br>iprabhā                                                                           | 1                         | I.<br>prabha                                                            | VII.<br>Tamastamaḥprabhā |         |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--|--|
|                       | Min.                                        | Max.                                                                                    | Min.                      | Max.                                                                    | Min.                     | Max.    |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10 Sag.  57/5 ,,  64/5 ,,  71/5 ,,  78/5 ,, | 57/ <sub>5</sub> Sāg. 64/ <sub>5</sub> ,, 11/ <sub>5</sub> ,, 18/ <sub>5</sub> ,, 17 ,, | 17 Sāg.  56/3 ,,  61/3 ,, | <sup>56</sup> / <sub>3</sub> Sāg. <sup>61</sup> / <sub>3</sub> ,, 22 ,, | 22 Sāg.                  | 33 Sāg. |  |  |

Die Zunahme (vrddhi), resp. Abnahme (hāni) beträgt in I. (zum grössten Teil)=2/101 in II.= $\frac{3}{11}$ , in III.= $\frac{4}{9}$ , in IV.= $\frac{3}{7}$ , in V.= $\frac{7}{5}$ , in VI.= $\frac{5}{8}$  und in VII.=11 Sāgaropama.

Die Körper der Höllenwesen können zweifacher Art sein: natürliche, bhavadhāranīya Körpergrösse der (bhavadharanijja) und Verwandlungs-Körper, uttaravaikriya (uttaraveuvvia). Die Verwand-Höllenwesen in den lungs-Körper haben im Maximum die doppelte Grösse der bhavadhāranīya-Körper. Wie die Lebensdauer nimmt die Körpergrösse des bhavadharanīya-Körpers nach unten hin ständig

einzelnen Etagen.

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 298 b ff.; Lokaprakāśa S. 441 f., 445, 448 f., 452 f., 455, 458, 459; Samgrahaniratna Bl. 22b; Trāilokyadīpikā Bl. 11b; Trailokyasāra Bl. 19af.

zu<sup>1</sup>). In der obersten Etage von Ratnaprabhā ist sie im Minimum gleich einem unendlich kleinen Teile eines Angula, im Maximum gleich 3 Hasta. Die folgende Tabelle<sup>2</sup>) gibt eine Übersicht über die Körpergrösse in jeder Etage der sieben Höllenregionen nach den Angaben der Śvetāmbara:

|    | Ra     | I.<br>Ratnaprabhä |        |        | II.<br>Śarkarāprabhā |        |        | III.<br>ukāprab | hā.    | IV.<br>Pankaprabhā |       |        |
|----|--------|-------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------------------|-------|--------|
|    | Dhanus | Hasta             | Aṅgula | Dhanus | Hasta                | Aṅgula | Dhanus | Hasta           | Aṅgula | Dhanus             | Hasta | Angula |
| 1  | _      | 3                 | _      | 7      | 3                    | 6      | 15     | 2               | 12     | 31                 | 1     | _      |
| 2  | 1      | 1                 | 81/2   | 8      | 2                    | 9      | 17     | 2               | 71/2   | 36                 | 1     | 20     |
| 3  | 1      | 3                 | 17     | 9      | 1                    | 12     | 19     | 2               | 3      | 41                 | 2     | 16     |
| 4  | 2      | 2                 | 41/,   | 10     |                      | 15     | 21     | 1               | 221/2  | 46                 | 3     | 12     |
| 5  | 3      | -                 | 10     | 10     | 3                    | 18     | 23     | 1               | 18     | 52                 | _     | 8      |
| 6  | 3      | 2                 | 181/2  | 11     | 2                    | 21     | 25     | 1               | 131/2  | 57                 | 1     | 4      |
| 7  | 4      | 1                 | 3      | 12     | 2                    | _      | 27     | 1               | 9      | 62                 | 2     | -      |
| 8  | 4      | 3                 | 111/2  | 13     | 1                    | 3      | 29     | 1               | 41/2   |                    |       | 1      |
| 9  | 5      | 1                 | 20     | 14     |                      | 6      | 31     | 1               |        |                    |       |        |
| 10 | 6      |                   | 41/2   | 14     | 3                    | 9      |        |                 |        |                    |       |        |
| 11 | 6      | 2                 | 13     | 15     | 2                    | 12     |        |                 |        |                    |       |        |
| 12 | 7      |                   | 211/2  |        |                      |        |        |                 |        |                    |       |        |
| 13 | 7      | 3                 | 6      |        |                      |        |        |                 |        |                    |       |        |

|   | Dhi    | V.<br>ūmaprat | hā     | Таз                 | VI.<br>maḥprab | hä     | VII.<br>Tamastamaḥprabhā |
|---|--------|---------------|--------|---------------------|----------------|--------|--------------------------|
|   | Dhanus | Hasta         | Aṅgula | Dhanus Hasta Angula |                | Dhanus |                          |
| 1 | 62     | 2             | _      | 125                 |                | _      | 500                      |
| 2 | 78     |               | 12     | 187                 | 2              | _      |                          |
| 3 | 93     | 3             |        | 250                 |                | _      |                          |
| 4 | 109    | 1             | 12     |                     |                |        |                          |
| 5 | 125    | _             | _      |                     |                |        |                          |

Die Anschauungen der Digambara sind insofern abweichend, als sie nicht für jede erste Etage einer nächsttieferen Höllenregion die gleiche Körpergrösse wie in der letzten Etage der je vorhergehenden Höllenregion absetzen, sondern bereits hier die für die betreffende Höllenregion geltende Differenz zuzählen. Diese Grössendifferenzen, die infolgedessen für die Höllenabteilungen II—VI etwas geringer sein müssen als bei den Svetämbara, sind folgende:

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 267 a ff.

<sup>2)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 267 aff.; Lokaprakāša S. 440, 444 f., 448, 452, 454 f., 457, 459; Samgrahaņiratna Bl. 26 aff.; Trailokyadīpikā Bl. 13 a; Trailokyasāra Bl. 19 b ff.

|      | Dhanus | Hasta | Angula |  |  |
|------|--------|-------|--------|--|--|
| I.   | _      | 2     | 81/2   |  |  |
| II.  |        | 2     | 202/11 |  |  |
| III. | 1      | 2     | 222/3  |  |  |
| IV.  | 4      | 1     | 204/7  |  |  |
| V.   | 12     | 2     |        |  |  |
| VI.  | 41     | 2     | 16     |  |  |
| VII. | 250    |       | _      |  |  |
|      |        |       | l      |  |  |

Die weiteren Angaben über die Arten der Gelenkfügungen (samhanana), der Leśya Gelenkfügungen und die Ausdehnungen des Avadhi-Wissens der Höllenwesen, der einzelnen Höllenregionen der Höllenwesen, der einzelnen Höllenregionen der Höllenwesen, der einzelnen Höllenregionen der Höllenwesen, der einzelnen Höllenregionen der Höllenwesen, der einzelnen Höllenregionen der Höllenwesen, sind folgende 1):

dehnung ihres Avadhi-Wissens.

|   | Namen<br>der Höllen   | Arten der Gelenk-<br>fügungen nach den |        |           |        |             | Lesyā       |             |                           |              | Ausdehnung des Avadhi-<br>Wissens |         |          |  |
|---|-----------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|----------|--|
|   |                       | Śvetāmbara                             |        | Digambara |        |             |             |             |                           | im Max.      |                                   | im Min. |          |  |
| 1 | Ratnaprabhā           | 16.                                    | Fügung | 16.       | Fügung | kapota-     | (graue      | ) Lesy      | ā.                        | 4            | Gavyūta                           | 31/2    | Gavyūta  |  |
| 2 | Śarkarāprabhā         | 16.                                    | ,      | 16.       | •      | ,           | ,,          | ,           | (intensiver)              | $3^{1}/_{2}$ | ,,                                | 2       | ,,       |  |
| 3 | Vālukāprabhā          | 15.                                    | 77     | 16.       | n      | sonst       | nīla- (d    | ,<br>lunkle | teilweise,<br>) Leśyā ²)  | 3            |                                   | 21/2    | -        |  |
| 4 | Pankaprabhā           | 14.                                    | ,      | 15.       | 77     |             |             | Leśyā       | (intensiver)              | ı~           |                                   | 2       | <b>7</b> |  |
| 5 | Dhūmaprabhā           | 13.                                    |        | 15.       | *      | ,<br>sonst  | "<br>kṛṣṇa- | 77          | teilweise,<br>arze) Lesyā | $_2$         | 77                                | 11/2    | ,        |  |
| 6 | Tamaḥprabhā           | 12.                                    |        | 14.       | ,      | kṛṣṇa-(s    | chwarz      | e)Leśy      | ā (intensiv.)             | $1^{1}/_{2}$ | ,                                 | 1       | ,,       |  |
|   | Tamastamaḥ-<br>prabhā | 1.                                     | ,      | 1.        | ,      | ,<br>tensiv | er)         | n           | (noch in-                 | 1            | n                                 | 1/2     | 7        |  |

Die Höllen haben ein furchtbares und schreckenerregendes Aussehen<sup>3</sup>). Alles, was in ihnen die Sinne der Höllenwesen affiziert, bringt ihnen Pein. Der Verband (bandhana) d. i. die Verbindung der "neuergriffenen Stoffe" (pudgala) mit den schon früher demselben assimilierten ist schmerzhaft wegen der glühenden Flammen. Die Wesensstufe ist derjenigen der Büffel, Esel usw. ähnlich und ihre Anstrengungen sind schwer zu ertragen. Sie erleiden in einem fort Schmerzen, da sie ihre Füsse auf glübendes Metall niedersetzen müssen. Die Figur (samsthana) gleicht der gerupfter Vögel, ist "unsymetrisch" und heisst hunda. Nach der Trailokvadīnikā4) gibt es in den Höllen nur Hermaphroditen. Die Trennung der Stoffe (bheda) von Wänden usw. ist scharf wie ein Wurfgeschoss. Die Farbe (varna) ist die allergemeinste, überaus

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 271 a ff., 274 a f., 276 b f.; Lokaprakāša Bl. 442, 446, 450, 453, 455, 458, 459 ff.: Samgrahaniratna Bl. 27b; Trailokyadīpikā Bl. 14a; Trailokyasāra Bl. 22a f.

<sup>2)</sup> Die Höllenwesen, die in der 1. Etage von Välukäprabhä bzw. Dhümaprabhä die graue bzw. dunkle Lesya haben, haben als höchste Lebensdauer die Maximal-Lebensdauer der vorigen Etage, also 3 bzw. 10 Sagaropama, vermehrt um einen unzählbar kleinen Teil eines Palyopama, während die höchste Lebensdauer der Höllenwesen mit dunkler bzw. schwarzer Lesya höher ist.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 255 a ff., 271 a ff., 277 a ff., 283 b, 285 a ff., 305 a ff.; Lokaprakāša Bl. 434 ff.

<sup>4)</sup> Bl. 14a.

furchtbar und schmutzig. Stete Finsternis herrscht in den Höllen, und die Höllenwände haben weder Türen noch Fenster. Die Fussböden sind mit den ekelhaftesten Stoffen beschmutzt. Der Geruch ist stinkend infolge von verwesenden Schlangen- und Katzenkadavern. Der Geschmack (rasa) ist scharf und beissend, und das Gefühl (sparsa) schmerzhaft, wie wenn man Feuer oder Skorpionen berührt. Der Zustand (parinama), schwer oder leicht, verkehrt sich für die Höllenwesen immer ins Gegenteil. Die Stimmen der Gepeinigten sind infolge ihres steten Wehklagens grausig. Hitze und Kälte sind hier unendlich viel intensiver als dies auf der Erde der Fall ist, und Hunger und Durst sind so stark, dass sie selbst durch die grössten Quantitäten nicht befriedigt werden können. Das Jucken am ganzen Körper ist nicht zu beseitigen, und die Fieber dauern hier beständig an und sind unendlich viel stärker als die irdischen. Schmerz, Kummer und Angst hören nie auf, weil sie ihre Feinde, die Marterwerkzeuge stets vor Augen haben. Sämtliche Gegenstände sind real und erzeugen schon durch ihre Berührung Schmerzen.

Die Arten der Leiden sind zweierlei Art, durch die Örtlichkeit entstanden (ksetraja) und gegenseitig hervorgerufen (mithah-krta oder parodīrita). Die erstere Art erstreckt sich auf alle Höllenregionen, trifft alle Verdammten und äussert sich je nach der betreffenden Hölle als gewaltige Hitze oder Kälte, natürlich verbunden mit all den im Vorstehenden geschilderten Akzidenzien der Höllen; die letztere Art erstreckt sich ebenfalls auf alle Höllenregionen, trifft alle Verdammten, wird aber nur von solchen mit falschem Glauben (mithyadrs) hervorgerufen: die Verdammten, die den rechten Glauben haben (samyaktvavantah), ertragen die von anderen hervorgerufenen Qualen, fügen anderen aber keine solchen zu. Infolgedessen haben diese im Vergleich zu ersteren auch sehr wenige Qualen und viel geringeres Karman, während die ersteren dadurch, dass sie sich gegenseitig im Zorn Qualen hervorrufen, grössere Leiden und grösseres Karman erzeugen. Anderseits haben die Rechtgläubigen wieder grösseres seelisches Leid (manoduhkha) als die Verdammten mit falschem Glauben, da sie die Stinden ihrer früheren Existenzen, die ja die Ursache ihrer Wiedergeburt in der Hölle sind, bereuen, was die andern aber nicht tun. In den Höllen gibt es alle erdenklichen Arten grausamster Marter und Qualen, über die der Lokaprakāśa¹) einen ausführlichen Bericht gibt. Infolge ihrer Verwandlungsmöglichkeit können sich die Verdammten in eine (ekatva) oder mehrere (prthaktva) Gestalten, in eine oder mehrere Waffen verwandeln, schlagen auf einander los und erzeugen sich gegenseitig Schmerz. In der 6. und 7. Hölle verwandeln sie sich nur in Insekten ähnliche Wesen mit Schnäbeln aus Diamant, klettern auf einander und peinigen sich gegenseitig. Trotz der grössten Leiden und Marter tritt der Tod erst ein, wenn die festgesetzte Lebensdauer abgelaufen ist. Die Wunden schliessen sich von selbst wie die Wellen des Wassers, und Tag und Nacht erfahren die Verdammten nicht solange etwas Angenehmes, als ein Augenzwinkern dauert.

Unterscheidung der ihrem Glauben.

Hinsichtlich des Glaubens unterscheidet man Höllenwesen mit wahrem (samyagdrsti). Höllenwesen, nach falschen (mithyadrsti) und Misch- (samyakmithyadrsti) Glauben. Sie sind wissend (jñanin) und nicht wissend (asamiñin). Wissend heissen sie, wenn sie den wahren Glauben haben. unwissend, wenn sie den falschen Glauben haben. Die ersteren sind wieder dreierlei Art, je nachdem sie das Wissen besitzen durch Vorstellung (abhinibodhika), Zeugnis oder Überlieferung (sruta) und die transzendente Erkenntnis materieller Dinge (avadhi)\*). Die letzteren werden

<sup>1)</sup> S. 487 ff. 2) Jīvābhigamasūtra Bl. 274b ff. Siehe hierzu Tattvārthādhigamasūtra I. 9 ff.; v. Glasenapp: Lehre v. Karman S. 56.

unterschieden in dvyajñānin und tryajñānin. Erstere werden hervorgebracht von vernünftigen Wesen mit fünf Sinnesorganen (samjñipañcendriya) und besitzen nicht das rechte Wissen, das erzeugt wird durch Vorstellung (matyajñānin) und Tradition (śrutājñānin), letztere werden hervorgebracht von unvernünftigen Wesen mit fünf Sinnesorganen, wenn ausser den beiden genannten Arten des Erkennens auch noch die transzendente Erkenntnis der materiellen Dinge falsch ist (vibhaṅgajñāna=avadhy-ajñāna). Die Höllenwesen zerfallen hinsichtlich des begrifflichen Erkennens (darśana) in solche, die ein "formaliter bestimmtes Vorstellen" (sākāropayukta), und solche, die ein "formaliter nicht bestimmtes Vorstellen" (anākāropayukta) besitzen.

In den Höllen manifestieren im Minimum 1, 2 oder 3 Höllenwesen in einem Augenblick Anzahl der Manife-(samaya), im Maximum unzählbar viele. Selbst in einer unendlich langen Zeit könnten die stationen in den Höllen nicht von den Wesen geleert werden, so gross ist ihre Anzahl 1).

Die Zwischenzeiten, die zwischen Tod (Lokaprakāśa: cyavana, Trailokyadīpikā: Zwischenzeiten maraṇa) und Manifestation (utpatti) der Wesen in den einzelnen Höllenregionen eintreten können, werden in folgender Tabelle zusammengestellt²).

| Namen der Höllen | Zwischenzeiten zwischen<br>Tod und Manifestation |            |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
|                  | im Min.                                          | im Max.    |  |  |  |  |  |
| Ratnaprabhā      | 1 Samaya                                         | 24 Mühurta |  |  |  |  |  |
| Śarkarāprabhā    | ,,                                               | 7 Tage     |  |  |  |  |  |
| Vālukāprabhā     | ,,                                               | 15 ,,      |  |  |  |  |  |
| Pańkaprabhā      | ,,                                               | 1 Monat    |  |  |  |  |  |
| Dhūmaprabhā      | ,,                                               | 2 Monate   |  |  |  |  |  |
| Tamahprabhā      | ,,                                               | 4 ,,       |  |  |  |  |  |
| Tamastamaḥprabhā | "                                                | 6 ,,       |  |  |  |  |  |

Die Höllenwesen manifestieren sich in Geburtsstätten (yoni)<sup>5</sup>). Diese sind Löcher in den Die Geburtsstätten. Wänden, unbelebt, gleich verhüllten Fenstern. Nachdem das Höllenwesen sich hier manifestiert hat, fällt es herab. Die heissen Höllen haben kalte und die kalten heisse Geburtsstätten. Die Trailokyadīpikā<sup>4</sup>) gibt von denselben folgende anschauliche Schilderung. In den Zentralusw. Höllen sind Leid bringende Geburtsstätten mit Köpfen von Eseln, Schweinen, Katzen, Hunden, Affen, Rindern, rund, dreieckig, viereckig, unangenehm zu berühren, dem Diamant ähnlich; sie sind [in der Reihenfolge von oben nach unten] 1, 2, 3 Krośa, 1, 2, 3 Yojana und die siebte 100 Yojana breit und fünfmal so lang wie ihre Breite beträgt. Menschen und Tiere, die eine starke Irrigkeit besitzen, manifestieren sich infolge ihrer Sünden in diesen Ursprungsstätten. Nachdem sie innerhalb eines Muhūrta die sechs paryāpti (körperliche Entwicklungen) erlangt haben, fallen sie durch die Spitzen von Messern und von selbst entstehen sie wieder. In Gharmā entstehen sie bis zu einer Höhe von 7 Yojana, 3 Krośa und 500 Danda, in jeder tieferen Hölle zu der doppelten Höhe der je oberen Hölle.

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 265 a ff.

<sup>2)</sup> Lokapr. S. 442, 446, 450, 453, 456, 458, 459; Trailokyadīpikā Bl. 14b; Trailokyasāra Bl. 22a.

<sup>3)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 281 b ff.; Lokaprakāśa S. 439, 451.

<sup>4)</sup> Bl. 13a.

Angabe der Wesen. Höllen wiedergeboren werden.

In den einzelnen Höllenabteilungen können folgende Wesen wiedergeboren werden 1):

die in den einzelnen bis zur 1. Hölle durch Koagulation entstandene unvernünftige (Digambara: asamjñin) Wesen, bis zur 2. Hölle Kriechtiere (Digambara: sarisarpa), die aus dem Mutterleibe geboren sind,

bis zur 3. Hölle grausame Raubvögel wie Geier usw.,

bis zur 4. Hölle vierfüssige Raubtiere wie Löwen usw. (Digambara: Schlangen (sarpa)),

bis zur 5. Hölle Schlangen (Digambara: Raubtiere wie Löwen),

bis zur 6. Hölle Weiber und

bis zur 7. Hölle grausame Männer und Wassertiere wie Fische usw.

Angabe, als was die können.

Die Höllenwesen werden nach verbüsster Strafzeit in den Karmabhumi's wiedergeboren, dergeboren werden und zwar werden die der ersten sechs Höllen in der Tier- und Menschenwelt als lebende Wesen aus dem Mutterschoss zur Welt gebracht, die der siebten nur in der Tierwelt. Die Höllenwesen der ersten Hölle können als Cakravartin wiedergeboren werden, die der zwei obersten als Baladeva und Ardhacakrin, die der drei ersten als Tirthakara, die der vier obersten als Kevalin, die der fünf obersten als Menschen mit rechtem Wandel (caritrin), die der ersten sechs als teilweise enthaltsame (desavirata) und aus allen sieben solche mit rechtem Glauben (saddrs). Nach den Digambara-Schriften kann diese Wiederverkörperung der aus den Höllen entlassenen Wesen als Cakravartin, Baladeva usw. jedoch nicht stattfinden.

## B. Die nicht-systematische Schilderung.

## 1. Die Höllenschilderung des Uttaradhyayana 19,47ff.

Die Höllenschilderung des Uttarādhyayana.

Die Erzählung von den Leiden der Hölle wird einem Verdammten in den Mund gelegt. Der Inhalt seiner Rede, die an die brähmanischen Höllenschilderungen in Form und Ausdruck sehr stark erinnert, ist kurz folgender:

Das Feuer der heissen Höllen ist unendlich viel heisser wie das irdische Feuer. und die Kälte der kalten Höllen ist viel intensiver als die irdische Kälte. Über loderndem Fener werden die Verdammten kopfunten (adahsi ras) geröstet. In der Wüste, die wie ein brennender Wald ist, an den Flüssen Vajravālukā und Kadambavālukā werden sie gebraten. Kopfunten werden sie über einem Kessel aufgehängt und mit Sägen usw. in Stücke geschnitten (karayatta . . . = karapatra . . .). Mit Fesseln werden sie an den ungeheuren von scharfen Dornen starrenden Salmali-Baum gebunden und auf und abgestossen. Wie Zuckerrohr werden sie gepresst. Schwarze und gefleckte Hunde werfen sie zu Boden und zerfleischen sie, so dass sie laut schreien und sich vor Schmerz krümmen (kolasunava = śūkaraśvan). Sie werden zerschnitten, durchstochen, in Stücke gehackt und mit Schwertern und Dolchen. Pfeilen und Wurfspiessen durchbohrt. An eine Karre aus rotglühendem Eisen, mit siedendem Öl gefüllt, werden sie angeschirrt und mit Stachelstock und Peitsche angetrieben. Sprühendes Feuer verbrennt ihre Haut, und wie Büffel werden sie geröstet. Vögel, mit Schnäbeln aus Eisen und wie Zangen gestaltet, zerfleischen sie. Von Durst gequält eilen sie zum Fluss Vaitarani, jedoch sein Wasser ist scharf und beissend wie die Schneide des Rasiermessers. Um sich vor der Hitze zn schützen, eilen sie zum Schwertblätterwalde, (asipatravana) der

<sup>1)</sup> Jīvābhigamasūtra Bl. 263b ff., 304b f.; Lokaprakāša S. 459 f.; Trailokyadīpikā Bl. 14a; Trajlokyasāra Bl. 21 b f.

<sup>2)</sup> Sacred books of the East XLV, Jacobi: Jaina Sûtras P. II (1895) S. 93 ff.

Schatten verspricht, werden aber von den abfallenden Schwertblättern in Stücke zerschnitten. Mit Hämmern und Messern, Hacken und Keulen werden ihre Glieder zerbrochen. Sie werden gespalten, zerschnitten, verstümmelt und mit Messern und Scheren bearbeitet. Wie Antilopen werden sie mit Schlingen und Fallen gefangen und getötet, wie Fische werden sie mit Hacken und Fallen ergriffen, um geschabt, gespalten und getötet zu werden, wie Vögel werden sie von Falken, in Netzen oder mit Vogelleim gefangen und getötet, wie Bäume werden sie gefällt, in Planken zerspalten und der Borke entledigt, wie Eisen werden sie von Schmieden zerhämmert, zerschnitten, gefeilt oder sonst wie verarbeitet. Geschmolzenes Kupfer, Eisen, Zinn oder Blei müssen sie trinken und giftige Speise und glühendes Metall als Speise geniessen. Wie auf der Erde Wein, Likör, Spiritus und Honig genossen werden, so müssen sie glühendes Fett und Blut trinken. Die ausgesuchtesten und furchtbarsten Leiden müssen sie in der Hölle ertragen, und jede Qual dauert eine unendlich lange Zeit.

## 2. Die Höllenschilderung des Sütrakrtänga.

Sütrakrtänga II. 2. 66-671) werden die Höllen in folgender Weise kurz beschrieben. Die Höllenschilde-Die Höllen sind innen rund, aussen viereckig. Ihr Fussboden ist mit scharfen Pfeilen bespickt, rung des Sükra-krtänga II. 2. 56-67. die durch Blumen verdeckt werden. Sie sind mit undurchdringlicher Finsternis angefüllt und werden nie durch Planeten, Mond, Sonne oder Sterne erleuchtet. Der Boden ist mit einer Schicht von Mark, Fett, Fleisch, Blut und Eiter bedeckt und dadurch schlüpfrig. Diese Höllen sind unrein, riechen abscheulich, sind schwarz, von der Farbe des Feuers, holperig und schwer zu passieren. Sie sind furchtbar, und die Qualen derselben sind entsetzlich. Diejenigen, die verdammt sind, in diesen Höllen zu leben, schlafen und schlummern nicht, noch finden sie irgend einen Trost, eine Labung, Erholung oder Ermutigung, sondern erleiden stets die ausgesuchtesten, grössten und furchtbarsten Qualen.

Eine eingehendere Schilderung der Höllenqualen findet sich im gleichen Text I. 5. 3 ff. 3). Die Höllenschilde-Der Inhalt derselben ist etwa folgender. Die grausamen Sünder, die infolge ihrer Sucht zum rung des Sükra-krtänga I. 5. s ff. Weltleben böse Taten begehen, die bewegliche und unbewegliche Wesen zum Zweck der eigenen Annehmlichkeit töten oder sie verletzen, die fortnehmen, was ihnen nicht freiwillig gegeben wird, und nicht lernen, was sie zu tun haben, stürzen am Ende ihres Lebens in die Hölle. Sie verlieren hier vor Schrecken ihr Bewusstsein und wissen nicht, nach welcher Richtung hin sie davonlaufen sollen. Sie gehen zu einem Platze wie einem brennenden Kohlenhaufen, und wenn sie verbrannt werden, schreien sie furchtbar. Hier bleiben sie lange Zeit. Den furchtbaren Fluss Vaitaranī, dessen beissende Wogen wie schaffe Rasiermesser sind, müssen sie überschreiten, wobei sie von ihren Peinigern durch Pfeile angetrieben und mit Speeren verwundet werden. Mit Wurfspiessen werden sie durchbohrt, und wenn sie ins Boot gehen, um überzusetzen, verlieren sie ihr Gedächtnis. Andere werden mit Gabeln und Hacken durchbohrt und auf den Boden geworfen. Einige, um deren Hals schwere Steine gebunden sind, werden in tiefem Wasser ersäuft, andere wälzen sich im Kadambavālukā-Fluss oder in brennender Spreu und werden in ihr geröstet. Sie kommen zu der grossen unpassierbaren Hölle Astrya, die rings von Feuer umgeben ist. Hier werden sie gebraten und brennen, nachdem sie die Erinnerung an ihre Sünden und das Bewusstsein verloren haben. An einem anderen heissen Orte werden sie zwischen

vier Feuern lebend geröstet, wie Fische über dem Feuer. In Samtaksana werden sie von ihren Henkern an Händen und Füssen zusammen gebunden und wie Holzplanken mit Äxten bearbeitet. Die sich krümmenden Opfer werden umgewendet und wie lebende Fische in ihrem eigenen Blute in eisernen Kesseln geschmort, die Glieder mit Unrat bedeckt und die Köpfe zerstossen. Trotzdem werden sie nicht zu Asche und sterben nicht, überall werden sie beständig gegnält und finden nirgends Ruhe. Anderswo werden sie in eine Hölle geworfen, die voll von kochendem Unrat ist. Hier stehen sie. Kot essend und werden von Gewürm gefressen. An einem anderen Orte werden die Verdammten in Fesseln gelegt, geschlagen und ihre Schädel mit Bohrern durchbohrt. Nase, Ohren und Lippen werden ihnen mit Rasiermessern abgeschnitten und die Zunge eine Spanne lang herausgezogen und mit scharfen Stacheln durchstochen. Tag und Nacht winseln die Sünder wie die dürren Blätter des Palmbaumes, die der Wind hin und herschüttelt. Blut, Eiter und Fleisch tropft ihnen beraus, während sie, mit Natron beschmiert, gebraten werden. In einem übermannsgrossen Kessel, voll Blut und Eiter werden sie gekocht, und wenn sie durstig sind, müssen sie geschmolzenes Blei und Kupfer trinken. Tausende Pürva's von Jahren werden diejenigen in der Hölle bestraft, die ihre Seelen für kleine Vergnügungen verkauften.

Zweite Höllenschilkrtanga I. 5. 3 ff.

An diese Höllenschilderung schliesst sich gleich eine zweite an<sup>1</sup>), die eine andere derung von Sükra-Art von dauernden Leiden behandeln soll. Der Inhalt derselben ist kurz folgender.

> Die Höllenknechte binden den Sündern Hände und Füsse zusammen, schneiden ihnen dann den Bauch auf, ziehen ihnen die Haut ab, schneiden ihnen die Arme an den Achselhöhlen ab, öffnen ihnen gewaltsam den Mund und verbrühen sie, spannen sie an eine Karre und treiben sie mit Stacheln und Stöcken über einen rotglübenden Boden. Wenn sie vorwärts gehen, werden sie von herabstürzenden Felsen zermalmt, im Kessel Samtapani werden sie gekocht, von Krähen angefressen und von Bestien verschlungen. In einem Raum mit rauchlosem Feuer in der Form eines Scheiterhaufens werden sie getrieben, kopfüber werden sie zerrissen und mit Messern in Stücke geschnitten. In der Hölle Samiīvanī werden sie gepeinigt, wie ein eriagtes Schwein mit einer Gabel durchstochen. An einem andern Orte, wo Feuer ohne Feurung brennt, werden sie verbrannt, mit glühenden Pfeilen durchbohrt, wie Butter in Feuerschmelzen geworfen. Anderswo werden sie an Händen und Füssen gefesselt und mit Stöcken geprügelt. Mit einer Waffe wird ihnen der Rücken zerschlagen und mit eisernen Knütteln der Schädel zertrümmert. Wie Balken werden ihre Leiber zersplittert und zersägt und mit rotglühenden Pfriemen bearbeitet. Grausame Bösewichte werden mit Pfeilen angetrieben und müssen Lasten wie Elephanten schleppen. Über einen weiten schlüpfrigen und dornigen Boden werden sie getrieben, in Stücke geschnitten und wie ein Bali-Opfer umhergeworfen. An dem furchtbaren hochragenden Berge Vaitālika werden sie lange Zeit gequält, bei Tag und Nacht gepeinigt in dieser schrecklichen Hölle, die voll von Marter-Mit Hämmern und Kolben werden sie zerschlagen und von den stets instrumenten ist. hungrigen wilden Schakalen aufgefressen. In den furchtbaren Strom, der stets von glühendem Eisen fliesst, müssen sie hinabsteigen. Ohne Unterbrechung erdulden sie diese Peinen eine lange Zeit hindurch und erleiden selbst die Grausamkeiten ab, die sie in einer früheren Existenz begangen haben.

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 283 ff.

## Nachtrag.

#### Zu S. 223.

Die Abschrift einer Handschrift, die Prof. Jacobi mir gütigst zur Verfügung stellt, enthält eine besondere Rezension des Paumacariya. Dieselbe fügt hinter III. 151 eine Aufzählung der auf dem ersten Absatz des Vaitädhya-Gebirges gelegenen 50 südlichen und 60 nördlichen Vidyädhara-Städte ein.

Die Namen der 50 Städte auf der Südseite sind folgende:

| 1.  | Rathanupura (Rahaneura)     | 18. | Gandhamādanapura (Gan-     | 34.         | Śańkhapura (Sańkhapura)    |  |  |  |
|-----|-----------------------------|-----|----------------------------|-------------|----------------------------|--|--|--|
| 2.  | 2. Meghāvarņa (? Mehāvaņņa) |     | dhamāyaṇapura)             | 35.         | Mahāpura (ts.)             |  |  |  |
| 3.  | Bahurava (ts.)              | 19. | . Kamalapura (ts.)         |             | Jayapura (ts.)             |  |  |  |
| 4.  | Śrīmalaya (Sirimalaya)      | 20. | Darsanapura (Darisanapura) |             | Vijayapura (ts.)           |  |  |  |
| 5.  | Śrīnilaya (Sirinilaya)      | 21. | Khetapura (Khedapura)      | 38.         | Jambūpura (Jambupura)      |  |  |  |
| 6.  | Śukrābha (Sukkābha)         | 22. | Aśvapura (Āsapura)         | 39.         | Aparājita (Avarājia)       |  |  |  |
| 7.  | Kanakābha (Kanayābha)       | 23. | Śrīnagara (Sirinayara)     | <b>4</b> 0. | Śatrumja (Sattumja)        |  |  |  |
| 8.  | Śakrasāra (Sakkasāra)       | 24. | Jambümeghapura (Jambu-     | 41.         | Anilapura (Anilapura)      |  |  |  |
| 9.  | Ādityābha (Āiccābha)        |     | meghapura)                 | <b>42</b> . | Vārāha (ts.)               |  |  |  |
| 10. | Ratnasamcaya (Rayanasam-    | 25. | Ratnapura (Rayanapura)     | <b>4</b> 3. | Dikcakrasāra (Dicakkasāra) |  |  |  |
| 11. | Angimandira (ts.) [caya)    | 26. | Kanakapura (Kanayapura)    | 44.         | Bhadrāśva (Bhaddāsa)       |  |  |  |
| 12. | Nabhahketumandita (Naha-    | 27. | Gāndharva (Gandhavva)      | 45.         | Ketumāla (Keumāla)         |  |  |  |
|     | keumaņḍia)                  | 28. | Kāmanagara (Kāmaṇayara)    | 46.         | Simha (Sīha)               |  |  |  |
| 13. | Tripura (Tiura)             | 29. | Jyotipura (Joipura)        | 47.         | Śūkara (Sūara)             |  |  |  |
| 14. | Aramjayapura (ts.)          | 30. | Kinnarapura (Kinnarapura)  | <b>48.</b>  | Īśāna (Īsāņa)              |  |  |  |
| 15. | Candrapura (Candapura)      | 31. | Harinagara (Harinayara)    | 49.         | Arimjayapura (ts.)         |  |  |  |
| 16. | Śivapura (Sivapura)         | 32. | Keśapura (Kesapura)        | 50.         | ?                          |  |  |  |
| 17. | Saumanasa (Somanasa)        | 33. | Nāmapura (ts.)             |             |                            |  |  |  |

# Die Namen der 60 Städte auf der Nordseite sind folgende:

| 1.  | Gaganavallabha (Gagaṇa-   |     | Kāmakaraņḍaka (Kāmaka-    |     |                            |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------|
|     | vallabha)                 | 13. | Megha (Meha) [raṇḍaya)    | 26. | Mānavaka (Māṇavaya)        |
| 2.  | Gagananandana (Gagaṇa-    | 14. | Citrakūţa (Cittakūḍa)     | 27. | Jayāvaha (ts.)             |
|     | ṇandaṇa)                  | 15. | Vicitrakūţa (Vicittakūḍa) | 28. | Gaurika (Goria)            |
| 3.  | Prabhamkara (Pahamkara)   | 16. | Gaurīkūţa (Gorīkūḍa)      | 29. | Nimiśra (Nimīsa)           |
| 4.  | Sūryābha (? Sujjābha)     | 17. | Laksmīdhara (Lacchihara)  | 30. | Hastivijaya (Hatthivijaya) |
| 5.  | 5. Sitagiri (Siagiri)     |     | Bhūmītuḍagakūṭa (Bhūmī-   | 31. | Aśoka (Asoa)               |
| 6.  | Āmradarī (? Ambadarī)     |     | tudayakūda)               | 32. | Khandamanikancana (ts.)    |
| 7.  | Tilaka (Tilaya)           | 19. | Kamalajaya (ts.)          | 33. | Khandavarta (Khandavatta)  |
| 8.  | Kancanatilaka (Kancanati- | 20. | Mandira (ts.)             |     | Vimala (ts.)               |
| 9.  | — [laya)                  | 21. | Jayāvāsa (ts.)            | 35. | Candrānana (Candāṇaṇa)     |
| 10. | Pūrvāvakīrņaka (Puvvāvaī- | 22. | Nityāloka (? Niccālova)   | 36. | Śrīniketana (Siriniketana) |
|     | naya)                     | 23. | Nityoddyota (Niccujjova)  |     | Vidyutprabha (Vijjappabha) |
| 11. | Drumakānta (Dumakanta)    | 24. | Vīra (ts.)                |     | Mahendra (Mahinda)         |

| 39. Agnijvāla (Aggijjāla)     | 47. Śańkukarna (Sańkukanna)  | 54.        | Ānanda (Āṇanda)           |
|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| 40. Mahāyāna (Mahājāņa)       | 48. Śobhanavara (Sohanavara) | 55.        | Mānasangha (Māṇasangha)   |
| 41. Candrābha (Candābha)      | 49. Sukakşa (Sukaccha)       | <b>56.</b> | Gangāvarta (Gangāvatta)   |
| 42. Cūḍāmaņi (Cūlamaņi)       | 50. Gandhasamrddha (Gandha-  | 57.        | Salilāvarta (Salilāvatta) |
| 43. Ghanamāla (Ghaṇamāla)     | samiddha)                    | 58.        | Āryavarta (? Āyavatta)    |
| 44. Puṣpamāla (Pupphamāla)    | 51. Āṣāḍha (Āsāḍha)          | 59.        |                           |
| 45. Hamsagarbha (Hamsagab-    | 52. Śakaṭāmukha(Sahaḍāmuha)  | 60.        |                           |
| 46. Valāhaka (Valāhaya) [bha) | 53. Višāla (Visāla)          |            |                           |

Zu S. 273.

In Umāsvāti's Kommentar zu Tattvārthādhigamasūtra IV. 12 finde ich noch eine Aufzählung der verschiedenen Unterabteilungen der 8 Hauptklassen der Vyantara-Gottheiten. Da dieselbe nur teilweise mit der der Digambara übereinstimmt, glaube ich sie hier nachliefern zu müssen. Nach derselben zerfallen die Kinnara, Kimpuruṣa und Mahoraga in je 10, die Gāndharva in 12, die Yakṣa in 13, die Rākṣasa in 7, die Bhūta in 9 und die Piśāca in 15 Unterabteilungen. Dieselben sind folgende:

|    | Kinnara                                   | Kimpuruşa                     | Mahoraga     | Gāndharva           |  |  |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--|--|
| 1  | Kinnara                                   | Purușa                        | Bhujaga      | Hāba                |  |  |
| 2  | Kimpurusa                                 | Satpurusa                     | Bhogaśālin   | Hūbu                |  |  |
| 3  | Kimpurusottama(Var.:<br>Kinnarakimpurusa) | Mahāpuruṣa                    | Mahākāya     | Tumburu             |  |  |
| 4  | Kinnarottama                              | Purusavṛsabha                 | Atikāya      | Nārad <b>a</b>      |  |  |
| 5  | Hrdayamgama                               | Purusottama                   | Skandhasālin | Rsivādika           |  |  |
| 6  | Rūpaśālin                                 | Atipurusa (Var.: ºu-          | Manorama     | Bhūtavādika         |  |  |
| 7  | Anindita                                  | Marudeva [sottama)            | Mahāvega     | Kādamba             |  |  |
| 8  | Manorama                                  | Marut                         | Maheşvakşa   | Mahākādamba         |  |  |
| 9  | Ratipriya                                 | Marutprabha (Text:            | Merukānta    | Raivata             |  |  |
| 10 | Ratiśrestha                               | Yaśasvat [Meru <sup>o</sup> ) | Bhāsvat      | Viśvāvasu           |  |  |
| 11 | _                                         | -                             |              | GItarati            |  |  |
| 12 | -                                         | _                             | _            | Gītayaśas           |  |  |
|    | Yakşa                                     | Rākṣasa                       | Bhūta        | Pišāca              |  |  |
| 1  | Pürņabhadra                               | Bhīma                         | Surūpa       | Küsmända            |  |  |
| 2  | Māṇibhadra                                | Mahābhīma                     | Pratirūpa    | Pataka (Var.: Pio)  |  |  |
| 3  | Śvetabhadra                               | Vighna                        | Atirūpa      | Joga                |  |  |
| 4  | Haribhadra                                | Vināyaka                      | Bhūtottama   | Āhnaka (Var.: Aṅgo, |  |  |
| 5  | Sumanobhadra                              | Jalarāksasa                   | Skandika     | Kāla [Aṇḍo, Āhūka)  |  |  |
| 6  | Vyatipātikabhadra                         | Rākṣasarākṣasa                | Mahāskandika | Mahākāla            |  |  |
| 7  | Subhadra (Var.: Svaº)                     | Brahmarāksasa                 | Mahāvega     | Cauksa              |  |  |
| 8  | Sarvatobhadra                             |                               | Praticchanna | Acaukṣa             |  |  |

|    | Yakşa                             | Rākṣasa | Bhūta   | Piśāca              |
|----|-----------------------------------|---------|---------|---------------------|
| 9  | Manusyayaksa [Dh <sup>o</sup> )   | _       | Ākāśaga | Tālapiśāca          |
| 10 | Vanādhipati (Var.:                | _       |         | Mukharapiśāca       |
| 11 | Vanāhāra (Var.: Dh <sup>o</sup> ) | -       | _       | Adhastāraka         |
| 12 | Rūpayakṣa                         |         |         | Deha                |
| 13 | Yaksottama                        | _       |         | Mahādeha (Text: Ma- |
| 14 | ·                                 | _       |         | Tūsnīka [hāviº)     |
| 15 |                                   | -       |         | Vanapisāca          |

## Anhang.

#### Raum-, Zeit- und Zahlengrössen.

## a) Der Brahmanismus.

(Bhagavatap. III. 11. aff., Brahmandap. Utt. Bha. 2. 117 ff., Brahmavaivartap. IV. 96. 48ff., Die Raumgrössen Markandeyap. 46. 21 ff., 49. 21 ff., Vayup. 101. 21 ff., Vrhannaradīyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 28. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakośa mandas, Mārkandeyap. 21 ff., Amarakoś I. 3. 11ff., Hemacandra: Abhidhanacintamani 136ff., Kautilya: Arthasastra S. 106 ff., Manu: doya- und Vayu-Dharmasastra VIII. 131 ff., Yājňavalkya: Dharmasastra I. 361 ff.)

purāņa.

Die Raumgrössen sind nach Angabe der Purana und einiger anderen Texte folgende: I. Gruppe: Brahmandap. Utt. Bha. 2. 117 ff., Markandeyap. 49. 37 ff. und Vayup. 101. 115 ff.

Das Paramānu ist ganz fein und nicht mit dem Auge zu erfassen. Das Stäubchen, das man sieht, wenn ein Sonnenstrahl ins Wasser eindringt, ist das erste der Masse und führt obigen Namen.

In den einzelnen Bezeichnungen weichen Brahmanda- und Vayupurana einerseits und Märkandeyapurana andererseits von einander ab; drum sollen die Namen für die Raumgrössen in zwei Gruppen aufgeführt werden:

| Brahmändapuräna Utt. Bhä. 2. 117 ff.,<br>Väyup. 101. 115 ff. | Mārkaņģeyapurāņa 49. s7 ff.                             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8 Paramāņu = 1 Trasareņu = 1 Padmarajas                      | 8 Paramāņu = 1 Parasūksms<br>8 Parasūksma = 1 Trasareņu |  |  |  |  |  |
| 8 Trasarenu = 1 Ratharenu                                    | 8 Trasareņu = 1 Mahīrajas                               |  |  |  |  |  |
| 8 Ratharenu = 1 Välägra                                      | 8 Mahīrajas = 1 Vālāgra                                 |  |  |  |  |  |
| 8 Va(ā)lāgra = 1 Liksā                                       | 8 Vālāgra = 1 Niskā (Liksā)                             |  |  |  |  |  |
| 8 Liksa = 1 Yaka                                             | 8 Niskā (Liksā) = 1 Yūkā                                |  |  |  |  |  |
| 8 Yūka = 1 Yava                                              | 8 Yūkā = 1 Yavodara                                     |  |  |  |  |  |
| 8 Yava = 1 Angula                                            | 8 Yavodara = 1 Angula<br>6 Angula = 1 Pada              |  |  |  |  |  |

| Brahmändapurāņa Utt. Bhā. 2. 117 ff.,<br>Vāyup. 101. 115 ff. | Mārkaņdeyapurāņa 49. s7 ff.                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 12 Angulaparvan = 1 Vitasti                                  | 12 Angula = 1 Vitasti                       |
| 21 Angulaparvan = 1 Ratni                                    |                                             |
| 24 Angulaparvan = 1 Hasta                                    | 24 Angula = 2 Vitasti = 1 Hasta             |
| 42 Angulaparvan = 2 Ratni = 1 Kişku                          |                                             |
|                                                              | 48 Angula = 4 Vitasti = 2 Hasta = 1 Nādikā  |
| 96 Angulaparvan = 1 Dhanus, Danda, Yuga,                     | 96 Angula = 8 Vitasti = 4 Hasta = 2 Nāḍikā, |
| 300 Dhanus = 1 Nula [Nāli                                    | [= 1 Dhanus, Daṇḍa                          |
| 2000 Dhanus = 1 Gavyūti                                      | 2000 Dhanus = 1 Gavyūti                     |
| 8000 Dhanus = 1 Yojana.                                      | 4 Gavyūti=1 Yojana.                         |

D. Gewichtsgrössen Eine gewisse Verwandtschaft mit dieser Skala der Längenmasse hat die Skala der nach Manu: Dharmaßstra, YājnavalGewichtsgrössen, die wir sozusagen wörtlich übereinstimmend in Manu: Dharmaśāstra VIII. 131 ff.,
hya: Dharmaśāstra Yājňavalkya-Dharmaśāstra I. 361 ff. und Vrhannāradīyap. 28. srff. vorfinden.

U. Vrhannāradīyap.

Des faire Standers (trecorons) des man gicht proposition of Sommentuch I druch des

Das feine Stäuchen (trasarenu), das man sieht, wenn ein Sonnenstrahl durch das Fenster scheint, heisst Atom.

```
8 Trasarenu
                   = 1 Liksā (Vrhannāradīyap.: Niska),
   3 Liksā
                   = 1 Prājasarsapa.
   3 Prājasarsapa
                  = 1 Gaurasarsapa (Vrhannāradīvap.: Gosarsapa).
   6 Gaurasarsapa = 1 Madhyayaya,
                 = 1 Krsnala,
   3 Madbyayava
  5 Kranala
                  = 1 Māsa,
  16 Māsa
                  = 1 Suvarna,
   4 oder 5 Suvarna = 1 Pala,
   2 Krsnala
                  = 1 Rūpyamāsa,
  16 Rūpyamāsa
                   = 1 Dharana.
  10 Dharana
                  = 1 Satamāna oder Pala.
   4 Suvarna
                   = 1 Niska,
   1 Kupfer-Pana hat das Gewicht eines Karsa,
250 Pana ist die erste Geldbusse,
500 Pana ist die mittlere Geldbusse.
                                      (sāhasa) (Manu).
1000 Pana ist die oberste Geldbusse.
```

Die Raumgrössen nach Arthasastra II. 28. 38 sind folgende:

```
8 Paramānu
                 = 1 Rathacakraviprut
                                                8 Yavamadhya
                                                                  = 1 Angula von mittlerer
8 Rathacakraprut = 1 Liksä
                                                                       Grösse
                 = 1 Yūkāmadhya
8 Liksā
                                                                  = 1 Dhanurgraha
                                                4 Angula
8 Yūkāmadhva
                 = 1 Yavamadhva
                                                8 Angula
                                                                  = 1 Dhanurmusti
                                 12 Angula = 1 Vitasti = 1 Chāyāpaurusa,
                                            = 1 \text{ Sama} = 1 \text{ Sala} = 1 \text{ Pariraya} = 1 \text{ Pada},
                                 14
     2 Vitasti
                              = 24
                                           = 1 Aratni = 1 Prājāpatyo hastah,
    2 Vitasti+1 Dhanurgraha = 28
                                           = 1 Pautavavītamāna,
    2 Vitasti+1 Dhanurmusti = 32
                                           = 1 Kişku (Text: Kipku),
```

```
42 Angula = 1 Taksna = 1 Krākacikakisku = 1 Skandhāvāradurgarājaparigra-
            54
                      = 1 Kupyavanahasta,
                                                                             [hamāna,
            84
                      = 1 Vvāma = 1 Rajjumāna = 1 Khātapaurusa.
                      = 1 Danda = 1 Dhanus = 1 Nālikāpaurusa,
4 \text{ Aratni} = 96
                      = 1 Garhapatyam dhanuh = 1 Pathiprakaramana = Paurusam agni-
           108
             1 Danda = 6 Kamsa = 1 Brahmadeyātithyamāna,
                                                                            [cityānām,
            10
                      = 1 \text{ Rajju},
             2 Rajju = 1 Parideša,
             3
                      = 1 Nivartana.
     1 Rajju+2 Daņda = 1 Bāhu,
          1000 Dhanu = 1 Goruta,
             4 Goruta = 1 Yojana.
```

Die Zahlengrössen nach Taittiriya-Samh. IV. 4. 11. 2ff., VII. 2. 20. 1; Väjasaneyi-Samh. XVII. 2, XXII. 34 und Käthaka-Samh. XXXIX. 6 (s. auch A. Weber in: Zeitschrift d. Dtsch. Morg. Ges. XV (1861) S. 134 u. Zimmer: Altindisches Leben S. 348):

```
1
                                    100 000
                                                              1 000 000 000
Eka
                    Niyuta
                              =
                                              Samudra =
Śata
              100
                     Pravuta
                                   1 000 000
                                                             10 000 000 000
                                               Madhva
Sahaara
          = 1000
                     Arbuda
                              = 10000000
                                                            100 000 000 000
                                               Anta
Ayuta
                     Nyarbuda = 100 000 000
          = 10000
                                              Parardha = 1 000 000 000 000
```

In Käthaka-Samh. wird hinter Nyarbuda Bhadra eingeschoben. Infolgedessen erhöhen sich hier die Zahlen für Samudra bis Parärdha je um 10.

Die Zahlengrössen nach Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa ed. and transl. by Hanns Oertel (Journal of the Amer. Orient. Soc. 16 [1896] S. 79 ff.) I. 10. 4, 28. 5, 29. 5:

```
Daáa.
                10
                     Pravuta =
                                     100 000
                                                Nikharva =
                                                                1 000 000 000
Śata
              100
                     Nivuta
                                    1 000 000
                                                Padma
                                                               10 000 000 000
Sahasra = 1000
                     Arbuda
                              =
                                  10 000 000
                                                Aksiti
                                                          =
                                                              100 000 000 000
         = 10\ 000 \mid Nyarbuda = 100\ 000\ 000
                                                V_{vomanta} = 1 000 000 000 000
```

Die Zahlengrössen nach Väyup. 101. ss ff. und Brahmändap. Utt. Bhä. 2. 92 ff. sind folgende:

```
Eka
                  1
                      Koti
                                           10 000 000 | Padma
                                                                          10 000 000 000 000
Daáa
                 10
                       Arbuda
                                        1 000 000 000
                                                                         100 000 000 000 000
                                                      Samudra
Śata
                100 1) Abja (Ny-
                                                      Antya(Anta) =
                                                                       1 000 000 000 000 000
              1 000 2)
Sahasra =
                        arbuda)
                                        1 000 000 000
                                                      Madhya
                                                                   = 10\,000\,000\,000\,000\,000
             10 000
                       Kharva
                                       10 000 000 000 Parardha
                                                                   = 100\,000\,000\,000\,000\,000
Avuta
Nivuta =
            100 000
                       Nikharva =
                                     100 000 000 000 | Para (Apara) = Parārdha × Parārdha.
Pravuta = 1 000 000
                      Šanku
                                 = 1 000 000 000 000
```

Die Zeitgrössen sind folgende:

1. Gruppe: Bhāgavatap. III. 11. 4 ff. und Brahmavaivartap. IV. 96. 48 ff.
2 Paramāņu = 1 Aņu, | 3 Vedha = 1 Lava,

 3 Aņu
 = 1 Trasareņu,
 1 Lava
 = 1 Nimeṣa,

 3 Trasareņu
 = 1 Truṭi,
 1 Nimeṣa
 = 1 Kṣaṇa,

 100 Truṭi
 = 1 Vedha,
 5 Kṣaṇa
 = 1 Kāsṭhā,

Die Zeitgrössen nach dem Bhägavata- und Brahmavaivartapuräna.

<sup>1)</sup> auch Parivrdha genannt.

<sup>2)</sup> auch Paripadmaka genannt.

```
= 1 Laghu,
 15 Kästhä
                    = 1 Nādikā (Brahmavaivartap.: Danda),
 15 Laghu
  2 Nādikā (Danda) = 1 Muhūrta,
 60 Danda
                    = 1 Tithi (Brahmavaivartap.),
  6 oder 7 Yāma (Brahmavaivartap: 1/8 Tithi) = 1 Prahara,
ie 4 Yāma (Brahmavaiyartap.: Prahara)
                                            = 1 Ahar oder 1 Rātri (ein Nych-
                                                 themeron der Menschen),
 15 Ahorātra (Brahmvaivartap, : Tithi)
                                            = 1 Paksa,
  2 Paksa
                                            = 1 Māsa (ein Nychthe-
                                                 meron der Väter),
  2 Māsa
                                            = 1 Rtu.
  6 Māsa
                                            = 1 Avana.
 12 Māsa
                                            = 1 Vatsara (ein Nychthe-
                                                 meron der Götter).
100 Vatsara
                                            = das höchste Lebensalter
                                                 der Menschen.
```

2. Gruppe: Mārkaṇḍeyap. 46. 25 ff., Hemacandra: Abhidhāmacintāmaṇi 136 ff. und Amarakośa I. 1. 3. 11 ff.

| Mārkaņdeyap. 46, 23 ff.                       | Hemacandra: Abhidhānacintā-<br>maņi 136 ff.                  | Amarakośa I. 1. 3. 11 ff.               |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| 15 Nimeșa = 1 Kāṣṭhā                          | 18 Nimesa = 1 Kāṣṭhā<br>2 Kāsthā = 1 Lava                    | 18 Nimeșa = 1 Kășțhă                    |  |  |  |
| 30 Kāṣṭhā = 1 Kalā                            | 15 Lava = 30 Kāṣṭhā = 1 Kalā<br>2 Kalā = 1 Leśa              | 30 Kāṣṭhā = 1 Kalā                      |  |  |  |
|                                               | 15 Leśa = 30 Kalā = 1 Kṣaṇa<br>6 Kṣaṇa = 180 Kalā = 1 Nāḍikā | 30 Kalā = 1 Kṣaṇa                       |  |  |  |
| 30 Kalā = 1 Muhūrta                           | 2 Nādikā=360 Kalā=1 Muhūrta                                  | • • •                                   |  |  |  |
| 30 Muhūrta = 1 Ahorātra                       | 30 Muhūrta = 1 Ahorātra                                      | 30 Muhūrta = 1 Ahorātra                 |  |  |  |
| 15 Ahorātra = 1 Pakṣa                         | 15 Ahorātra = 1 Pakṣa                                        | 15 Ahorātra = 1 Pakṣa                   |  |  |  |
| 30 Ahorātra=2 Pakṣa=1 Māsa                    | 2 Pakṣa = 1 Māsa                                             | 2 Pakṣa = 1 Māsa                        |  |  |  |
|                                               | 2 Māsa = 1 Rtu                                               | 2 Māsa = 1 Rtu                          |  |  |  |
| 6 Māsa = 1 Ayana                              | 3  Rtu = 1  Ayana                                            | 3 Rtu = 1 Ayana                         |  |  |  |
| 2 Ayana = 1 Varsa                             | 2  Åyana = 1  Vatsara                                        | 2 Ayana = 1 Samvates ra                 |  |  |  |
| 1 Varsa = 1 Divyāhorātra                      |                                                              |                                         |  |  |  |
| 1 divyam varsam = 360 varsa                   |                                                              |                                         |  |  |  |
| 12 000 divyavarşa = (4 320 000 varşa =)4 Yuga | 1                                                            |                                         |  |  |  |
| Krtayuga = 4000 divy                          | avarşa+ 400+ 400 divyavarşa an                               | Anfang und am Ende                      |  |  |  |
| Tretāyuga = 3000 ,                            | 1 300 1 300                                                  | """"                                    |  |  |  |
| Dvāparayuga = 2000                            | 1 900 1 900                                                  | " " "                                   |  |  |  |
| Kaliyuga = 1000                               | ´ 100 <u></u> 100                                            | " " " "                                 |  |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       | avarṣa+1000+1000 divyavarṣa an                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |  |  |

= 12000 divyavarsa.

śāstra.

```
12000 divyavarsa = Kṛta- + Tretā- + Dvāpara- + Kaliyuga = 1 Brahmaņo divas.
 3. Grappe. Arthasastra II. 20. ss (S. 107).
                                                                                     Die Zeitgrössen
                                                                                    nach dem Artha-
    2 \text{ Truta} = 1 \text{ Lava}.
                                                  30 Kāsthā = 1 Kalā.
    2 Lava = 1 Nimesa.
                                                  40 Kalā
                                                             = 1 Nādikā,
    5 Nimesa = 1 Kāsthā.
                                                   2 Nādikā = 1 Muhūrta.
                  = 1 Tag oder 1 Nacht im Monat Caitra oder Aśvayuga.
     In den anderen Monaten nimmt die Tageslänge bis 3 Muhürta zu resp. ab.
  15 Ahoratra = 1 Paksa. Wenn der Mond sich füllt, haben wir den bellen (sukla)
     und wenn er abnimmt, den dunkeln (bahula) Paksa.
   2 Paksa
                  = 1 Māsa. Man unterscheidet:
     1. Der bürgerliche Monat (Prakarmamāsa) = 30 Nychthemera,
     2. Der Sonnen-Monat (Sauramāsa)
                                              = 30^{1}/.
     3. Der Mond-Monat (Candramasa)
                                              =29^{1}/.
     4. Der Sternen-Monat (Naksatramāsa)
                                              = 27
     5. Der Mala-Monat
                                              = 32
     6. Der Aśvavāhā-Monat
                                               = 35
      7. Der Hastivaha-Monat
                                               = 40
                                                         ٠,
   2 Māsa = 1 Rtu. Die sechs Jahreszeiten sind:
      Die Monate Śrāvana u. Prausthapada bilden die Regenzeit (Varsas)
                                                                       Stidl. Lauf
                Āśvayuja u. Kārttika
                                             den Herbst (Sarad)
                                                                        der Sonne
                                              "Winter (Hemanta)
                                                                      (Daksinäyana)
                Mārgašīrsa u. Pausa
                Māgha u. Phālguna
                                                 Vorfrühling (Sisira)
                                                                       Nördl. Lauf
                                                                       der Sonne
                Caitra u. Vaisākha
                                                 Frühling (Vasanta)
                                                                      (Uttarāyana)
                Jyesthāmūlīya u. Āsādha ,,
                                                 Sommer (Grīsma)
                = 1 Samvatsara,
   2 Ayana
   5 Samvatsara = 1 Yuga.
```

### b) Der Buddhismus.

Bei dem südlichen und nördlichen Buddhismus weichen die Angaben über die Raum- Die Raumgrössen grössen von einander ab. Abhidhanappadīpika S. 23 gibt dieselbe für den südlichen Buddhis. nach dem südlichen mus an 1). Darnach sind:

```
36 Paramānu
                = 1 Anu
                                         7 Dhannamasa = 1 Angula
                = 1 Tajjarī
36 Anu
                                        12 Angula
                                                        = 1 Ratana
36 Tajjari
                = 1 Ratharenu
                                         7 Ratana
                                                        = 1 Yatthi
36 Ratharenu
                = 1 Likkhā
                                        20 Yatthi
                                                       = 1 Usabha
 7 Likkhā
                = 1 \tilde{\mathbf{U}} \mathbf{k} \mathbf{a}
                                        80 Usabha
                                                        = 1 Gavūta
 7 Ükā
                = 1 Dhaññamāsa
                                         4 Gavüta
                                                       = 1 Yojana.
```

Die gleichen Angaben für den nördlichen Buddhismus finden sich Lalitavistara ed. Die Raumgrossen nach d. nördlichen Lefmann 1 (1902) S. 149. Es sind: Buddhismus.

```
7 Paramānurajas = 1 Anu.
7 Anu
                = 1 Truti,
7 Truti
                = 1 Vātāvanarajas.
```

<sup>1)</sup> S. auch Asiatic, researches 6 (1801) S. 167.

```
7 Vātāvanarajas = 1 Śaśarajas
                                      7 Yava
                                                    = 1 Angulīparva
7 Śaśarajas
               = 1 Edakaraias
                                     12 Angulīparva = 1 Vitasti
7 Edakarajas
               = 1 Goraias
                                      2 Vitasti
                                                    = 1 Hasta
                                      4 Hasta
7 Goraias
               = 1 Liksārajas
                                                    = 1 Dhanu
                                                    = 1 Mārgadhvajākrośa
7 Liksārajas
               = 1 Sarsapa
                                   1000 Dhanu
               = 1 Yava
7 Sarsapa
                                      4 Krośa
                                                    = 1 Yojana.
```

Die Zahlen u. Zeit- Die Zahlen- und Zeitgrössen, die in diesem Falle vollkommen übereinstimmen, sind grössen nach dem nach den Angaben der Abhidhänappadīpikā S. 62 für den südlichen Buddhismus folgende:

| Eka                     | =  |        | 1    | Abbuda      | =  | 10 000 00 | )O8              |
|-------------------------|----|--------|------|-------------|----|-----------|------------------|
| Sata                    | =  |        | 100  | Nirabbuda   | =  | 10 000 0  | $00_{9}$         |
| Sahassa                 | =  | 1      | 000  | Ahaha       | =  | 10 000 0  | 0010             |
| Dasasahassa oder Nahuta | =  | 10     | 000  | Ababa       | =  | 10 000 0  | 0011             |
| Satasahassa oder Lakkha | =  | 100    | 000  | Ațața       | == | 10 000 0  | 0012             |
| Dasasatasahassa         | =  | 1 000  | 000  | Sogandhika  | =  | 10 000 0  | )O¹\$            |
| Koți                    | =  | 10 000 | 000  | Uppala      | =  | 10 000 0  | 0014             |
| Pakoți                  | =  | 10 000 | 0002 | Kumuda      | =  | 10 000 0  | 0015             |
| Koțippakoți             | =  | 10 000 | 0008 | Puṇḍarīka   | =  | 10 000 0  | 0016             |
| Nahuta                  | == | 10 000 | 0004 | Paduma      | =  | 10 000 0  | )O <sup>17</sup> |
| Ninnahuta               | =  | 10 000 | 0005 | Kathāna     | =  | 10 000 00 | )O18             |
| Akkhohinī               | =  | 10 000 | 000e | Mahākathāna | =  | 10 000 00 | )O <sup>19</sup> |
| Bindu                   | =  | 10 000 | 0007 | Asankheyya  | =  | 10 000 60 | )0 <b>2</b> 0    |
|                         |    |        |      |             |    |           |                  |

Etwas abweichend sind die Angaben für diese Zahlengrössen bei Hardy: Manual of Buddhism S. 6. Sie lauten hier unter Beibehaltung der Transskription:

```
100 \times 1000
                                  100\ 000 = 1\ Laksha
100 Laksha
                            = 10\ 000\ 000 = 1 Koti oder Kela.
100 Laksha von Koti
                            = 10\ 000\ 000^2 = 1\ Prakoti.
                            = 10\ 000\ 000^{8} = 1 Kotiprakoti,
  1 Koti von Prakoti
  1
              Kotiprakoti
                            = 10\ 000\ 000^4 = 1 Nahuta,
  1
              Nahuta
                            = 10\ 000\ 000^5 = 1 Ninnahuta.
  1
                            = 10\ 000\ 000^6 = 1 Hutanahuta,
              Ninnahuta
  1
              Hutanahuta
                            = 10\ 000\ 000^{7} = 1 Khambha,
  1
              Khambha
                            = 10\ 000\ 000^8 = 1 Wiskhamba,
  1
              Wiskhamba
                            = 10\ 000\ 000^9 = 1 Ababa.
  1
                            = 10\ 000\ 000^{10} = 1 Attata.
              Ababa
  1
              Attata
                            = 10\ 000\ 000^{11} = 1 Ahaha,
  1
              Ahaha
                            = 10\ 000\ 000^{12} = 1 Kumuda.
  1
              Kumuda
                            = 10\ 000\ 000^{13} = 1 Gandhika.
  1
              Gandhika
                            = 10\ 000\ 000^{14} = 1 Utpala.
          n
  1
              Utpala
                            = 10\ 000\ 000^{15} = 1 Pundarīka,
  1
              Pundarika
                            = 10\ 000\ 000^{16} = 1 Paduma,
  1
              Paduma
                            = 10\ 000\ 000^{17} = 1 Katha.
          77
  1
              Katha
                            = 10\ 000\ 000^{18} = 1 Mahakatha,
  1
              Mahakatha
                            = 10\ 000\ 000^{19} = 1 Asankya.
```

## c) Der Jainismus.

(Bhagavatī mit dem Komm. des Abhayadeva, Benares samv. 1938 [1882] S. 422 ff. Jambūdvīpaprajnapti Bl. 68b ff. Anuvogadvārasūtra in Weber: Katalog 2. 2 S. 708. Jīvābhigamasūtra mit dem Komm. des Malayagiri, Ahmedabad 1883 Bl. 798. Tattvārthādhigamas. IV. 15 com. Trailokyadīpikā Bl. 5a ff., 34 a ff. Trailokyasāra Bl. 3a ff.)

Die Raumgrössen sind nach den Angaben der Jaina folgende. Svetämbara und Die Raumgrössen Digambara (Trailokyadīpikā und Trailokyasāra) unterscheiden sich nur durch einige Namens-nach d. Svetāmbara varianten:

Unendlich viele süksmaparamanu = 1 Vyavahārikaparamānu, Unendlich viele vyavahārikaparamānu = 1 Ucchlaksnaśaksnikā (Ussanhasanhiā (Trailokyadīp.: Utsamjňasamjňakaskandha), 8 Ucchlaksnaślaksnikā = 1 Ślaksnaślaksnikā (Sanhasanhiā, Trailokvadīp.: Samjñāsamjñātmakaskandha), 8 Ślaksnaślaksnikā = 1 Ūrdhvarenu (Uddharenu, Trailok.: Vyavahārānu), 8 Ürdhvarenn = 1 Tras(s)arenu (Tasarenu), 8 Trasarenu = 1 Ratharenu (Raharenu), [gga), = 1 Devakurūttarakuruvālāgra (Devakuruttarakuruvāla-8 Ratharenu 8 Devakurūttarakuruvālāgra = 1 Harivarsaramyakavarsavälägra (Hariväsarammagavāsavālagga), [vayavālagga], 8 Harivarsaramyakavarsavālāgra = 1 Haimavatahairanvavatavālāgra (Hemavavaheranna-8 Haimavatahairanyavatavälägra = 1 Pürvavidehāparavidehavālāgra (Puvvavidehāpara-8 Pūrvavidehāparavidehavālāgra = 1 Liksā (Likkhā), [videhavālagga]. 8 Liksā = 1 Yūkā (Jūā). 8 Ynka = 1 Yavamadhya (Javamajjha), 8 Yavamadhya = 1 Angula (ts.), 6 Angula = 1 Pāda (Pāya), = 1 Vitasti (Vihatthi), 12 Angula = 1 Ratni (Rayanī), 24 Angula 48 Angula = 1 Kuksi (Kucchi), 96 Angula = 1 Aksa (Akkha = Śakatāvayavaviśesa), 192 Angula = 1 Danda (ts.). 394 Angula = 2 Danda= 1 Dhanus (Dhanu). 768 Angula = 2 Dhanus= 1 Yuga (Jua), 1536 Angula = 2 Yuga = 1 Muśala (Lokapr.: Mudala), = 1 Nālikā (Nāliā), 3072 Angula = 2 Musala 2000 Dhanus = 2 Nālikā = 1 Gavyūta (Gāua), = 1 Yojana (Joana). 4 Gavyūta Die Zeitgrössen sind nach den Svetämbara folgende:

Der kleinste Zeitraum, den es gibt, heisst Samaya. Undendlich viele Samaya = 1 Āvalikā (Āvaliā), Zahlreiche Āvalikā = 1 Ucchvāsa (Ussāsa), 1 Ucchvāsa+1 Nihávāsa = 1 Prāna (Pāna), 7 Prāna = 1 Stoka (Thova),

Die Zeitgrössen nach d.Śvetāmbara.

```
7 Stoka
                                 = 1 Lava (ts.),
 381/, Lava
                                 = 1 Nālikā (Nāliā),
 77 Lava = 2 Nālikā = 539 Stoka
     = 3773 Prāna
                                 = 1 Muhūrta (Muhutta),
 30 Muhūrta
                                 = 1 Ahorātra (Ahoratta),
                                 = 1 Paksa (Pakkha),
 15 Ahorātra
  2 Pakkha
                                 = 1 Māsa (ts.),
  2 Masa
                                 = 1 Rtu (Uū),
                                 = 1 Ayana (Ayana),
  3 Rtu
                                = 1 Samvatsara (Samvacchara),
  2 Ayana
  5 Samvatsara
                                 = 1 \text{ Yuga (Jua} = 5 \text{ Jahre)},
 20 Yuga
                                 = 1 Varsaśata (Vāsasaya = 100 Jahre),
                                 = 1 Varsasahasra (Vāsasahassa = 1000 Jahre),
 10 Varsasata
100 Varsasahasra
                                 = 1 Varsasatasahasra (Vāsasayasahassa = 100000 Jahre)
                                = 1 Pūrvānga (Puvvanga = 8400000 Jahre),
 84 Varsaśatasahasra
8 400 000 Pūrvānga
                                = 1 \text{ Pürva (Puvva} = 8 400 000^{\circ} \text{ Jahre)},
                                 = 1 Tutitānga (Tudianga = 8 400 0008 Jahre),
8 400 000 Pürva
                                = 1 Tutita (Tudia = 8 400 0004 Jahre),
8 400 000 Tutitānga
                                = 1 Adada (= 3400000^6 Jahre).
8 400 000° Tutita
8 400 000<sup>2</sup> Adada
                                = 1 Avava (= 8 400 0008 Jahre),
                                = 1 Hūhuka (Hūhua = 8400000^{10} Jahre),
8 400 000<sup>2</sup> Avava
                                = 1 Utpala (Uppala = 8 400 000^{12} Jahre),
8 400 000° Hühuka
8 400 000° Utpala
                                = 1 Padma (Pauma = 8400000^{14} Jahre),
8 400 000° Padma
                                = 1 Nalina (Nalina = 8400000^{16} Jahre),
                                 = 1 Arthanipūra (Atthiniūra = 8 400 00018 Jahre),
8 400 0002 Nalina
8 400 000° Arthanipūra
                                = 1 Ayuta (Aua = 8400000^{20} Jahre),
                                = 1 Pravuta (Paua = 8400000^{22} Jahre),
8 400 000° Ayuta
                                = 1 Navuta (Naua = 8400000^{24} Jahre).
8 400 000° Pravuta
                                 = 1 Cülika (Cülia = 8400000^{26} Jahre),
8 400 000° Navuta
                                 = 1 Śīrsaprahelika (Sīsapahelia = 8 400 00028 Jahre).
8 400 000° Cūlika
```

ie abweichenden Nach den Angaben der Trailokyadīpikā und des Trailokyasāra weichen die Zahlbeahlengrössen nach den Digambara. zeichnungen und Zahlenwerte vom purvänga an ab.

```
1 Pūrvānga (Puvvanga)
                                 = 8400000.
1 Pūrva (Puvva)
                                 = 8400000^2 = 7056 mit 10 Nullen,
                                 = 8400000^{\circ} \cdot 84 = 592704 mit 10 Nullen,
1 Parvānga (Pavvanga)
                                = 8400000^{8} \cdot 84 = 49787136 mit 15 Nullen,
1 Parva (Pavva)
1 Nayutānga (Naudanga)
                                 = 8400000^{3}. 84^{2} = 4182119424 mit 15 Nullen usw...
1 Nayuta (Nauda)
                                 = 8400000^4 \cdot 84^9
1 Kumudanga (Kumudanga)
                                 = 84000004.84^{8}
1 Kumuda (ts.)
                                 = 8400000^{5}.84^{5}
1 Padmānga (Paumanga)
                                 = 8400000^{5}.84^{4},
                                 = 8 400 000^6 \cdot 84^4
1 Padma (Pauma)
                                 = 8400000^{6}.84^{5},
1 Nalinānga (Nalinanga)
```

```
1 Nalina (Nalina)
                                   = 8400000^{7}.84^{5}.
1 Kamalānga (Kamalanga)
                                   = 84000007,846
1 Kamala (ts.)
                                   = 84000008.846
1 Tudidānga (Tudianga)
                                   = 84000008.847
1 Tudida (Tudia)
                                   = 8400000^{\circ}.84^{\circ}
                                   = 8400000^{9}.84^{8}.
1 Adadānga (Adadanga)
1 Adada (ts.)
                                   = 8400000^{10}.84^{8}.
1 Amamānga (Amamanga)
                                   = 840000010.849
1 Amama (ts.)
                                   = 8400000^{11}.84^{9}
1 Hāhāhūhūanga (ts.)
                                   = 8400000^{11}.84^{10}.
                                   = 8\,400\,000^{12} \cdot 84^{10}
1 Hāhāhūhū (ts.)
1 Vidvullatānga (Vidulatanga)
                                   = 8400000^{12}, 84^{11}
1 Vidvullatā (Vidulatā)
                                   = 84000001^{13}.84^{11}.
1 Latānga (Latanga)
                                   = 8400000^{13}.84^{12}
                                   = 8400000^{14}, 84^{12}
1 Lata (ts.)
1 Mahālatānga (Mahālavanga)
                                   = 8400000^{14}.84^{18}.
1 Mahālatā (ts.)
                                   = 8400000^{15}.84^{13}
1 Šīrsaprakampita (Sīsapakampia) = 8 400 000<sup>15</sup> . 84<sup>14</sup>,
                                   = 8400000^{16}.84^{14},
1 Hastapraheli (Hatthapahelia)
1 Acalātmaka (Acalappa)
                                   = 8400000^{16}.84^{15}.
```

1 Palyopama (Paliovama) ist die Zeit, die vergeht, bis ein Behälter (palya) von 1 Yojana Durchmesser und Höhe, dicht gefüllt mit den zarten Härchen, die innerhalb 7 Tagen wachsen, vollständig leer ist, wenn alle 100 Jahre nur 1 Härchen herausgenommen wird.

10 kotākoti von Palyopama = 1 Sāgaropama (Sāgarovama).

10 kotākoti von Sāgaropama = 1 Avasarpiņī (Osappiņī) oder Utsarpiņī (Ussappiņī). Die Avasarpinī hat folgende 6 Zeitalter:

Die Utsarpini hat die umgekehrte Reihenfolge der Zeitalter

# Register.

(br.) = brāhmanisch, (bu.) = buddhistisch, (j.) = jainistisch. Diese Abkürzungen beziehen sich auf die betreffenden Abschnitte des Textes.

Agnighāsa (br.) 155

Agnijihva (br.) 146

Aua s. Ayuta Aojihā s. Ayodhyā Aomuha s. Ayomukha Amśa (br.) 131 Amśu (br.) 131, 134 Amśumat (br.) Aditya 131, 134, Mondross 137 Akanin (br.) 84 Akanna s. Akarna Akanittha (bu.) 192, 194, 207 Akanistha (bu.) 192. 194. 207 Akarna (j.) 247 Akkha s. Aksa Akkhohinī (bu.) 336 Aksa (j.) 337 aksapātaka (j.) 254 Aksarātmaka (br.) 154 Anm. Aksiti (br.) 333 Aksobhapura (j.) 224 Agadāh (br.) 36 Agasti (j.) 280 Agastya (br.) Rsi 111, 139, Sternbild 140 Agevamarthaka (br.) 74 Aggabhāva s. Agrabhāva Aggikumāra s. Agnikumāra Aggijāla s. Agnijvāla Aggimānava s. Agnimānava Aggivesa s. Agnivaisya Aggisīha s. Agnišikha Agni (br.) 3, 5, 8, 22, 35, 95, 114, 117, 129, 140 Agnikumāra (j.) 263—272 Agniketu (j.) 280

Agnijvāla (br.) 148, 151, 163 (i.) 224, 330 Agnipurāna (br.) 54—162 Agnimānava (j.) 263 Agnimukha (br.) 145 Agniloka (br.) 5 Agnivāhana (j.) 263 Agniveśa (br.) 138 Agnivaisya (j.) 281 Agnisikha (j.) 263 Agnisikhin (j.) 263 Agnisvātta (br.) Väter 137, 157, Götterklasse 142 Agnījya (br.) 88 Agnyābha (j.) 307 Agrabhāva (j.) 280 agrodaka (j.) 244 Anka (j.) Gebirge 240, 2 versch. Vimāna 293, 295; s. a. Ankakānda Ankakānda (j.) 263 Ankāpāti (j.) 240 vatī Ankāvaī s. Ankāvati u. Ankā-Ankāvatamsaka (j.) 300 Ankāvati (j.) 240 Ankāvatī (j.) 240 Anga (Bihar) (br.) 13, 72—74, 77, 79, 80, 83, 88, (bu.) 184, 188, (j.) 225, 226 Angaka (j.) 330 Angataka (br.) 87 Angadyīpa (br.) 111

Angamalaja (br.) 77 [304 Angaraksa(ka) (j.) 219. 301, Angalaukika (br.) 73 Angalauhika (br.) 73 Angāra (br.) 78 (j.) 280 Angāraka (br.) 128, 141 (j.) 279 Angāramārisa (br.) 75 Angārarāsibhavana (br.) 155 Angāravāhinī (br.) 106 Angāropacaya (br.) 165 Angimandira (j.) 329 Angiras (br.) 131 Anguttaranikāya (bu.) 11\*, 12\*, 15\*, 18\*, 19\*, 26\*, 181—206 Angula(br.) 331-333 (bu.) 335 (j.) 337 Angulaparvan (br.) 332 Anguliparvan (bu.) 336 Angeyamarsaka (br.) 74 Acalamadvā (j.) 257 Acalappa s. Acalatmaka Acalā (j.) 234 Acalatmaka (j.) 339 Aciravatī (bu.) 184 Acelūka (br.) 89 Acauksa (j.) 330 Accimālī s. Arcimālī u. Arcin-Accua s. Acyuta mālī Accuta (bu.) 193 Accha (j.) Meru 233, Volk 225 Acchă (purī) (j.) 226 Acchara s. Apsara Acchoda (br.) 50 Acchodaka (br.) 124

Acchodakā (br.) 59 Acchodā (br.) 59 Acchodikā (br.) 59 Acyuta (br.) 143 (j.) Himmel 7\* 211, 292—315 Vimāna 294 Aja (br.) Volk 13, Mondross 137 Aja Ekapād (br.) 35, 138 Ajakaraka (j.) 279 Aianābha (br.) 142 Ajara (br.) 143 Ajavīthī (br.) 140 Ajānana (br.) 155 Ajika (br.) 87 aiñanin (j.) 312 Anjana s. Anjana u. Anjanakakānda Anjanapulaya s. Anjanapulaka u. Anjanapulakakānda Anjanappabhā s. Anjanaprabhā Anjaņā s. Anjanā Afijana (br.) 2 versch. Berge 82, 98, 101, 103, Elephant 122, (j.) 2 versch. Bergkuppen 230, 258, versch. Gebirge 240, 253 -255, Lokapāla 266, Palast 232, 2 versch. Vimāna 293, 294 Afijanaka (j.) 261 Añjanakakānda (j.) 263 Añjanagiri (j.) 230 Añjanadvīpa (j.) 277 Añjanapulaka (j.) 258 Añjanapulakakānda (j.) 263 Anjanaprabhā (j.) 230 Anjana (j.) Gottheit 256, Höllenregion 315, See 230, Unterweltsraum 262 Añjanābha (br.) 142 Añjanābhā (j.) 263 Añjū (j.) 304 Anjūa s. Anjūka Anjūkā (j.) 256 Atata (bu.) Hölle 201, 205, Zahl 201, 336 Atavisikhara (br.) 77 Atavīšekhara (br.) 77 Atavya (br.) 74 Adada (j.) 338, 339 Adadanga s. Adadānga Adadānga (j.) 339 Anakkha s. Anaksa Anādia s. Anādrta

Anilapura s. Anilapura Anu (br.) 333, (bu.) 335 Aņurāhā s. Anurādhā Andaka (j.) 330 andakatāha (br.) 55, 121 An(n)apanni(ya) s. Rnaparni Atapa (bu.) 192 Atappa (bu.) 192, 194 Atala (br.) 24\*, 35\*, 144, 145 Atavardi (br.) 88 Atikāya (j.) Abt. d. Mahoraga 273, 330, Indra ders. 274 Atikāyendra (j.) 274, 277 Atighorā (br.) 154 Atipāndukambalā (j.) 232 Atipurusa (j.) 273, 330 Atipurusottama (j.) 330 Atiraktakambalā (j.) 233 Atirūpa (j.) 330 Atilaghuśronī (br.) 65 Ativiśālā (j.) 257 Atulă (br.) 70 Attata (bu.) 336 Atthasālinī (bu.) 186—189 Atthiniūra s. Arthanipūra Atyākarālagojvāla (br.) 108 Atyudaka (j.) 245 Atri (br.) Einsiedelei 85, Rsi 30, 131, 139, Volk 73 Atharva (br.) 72 Atharvaparisista (br.) 20\*, 2, 17, 35, 128, 138 Atharvaveda (br.) 3\*, 4\*, 17\*, 20\*, 21\*, 3-52 Adarsaka (j.) 218 Aditi (br.) 35 Adīci (br.) 157 Anm. 2 Adrsta (br.) 149 Addā s. Ardrā Adrijā (br.) 65 [326 adharma (br.) 106 Adhahsiras (br.) 148—150, (j.) Adhastāraka (j.) 331 Adhikarika (br.) 117 Adhidiv (br.) 5 Adhirājya (br.) 77 Adhivājya (br.) 77 Adhisrotra (br.) 83 Adhrsyā (br.) 69 [292—314] Adhograiveyaka (j.) 7\*, 211, Adhomukha (br.) 148, 150 Adhrāraka (br.) 74

Anaksa (j.) 227 Anaghā (br.) 120 Anaghāh (br.) 36 Anangā (br.) 70 Ananta (br.) 132 ananta avyakta (br.) 55 Anabhraka (bu.) 192 Anartha (br.) 124 [103, 114 Anala (br.) 2 versch. Gebirge Anavatapta (bu.) 195 anākāropayukta (j.) 325 Anādrta (j.) 235 Anāvatī (br.) 69 Aningā (br.) 70 Anitabhā (br.) 12 Anidāya (br.) 79 Aninda (br.) 79 Anindita (j.) 330 Anindită (j.) versch. Gottheiten 231, 234, 274 Anindyā (j.) 274 Anilapura (j.) 329 Anivrtti (j.) 280 Anīka (j.) 262, 268, 270, 275, 284, 301, 304 Anīkata (br.) 75 Anīkādhipati (j.) 219, 269, 270, 301, 304, 305 Anīcaka (br.) 122 Anu (br.) 13 Anutaptā (br.) 114, 120 Anuttarovavāiyadasāo (j.) 209 Anutpanna (j.) 278 Anupavrtta (br.) 77 Anumati (br.) 115 Anumlocanti (br.) 22 Anumloca (br.) 132 Anuyogadvārasūtra (j.) 337 Anurāga (br.) 102 Anurādhā (br.) 36, 86, 139, 140, (j.) 282, 289—291 Anurādhāh (br.) 36 Anurobin (br.) 138 Anuviddha (br.) 90 Anuviśva (br.) 90 Anuvelamdharanāga (j.) 244— Anuvrata (br.) 120 [245 Anustubh (br.) 130 Anusnā (br.) 69 Anuhrāda (br.) 145 Anuhlāda (br.) 145. Anūpa (br.) 76

Anūrādhā (br.) 36 Anūrādhāh (br.) 36 Anekaparvata (br.) 103 Anejaka (bu.) 193 Anotatta (bu.) 184 Auta (br.) 333 Antaka (br.) 167 Antahkalpa (bu.) 206 Antagadadasāo (j.) 209 Antacăra (br.) 79 [-249, 251 Antaradvīpa (br.) 111, (j.) 246 Antaranarmada (br.) 75 Antaravāsin (j.) 278 Antariksa (br.) 5 Antariksaloka (br.) 6, 142 Antarīksaloka (br.) 24\*, 128 Antargiri (br.) 74, 77 Antargirya (br.) 74 Antardvīpa (br.) 88 Antardvīpin (br.) 88 Antarnarmada (br.) 75 Antarvāhinī (j.) 241 Antasilā (br.) 66 Antahśirā (br.) 66 Antaháilā (br.) 66, 69 Antovahinī s. Antarvahinī Antya (br.) 333 Antyāgirā (br.) 66 Antrasilā (br.) 69 Andravāka (br.) 74 Andha (br.) Fluss 68, 74, Volk 75, 77, (j.) Volk 227, Zentralhölle 319 Andhaka (br.) 72 Andhakāra (br.) Gebirge 124, Hölle 156,171, Varsa 118,124 Andhakāraka (br.) Gebirge 117, 124, 127, Varsa 118, 124, 127 Andhakārapara (br.) 171 Andhakūpa (br.) 157, 158, 161 Andhatamas (j.) 319 Andhatāmiśra (br.) 152 Andhatāmiśravāpana (br.) 166 Andhatāmisra (br.) 152, 153, 156—158, 168, 169, 171 Andhra (Telugu) (br.) 13, 70, 71, Andhraka (br.) 72 [75, 80, 83 Andhravāka (br.) 74 Annaja (br.) 76 Annada (br.) 114 Annadāraka (br.) 90 Anyā (br.) 117

Apaga (br.) 73 Apattana (br.) 103 Apatha (br.) 76 Apadana (bu.) 19\*, 182, 183 Apaprāvarana (br.) 76 Apamardaka (br.) 74 Aparakāśi (br.) 77 Aparakunti (br.) 77 Aparagodāna (bu.) 11\*. 18\* [189 19\*, 183, 188, 189 Aparagodānīya (bu.) 11\*, 188, Aparagovāna s. Aparagodāna Apabharanih (br.) 36 Aparavartaka (br.) 78 Aparavallabha (br.) 78 Aparavideha (j.) Bergkuppe 218, Landschaft 18\*, 234, 236, 240, 251 Aparākhyā (j.) 241 Aparājia s. Aparājita Aparājiā s. Aparājitā Aparājita (br.) Elephant 122. Weltschicht 5, (j.) Bergkuppe 258, Stadt 329, Tor 214, 242, Vimāna 295 Aparājitā (br.) 120, (bu.) 195, (i.) 2 versch. Gottheiten 258, 284, 2 versch. Seen 231, 255, 3 versch. Städte 239, 241 Aparānta (br.) 72, 77 Aparāntaka (br.) 87 Aparāntika (br.) 87 Aparinirmitavaśavartin(br.)142 Apariyāpannā bhūmi (bu.) 207 Aparīta (br.) 72 Apas (br.) 133 Apāya (br.) 148 Apārā (br.) 9 Apūrvatilakā (j.) 224 Appamānasubha (bu.) 192 Appamānābha (bu.) 192—194 Apratistha (br.) 149, 152, 155, 163, 165, 167—170 Apratisthāna(ka) (j.) 319 Apratisthoma (br.) 149 Apramānašubha (bu.) 192 Apramānābha (bu.) 192 Apsaras (br.) 21, 22, 59, 60, 92, 103, 130-133, 142, (bu.) 197, (j.) 256 Apsarā (j.) 2 versch. Gottheiten **256**, 304

Ababa (bu.) Hölle 201. Zahl 201. Abāha (j.) 225 [336 Abrha (bu.) 192 Abja (br.) 333 Abbahulabhaga (j.) 316 Abbahulāmśaka (j.) 22\*, 23\*, 262, 316 [201, 336] Abbuda (bu.) Hölle 201. Zahl Abbhavalāhaka (bu.) 193 Abhaya (br.) Varsa 113, Volk 76 Abhayadeva (j.) 208 Anm. 3, Abhavasenā (i.) 232 [337 Abhayā (br.) 118 Abhasin (j.) 248 Abhiī s. Abhijit Abhija (br.) 149 Abhijit (br.) 36, 139, 140, (j.) 280, 283, 289—291 Abhidhānacintāmani (br.) 34\*. 334 [331, 335, 336 Abhidhānapradīpikā (bu.) 201, abhinibodhika (j.) 324 Abhipaśya (bu.) 195 Abhibhu (bu.) 192 Abhimura (br.) 90 Abhiyukta (br.) 117 Abhivaddhi s. Abhivrddhi Abhivrddhi (j.) 280 abhisekasabhā (j.) 272 Abhisāra (br.) 90 Abhīra (br.) 77 Abhīṣāha (br.) 72, 80 Abhīsāra (in Kashmir cf. 'Aßıσάρης) (br.) 78 Abhyantarapārisadya (j.) 219, Abhra (j.) 293 [220, 313 Abhrabalāhaka (bu.) 193 Abhrayantī (br.) 35 Amanaka (j.) 318 Amama(j.) Menschenklasse 234. Zahl 339 Amamanga s. Amamanga Amamānga (j.) 339 Amara (br.) Götterklasse 143, Volk 76 [331, 334 Amarakośa (br.) 34\*, 147, 163, Amarāvatī (br.) 2 versch. Städte 95, 121, 135 Amala (j.) versch. Gottheiten Amā (br.) 137 256, 304 Amāvāsya (br.) 137 Amiagai s. Amitagati

Amiavāhaņa s. Amitavāhana Amitagati (j.) 263 Amitavāhana (j.) 263 Amitādigati (j.) 263 Amitābha (br.) 142 Amusta (br.) 83 Amrta (br.) 113 Amṛtarasā (j.) 232 Amrtā (br.) 2 versch. Flūsse 114, 123 (j.) 257 Amrtaughā (br.) 118 Amogha (j.) Bergkuppe 258, Vimāna 294 Amoghā (br.) 107, (j.) 2 versch. Seen 231, 254, 255 Amoha s. Amogha Amohā s. Amoghā (j.) Amohā (j.) 235 Ambadarī s. Amradarī Ambara (br.) 89 (bu.) 196 Ambaravatiya (bu.) 196 Ambarāvata (br.) 89 [169 Ambarīsa (br.) 156, 162, 166, Ambastha ('Aμβάσται) (br.) 13. Ambā (br.) 35 [71, 79, 83, 86] Ambāla (br.) 89 Ambikā (j.) 277 Ambikeya (br.) 119 Ambu (br.) 129 [dhārā ambudhārā s. Parvatair ambu-Ambuvāhinī (br.) 69 Ambhogiri (br.) 119 Ayamsamuha s. Adarsamukha Ayana s. Ayana (j.) Ayana (br.) 334, (j.) 338 Ayapāna (br.) 157 Ayahpāna (br.) 157, 159 Ayuta (br.) 333, (j.) 338 Ayodhyā (Oudh) (j.) 2 versch. Städte 225, 227, 242 Ayomukha (j.) 246 Araja (j.) 223 Arajā (j.) See 254, Stadt 241 Arajāpura (j.) 223 Aramjayapura (j.) 329 Aratni (br.) 332, 333 Arājā s. Arājyā Arājyā (j.) 241 Arimjayapura (j.) 223, 329 Arittha (bu.) 196 Aritthaka (bu.) 193 Arimeda (br.) 81

Arista (j.) Himmelskörper 282, Gruppe d.Laukāntika-Götter 306, 307, Vimāna 294 Aristanemi (br.) 22, 133 Aristayasas (j.) 305 Aristā (bu.) 196 Aruna (br.) Berg 59, Grāmanī 132, Kaste 115, (bu.) 193, (j.) Anuvelamdharanāgarāja 244, Gottheit 228, Gruppe d. Laukāntika-Götter 306, Vimāna 293 Aruņadvīpa (j.) 256 Arunapura (j.) 224 Arunappabha s. Arunaprabha Arunaprabha (j.) Anuvelamdharanāgarāja 244, Berg eines A. 245 Arunamahāvara (j.) 256 Arunavara (j.) 256 Arunavaradvīpa (j.) 256, 271 Arunavarabhadra (j.) 256 Arunavaramahābhadra (j.) 256 Arunavarāvabhāsadvīpa(j.)256 Aruņavarāvabhāsabhadra (j.) 256Arunavarāvarbhāsamahābha-(j.) 256 dra (j ) 256 Arunavarāvabhāsamahāvara Arunavarāvabhāsavara (j.) 256 Aruņavarāvabhāsoda (j.) 256 Arunavaroda (j.) 256, 271 Arunā (br.) 114 Arunāyu (br.) 131 Arunoda (br.) 94, 109, 175, (j.) Arunodā (br.) 94 [256, 272]Arunevopanisat (br.) 6 Arunopanisat (br.) 143-145 Aruntuda (br.) 161 Arundhatīh (br.) 36 Arūpa (br.) 76 Arūpabhava (bu.) 207 Arūpāvacara (bu.) 192, 207 Arkalinga (br.) 72 Argala (br.) 168, 169, (j.) 280 Arghya (j.) 293 Arci (j.) 2 versch. Vimāna 295, Arcinmālī (j.) 256 [306] Arcimālā (j.) 284 Arcimālin (j.) 306 Arcimalini (j.) 2 versch. Gottheiten 284, Vimāna 295

Arcimālī (j.) 2 versch. Gottheiten 284 Arcirmālī (j.) 256 Arjunapura (j.) 224 Arjunā (j.) 304 Arjunāyana (br.) 88 Arthakāraka (br.) 118 Arthanipūra (j.) 338 Arthapa (br.) 72 Arthaśastra (br.) 134, 331, 332 Ardhacakrin (j.) 326 ardhanārācasamhanana (j.) 269 Ardhahāradvīpa (j.) 259 Ardhahārabhadra (j.) 259 Ardhahāramābhadra (j.) 259 Ardhahāramahāvara (j.) 259 Ardhahāravara (i.) 259 Ardhahāravaradvīpa (j.) 259 Ardhahāravarabhadra (j.) 259 Ardhahāravaramahābhadra (j.) 259[259 Ardhahāravaramahāvara (j.) Ardhahāravaroda (j.) 259 Ardhahārāvabhāsadvīpa(j.)259 Ardhahārāvabhāsabhadra (j.) 259(j.) 259 Ardhahārāvabhāsamahābhadra Ardhahārāvabhāsamahāvara (j.) 259 Ardhahārāvabhāsavara (j.) 259 Ardhahārāvabhāsoda (j.) 259 Ardhahāroda (j.) 259 Arbuda (br.) Berg (Mount Abu) 61, Volk 70, 75, Zahl 333, (bu.) 205 Aryaman (br.) 35, 131, 134 Aryamnah panthā (br.) 26 Arvakā (br.) 118 Arvāgvasu (br.) 134 Arvācīnavarsa (br.) 121 Arvāvasu (br.) 131 Arvuda (br.) 70, 75 Arhat (j.) 307, 313 Alakanandā (br.) 109, 175 Alakā (br.) 59 Alakāpura (j.) 224 Alamkāra (j.) 294 alamkārasabhā (j.) 272 Alambuşā (bu.) 196, (j.) 301 Alambusā (j.) 258 Alasa (br.) 73 Alā (j.) 265

Alina (br.) 13 Alinda (br.) 79 Alīkata (br.) 75 Alūka (br.) 88 Avakrānta (j.) 318 Avajihā s. Avadhyā Avatanirodhana (br.) 157, 160 Avatārodha (br.) 157 Avatoda (br.) 161 Avatodakā (br.) 68 Avatodā (br.) 68 Avatamsa (j.) 233 Avatamsī (j.) 274 avadhi (j.) 271, 276, 285, 312, 314, 323, 324 avadhijñānin (j.) 312 Avadhisthāna (j.) 319 avadhyajñāna (j.) 325 Avadhyā (j.) 242 Avanti (br.) Stadt 176, Volk 76, Avantī (br.) 65 [77,(bu.)184,188 Avantya (br.) 75 Avandhyā (j.) 242 Avabhāsaka (j.) 280 Avamajjāyana (j.) 281 Avara (br.) 87 Avaravideha s. Aparavideha Avarājā s. Aparājitā Avarājia s. Aparājita Avarājiā s. Aparājitā Avarnī (br.) 65 Avava (j.) 338 Avasarpiņī (br.) 112, (j.) 339 Avasphūrjan (br.) 22 Avāha (j.) 225 Avikārānana (br.) 155 Avijnāta (br.) 115 Avidheha (br.) 152 Avivasana (br.) 83 Avisādin (br.) 52 Avisarpin (br.) 52 Aviha (bu.) 192, 194 AvIci (br.) 149, 152, 153, 156, 157, 159, 163, 166, 169, (bu.) 199, 201 Avīcirodhana (br.) 149 Avīcī (bu.) 201, 204-207 Avrha (bu.) 192 avyakta, ananta (br.) 55 Avyābādha (j.) 306 Asani (j.) Abt. d. Mahoraga 273, Gemahlin eines Lokapāla 266

Aśākala (br.) 89 Aśiva (br.) 149 Aśuci (j.) 273 Aśoka (br.) 107, (j.) Gottheit 256, Merkmal oder Caityabaum 273, 277, Palast 300, Planet 280, Stadt 329 Aśokavana (j.) 255, 301 Aśokasāra (j.) 300 Aśokā (j.) Gottheit 266, Stadt Aśokāvatamsaka (j.) 300 Aśokika (j.) 224 [79, 81, 87 **Aśokikā** (j.) 224 Aśmaka('Aσσακηνοί)(br.)75,77, Aśrukunda (br.) 160 Aśva (j.) 307 Aśvaka (br.) 77 Aśvakarna (bu.) 186, (j.) 247 Aśvakālanata (br.) 87 Aśvakūta (br.) 71 Aśvakeśa (br.) 87 Aśvatara (br.) 133, 145, 147 Aśvattha (br.) 3 versch. Bäume 42, 93, 108, Naksatra 36, Volk 81, (j.) 264 Aśvapura (j.) 329 Aśvapurī (j.) 240 Aśvabhū (br.) 134 Aśvamukha (br.) 88, (j.) 247, [248 Aśvajuj (br.) 139 Aśvayujau (br.) 36, 89, 139, 140 Aśvaratha (br.) 116 Aśvavadana (br.) 82 Aśvavāhāmāsa (br.) 335 Aśvasena (j.) 279 Aśvahiranmaya (br.) 57 Aśvini (br.) 139, 140, (j.) 281, Aśvinau (br.) 35 [289 - 291]Asādhāh (br.) 36 Astabhaumā (br.) 155 asamyata (j.) 315 Asamvrta (br.) 153 asamhananī (j.) 311 Asańkya (bu.) 336 Asankhevva (bu.) 336 Asamjñāsattva (bu.) 193 asamjñin (j.) 324, 326 Asamjñisattva (bu.) 192 Asaññasatta (bu.) 193 Asanī s. Asani Asama (bu.) 193 Asamaratha (br.) 22

Asambhrānta (j.) 318 Asi (br.) 69 Asikunda (br.) 161 Asiknī (Chenab) (br.) 12, 68, 69 Asija (br.) 149 Asita (br.) 122 Asitālavana (br.) 156 Asitoda (br.) 94 Asinīla (br.) 75 Asipattavana (bu.) 200 Asipatra (br.) 161 Asipatravana (br.) 148, 151, 152, 156—158, 162, 163, 165, 167—172, (bu.) 204, (j.) 326 Asipatrāranya (br.) 157 Asī (br.) 69 Asīpatra (br.) 161 Asura (br.) 13\*, 28\*, 45 ff., 60, 111, 145, 146, 173, 176, 177, (bu.) 185, 187, 188, 198 f., (j.) Dämonenklasse 263, 316, Tempeltor 253 Asurakumāra (j. 263—272 Asuravimāna (bu.) 198 Asūrya (j.) 327 Asrkkunda (br.) 160 Asrkprahita (br.) 155 Asoa s. Aśoka Asogā s. Aśokā Asta (bu.) 196 Astagiri (br.) 87 Asta(m)giri (br.) 119 Astogiri (br.) 119 Asthikunda (br.) 160 Asthibhanga (br.) 156 Asmaka (br.) 75 Assaka (bu.) 184, 188 Assakanna (bu.) 186, 187, (i.) s. Aśvakarna Assamuha s. Asvamukha Assāyana s. Aśvāyana Assinī s. Asvinī Ahamkāra (br.) 55 Ahamindra (j.) 302, 303 Ahan (br.) 334 [201, 336] Ahaha (bu.) Hölle 201, Zahl Ahicchatra (j.) 226 Ahicchatta s. Ahicchatra Ahibadhna (br.) 138 Ahir budhniyah 35, 138 Ahorātra (br.) 334, 335, (j.) 338

Āiccābha s. Ādityābha Akara (Kandeish) (br.) 84 Ākāśa (br.) 55, 126 Ākāśaga (j.) 331 Ākāśabhūta (j.) 273 Ākāśānantyāyatana (bu.) 198, Ākāśotpādaka (j.) 278 Akāsānañcāyatana(bu.)192,198 Ākāsānancāyatanūpaga (bu.) 192 - 194Akiñcaññāyatana (bu.) 192, 198 Ākiñcaññāyatanūpaga (bu.) 192 - 194Agastya s. Agastya Agniveśya s. Agniveśa Aghnīdhra (br.) 88 Angirasī (br.) 114 Ācelūka (br.) 89 Ajika (br.) 87 Ajinadvīpa (j.) 260 Ajinabhadra (j.) 260 Ajinamahābhadra (j.) 260 Ajinamahāvara (j.) 260 Ajinavara (j.) 260 Ajinavaradvīpa (j.) 260 Ajinavarabhadra (j.) 260 Ajinavaramahābhadra (j.) 260 Ajinavaramahāvara (j.) 260 Ajinavarāvabhāsadvīpa (j.) 260 Ajinavarāvabhāsabhadra (j.) 260 [(j.) 260 Ajinavarāvabhāsamabābhadra Ajinavarāvabhāsamahāvara (j.) 260 Ajinavarābhāsavara (j.) 260 Ajinavarāvabhāsoda (j.) 260 Ajinavaroda (j.) 260 Ajinoda (j.) 260 Añcikeya (br.) 119 Atanātā (bu.) 196 Atavya (br.) 74 Adhakya (br.) 74 Ananda s. Ananda Anandā s. Anandā Anaya s. Anata Atala (br.) 145 Atavardi (br.) 88 Atmanjana (j.) 240 Atman (br.) 55, (j.) 307 Atmabhaksa (br.) 155 Atmarakṣa (j.) Laukāntika-Götter 307, Rangstufe d.

Götter 219, 262, 266, 267, 269, 270, 275, 284, 285 Atreya (br.) 73, 79; s. a. Atri Adarśa (br.) 60, 88 Adarsamukha (j.) 246, 248 Aditya (br.) Gottheit 5, 138, Götterklasse 21, 22, 29, 33, 102, 130, 131, 134, (j.) Himmelskörper 278—291, Laukāntika-Götter 306, Planet 280, Vimāna 294 Adityamālinī (j.) 294 Adityaloka (br.) 6 Adityābha (j.) 329 Adya (br.) 83 Adreya (br.) 79 Adhunika (j.) 279 Anata (j.) Himmel 7\*, 211, 292, 294-314, Vimāna 294 Ananda (br.) Varsa 113, 2 versch. Völker 90, 123, (j.) Bergkuppe 233, Heerführer Dharaņa's 269, Stadt der Vidyādhara 330, Vimāna 293 Anandaka (br.) 122 Anandanī (br.) 64 Ananda (j.) Gottheit 258, See Anandinî (br.) 64 [254 Anarta (br.) 75, 77, 86 Anarta-vāsin (br.) 79 Animadra (br.) 73 Anurohini s. Anurohin Andreya (br.) 79 Andhra (br.) 75 Apa (br.) 22 Apah (br.) 35, 133 Apagā (Ayak) (br.) 66, 67 Apanna (br.) 71 Apabahula (j.) 22\*, 262, 316, Apayā (Ayak) (br.) 12 |317 Aparāntaka (br.) 80 Apavāha (br.) 77 Apastambaśrautasūtra (br.) 13 Apūraņa (br.) 132 Apyāyana (br.) 115 Abha (bu.) 192 Abhamkara (j.) Planet 280, Vimāna 294 Abhāsika (j.) Insel 246, Volk 227 Abhāsia s. Ābhāsika Abhāsvara (br.) 143, (bu.) 192 Abhassara (bu.) 192-195

Abhiyogika (j.) 313 [261 Abhiyogya (j.) 224, 227, 236, Abhīra (Abiria, mod. Ahir) (br.) 70, 72, 74, 77, 79, 80, 84, 86 Ama (br.) 118 Ambikeya (br.) 119, 122 Amra (j.) 255 Amrakavana (j.) 301 Amradarī (j.) 329 Amravana (br.) 101 Ayavatta s. Aryavarta Ayasī śilā (br.) 163, 165 Ayasīh śilāh (br.) 167 Ayurdā (br.) 120 Ara (j.) 318 Arana (j.) Himmel 7\*, 211, 292 -314, Vimāna 294 Aranya (br.) 74 Araba (j.) 227 Arava (br.) 86, (j.) I s. Āraba Arosa (j.) 227 Arosa s. Ārosa Arjīkīyā (br.) 12 Ardana (br.) 88 Ardrā (br.) 36, 82, 138, 140, (j.) 281, 282, **29**0, 291 Arya (br.) 70, 80, (j.) 225, 237 Arya Sūra (bu.) 180 Anm. 2 Aryaka (br.) 114 Aryakā (br.) 118 Aryāvarta (br.) 60, (j.) 330 Arşabhī vīthī (br.) 140 Alakamandā (bu.) 196 Alibhadra (br.) 73 Alimadra (br.) 73 Avatta s. Avarta Avattakūda s. Āvartakūta Avanta (br.) 72 Avantika (br.) 80 Avantya (br.) 75 Avabahula s. Apabahula Avarta (j.) Provinz 237, 238, Lokapāla 266 Avartaka (br.) 84 Avartakūta (j.) 238 Avartana (br.) 112 Avartā (j.) 238 Avaliā s. Avalikā Avalikā (j.) 337 Avalikāpratisthavimāna (j.) 7\*, 8\*, 294—298 Avalikāpravistanaraka (j.) 319

Āvāsaparvata (j.) 244 Āvervāruka? (br.) 85 Aśā (bu.) 196, (j.) 258 Aśākala (br.) 89 Āśīviṣa (j.) 241 āśrama (br.) 112 Áśresāh (br.) 36 Aślesā (br.) 36, 83, 138, 140, (j.) 281, 289—291 Aślesah (br.) 36, 138—140 Aśvayuja (br.) 131, 134, 335, Aśvayujī (j) 291 (j.) 287 Āśvalāyanagrhyasūtra (br.) 27, [35 Aśvāyana (j.) 281 Āsādha (br.) 131, 134, 335, (j.) Monatsname 255, 287. Asādhī (j.) 291 Stadt 330 Asa s. Aśva Asapura s. Asvapura Asapurī s. Asvapurī Asava (bu.) 193 Āsā s. Aśā Asādha s. Asādhā (j.) Āsādhī s. Āsādhī Asīvisa s. Ašīvisa Asuri (br.) 142 Asoī s. Aśvayujī Astikeva (br.) 119 Ahūka (j.) 330 Ahnaka (j.)330 Iksu(kā) (br.) 2 versch. Flüsse 64, 67, 68, 120, 123, 127 Iksuksepa (br.) 100 Iksudā (br.) 67 Iksunā (br.) 67 Iksumatī (br.) 123 Iksumālavī (br.) 69 Iksurasa (br.) 174 Iksurasā (j.) 232 Iksurasoda (br.) 57, 113, 125, Iksulā (br.) 67 [126] Idhmajihva (br.) 113 Inda (bu.) 195, (j.) s. Indra Indā s. Indrā Indra (br.) Aditya 131, 134, Berg 99, Gottheit versch. Naksatra 35, Gottheit d. Planeten Jupiter 129, Götterfürst 12\*, 42, 45, 47, 100-102, 129, 146, Lokapāla 34\*, 95, 121, Teil Bhārata's 61, (bu.) Götterfürst 193, 196, die

Söhne der Lokapāla 195. (j.) Götterfürst 224, Lokapāla 34\*, 305, Rangstufe 16\*, 262-268, 270, 271, 274, 275, 292, 300-306, 314 Indrakadvīpa (j.) 261 Indrakanaraka (j.) 317—319 Indrakavimāna (j.) 7\*, 8\*, 292 -296Indrakānta(pura) (j.) 224 Indrakīla (br.) 62 Indradyumna (br.) 61 Indradvīpa (br.) 61 Indranadī (br.) 106 Indranīla (br.) 110 Indraprabhā (j.) 284 Indramahādevau (br.) 138 Indraloka (br.) 5, 6, 42 Indravatī (br.) 106 Indravāmadeva (j.) 209 Indraśaila (br.) 99 Indrasena (br.) 113 Indrā (j.) 265 Indrāgni (br.) 35, (j.) 280 Indrāvat (br.) 21\*, 42 indriya (br.) 143 Invakā (br.) 36 Invakāḥ (br.) 36 Invagā (br.) 36 Irāvatī (Rāvī) (br.) 63, 68, 80 Ilā (devī) (bu.) 196, (j.) Bergkuppe 218, Gottheit 258 Ilāvṛta (br.) 18\*, 57, 58, 92 — 94, 105, 174 Illalāh (br.) 138 Isa (br.) 131, 136, (j.) 275 Isamdhara (br.) 115 Isukāraparvata (j.) 249 Isumdhara (br.) 115 Işvākāra (j.) 249, 251 Isāmdhara (bu.) 186 Isi s. Rsi Isiniā s. Isinaka Isinaka (j.) 227 Isivāi(ya) s. Rsivādin Ijaka (br.) 78 Ijika (br.) 73, 78 Īśāna (br.) Gebirge 119, Lokapāla 95 (j.) Himmel 6\*, 9\*, 211, 291-313, Indra 6\*,220, 224, 230 231, 233, 236, 255, 257, 313, Stadt 329

Iśvara (br.) 103, 105, 146, (j) Indra 275, Pātāla 243 Isat (j.) 302 Işatprāgbhārā (j.) 301, 302 Īṣādhara (bu.) 186 Ísadhara (bu.) 186 Īsara s. Iśvara Īsāna s. Īšāna Īsī s. Isat Īsīpabbhārā s. Īsatprāgbhārā Uū s. Rtu (j.) Ukkāmuha s. Ulkāmukha Ugra (br.) 124 Ugragandha (br.) 162, 166 Ugrasena (br.) 131 Ucchlaksnaślaksnikā (j.) 337 Ucchvāsa (br.) 155, (j.) 337 Ujjayanta (Girnar) (br.) 61, 62 Ujjayinī (br.) 80 Ujjihāna (br.) 81 Ujjvalita (j.) 318 Udu (j.) 293, 298 Udumbara (br.) 82 Udda s. Odra Uddharenu s. Urdhvarenu Udra (Orissa) (br.) 82 Unhavalahaka (bu.) 193 Utula (br.) 78 Utkaca (br.) 108 Utkata (br.) 83 83Utkala (Orissa) (br.) 72, 76, 77, Utkrośa (br.) 146 Uttama (br.) Gebirge 114, Volk **77**, (j.) 233 Uttamajyotisa (br.) 81 Uttamarna (br.) 76 Uttamā (j.) 274 Uttamāna (br.) 76 Uttamārņa (br.) 76 Uttara (br.) 88 Uttarakurā (j.) 255 Uttarakuru (br.) Teil Ilāvrta's 18\*, 19\*, 93, 105, Varsa 18\*, 57, 93, 108, 109, 111, 126, 135, Volk 13, 88, (bu.) 11\*, 18\*, 19\*, 183, 184, 188, 189, (j.) 2 versch. Bergkuppen 233, Landschaft 18\*, 19\*, 234 - 236, 251, Residenz 255, See 236, Teich 232 Uttaraddhabharaha s. Uttarārdhabharata

Uttaranarmada (br.) 75 Uttaraprosthapadā (br.) 88 Uttaraprosthapade(br.)139,140 Uttaraphalgunī (br.)36,139,140 Uttaraphalgunyah (br.) 139 Uttaraphālgunī (br.) 84, 140, (j.) 281, 289—291 [—291 Uttarabhadrapadā (j.) 281, 289 Uttarabharatardha (j.) Bergkuppe 224, Teil Bharata's 223, 225 Uttarabhādrapadā (br.) 139,140 Uttaramadra (br.) 13 Uttaramārga (br.) 140 uttaraveuvia s. uttaravaikriya uttaravaikriya(śarīra) (j.) 276, 307, 321 Uttaraśrnga (br.) 104 Uttarahaimabhaumaka(br.)116 Uttarā Asādhāh (br.) 36 Uttarādhyayanasūtra (j.) 315, Uttarāpatha (br.) 80 [326 Uttarāphaggunī s. Uttaraphālgunī Uttarāh Phalgunīh (br.) 36 Uttarābhaddavavā s. Uttarabhadrapadā uttarāyana (br.) 26, 27, 335 Uttarārdhabharata (j.) 224 Uttarāsādhā (br.) 87, 139, 140, (i.) 282, 289—291 Uttarāsādhā s. Uttarāsādhā (j.) Uttare Prosthapadāh (br.) 36 Uttare Phalguni (br.) 36 utpatti (j.) 313, 325 [(j.) 338 Utpanna (j.) 278 Utpala(bu.) Hölle 205, Zahl 336, Utpalagulmā (j.) 230 Utpalā (j.) 2 versch. Seen 230, 231, 2 versch. Gottheiten 274 Utpalāvatī (br.) 67 Utpalojjalā (j.) 231 Utpalojjvalā (j.) 230 Utpātaparvata (j.) 271 Utsamiñāsamiñakaskandha (j.) Utsada (bu.) 201 Utsarpinī (br.) 112, (j.) 339 Udakadhāra (br.) 72 Udakaprabha (j.) 245 Udakasıman (j.) 245 Udakābhāsa (j.) 245 udagayana (br.) 27

Udagasīma s. Udakasīman Udamka (j.) 273 Udadhikumāra (j.) 263-272 Udanvatī (br.) 21\*, 42 Udaya (br.) 119, 122 Udayagiri (br.) 2 versch. Gebirge 82, 119 Udayasikhari (br.) 82 Udayānuvāsin (br.) 83 Udahikumāra s. Udadhikumāra Udīcya (br.) 13 Udumbara (j.) 264 Udumbaravana (br.) 100 Udūkhala (br.) 156 Uddagdha (j.) 320 Uddehika (br.) 81 Udbhijja (br.) 116 Udbhida (br.) Varsa 123, Volk Udbheda (br.) 116 [75 Udbhrānta (j.) 318 Udraka (br.) 119 Unnata (br.) 2 versch. Gebirge 114, 123, Varsa 123 Unmagnajalā (j.) 223 Unmattajalā (j.) 240 Unmattā (j.) 240 upakulanaksatra (j.) 290 Upajyotisa (br.) 81 Upadarsana (j.) 218 Upadvīpa (br.) 112 Upananda (bu.) 195 upanaraka (br.) 169 Upala (br.) 95 Upapātasabhā (j.) 272, 305, 314 upapāpa (br.) 166 Upabarhana (br.) 117 Upabarhina (br.) 117 Upamitibhavaprapañcakathā Upavanga (br.) 83 [(j.) 214 Upavāsya (br.) 77 Upaśiva (br.) 139 Upāvrt(t)a (br.) 77 Upendrā (br.) 69 Upodaka (br.) 5 s. Utpala Uppala(ka) (bu.) 201, 336, (j.) Uppalagummā s. Utpalagulmā Uppalā s. Utpalā Uppalujjalā s. Utpalojjvalā Ubhayasrsti (br.) 120 Ubhayasprsti (br.) 120 [243, 330 Umā (br.) 101 Umāsvāti (j.) 208, 209, 230,

Umnagā (j.) 223 Ummimālinī s. Urmimālinī Urahsamkīrnabhaumaka (br.) Uraga (br.) 101 Urukarmasthita (br.) 88 Uruśrnga (br.) 119 Urvasī (br.) 22, 133 urvī (br.) 9 Ulaka (br.) 76 Ulida (br.) 75 Ulūka (br.) 102 Ulūkamukha (j.) 248 Ulūkākhya (br.) 155 Ulūta (br.) 78 Ulūta (br.) 72 Ulkāmukha (br.) Dämon 145, Hölle 161, (j.) 247 Uvadamsana s. Upadarsana Uvarimagevejjaya s. Urdhvagraiveyaka Uśanas (br.) 128, 141 Uśīnara (br.) 13 Uśīrā (br.) 63 Uspa (br.) Hölle 153, Varsa 118, 124, 127 Usnabalāhaka (bu.) 193 Usnavat (br.) 124 Usnavīci (br.) 149 Usnih (br.) 130 Usabha (bu.) 335, (j.) s. Vrsabha Ussanhasanhiā s. Ucchlaksna-Ussada (bu.) 201 [ślaksnikā Ussapini s. Utsarpini (j.) Ussāsa s. Ucchvāsa (j.) Ukā (bu.) 335 Urna (br.) 73, 76 Urnāyu (br.) 131 Urja (br.) 131, 137, (j.) 255 Urdhvaka (br.) 156 Urdhvakantha (br.) 83 Urdhvakarna (br.) 83 Urdhvagraiveyaka (j.) 211, 292 Urdhvarenu (j.) 337 Urdhvaroman (br.) 116 Urdhvāvana (br.) 114 Urmimālinī (j.) 241 Rkşa (br.) Gebirge (s. folg.) 65, 66, 175, pl. grosser Bär 35, (j.) 299 Rksaparvata (br.) (Gebirge von Gondwana) 61, Rksavat 65, 66

Rgveda (br.) 3\*, 4\*, 10\*, 17\*, 20\*, 21\*, 3-51 Riīsa (br.) 153 Rnparni (j.) 275 Rtaiit (br.) 133 Rtadhāman (br.) 5 Řtambhară (br.) 114 Rtavrata (br.) 120 Rtu (br.) 131, 334, 335, (j.) Vimāna 293, Zeitmass 338 Rtukūlvā (br.) 67 Rtumālā (br.) 67 Rtuvrata (br.) 120 Rtusthalā (br.) 132 Rddhi (br.) 85 Rbhu (br.) 142 Rsabha (br.) Elephant 122, versch. Gebirge 62, 99, 101, 104, 109, 113, Kaste 119, Volk 85, (j.) 2 versch. Berge 225, 237, Gottheit 225, Jina 225, 254 rsabhanārācasamhanana (j.) 269 Rsabhā (br.) 2 versch. Flüsse 66, 107 Rsi (br.) 102, 126, 130, 131, 138—140, 164, (j.) 275 Rsika (br.) 74, 79, 85 Rsikā (br.) 67 Rsikulyā (br.) 67, 68, 70 Rsitulyā (br.) 70 Rsipālita (j.) 275 Rsivādika (j.) 330 Rşivādin (j.) 275 Rsīkā (br.) 67 Rşyamūka (im Dekkhan, J. R. A. S. 1894 S. 253) 61, 62 Rsyamūkastha (br.) 85 Eka (br.) 333, (bu.) 336 Ekakaccha (br.) 85 Ekacarana (br.) 90 Ekajati (j.) 280 Ekanāśā (j.) 258 Ekanetra (br.) 88 Ekapada (br.) 83 Ekapāda (br.) Hölle 156, Volk [83, 90 Ekapādapa (br.) 83 Ekapāsāņa (br.) 156 Ekapingala (br.) 103 Ekamüla (br.) 97 Ekavilocana (br.) 88 Ekasikhara (br.) 110

Ekaśrnga (br.) 97, 102, 110 Ekaśaila (j.) 237, 239 Ekaśailakūta (j.) 239 Ekāksā (br.) 107 Ekeksana (br.) 87 Ekaika (br.) 100, 102 Ekoruka (j.) 246, 248 Eganāsā s. Ekanāśā Egasela s. Ekaśaila Egaselakūda s. Ekasailakūta Egurua s. Ekoruka Edakarajas (bu.) 336 Erāvaņa s. Airāvaņa Erāvana (bu.) 195 Erāvaya s. Airāvata Elāpatra (br.) 132 Elāparna (br.) 132 Elika (br.) 83 [3-47]Aitareyabrāhmaņa (br.) 10\*, Aitareyāranyaka (br.) 14 Aitareyopanisat (br.) 6, 39 Aindra (br.) 61, 175 Airāvaņa (j.) 305 Airāvata (br.) 2 versch. Berge 62, 100, Elephant 122, Reittier Indra's 108, Sarpa 133, Varsa 58, 100, (j.) Bergkuppe 218, Heerführer des Sakra etc. 305, See 236, Varsa 215, 216, 222, 227, 247, 248, 250, 252, 279, 285, 288 Airāvatī (br.) 63 Airāvatī vīthī (br.) 140 Aiśāna (j.) Himmel 291, Palast in Īšāna 300 Oghavatī (br.) 65, 69 Ojasi (br.) 196 Odra (Orissa) (j.) 227 Odatagayha (bu.) 193 Opamañña (bu.) 195 Omajjāyana s. Avamajjāyana Osapinī s. Avasarpinī (j.) Osahī s. Ausadhī Aukhāvana (br.) 85 Audra (br.) 78 Aundra (br.) 76 Audumbara (br.) 82 Audbhida (br.) 127 Aupadha (br.) 73 Aupapātikasūtra (j.) 226 Aupasivya s. Upasiva Aurdhvika (br.) 83

Ausadhi (br.) 73 Ausadhī (j.) 239 Kamsa (br.) Gebirge 114. Raummass 333, (j.) 279 Kamsanābha (j.) 279 Kamsavarnābha (i.) 279 Kamsobhīma (br.) 132 Kakut (br.) 123 Kakudmat (br.) Berg 59, 2 versch. Gebirge 114, 123 Kakudmin (br.) 59 Kakudhra (br.) 123 Kakundaka (br.) 78 Kakupadminī (br.) 107 Kakubha (br.) 2 versch. Berge 62, 96, 100 Kakkodava s. Karkotaka Kaksa (br.) 77, 78 Kanka (br.) 3 versch. Gebirge 98, 110, 114, 123, Volk 82 Kankata (br.) 84 Kankana (br.) 84 Kankanīkara (br.) 132 Kankanīla (br.) 132 Kamkuna (br.) 78 Kaccāyana s. Kātyāyana Kaccha (br.) Landschaft 85, (Kach i. Deccan) Volk 75, (j.) 3 versch. Bergkuppen 233, 236, Provinz 236-238 Kacchakāvatī (j.) 237, 238 Kacchakāvatīkūta (j.) 238 Kacchakūta (j.) 237, 238 Kacchakūda s. Kacchakūta Kacchagāvaī s. Kacchakāvatì Kacchanīra (br.) 132 Kacchapa (j.) 303 Kacchavat (j.) 238 Kacchavāsa (br.) 85 Kacchā (j.) Bergkuppe 233, Pro-Kacchāra (br.) 89 [vinz 238] Kacchāvaīkūda s. Kacchakā-Kacchipa (br.) 75 vatīkūta Kacchīya (br.) 75 Kajjalaprabhā (j.) 2 versch. Seen 230, 231 Kajjalā (j.) 231 Kancana s. Kancana Kañcanatilaya s.Kañcanatilaka Kancanapura s. Kancanapura Kañcana (br.) 84, (bu.) 190 Kancanatilaka (j.) 329

Kancanapabbata (bu.) 187 Katakasthala (br.) 83 Katapūtana (br.) 156 Katāha (br.) Hölle 156, Teil Bhārata's 61 Katāhī (br.) 172 Katthaka (bu.) 193 Kathāksara (br.) 75 Kana (j.) 279 Kanaka (j.) 279 Kanakanaka (i.) 279 Kanaga s. Kanaka Kanagalayā s. Hemalatā Kanagā s. Kanakā Kanadhūma (br.) 155 Kanaya s. Kanaka Kanayapura s. Kanakapura Kanavābha s. Kanakābha Kanavitānaka (j.) 279 Kanasamtānaka (j.) 279 Kanilla s. Kannilāvana Kantaka (br.) 155 Kantakaśālmali (br.) 153 Kantakaśrnga (br.) 99 Kantakasthala (br.) 83 Kantakāra (br.) 72 Kanthadhāna (br.) 89 Kannapāvarana s. Karnaprāvarana Kannamundā (bu.) 184 Kannilāyana (j.) 280 Kanharāī s. Krsnarātī Kanhā s. Krsnā Kattiā s. Krttikā Kattigī s. Kārttikī Katha (bu.) 336 Kathana (br.) 145 Kathāna (br.) 336 Kathāvatthu (bu.) 182, 183, 191, 192, 194 Kadamba (br.) 93, 94, 175, (bu.) 188, (j.) Abt. d. Gandharva 273, Diademmerkmal der Vātakumāra 264, Merkmal u. Caitya-Baum der Piśāca 273 Kadambaka (j.) 243 Kadambavālukā (j.) 326, 327 Kadiraka (bu.) 186 Kaddama s. Kardama Kadruputra (br.) 145 Kadrū (br.) 103, 146

Kanaka (br.) Berg 99, Volk 72, 78, 87, (j.) 2 versch. Bergkuppen 233, 234, 258, Gottheit 253 Kanakagiri (bu.) 187 Kanakapura (j.) 329 Kanakaprabha (j.) 253 Kanakaśrnga (br.) 99 Kanakā (j.) 2 versch. Gottheiten 266, 274 Kanakābhā (j.) 329 Kanakāvalidvīpa (j.) 259 Kanakāvalibhadra (j.) 259 Kanakāvalimahābhadra (j.) 259 Kanakāvalimahāvara (j.) 259 Kanakāvalivara (j.) 259 Kanakāvalivaradvīpa (j.) 259 Kanakāvalivarabhadra (i.) 259 Kanakāvalivaramahābhadra (j.) 259 Kanakāvalivaramahāvara (j.) 260 (i.) 259 Kanakāvalivarābhāsadvīna Kanakāvalivarāvabhāsabhadra (j.) 260 Kanakāvalivarāvabhāsamahābhadra (j.) 260 Kanakāvalivarāvabhāsamahāvara (j.) 260 Kanakāvalivarāvabhāsavara (j.) 260 Kanakāvalivarāvabhāsoda (j.) 260 Kanakāvalivaroda (j.) 259 Kanakavalyuda (j.) 259 Kanīyas (br.) 77 Kantala (br.) 75 Kandaka (br.) 114 Kandara (br.) 93 Kandi(va) s. Krandita Kandha (j.) 319 Kanyakāguņa (br.) 78 Kapi (br.) 96 Kapinjala (br.) Berg 99, 101, 110, Gandharva 103 Kapinjala (br.) 69 Kapila (br.) Berg 97—99, 101, 104, 110, Dämon 145, Gebirge 116, Kaste 115, Rsi 139, 142, Varsa 116, 123, Volk 86 Kapilakarnika (br.) 108

Kapilā (br.) Fluss 69, Stadt 103 Kapilācala (br.) 98 Kapilodara (br.) 98 Kapivaktra (i.) 248 Kapisthala (br.) 82 Kapīvanta (br.) 196 Kapotaka (br.) 108 kapotaleśya (j.) 323 Kapparukkha (bu.) 188 Kabandha (br.) 145 Kamala (br.) 99, (j.) Reittier in Sahasrāra 303, Zahl 339 Kamalanga s. Kamalanga Kamalajaya (j.) 329 Kamalapura (j.) 329 Kamalappabhā s. Kamalapra-Kamalaprabhā (j. 274 Kamalā (j.) 274 Kamalānga (j.) 339 Kampanā (br.) 69 Kampilla s. Kāmpilya Kambala (br.) Berg 107, Nāga 145,147,Sarpa133,Varsa127 Kambalassatranāga (bu.) 195 Kambalā (br.) 107 Kambalāśva (br.) 145 Kamboja (br.), 13, s.a. Kā<sup>o</sup>, (bu.) Kambhoja (br.) 79 [184, 188] Kayamāla s. Krtamāla Kara (j.) 280 Karaka (br.) 78 Karañja (br.) 102 Karanjamanjama (br.) 108 Karata (br.) 78 Karantakā (br.) 107 Karatoyā (Kuratee) (br.) 65, **66**, 70 Karamdhara (br.) 75 Karapatra (br.) 169,170, (j.) 326 Karapatrena pātanam (br.) 168 Karabhañjaka (br.) 79 Karabhañjika (br.) 79 Karamoda (br.) 65 Karambhaka (br.) 108 Karambhabālukā (br.) 156, 168 Karambhava (br.) 108 Karambhavālukā (br.) 156, 165, 167, 172 Karambhavālukāh (br.)162,167 Karambhasikatā (br.) 169, 170 Karavīka (bu.) 186 Karavīra (br.) 104

Karavīraka (br.) 104 Karasāta (br.) 108 Karāla (br.) 155, 163 Karālā (br.) 155 Karālākhyā (j.) 277 Karālikā (br.) 155 Karika (j.) 280 Karīkasa (br.) 78 Karīti (br.) 75, 77 Karīsaka (br.) 78 Karīsagarta (br.) 172, 173 Karīsinī (br.) 69 Karuna (br.) 73 Karunakāyika (bu.) 193 Karumha (bu.) 193 Karusa (br.) 77 Karūsa (br.) 75, 77 Karkata (br.) 136 Karkaśa (br.) 75 Karkota (br.) 84 Karkotaka (j.) Anuvelamdharanāga 244, Berg eines A. 245 Karkotakavana (br.) 84 Karnapravaragirivāsin (br.) 86 Karnaprādheya (br.) 86 Karņaprāvaraņa (br.) 76, (j.) 247, 248 Karnaprāveya (br.) 86 Karnavitkunda (br.) 160 Karnāta (br.) Berg (Karnatik) 84, Volk 80, 84 Karnātaka (br.) 78 Karnika (br.) 78 Karnikāra (br.) 84, (j.) 264 Karnikāravana (br.) 103 Karnikostha (br.) 83 Kardama (br.) 100, 104, (j.) 244 Karburaka (j.) 279 karman (br.) 13\*, 58, 153, 163, (bu.) 190, (j.) 227, 321, 324 Karmagrantha (j.) 208 Karmanāyaka (br.) 85 Karmabhūmi (br.) 25\*, 58, 112, (j.) 227, 261, 314, 326 Karmamārga (br.) 73 Karmāra (br.) 146 Karvata (br.) 82 Karvatāśana (br.) 82 Karsa (br.) 332 Kala (br.) Volk in Bhārata (Καλάτιοι?) 86, 87, Volk in Ketumāla 108

Kalakavana (br.) 60 Kalaśa (j.) 264 Kalasa (br.) 145 Kalasvanā (br.) 67 Kalā (br.) Letztes Sechszehntel des Mondes 137, Zeitmass 334, 335 Kalinga (br.) Berg 96, Dāmon 145, Volk (Plinius: Calingae) 70,72,74,77,79,80,83 (j.) 226 Kalingasikhara (br.) 109 Kaliyuga (br.) 58, 91, 92, 334, Kalivana (br.) 75 [335 Kalkala (br.) 78 Kalpa (br.) 130, 137, 142, 154, 162, 165, 166, 175, (bu.) 206, (j.) 291, 292, 298, 302, 303, 307, 312, 313 Kalpakāraņa (br.) 78 Kalpataru (j.) 303 Kalpanivāsin (br.) 71 Kalpavāsin (br.) 142 Kalpavrksa (j.) 228 Kalpātīta (j.) 292 Kalpopapanna (j.) 292 Kaśāya (br.) 83 Kaśeru (br.) 61 Kaśerumat (br.) 61 Kaśerūnas (br.) 61 Kaśerūmat (br.) 61 Kaśmala (br.) 156, 162, 166 Kaśyapa (br.) 100, 103, 131, 139, 146 Kaśyapadvīpa (br.) 112 Kaseru(ka) (br.) 61 Kaseruka (br.) 73 Kaserumat (br.) 61 Kaseruśakala (br.) 175 Kāka (br.) 79, 84 Kākakunda (br.) 161 Kākulālaka (br.) 84 Kākola (br.) 153, 162, 165 Kāca (br.) 84 Kācala (br.) 108 Kāccha (br.) 78 Kācchīka (br.) 75 Kāñcana (br.) 82, (j.) Berge 236, 2 versch. Bergkuppen 233, 234, 258, Gottheiten 236, Vimāna 293 Kāncanapura (j.) 226 Kāncanaśrnga (br.) 124

Kāńcanābha (j.) 232 Kāncī (br.) 2 versch. Flüsse 105, 107, Landschaft (Konchī) 85 Kāňcīnivāsin (br.) 85 Kāthakasamhitā(br.)3—46,333 Kātyāyana (br.) 139, (j.) 282 Kādamba (j.) 330 Kānanasthalī (br.) 101 Kānta (j.) 253 Kāntimatī (br.) 95 Kāntīka (br.) 79 Kāpingala (br.) 82 Kāpila (br.) 116, 127: s. a. Kapila Kāpista (j.) 292—314 Kāpisthala (br.) 82 Kāpī (br.) 69 Kāma (br.) 108 Kāmakarandaka (j.) 329 Kāmakarandaya s. Kāmakaran-Kāmaga(ma) (j.) 302 Kāmagiri (= Rāmagiri = Ramtek?) 62 Kāmanayara s. Kāmanagara Kāmadhara (j.) 307 Kāmanagara (j.) 329 Kāmapura (j.) 223 kāmabhava (bu.) 207 Kāmarūpa (Kamrup oder Gauhati) (br.) 70, 80 Kāmasūtra (br.) 80 Kāmasettha (bu.) 195 Kāmasparśa (j.) 280 Kāmā (j.) 301 Kāmāvacara (bu.) 207 Kāminī (br.) 107, (j.) 301 Kāmpilya (Kampil) (j.) 226 Kāmbā (br.) 107 [79, 84, 86 Kāmboja (Cambistholi) (br.) 73, Kāja (j.) Planet 280, Volk 227 Kāraskara (br.) 13, 75 Kāru (br.) 62 Kārusa (br.) 75 [74, 77]Kārūsa (Plin.: Chrysei) (br.) 71, Kārņāta (br.) 79 Kārttika (br.) 131, 134, 335, Kārttikī (j.) 291 (j.) 287 Kārttikeya (br.) 129 Kāryopaga (j.) 279 Kārdama (j.) 245 Kārmaneyaka (br.) 85

Kārvopaga (j.) 279 Kāla (br.) Gebirge 97, Hölle 155, Totengott 167, (j.) Abt. d. Piśāca 273, 330, 2 versch. Gottheiten 243, 251, Indra der Pisaca 274, Lokapāla 266, Planet 280, Reihenhölle 330 Kālaka (br.) 86 Kālakañjā (bu.) 198 Kālakoti (Kālkote) (br.) 82 Kālakotisa (br.) 82 Kālaja (br.) 86 Kālanjara (br.) 2 versch. Berge 62, 99, 104, 164 Kālajosaka (br.) 77 Kālatoyaka (br.) 72, 77 Kālatoyada (br.) 72 Kālada (br.) 78 Kālanemi (br.) 146 Kālapāla (j.) 265 Kālamukha (i.) 248 Kālarātrī (br.) 154 Kālava (br.) 78 Kālasutta (bu.) 202 Kālasūtra (br.) 149, 152, 153, 157, 158, 161—163, 166, 168, 169, 171 (bu.) 202, 205, 206 Kālājina (br.) 84 Kālānjana (br.) 99 Kālāmra (br.) 106 Kālidhana (br.) 75 Kālindī (br.) 2 versch. Flüsse 63, 107, (j.) 304 Kālibala (br.) 75 Kāliya (br.) 145, 146 Kālī (j.) 265 Kālītaka (br.) 75 Kalendra (j.) 274, 277 Kāleva (br.) 147 Kāloda (j.) 6\*, 247, 249, 251, 261, 279, 283 Kālāmra (br.) 106 Kāverakā (br.) 127 Kāverā (br.) 68 Kāverika (br.) 85 Kāverī (br.) Fluss in Bhārata (Cavery oder Caleroon) 64, 67-69, 85, Fluss in Bhadrāsva 105, 106 Kāśā (br.) 117

Kāśi (br.) Stadt (Benares) 87, Volk 13, 72, 77, 83, (i.) Kāśikā (br.) 67 [225, 226] Kāśikośala (br.) 77 Kāśmīra (Kashmir) (br.) 73, 75, 78—80, 90 Kāśmīraka (br.) 90 Kāśyapa (br.) 131, (j.) 281 Kāśyapī s. Kaśyapa Kāsāya (br.) 79 Kāsthā (br.) 333-335 Kāsava s. Kāsyapa (j.) Kāsavatī (br.) 107 Kāsā (br.) 105 Kāsi (bu.) 184, (j.) s. Kāśi Kimśukavana (br.) 101 Kikarava (br.) 76 Kimkara (j.) 219, 276 Kinnara s. Kinnara (j.) Kinnarapura s. Kinnarapura Kitti s. Kīrti Kimnagara (i.) 223 Kinnara (br.) Varsa 174, Volk 89, mythische Wesen 101 —103, (j.) Abt. der Kinnara 273, 330, Abt. der Vyantara 273, 274, 330, Heerführer Camara's 269, Indra der Kinnara 274 Kinnarakānta (j.) 277 Kinnarakinnara (j.) 273 Kinnarakimpurusa (j.) 330 Kimnaragīta (j.) 223 Kinnaranindya (j.) 273 Kinnarapura (j.) 2 versch. Städte 223, 277, 329 Kinnaraprabha (j.) 277 Kinnaramadhyama (j.) 277 Kinnaramānya (j.) 273 Kinnararamya(ka) (j.) 273 Kinnarāvarta (j.) 277 Kinnarendra (j.) 274, 277 Kinnarottama (j.) 273, 330 Kinnughandu (bu.) 195 Kimpurisa s. Kimpurusa Kimpurusa (br.) 57, 58, 92, (j.) Abt. d. Kinnara 273, 330, Abt. d. Vyantara 273, 274, 330, Heerführer der Bali 269, Indra der Kinnara 274 Kimpurusendra (j.) 274, 277 Kimpurusottama (j.) 330

Kirāta (Kirāti oder Kirānti) (br.) 70, 71, 73, 75—79, 86, 89, 90, (j.) 227 Kirmīra (br.) 146 Kilikili (j.) 224 Kilbisika (i.) 261 Kiskindīpāndubhūmika (br.) Kiskindha (br.) 83 Kiskindhaka (br.) 76 Kiskindhādhivāsin (br.) 83 Kisku (br.) 332 Kisajya (br.) 71 Kisasta (br.) 71 Kisasna (br.) 71 Kiskindhaka (br.) 76 Kīkata (br.) 13 Kīcaka (br.) 90 Kītaloha (br.) 148, 150 Kītāda (bs.) 163 Kīra (br.) 90 Kīrti (j.) Bergkuppe 218, Gottheit 220 Kīlāvāsa s. Krīdāvāsa kīlikāsamhanana (j.) 269 Kukupāda (br.) 145 Kukura (br.) 77, 82 Kukurarājya (br.) 82 Kukūla (bu.) 200 Kukkuta (br.) 98 Kukkura (br.) 78 Kukkula (bu.) 204 Kukkulaniraya (bu.) 200 Kuksi (j.) 337 Kunkana (br.) 80 Kuńkura (br.) 78 Kuca (br.) 108 Kucikākhya (br.) 90 Kucintana (br.) 90 Kucīrā (br.) 69 Kucchi s. Kuksi Kuja (j.) Berg 278 Kunjara (br.) Berg 102, Dämon 146 Kuñjaradarī (br.) 85 Kuniaradarīvāsa (br.) 85 Kutendu (bu.) 195 Kuttala (br.) 162 Kuttāparānta (br.) 77 Kudmala (br.) 153, 165 Kunata (br.) 90 Kunapa (br.) 167, (bu.) 204 Kunāla (j.) 226

Kunālā (bu.) 184 Kuninda (br.) 90 Kunthaka (br.) 78 Kunda (br.) 160, 161 Kundala (br.) 71, 78, (j.) 256 -257Kundaladvīpa (j.) 256—257 Kundalabhadra (j.) 257 Kundalamahābhadra (j.) 257 Kundalayara (j.) 257 Kundalavaradvīpa (j.) 257 Kundalavarabhadra (j.) 257 Kundalavaramahābhadra (j.) 257 Kundalavaramahāvara (j.) 257 Kundalavarāvabhāsadvīpa (i.) Kundalavarāvabhāsabhadra (i.) 257 [dra (j.) 257 Kundalavarāvabhāsamahābha-Kundalavarāvabhāsamahāvara [257 (j.) 257 Kundalavarāvabhāsavara (j.) Kundalavarābhāsoda (j.) 257 Kundalavaroda (j.) 257 Kundalā (br.) 69, (j.) 239 Kundaloda (j.) 257 Kunduna (br.) 78 Kutsa (br.) 139 Kutsapa (br.) 77 Kuthaprāvarana (br.) 76 Kudruta (br.) 78 Kunaka (br.) 78 Kuntakunda (br.) 161 Kuntaprāvaraņa (br.) 76 Kuntala (br.) 71, 75, 77, 78 Kunti (br.) 76, 79 Kuntī (br.) 65 Kunthu (j.) 269 Kunda (br.) 114 Kunda(pura) (j.) 224 Kundala (br.) 75 Kundā (j.) 274 Kupatha (br.) 74, 76 Kupyayanahasta (br.) 333 Kubera (br.) Gott 59, 103, Volk 108, Welthüter 95, (bu.) 34\*, 196, (j.) 34\*, 305 Kuberikā (j.) 257 Kubhā (br.) 12 Kumana (br.) 74 Kumāra (br.) Teil Bhārata's 61, Varsa 120, Volk 74

Kumārāda (br.) 74 Kumārika (br.) 175 Kumārikākhanda (br.) 61 Kumārī (br.) Versch. Flüsse 67, 70, 120, 123, 126 Kumua s. Kumuda Kumuā s. Kumudā Kumuñia (br.) 95, 100, 102 Kumuda (br.) Berg 95, 98, 100 -103, 110, 3 versch. Gebirge 114, 123, 126, Götterklasse 142, Sohn des Priyavrata 126. Stützgebirge des Meru 93, 94, Varsa 126, Volk 106, (bu.) Hölle 201, Zahl 201, 336, (j.) Bergkuppe 230, Provinz 241, Zahl 338 Kumudanga s. Kumudanga Kumudadvīpa (br.) 111 Kumudapura (j.) 224 [bhā Kumudappabhā s. Kumudapra-Kumudaprahhā (j.) 2 versch. Seen 230, 231 Kumudā (br.) 111, (j.) Provinz 241, 3 versch. Seen 230, 231, 254, 255, Stadt 257 Kumudānga (j.) 338 Kumudādri (br.) 85 Kumudābha (br.) 108 Kumudottara (br.) 126 Kumudvat (br.) 95 Kumudvatī(br.) 2 versch. Flüsse 66, 118, 125 Kumbha (br.) 96 Kumbhakārī (br.) 107 Kumbhapāka (br.) 166 Kumbhānda (bu.) 195 Kumbhila (br.) 145 Kumbhīpāka (br.) 152, 155— 158, 161, 163, 164, 168, Kuraga (br.) 104 [169, 172 Kuranga (br.) 104 Kurata (br.) 78, 90 Kuranda (br.) 95 Kurantha (br.) 78 Kurara (br.) 95, 104 Kurarī (br.) 95 Kuru (br.) Fluss 115, Kaste 114, Varsa 57, 58, 174—176, Volk 13, 60, 70, 71, 76, 77, 79, 82, 88, (bu.) 184, 188, (j.) 226

Kuruksetra (br.) 80, 82 Kurupāda (br.) 145 Kurumin (br.) 75 Kururī (br.) 95 Kururu (br.) 95 Kururvāhya (br.) 82 Kuruvarnaka (br.) 78 Kulaka (br.) 117 Kulakkha s. Kulaksa Kulaksa (j.) 227 Kulata (br.) 90 Kulatva (br.) 79 Kulattha (br.) 79 kulanaksatra (j.) 290 kulaparvata (br.) 61, 62, 112, (i.) 215 Kulādya (br.) 77 Kulika (br.) Nāga 147, Volk 73 Kulinda (Kunets) (br.) 72, 75, 78 Kulindopatyaka (br.) 78 Kulīva (br.) 75 Kulīra (br.) 95 Kulūta (br.) 78 Kulūta (br.) 73 Kulūtadeśa (br.) 87, 90 kulonakulanaksatra (j.) 290 Kulya (br.) 71, 74 Kullūka (br.) 154 Kuveranalinī (bu.) 196 Kuśa (br.) Kontinent 112, 122, 174, Varsa 125 Kuśaka (br.) 78 Kuśaga (br.) 118 Kuśacīrā (br.) 69 Kuśacīrī (br.) 69 Kuśatta (br.) 77 Kuśadyīpa (br.) Insel 111, Kontinent 57, 112, 115, 117, 122 —124, 127, (j.) 261 Kuśadharā (br.) 69 Kuśaprāvaraņa (br.) 76 Kuśabindu (br.) 78 Kuśala (br.) Kaste 117, Volk 78, 2 versch. Varsa 118, 124, 125, 127 Kuśalya (br.) 71 Kuśārtha (j.) 226 Kuśāvatī (br.) 107 Kuśāvarta (j.) 226 Kuśika (br.) 139 Kuśīla (br.) 77 Kusumbha (br.) 104

Kuśūdra (br.) 71 Kuśeruka (br.) 73 Kuśeśaya (br.) 116, 123, 127 Kuśottara (br.) 120 Kuśottaratha (br.) 120 Kusmānda (j.) 276 Kusattha s. Kušārtha Kusamoda (br.) 120 Kusinātā (bu.) 196 Kusuma (br.) 74 Kusumanaga (br.) 85 Kusumāpīda (br.) 85 Kusumotkara (br.) 122 Kusumottara (br.) 120 Kusumoda (br.) 120 Kusumbha (br.) 104 Kusura (br.) 114 [73 Kuhaka (br.) Nāga 146, Volk Kuhanda s. Kusmānda u. Kū-Kuhika (br.) 73 smānda Kuhu (br.) Fluss 63, Gandharva Kuhuna (j.) 227 [131 Kuhū (br.) 3 versch. Flüsse 63, Kūtaka (br.) 62 [115, 123 Kūtakambalamausīya (br.) 108 Kūtapāśa (br.) 156 Kūtaśālmalika (br.) 167 Kūtaśālmali (br.) 155, 168, 169 Kūtaśaila (br.) 61, 62 Kūpā (br.) 67 Kūrma (br.) 108 Kürmakunda (br.) 161 Kūrmapurāņa (br.) 54—148 Kūrmākhya (br.) 155 Kūlūtadeśa (br.) 90 Kūsmānda (j.) Abt. d. Piśāca-(ka) 273, 330, Abt. d. Vānavyantara 278 Krtajit (br.) 133 Krtamāla(ka) (j.) 223, 225 Krtamālā (br.) 67, 68 Krtayuga (br.) 58, 91, 334, 335 Krtaśaila (br.) 61 Krtasthala (br.) 62 Krtasthalā (br.) 132 Krtasmara (br.) 61 Krtā (br.) 114 Krtācala (br.) 61 Krttikā (br.) 81, 140, (bu.) 190, (j.) 281, 282, 289—291 Krttikāh (br.) 35, 36, 138 140, (j.) 281

Krtyā (br.) 69 [114 Krpā (br.) 2 versch. Flüsse 67, Krmikantuka (br.) 161 Krmikunda (br.) 161 Krminicaya (br.) 155 Krmipūya(vaha) (br.) 150 Krmibhaksa (br.) 148, 150, 163 Krmibhojana (br.) 148, 157, 158, 169, 170 Krmibhojanā (br.) 169 Krmila (br.) 148 Krmiśa (br.) 148 Krmī (br.) 148, 150 Krmīśa (br.) 148, 150 Krsna (br.) Versch. Berge 98, 101, 103, 107, 110, Dämon 145, Erscheinungsform Visnu's 152, Gebirge 127, Hölle 148, 151, Kaste 115, Ross d. Venuswagens 141, Schüler Siva's 102 Krsnaketu (j.) 280 Krsnagiri (br.) 62 Krsnatoyā (br.) 106 Krsnāpāda (br.) 108 Krsnabhauma (br.) 106 Kṛṣṇarājī (j.) Versch. Gottheiten 255, 304 Krsnala (br.) 332 Krsnala (br.) 69 krsnaleśyā (j.) 328 Krsnavatī (br.) 95 [95 Krsnavarnā (br.) Fluss 68, Stadt Krsnavenā (br.) 68, 69 Krsnavenī (br.) 66, 68 Kṛṣṇaveṇyā (br.) 66 Krsna-Vellūra (br.) 85 Kṛṣṇasūtra (br.) 149 Krsnā (br.) Fluss in Bhārata (Kistna) 66, 68, 70, Fluss in Kuśadvipa 124, (bu.) 196, (j.) Versch. Gottheiten 255, Krsnānga (br.) 108. [304 Krsnānganā (br.) 95 Krsnādvīpavāsanivāsin (br.) 85 Keai s. Kekava Keumaī s. Ketumatī Keumāla s. Ketumāla Keūva s. Keyūpa Kekaya (br.) 72, 77, (j.) 226, Ketu (br.) 142, (j.) Planetenname 280, Vimāna 294

Ketumat (br.) 142 Ketumatī (bu.) 184, (j.) 274 Ketumāla (br.) 18\*, 57, 58, 93, 106, 108, 110, 174—176, (j.) Ketumālā (br.) 68 [224, 329] Keyūpa (j.) 243 Kerala (br.) 74, 77, 78 Keralaka (br.) 84 Kela (bu.) 205, 336 Kelāsa s. Kailāśa u. Kailāsa Kevala (br.) 74, 75 kevalin (j.) 326 Keśakunda (br.) 160 Keśadhara (br.) 89 Keśadhārin (br.) 89 Keśapura (j.) 329 Keśarin (br.) 119, 126, (j.) 220, Keśava (br.) 122 [222 Kesapura s. Kesapura Kesaradroni (br.) 101 Kesarin (br.) Daitya 146, Gebirge 119, 122 Kaikaya (br.) 72 Kaikeya (br.) 72, 88 Kairāta(ka) (br.) 89 Kailāvata (br.) 89 Kailāśapura (j.) 224 Kailāsa (br.) Berg 59, 62, 88, 109, Gebirge 97, 101, 104, (bu.) 196, (j.) Anuvelamdharanāga 244, Berg eines A. 245, Gottheit 256 Kaiskindhya (br.) 83 Koka (j.) 303 Kokankana (br.) 87 Kokana (br.) 78 Kokanaka (br.) 61 Kokaraka (br.) 78 Kokā (br.) 70 Konkana (br.) 75, 84 Komkanaka (j.) 227 Komkanaga s. Komkanaka Konkana (br.) 84 Koccha (j.) 225 Komca s. Krauñca Kotākoti (j.) 339 Koti (br.) 333. (bu.) 336 Kotippakoti (bu.) 336 Kotiprakoti (bu.) 336 Kotīvarsa (j.) 226 Kotta (br.) 80 Kodīvarisa s. Kotīvarsa

Konitilaka (j.) 224 Komda (Γόνδαλοι) (j.) 227 Kottha (j.) 225 Kobhi (br.) 118 Kora (br.) 61, 62 Koraka (br.) 78 Korajaska (br.) 105 Kola (Korava oder Kurru) (br.) 85 Kolagira (br.) 85 Kolapāla (j.) 265 Kolavana (br.) 75 Kolābha (br.) 80 Kolāhala (br.) 62 Kolāhalā (br.) 154 Koliya (bu.) 184, 188 Kolla(ka) (Kolla in Mewat) (br.) 62 Kollagirí (br.) 85 Kovida (br.) 117 Kośala (br.) 72, 76, 77, 79, 80, 83, (j.) 225, 226 Kośalaka (br.) 83 Kośā (br.) 70 Kosambī s. Kauśāmbī Kosia s. Kauśika Kosala (br.) 76, (bu.) 184, (j.) s. Kośala Kohala(ka) (br.) 89 Kaukuttaka (br.) 78 Kaukkutaka (br.) 78 Kaunkana (br.) 78 Kautilya (br.) 331 Kauninda (br.) 90 Kaundinya (br.) 139 Kaundinyāyana s. Kaundinya Kautsa s. Kutsa Kaumāra (br.) 120, 122, 126 Kaumuda (br.) Berg 103, Varsa Kauranja (br.) 105 [126] Kanrava (br.) 71, 82 Kauravya (br.) 78 Kauruşa (br.) 85 Kaurnikī (br.) 69 Kaulika (br.) 75 Kaulūta (br.) 90 Kauvera (br.) 84 Kauśala (br.) 83 Kauśāmbī (j.) 226 Kansika (br.) Dämon 145, Rsi 131, Schüler Siva's 102, Volk 90, (j.) 281

Kauśikī (br.) Fluss (Kosi) 64, 68, 69; s. a. Kuśika Kauśija (br.) 77 Kausiva (br.) 71 Kausītaki-upanisat (br.) 13, 14, Kausītakibrāhmana (br.) 5, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 38 Kaustubha (j.) 245 Kaustubhābhāsa (j.) 245 Krakaca (br.) 155, 162, 165, 168, 169 Kratu (br.) 3 versch. Flüsse 66, 114, 120, Hölle 115, Rsi 131 Kratusthalā (br.) 22, 132 Kratusthalī (br.) 132 Krathana (br.) 145 Krandita (j.) 276 Kramu (br.) Fluss in Bhārata (Kurum) 66, Fluss in Plaksa-Kravyāda (br.) 86 [dvīpa 114 Krākacikakisku (br.) 333 Kriminicava (br.) 155 Kriyā (br.) 65 Krivi (Pāñcāla) (br.) 13 Krīdapradosika (bu.) 193 Krīdāvāsa (j.) 245 Krumu (Kurum) (br.) 12 Krūra (br.) 145 Krūragraba (br.) 149 Krodhavaśa (br.) 146 Krauñca (br.) 3 versch. Gebirge 11, 88, 114, 117, 124. 125, 127, Kontinent 122, 174 (s. folg.), Volk 108 Krauñadvīpa (br.) Insel 85, Kontinent 57, 117, 118, 122, 124, 125, 127, (j.) 261 Ksana (br.) 333, 334 Ksatajit (br.) 133 Ksatriya (br.) 70, 72, 79, 91 Ksapana (br.) 74 Ksamā (br.) 65 Ksayā (br.) 67 Ksarātmaka (br.) 154 ksā (br.) 9 Ksānti (br.) 118 Ksāra (br.) 174 Ksārakardama (br.) 157, 159 Ksārakunda (br.) 160 Ksāranadī (br.) 169 Ksārahrada (br.) 162

Ksāroda (br.) 57, 113, 174 Ksārodakā nadī (bu.) 200 Ksārodā (br.) 106 Ksipragati (j.) 266 Ksiprā (br.) 65-67 Ksiprāvālā (br.) 66 Ksīrarasā (j.) 232 Ksīravaradvīpa (i.) 253 Ksīroda (br.) 57, 87, 117, 119, 121—123, 126, 127, (j.) 253 Ksīrodā (br.) 106, (j.) 240 Ksudradrama (br.) 88 Ksudramīna (br.) 88 Ksudravīna (br.) 88 Kşudrahimavat (j.) Bergkuppe 218, Hauptgebirge 215 Ksuradhāra (br.) 161, 162, 166 Ksurāgradhāra (br.) 169 Ksurādri (br.) 86 Ksullahimavat (j.) Bergkuppe 218, Hauptgebirge 215 ksetra (j.) 215 Ksetrajna (br.) 154 Ksema (br.) 113 Ksemaka (br.) 2 versch. Varsa 113, 122, Volk 123 Ksemakara (j.) 224 Ksemamkara (j.) Laukāutika 307, Planet 280 Ksemadhūrta (br.) 89 Ksemapura (j.) 224 Ksemapurī (j.) 237, 238 Ksemavargapura (i.) 223 Ksemā (j.) 237, 238 ksonī (br.) 3 Ksodavaradvīpa (j.) 253 Ksododa (j.) 253 Khagga s. Khadga Khaggapurī s. Khadgapurī Khaggī s. Khadgī Khacara (br.) 89 Khancana (br.) 86 Khataka (j.) 318 Khatika (j.) 318 Khatvanga (j.) 273 Khadakhada (j.) 318 Khadga (j.) 302 Khadgakunda (br.) 161 Khadgapurī (j.) 242 Khadgā (j.) 238 Khadgi (j.) 238

Khadgin (j.) 303

Khanda (br.) 86 Khandaka (j.) 236 Khandakaguhā (j.) 287 Khandaga s. Khandaka Khandappavāyaguhā s. Khandaprapātaguhā Khandaprapāta(guhā)(j.) Bergkuppe 224, 225, Höhle 221 Khandaprapātā (j.) 223 Khandamanikancana (j.) 329 Khandavatta s. Khandavarta Khandāvarta (j.) 329 Khadiraka (bu.) 186 khandha s. Skandha (bu.) Khamba (bu.) 336 Khara (br.) 145 [317]Kharakanda (j.) 22\*, 262, 316, Kharabhāga (j.) 22\*, 262, 277, Kharasāgararāśi (br.) 89 [316] Kharāmśa (j.) 22\*, 262, 277, 316 Khari (bu.) 201 Kharmaka (br.) 82 Kharva (br.) 333 Khaśa (br.) 76, 80-82, 90 Khaśīra (br.) 79 Khasa (br.) 76, 82, 90, (j.) 227 Khastha (br.) 88 Khādakhada (j.) 318 Khāndika (br.) 79 Khāta (j.) 319 Khātapaurusa (br.) 333 Khādaka (br.) 155 Khāsia s. Khāsika Khāsika (j.) 227 Khiddapadūsika (bu.) 193 Khiddapadosika (bu.) 193 Khippagai s. Ksipragati Khīravaradīva s. Kṣīravara-Khīroa s. Ksīroda [dvīpa Khīroā s. Ksīrodā Khetaka (br.) 72 Khetapura (j.) 329 Khedapura s. Khetapura khetta s. ksetra Khemapurī s. Ksemapurī Khemā s. Ksemā Khemiya (bu.) 193 Khelliśa (br.) 76 Khoavaradīva s. Ksodavara-Khodoa s. Ksododa dvīpa Khyāti (br.) 118, 125 Khyātī (br.) 125

Khyāvatī (br.) 106 Gagananandana s. Gagananandana [labha Gaganavallabha s. Gaganaval-Gagananandana (j.) 329 Gaganavallabha (j.) 223, 224, Gaganānandi (j.) 224 [329]Gangā (br.) Flüsse in Plaksadvīpa 113, Fluss in Bhārata (Ganges) 12\*, 12, 59, 63, 68, 70, 80, 109, 110, 175, (bu.) 184, (j.) Bergkuppe 218, 221, Fluss in Bharata etc. 220 -223, 225, 236, Göttin 221 Gangā devī (j.) 218 Gangāprapātakunda (j.) 221, Gangāprapātadvīpa (j.) 221 Gangāvatta s. Gangāvarta Gangāvarta (j.) 330 Gangāvartana (j.) 218 Gaja (j.) Diademmerkmal 303, Reittier 303 Gajakarna (br.) 146, (j.) 246 Gajadamša (br.) 161 Gajapati (j.) 302 Gajapura (j.) 226 Gajamukha (j.) 246 Gajamūla (br.) 97 Gajavai s. Gajapati Gajavīthī (br.) 140 Gajaśaila (br.) 97, 102 Gajānana (br.) 155 Gajābha (j.) 293 Gajāhvaya (Hastināpura) (br.) Gattana s. Nandana (j.) [82 Ganaka (br.) 73 Gaņarājya (br.) 85 Ganavāhya (br.) 85 Ganesa (br.) 103 Gandaki (Gandak) 64, 68, 69 Gandila (j.) 242 Gandilavatī (j.) 242 Gandilāvaī s. Gandilavatī Gatabhaya (br.) 122 Gataśokā (j.) 254 Gadavāsaka (j.) 245 Gadā (j.) 294 Gadādri (j.) 245 Gantuprastha (br.) 62 Gandamāda (br.) 104 Gandilā (j.) 242 Gandha (j.) 278

Gandhamādana (br.) 2 versch. Gebirge 61, 93, 97, 104, 106, 110, Hain 94, Stützgebirge 93, 109, (j.) Bergkuppe 233, 234, Vaksāra-Gebirge 233, 251, 252 Gandhamādanapura (j.) 329 Gandhamādanagāminī (br.) 67 Gandhamāyana s. Gandhamā-[mādanapura Gandhamāvanapura s. Gandha-Gandhamālinika (j.) 233 Gandhamālinī (j.) 242 Gandharva (br.) Klasse von Gottheiten 60, 91, 103, 130, 131, 163, 164, Teil Bhārata's 61, Volk 90, (bu) 185, 195, (j.) 273, 274; s. a. Gāndharva Gandharvapura (j.) 224 Gandharvaloka (br.) 6 Gandhavat (j.) 242 Gandhavatī (br.) 95, (j.) 218 Gandhavva s. Gandharva und Gāndharva [mrddha Gandhasamiddha s. Gandhasa-Gandhasamrddha (j.) 330 Gandhahāraka (j.) 227 Gandhahāraga s. Gandhahāraka Gandhā (j.) 242 Gandhāpāti (j.) Berg 222, 228, Bergkuppe 218 Gandhāra (Gandarii) (j.) 184, Gandhāri (br.) 13 [188 Gandhāvaī s. Gandhāpāti Gandhika (br.) 78, (bu.) 336 Gandhila (j.) 242 Gandhilavatī (j.) 242 Gandhilāvaī s. Gandhelavat Gandhilāvatī (j.) 233 Gandhelavat (j.) 233 Gabala (br.) 72 Gabhastala (br.) 144, 146 Gabhasti (br.) Fluss 120, 123, Teil Bhārata's 61 Gabhastimat (br.) Pātāla 24\*. 35\*, 144, Teil Bhārata's 61, Gabhastī (br.) 120 [175] Gamalada (br.) 77 Gambhīra (j.) 273 Gambhīramāliņī s. Gambhīramālinī

Gambhīramālinī (j.) 241, 242 Gayakanna s. Gajakarna Gayapura s. Gajapura Gavamuha s. Gajamukha Garakunda (br.) 160 Garalakunda (br.) 161 Garuda (br.) 102, 103, 108, 115, 147, (j.) Bild 299, König d. Vögel 235, Reittier in Sukra 303, Vimāna 294 Gardadhvajapura (j.) 223 Garudapurāna (br.) 54—166 Garula (j.) 294 Garga (br.) 139 Garjana (br.) 98 Gardatoya (j.) 306 Galagraha (br.) 156 Gavisa (br.) 88 Gavisnu (br.) 137 Gavūta (bu.) 335 Gavya (br.) 89 Gavyūta (j.) 337 Gavyūti (br.) 332 Gahana (br.) 156 Gāua s. Gavvūta Gātramalakuņda (br.) 160 Gāndharva (br.) Teil Bhārata's 61, 175, Volk 90, (j.) Abt. d. Vyantara 330, s. a. Gandharva, Palast 231, Stadt 329 Gāndhāra (Gandarii) (br.) 72, 78, 80, 89 Gāmbhīra (j.) 273 Gāyatrī (br.) 130 Gārgva s. Garga Gārhapatyam dhanuh (br.) 333 Gālava (br.) 76 Gāhāvaī (j.) 238; s. a. Grāhā-Girayah (br.) 82 vatī Girigahvara (br.) 79 Girinagara (Girnar) (br.) 84 Girimati (br.) 88 Girirājā (j.) 233 Girirāyā s. Girirājā Gīajassa s. Gītayasas Giarai s. Gitarati Gītakīrti (j.) 273 Gītakīrtīndra (j.) 274, 277 Gītiprīti (j.) 305 Gītayasas (j.) Abt. der Gāndharva 330, Heerführer Ba-

li's 269, Indra d. Gandharva 274 Gītarati (i.) Abt. d. Gandharva 273, 330, Heerführer Camara's 269, Indra d. Gandharva 274 Gītaratīndra (j.) 274, 277 Guda (br.) Hölle 156, Volk 81 Gudapāka (br.) 162, 165 guna (br.) 143 Gurusvara (br.) 87 Guruha (br.) 87 Gurgana (br.) 76 Guluha (br.) 88 Guha (br.) 103 Guhyaka (br.) 59, 60 Güdhadanta (j.) 247 Güthaniraya (bu.) 200 Gūrjarāta (Guzerat) (br.) 80 Grddhi (j.) 294 Grdhrākhya (br.) 155 Geyamarthaka (br.) 74 Geyamālava (br.) 74 Gevejjaya s. Graiveyaka Goama s. Gautama Goamadīva s. Gautamadvīpa Gokanna s. Gokarna (j.) Gokarna (br.) 111, (j.) 246 Gokāmukha (br.) 62 Goksīraphena (j.) 224 Goghnata (br.) 77 Go(m)da s. Komda Gotīrtha (j.) 242 Gotthubha s. Gostūpa Gothūbhā s. Gostūpā Godāva (br.) 108 Godavarī (Godaverī) (br.) 66, 68 Godha (br.) 72 Godhana (br.) 61, 62 Godhāmukha (br.) 161 Gonarda (br.) 74, 84 Gopathabrāhmana (br.) 13, 14 Gopapārthiva (br.) 74 Goparāstra (Goa?) (br.) 77 Gopālakaksa (br.) 78 Gopālakaccha (br.) 78 Gopta (br.) 76 Gobhilagrhyasūtra (br.) 27 Gomatī (Goomti) (br.) 12, 63, 68, 69 Gomanusya (br.) 108 Gomanta (br.) Versch. Berge

61, 62, 127, Kontinent 57. 127, Volk 74, 77 Gomantadvīpa (br.) 57 Gomantha (br.) 61 Gomanda (br.) 57, 127 Gomandadvīna (br.) 127 Gomukha (br.) Dämon 145. Hölle 161, (j.) 246, 248 Gomeda (br.) 2 versch. Gebirge 113, 126, Kontinent 126, 174 Gomedaka (br.) 125 Gomedadvīpa(br.) 122, 125, 126 Gomedākhyā (j.) 262 Gomedha (br.) 113 Gomedhakadvīpa (br.) 57 Gorajas (bu.) 335 Goria s. Gaurika Gorīkūda s. Gaurīkūta Goruta (br.) 333 Golakunda (br.) 161 Golāngūla (br.) 74 Govardhama (br.) Berg 61, 62, Stadt 72 Govallāvana s. Govallāvana Govallayana (j.) 281, 282 Govinda (br.) Gebirge 124, 127, Volk 74 Govīthī (br.) 140 Gosarsapa (br.) 332 Gostūpa (j.) Velamdharanāga 244, Berg in V. 245 Gostūpā (j.) Residenz 256, 2 versch. Seen 231, 254, 255 Gauda(ka) (br.) 80, 82 Gautama (br.) 131, 139, (j.) 281 Gautamadvīpa (j.) 245, 246 Gautami s. Gautama Gaura (br.) 2 versch. Berge 59.101, Gebirge 127, Volk (?) Gauragrīva (br.) 81 [82 Gauramukha (br.) 62 Gaurasarsapa (br.) 332 Gaurika (j.) 329 [125 Gauri (br.) 2 versch. Flüsse 69, Gaurīkūta (j.) 329 gmā (br.) 9 graha (j.) 278-280 Grāmanī (br.) 22, 130, 132, 133 Grāhākhya (br.) 155 Grāhāvatī (j.) 237, 238 Grīsma (br.) 131, 135 Graiveyaka (j.) 291-315

Ghaoa s. Ghrtoda Ghata (j.) 318 Ghatasrnjaya (br.) 78 Ghatīyantra (br.) 169, 171 Ghatta (j.) 318 Ghanadanta s. Ghanadanta Ghanamāla s. Ghanamāla Ghanavijjuā s. Ghanavidyutā Ghanatejas (br.) 55 Ghanatoya (br.) 55 Ghanadanta (j.) 247 Ghanamāla (j.) 330 Ghanalola (j.) 318 Ghanavāta (br.) 55 Ghanavidyutā (j.) 265 Ghammā s. Gharmā [dvipa Ghayavaradīva s. Ghrtavara-Gharmakunda (br.) 161 Gharmā (j.) 315, 325 Ghāṭa (br.) 79, (j.) 318 Ghrta (br.) 124, 125, 174 Ghrtakulyā (br.) 117 Ghrtacyut (br.) 117 Ghrtacyutā (br.) 117 Ghrtapretha s. Dhrtapretha Ghrtamandodaka (br...) 57 Ghrtavatī (br.) 69 Ghrtavaradvīpa (j.) 253 Ghṛtācī (br.) 22, 133 Ghrtoda (br.) 57, 115, 117, 123 —125, 127, (j.) 253 Ghora (br.) Hölle 148, 155, 156, Volk 87 Ghorarūpā (br.) 154 Ghorā (br.) 154 Ghosa (br.) 81, 90, (j.) 263 Ghoṣā (j.) 277 Ghosa s. Ghosa (j.) Cakkapurī s. Cakrapurī Cakkavalla (bu.) 180, 181 Cakkavāla (bu.) 180, 181 Cakkavāladīpanī (bu.) 180 Cakra (br.) Gebirge 116, Volk 77, 82, (j.) Bild 299, 2 versch. Vimāna 294 Cakrakuñja (br.) 95 Cakrakunda (br.) 161 Cakragiri (br.) 111 Cakrapurī (j.) 242 Cakramuñca (br.) 95 Cakramuñja (br.) 95 Cakravadastagiri (br.) 87

Cakravartin (bu.) 11\*, 12\*, 181, 184, (j.) 225, 326 Cakravāda (bu.) Ringgebirge 186, Weltall 180 Cakravāla(bu.)5\*,189,203,206 Cakrā (br.) 105 Cakrāvarta (br.) 105 Cakrinī (br.) 66 Caksu (br.) 2 versch. Ströme 110, 127, 175 Caksusmat (j.) 252 Caksusmatī (br.) 64 Caksus (br.) Fluss in Bhārata (= Vaksu = Oxus?) 59, 64,110, Fluss in Ketumāla 110, (j.) 257 Cañca (j.) Zentralhölle 318, Zentral-Vimāna 293 Cañcalā (br.) 65 Cañcastrī (j.) 272 Cancūka (br.) 86 Canjula (br.) 67 Canda (j.) 266, 304; s. a. Can-Candaka (br.) 78 dra Candakolāhalā (br.) 154 Candakhāra (br.) 87 Candadīva s. Candradvīpa Candamanas (br.) 137 Candavā (br.) 154 Canda (br.) Fluss 107, Hölle 154 Catummahārājika (br.) 191 Caturmukhapura (j.) 223 Caturyuga (br.) 91, 154 Caturvaktra (j.) 223 Catuhárnga (br.) 116 Catusahasso Brahmā (bu.) 191 Cattakhandika (br.) 72 Canda s. Candra Candana (bu.) 195 Candanā (br.) (Chundun) 64. 69, (j.) 263 Candanābhānā (br.) 64 Candapura s. Candrapura Candappabhā s. Candraprabhā Candassūpanisa (bu.) 193 Candābha s. Candrābha Candra (br.) 2 versch. Gebirge 113, 122, Himmelskörper 30 ff., König der Kinnara 102, (j.) Bergkuppe 258, Gebirge 241, Gottheit 220, Himmels-

körper 278—291, See 236. Vimāna 293 Candrakānta (br.) Berg 108, Volk 106 Candradvīpa (br.) 111, (j.) 246 Candrapura (j.) 329 Candraprabha (br.) 59 Candraprabhapura (j.) 224 Candraprabhā (j.) 284 Candrabhā (br.) 124 Candrabhāgā (Chenab) (br.) 63, 68, 69, 80 Candramas (br.) 5, 30, (j.) 303 Candramā (br.) 69 Candraloka (br.) 6 Candravatī (br.) 105 Candravasā (br.) 68 Candrasukra (br.) 112 Candrasukla (br.) 112 Candrasuta (br.) 141 Candrā (br.) 2 versch. Flüsse 115, 124 Candrānana (j.) Jina 225, 254, Stadt 329 Candrābha (j.) Laukāntika-Götter 307, Stadt 330, Vimāna 306 Candrābhapura (j.) 224 Candrāvatī (br.) 107 Candrāvartā (br.) 111 Candrikā (br.) 63 Candreśvara (br.) 82 Candrodaya (br.) 102 Camara (j.) 263, 265, 266, 268, 269, 271 Camaracañcat (j.) 272 Camaracañcā (j.) 271, 272 Camarapura (j.) 224 Campaka (br.) 57, 58, (j.) 273, Campakavana (br.) 100, (j.) 2 versch. Wälder 255, 301 Campakāvatamsaka (j.) 300 Campā (Bhagalpur) (j.) 226 Campāvatī (br.) 107 Cara (br.) 76 Carcara (br.) 76 Cariva-Pitaka (bu.) 181, 183 Carukina (j.) 227 Caruginiā s. Carukina Carmakunda (br.) 161 Carmakhandika (Plinius: Charmae?) (br.) 72

Citrasānu (br.) 126

Citrasena (br.) 131

Carmacandika (br.) 77 64 Carmanyavatī (Chumbal) (br.) Carmanvatī (Chumbal) (br.) 68, Carmadvīpa (br.) 83 Carmapattanivāsin (br.) 85 Carmamandala (br.) 72, 77 Carmarangākhya (br.) 88 Calacandra (br.) 73 Catummahārājika (bu.) 35\*, Caturmaharajika 197,205,206 Candra (br.) 113 Cāndrapura (br.) 82 Cāndramāsa (br.) 335 Cāpala (bu.) 195 Cāmara (br.) 90 Cāmaracchāyana (j.) 281 Cāmarachāyana s. Cāmaracchā-Cumcua s. Cumcuka yana Cara (br.) 133 Cāraṇa (br.) 103, 128, (j.) 294 Cāritrin (j.) 326 Cāruṇāvatī (br.) 106 Cārudhi (br.) 104 Cāhuka (br.) 73 Cikitsayana (j.) 282 Citta s. Citra Cittakūda s. Citrakūta (j.) Cittaguttā s. Citraguptā Cittapakkha s. Citrapaksa Cittapāṭalī (bu.) 187, 188, 198 Cittasena (bu.) 195 Citta s. Citra Cittī s. Caitrī Citra (j.) Gebirge 235, Lokapāla 265, Palast 231 Citrakūta (br.) Berg (Chitrakut) 61, 62, 85, Gebirge 116; (j.) Bergkuppe 237, 238, Gebirge 237, 238, Stadt 329 Citrakūtaka (br.) Gebirge 116. Volk 85 Citrakūtapura (j.) 224 Citrakūtā (br.) 65 Citragupta (br.) 164 Citraguptā (j.) 2 versch. Gottheiten 258, 266 Citrapaksa (j.) 265 Citramanas (br.) 137 Citramărga (br.) 76 Citrarathā (br.) 70 Citravahā (br.) 69

Citrasenā (br.) 69 Citrā (br.) 2 versch. Flüsse 64, 65, 124, Naksatra 36, 84, 139, 140, (j.) Etage 262, Gottheit 305, Naksatra 281, 289 - 291Citrăngada (br.) 131 Citrotpala (br.) 65, 70 Cipitanāsika (br.) 89 Cilāī s. Kirāta Cilāya s. Kirāta Cillala s. Bilvala Civida (br.) 89 Cīna (br.) 73, 79, 89, 90, Cīranivāsin (br.) 90 |(j.) 227 Cīraprāvaraņa (br.) 90 Cumcua s. Cumcuka Cumcuka (j.) 227 Cudāmaņi(pura) (j.) 224, 330 Cupunīkā (br.) 35 Culakā (br.) 69 Culika (br.) 73 Culukā (br.) 69 [mavat Cullahimavanta s. Ksudrahi-Cūavadimsā s. Bhūtāvatamsā Cūā s. Bhūtā Cūdika (br.) 73 Cūta (br.) 93, 94, (j.) Caitya-Baum 277, Wald 255 Cūtāvatamsaka (j.) 300 Cūrna (br.) 73 Cūrnakunda (br.) 161 Cūlamani s. Cūdāmani Cūlia s. Cūlika (j.) Cūlika (br.) 73, 87, (j.) Volk 227, Zahl 338 Cūlikā (j.) 23\*, 229, 232, 233, Cei s. Cedi (j.) [250, 291]Ceti (bu.) 184, 188 Cedi (br.) 13, 77, 79, 83, (j.) 226 Cedika (br.) 83 Ceryāryaka (br.) 85 Caika (br.) 106 Caityavrksa (j.) 254, 255, 264, 272, 277, 301 Caityastūpa (j.) 254 Caitra (br.) 131, 134, 335, (j.) 287 Caitraratha (br.) Versch. Haine 59, 94, 95, 109, 175

Caitrī (j.) 291 Caivala (br.) 65 Caisīka (br.) 74 Cola (br.) 74, 78, 85 Colaka (br.) 85 Colabhadra (br.) 73 Cauksa (j.) 330 Cauda (br.) 74 Caulya (br.) 74 Cyavana (br.) 145, (j.) 325 Chaga(la) (j.) 302 Chatra (j.) 299 Chaddantā (bu.) 184 Chāga (j.) 303 Chāndogyopanişat (br.) 4\*, 21\*, 7, 13, 42 Chāyāpaurusa (br.) 332 Chedasūtra (j.) 226 Jakkha s. Yaksa Jagatī (br.) 130, (j.) 214 Janga (br.) 108 Jangala (j.) 226 Jatādhara (br.) 85 Jatāsura (br.) 90 Jathara (br.) 104, 109, Volk 77, 83 Jatūkarņa (br.) 138 Jana (br.) Berg 110, Daitya 145 Jana(r)loka (br.) 22\*, 24\*, 6, 55, 128, 142, 143 Janesabha (bu.) 195 Janogha (bu.) 196 Jama s. Yama (j.) Jamagapavvaya s. Yamakaparvata Jamagadaha s. Yamakahrada Jamadagni (br.) 131 Jamū (j.) 255 Jambulā (br.) 65 Jambupura s. Jambupura Jambumeghapura s. Jambūmeghapura Jambusanda (bu.) 183 Jambū (br.) 93, 94, 114, 175, (bu.) 188, (j.) Diademmerkmal 264, Weltbaum 234, 235, 251, **3**01 Jambūkhanda (br.) Kontinent 57. Teil Ilavrta's 93 Jambūdīpa s. Jambūdvīpa Jambūdvīpa (br.) Kontinent 6\* -8\*, 11\*, 21\*, 25\*, 28\*, 56

**—58**, 93, 109—111, 122, 126, 135, 136, 174, 175, Teil Ilavrta's 18\*, 19\*, 93, (bu.) 11\*, 18\*, 19\*, 183, 184, 188, 189, (j.) 15\*, 18\*, 21\* **—23\***, 26\*, 208, 213—242, 244—252, 255, 257, 261, 271, 276—279, 283, 285— 288, 298, 305 Jambūdvīpaprajnapti (j.) 208 **—242**, 278—291, 337 Jambūdvīpasamgrahanī (j.) 208 -242262Jambūdvīpasamāsa (j.) 208 — Jambūnadī (br.) 2 versch. Flüsse 69, 94, 175 Jambūpītha (j.) 234 Jambūpīdha s. Jambūpītha Jambūpura (j.) 329 Jambūmeghapura (j.) 329 Jambvākhya (br.) 82 Jaya (br.) 146 Jayanta (br.) 2 versch. Berge 62, 107, (j.) Bergkuppe 258, Tor 214, 242, Vimana 295 Jayantapura (j.) 223 Jayantikā (j.) 255 Jayantī (br.) 165, (bu.) 195, (j.) Versch. Gottheiten 258, 284, 2 versch. Seen 231, 255, Stadt 241 Jayapura (i.) 329 Jayamasigala (br.) 80 Jayasenā (j.) 304 Jayāvaha(pura) (j.) 224, 329 Jayāvāsa (j.) 329 Jala (br.) 57, (j.) 266 Jalakanta s. Jalakānta Jalakānta (j.) Indra 263, Lokapāla 266 Jalakāntimat (j.) 263 Jalaketu (j.) 280 Jalada (br.) Gebirge 126, Varsa Jaladhara (br.) 119 [120] Jaladhāra (br.) Gebirge 119, 122, 126, Varsa 122 Jalappabha s. Jalaprabha Jalaprabha (j.) Indra 263, Lokapāla 266 Jalabahula (i.) 316 Jalaraya s. Jalarūpa Jalarāksasa (j.) 330

Jalarūpa (j.) 266 Jalasāgara (br.) 57 Jalādhāra (br.) 119 Jalābha (j.) 263 Jalaukākhya (br.) 155 Jallāra (i.) 227 Javana (Jonier) (br.) 79, (j.) s. Yavana Javamajiha s. Yavamadhya Jasodhara s. Yasodhara Jasoharā s. Yasodharā Jāukanna s. Jātukarna Jāguda (br.) 73 Jāngala (br.) 71, 73, 77, 78 Jāta (j.) 266, 304 Jātaka (bu.) 11\*, 18\*, 180—206 Jātakamālā (bu.) 180, 187, 196 Jātarūpakānda (j.) 263 Jātarūpāvatamsaka (j.) 300 Jātavedas (br.) 117 Jātukarņa (j.) 281 Jātudhi (br.) 110 Jātūkarnya s. Jatūkarņa Jānuka (br.) 74 Jānudhi (br.) 97 Jāmbūnada (br.) Goldart 93, 175, Varsa 125 Jāmbūnadī (br.) 69 Jāyarūva s. Jātarūpakānda Jāradgavī vīthī (br.) 140 Jăruci (br.) 99 Jārudhi (br.) 97, 99, 103, 104, jālakataka (j.) 214 [110 Jālabandha (br.) 161 Jālarandhra (br.) 161 Jālaroruva (bu.) 203 Jitthamūlī s. Jyesthāmūlī Jitthā s. Jyesthā Jina (j.) 225, 253-255, 257, 271, 277, 282, 301, 313—315 Jillika (br.) 78 Jisnu (br.) 131 Jihma (br.) 161 Jihva (j.) 318 Jihvika (j.) 318 Jīmūta (br.) 2 versch. Varșa 115, 123, Volk 79 Jīmūtavāhana (br.) 125 Jīva (br.) 154, (j.) 278 Jīvaloka (br.) 5 Jīvābhigamasūtra (j.) 208— Jua s. Yuga [326, 337

Juhuda (br.) 73 Jūā s. Yūkā Jūva s. Yūpa Jrnga (br.) 87 Jrngin (br.) 87 Jaigīsavī (br.) 102 Jaiminīyopanisadbrāhmana (br.) 7, 14, 35, 333 Joana s. Yojana Joipura s. Jyotipura Joissa s. Jyotīrasakānda Joniā s. Yonaka Joti (bu.) 193 Josa (j.) 330 Jñātādharmakathā (j.) 226 jñānin (j.) 312, 324 Jñeyamallaka (br.) 74 Jyestha (br.) 131, (j.) 287 Jyesthā (br.) 36, 86, 139, 140, (j.) 282, 289—291 Jyesthāmūlī (j.) 291 Jyesthāmūlīya (br.) 335 Jyaistha (br.) 131, 134 Jyotipura (j.) 329 Jyotirathā (Johila?) (br.) 69 Jyotirasā (j.) 262 Jyotih (br.) 115 Jyotisa (j.) 261, 278—291, 312 Jyotisaratnamālā (br.) 138 Jyotisika (br.) 81 Jyotismat (br.) Gebirge 113, Sohn des Priyavrata 116. 123, 125 Jyotīrathā (Johila?) (br.) 65 Jyotīrasakānda (j.) 262 Jyotsnābhā (j.) 284 Jvara (j.) 320 Jvalantī āyasī šilā (br.) 163 Jvālaraurava (bu.) 203 Jvālākunda (br.) 161 Jvālāmukha (br.) 161 Jharaka (j.) 319 Jhallika (br.) 78 jhāna (bu.) 195 Jhillika (br.) 93 Tankana (br.) 80 Dāmara (br.) 90 Domba (j.) 227 Dombilaka (j.) 227 Domva s. Domba Domvilaya s. Dombilaka Dhiddhisa (j.) 293

Taksaka (br.) Berg 103, Nāga 60, 103, 145, 146, Sarpa 132 Taksasila (cf. Τάξιλα) (br.) 89 Taksasilāsraya (br.) 89 Taksna (br.) 333 Tangana (br.) 73, 76, 79, 90 Tacchaka-nāga (bu.) 195 Tajjarī (br.) 335 Taņutaņu s. Tanutanvī Taņū s. Tanvī Tataka (j.) 318 Tatojasi (bu.) 196 Tatotalā (bu.) 196 Tatolā (bu.) 196 Tattajalā s. Taptajalā Tattalā (bu.) 196 Tattvārthādhigamasūtra (j.) 208 Tatvala (br.) 144 [-339]Tatsukha (br.) 108 Tathoria (br.) 132 Taduttari (bu.) 191 Tanaka (j.) 318 Tananāga (br.) 80 Tanapa (br.) 2 versch. Völker Tanabāla (br.) 78 [79, 106] Tanaya (br.) 79 Tanalolupa (j.) 318 Tanavāla (br.) 78 Tanutanvī (j.) 302 Tanmātra (br.) 143 Tanvī (j.) 302 Tapana (br.) Hölle 163, Volk 79, (bu.) 203, 205, 206, (j.) Bergkuppe 233, 234, Zentralhölle 318 Tapanīya (j.) Bergkuppe 258, 2-versch. Zentral-Vimāna 293 Tapanīyaka (j.) 318 Tapas (br.) Hölle 152, Monatsname 131, 136, Weltschicht 22\*, 24\*, 55 Tapasya (br.) 131, 136, (j.) 255 Tapahsiddhā (br.) 123 Tapābhrāhaya (br.) 132 Tapita (j.) 318 Tapoloka (br.) 24\*, 6, 55, 128, 142, 143 Tapta (br.) 156, 171, (j.) 318 Taptakudya (br.) 148 Taptakunda (br.) 149, 160 Taptakumbha (br.) 148, 167— Taptaiantu (br.) 155 [171] Taptajalā (j.) 239 Taptapāsāna (br.) 156 Taptapāsāņakuņda (br.) 161 Taptabhūmi (br.) 157 Taptamasīkuņda (br.) 161 Taptamūrti (br.) 157 Taptaloha (br.) 149 Taptalohamaya (br.) 156 Taptavāluka (br.) 168, 169 Taptaśakti (br.) 161 Taptasurākunda (br.) 161 Taptasūcī (br.) 161 Taptasūrma (br.) 161 Taptasūrmi (br.) 157, 159 Taptā (i.) 239 Taprabhūmi (br.) 157 [bhā Tamastamā s. Tamastamahpra-Tamahprabhā (j.) 9\*, 210, 312, 315 - 325Tamas (br.) Guna 143, Hölle 149, 155, 167, (j.) 318, 319 Tamasā (Tons) (br.) 65, 69 Tamastamahprabhā (j.) 7\*, 9\*, 210, 312, 315—325 Tamā s. Tamahprabhā Tamiśra (j.) Bergkuppe 224, Zentralhölle 319 Tamiśraguhā (j.) 221 Tamiśrā (j.) 223 Tamisaguhā s. Tamisraguhā Tamisraguhā (j.) Bergkuppe 224, 225, 236, Höhle 221, Tamisrā (j.) 223 [237]Taralatārā (br.) 154 Tarigraha (br.) 78 Tala (br.) Bezeichnung d. Pātāla 145, 146, Pātāla 144 Talagāna (br.) 73 Talātala (br.) 144—146 Talātalā (br.) 154 Tavanijja s. Tapaniya Tasarenu s. Trasarenu u. Trasarenu Tādana (br.) 161 Tāna (br.) 148 Tāpaka (br.) 75 Tāpana (br.) 153, (bu.) 205, 206, (j.) 318 Tāpasa (br.) 75 Tāpasāśramāh (br.) 85 Tāpī (Tapti) (br.) 66, 68, 69 Tāmara (br.) 76

Tāmalitti s. Tāmraliptī Tāmasa (br.) Berg 96, Volk 73, 75, 76 Tāmasī (br.) 2 versch. Flüsse 65, 69, 107 Tāmiśra (br.) 153, 166 Tāmisra (br.) 152, 153, 157, 158, 165, 169 Tāmisraka (br.) 162 Tāmraka (br.) 96 Tāmrakunda (br.) 161 Tāmrakumbha (br.) 162 Tamraparna (br.) 61, 85, 175 Tāmraparņī (Chittar) (br.) 67, Tāmralipta (br.) 83 [68, 85] Tāmraliptaka (Tamluk) (br.) 74, 78, 83 Tāmraliptika (br.) 78; s. d. vor-Tāmraliptī (j.) 226 herg. Tāmravarna (br.) Berg 100, See 101, Teil Bhārata's 61 Tāmravarņā (br.) 67 Tāmravarnī (br.) 67 Tāmrā (br.) 69 [109 Tāmrāta (br.) 96 Tāmrābha (br.) 96, 100, 103, Tāmrāruņā nadī (br.) 156 Tāmrāha (br.) 96 Tāra (j.) 318 Tāraka (br.) 2 Dämonen 145, 146, Himmelskörper 33, (j.) Abt. d. Piśacaka 273, Himmelskörper 278 Tārakā (br.) 33, (j.) 274 Tārakāgni (br.) 145 Tārakūpāh (br.) 156 Tāraksiti (br.) 87 Tāraksura (br.) 87 Tāragā s. Tārakā Tārksa (br.) 133 Tārkṣya (br.) Grāmaṇī 133, Senānī 22 Tāla (br.) Hölle 148, 149, 156, 163, Volk 87 Tālakata (br.) 75 Tālapatrāņi (br.) 156 Tālapiśāca (j.) 331 Tālavana (br.) 100 Tālaśāla (br.) 73 Tālikata (br.) 84 Tāvakārāma (br.) 73 Tāvatāvasara (br.) 126

Tāvatimsa (bu.) 187, 188, 191, 194, 196—198 Tiuda s. Trikūta Tiura s. Tripura Tigiñchikuta (j.) 271 Tigiñccha (j.) 218 Ti(n)giccha (j.) 220, 222 Tingicchāyana s. Cikitsāyana Tinnia s. Bhittika Tithi (br.) 334 Tithya (br.) 118 Tinduka (j.) 273 Timi (bu.) 185 Timingala (bu.) 185 Timingilāśana (br.) 85 Timingilāhāra (br.) 85 Timiramingala (bu.) 185 Timbarū (bu.) 195 Tila (j.) 280 Tilaka (j.) 329 Tilakāpura (j.) 224 Tilanga (br.) 72, 85, (j.) 226 Tilapāka (br.) 165 Tilabhāga (br.) 78 Tilabhāra (br.) 78 Tilaya s. Tilaka Tilātasī (br.) 156 Tilottamā (br.) 133 Tisya (br.) Kaste 118, Naksatra 36, 138 Tisahasso Brahmā (bu.) 191 Tisrastā (br.) 68 Tīksnakantakunda (br.) 161 Tīksnatunda (br.) 155 Tīksnataila (br.) 172 Tīksnapāsānakunda (br.) 161 Tīragraha (br.) 78 **Tīrtha** (j.) 227 Tirthakara (j.) 233, 326 Tīrthavatī (br.) 118 Tīvra (br.) 156 Tīvravega (br.) 155 Tukhāra (Τόχαροι) (br.) 73 Tungana (br.) 73 Tungaprastha (br.) 61, 62 Tungabhadrā (Tumbhudra) (br.) 66, 68 Tungavegā (br.) 69 Tungavenā (br.) 69 Tungā (br.) 107 **Tutita** (j.) 338

Tutitānga (j.) 338

Tudia s. Tutita u. Tudida Tudianga s. Tutitānga u. Tudidānga Tudida (j.) 339 Tudidānga (j.) 339 Tundikera (Tendukhera) (br.) Tubhamin (br.) 75 [76 Tumura (br.) 76 Tumbara (br.) 76 Tumbaru (j.) Heerführer des Sakra etc. 305, Merkmal der Gandharva 273 Tumbavana (br.) 85 Tumbura (br.) 76 Tumburu (br.) 131, (j.) Abt. d. Gandharva 273, 330, Caitya-Baum d. Gandharva 273 Tumbula (br.) 76 Turaga (br.) Berg 96, Volk 76, (j.) Diademmerkmal d. Agnikumāra 264, Diademmerkmal in Lantava 303 Turagānana (br.) 88 Turanga (br.) 137 Turamin (br.) 75 Turaska (br.) 70 Turasita (br.) 75 Turiagai s. Tvaritagati Turuska (br.) 70 Turvaśa (br.) 13 Tulasī (j.) 273 Tulā (br.) 136 Tusamārga (br.) 76 Tusāra (Τόχαροι) (br.) 73, 79, 80, 87 Tușita (br.) 142, (bu.) 191, 197, 206, (j.) 306 Tustā (br.) 115 Tusita (bu.) 191, 194 Tuhunda (br.) 76 Tūrņa (j.) 273 Tūrnapāda (br.) 73 Tūsnīka (j.) 331 Trtīyā (br.) 64 Trtsu (br.) 12 Tṛṣṭāmā (br.) 12 Teali s. Tejastalin Teukanta s. Tejaskānta Teuppabha s. Tejasprabha Teusiha s. Tejahsikha Teū s. Tejas

Tejas (j.) 266

Tejahsikha (j.) 266 Tejasī (bu.) 196 Tejaskānta (j.) 266 Tejastalin (j.) 234 Tejasprabha (j.) 266 Tejasvinī (br.) 95 Tejovatī (br.) 95 Tetalin (j.) 269 Taittirika (br.) 75 Taittirīyabrāhmana (br.) 7—45 Taittirīyasamhitā (br.) 3-46, 333 Taittirīyāranyaka (br.) 17\*, 24\*, 2-52 Tailapāka (br.) 162, 165 Todhāsaha (br.) 124 Tomara (br.) 73, 76, 79 Toyadharā (j.) 234 Toyamdharā (j.) 231 Toyā (br.) 2 versch. Flüsse 66, Toyārevā (br.) 66 [115 Tośala (br.) 76 Tosala (br.) 76 Trathāgni (br.) 155 Trapūdbhava (br.) 155 Trasarenu (j.) 337 Trasa (j.) 318 Trasarenu (br.) Raummass 331, 332, Zeitmass 333, (j.) 337 Trasta (j.) 318 Trāyastrimśa (bu.) 16\*, 187, 191, 196, 197, 205, 206, (j.) 262, 266, 267, 274, 284, 304 Trāsita (j.) 318 Trikakud (Trikota) (br.) 11 Trikakubh (Trikota) (br.) 11 Trikūta (br.) 3 versch. Berge 62, 96, 104, 111, (bu.) 187 (j.) 239 Trikūtaka (br.) 62 Trikūtanagara (j.) 224 Trikonā (br.) 155 Trigarta (br.) 76, 78, 80, 98; s. a. Traigarta Trigarbha (br.) 78 Tridaśa (br.) 142 Tridaśeśvara (j.) 255 Tridivā (br.) 3 versch. Flüsse 64, 66, 67, 69, 114, 120 Trinetra (br.) 90 Tripatha (br.) 137 Triparna (br.) 105

Tripāda (br.) 156 Tripura (br.) 145, 146, (j.) 329 Tripurī (Tewar) (br.) 83 Tribhāgā (br.) 67 Trimanas (br.) 137 Triyāmā (br.) 67 Trivarga (br.) 78 Trivinda (br.) 67 Triśikha (br.) 96, 110 Trišikhara (br.) 96, 109 Triśiras (br.) 145 Triśrnga (br.) Gebirge 98, 104, Name des Srngavat 110 Tristubh (br.) 130 Trisāmā (br.) 67, 68 Trisenā (br.) 69 Truta (br.) 335 Truti (br.) 333 Truțita (j.) 275 Truti (bu.) 335 Tretāvuga (br.) 58, 91, 112, 334, 335 Traigarta (br.) 88 Traipūra (br.) 76, 83 Trailokyadīpikā (j.) 209—326, [hant (j.) 208 Trailokyadīpikānāmasamgra-Trailokyasāra (j.) 209-326, tryajñānin (j.) 325 Tvakpratistha (br.) 170 Anm. 1 Tvangana (br.) 90 Tvaritagati (j.) 266 Tvaştr (br.) 35, 131, 134 Tharukina (j.) 227 Tharuginia s. Tharukina Thoya s. Stoka Daobhāsa s. Dakābhāsa Damsakunda (br.) 161 Daka (j.) 280 Dakavarna (j.) 280 Dakasīman (j.) 245 Dakābhāsa (j.) 245 Dakkha s. Daksa (j.) Daksa (br.) 103, 139, (j.) 269 Daksā (br.) 107 Daksinabharatārdha (j.) Bergkuppe 224, Teil Bharata's 223, 225Daksinamārga (br.) 140 Daksināpatha (Deccan) (br.) 80 Daksināyana (br.) 26, 335 Daksinārdhaka (j.) 224

Daksinārdhabharata (j.) 224, Dagdhakunda (br.) 161 225Danda (br.) Raummass 332, 333, Zeitmass 334, (j.) 337 Dandaka (br.) Volk 75, Wald 85 Dandakāvana (br.) 85 Dandatādana (br.) 161 Dandapingala(ka) (br.) 89 Dandā (br.) 107 Dattā (j.) 277 Daddura s. Dardura Dadhi (br.) 57, 117, 124, 174 Dadhiparna (j.) 264 Dadhimandoda(ka) (br.) 57, 117, 119, 123, 125, 127 Dadhimukhaparvata (j.) 255 Dadhividarbha (br.) 79 Dantakunda (br.) 161 Dantajagaja (j.) 299 Dantura (br.) 82 Dandaśūka (br.) 157, 160 Dabbhāyana s. Dārbhāyana Damardbi (j.) 305 Damin (br.) 117 Damila s. Dravida (j.) Damilī s. Drāvida Dambhamālika (br.) 72 Dambhā (br.) 117 Darada (Dards) (br.) 73, 79, 8**6,** 90 Darisanapura s. Darsanapura Dargha (br.) 76 Dardala (br.) 61 Dardura (br.) Berg in Bhārata (Nilgiri?) 61, 62, 84, Berg in Ilāvrta 96, Gandharva 131, (j.) 302, 303 Dardūra (br.) 62 Darbhaphalāpala (br.) 89 Darbhavatī (br.) 107 Darbhāvatī (br.) 107 Darva (br.) 73, 76, 78, 90 Darvī (br.) 78 Darśaka (br.) 78 darśana (j.) 325 Darśanapura (j.) 329 Dalana (br.) 161 Davada (br.) 90 Davida s. Dravida Daśa (br.) Volk 78, Zahl 333 Daśanāmaka (br.) 72 Dasapura (br.) 84

Dasama (br.) 72 Dasamānika (br.) 72 Daśamālika (br.) 72, 79 Daśārna (Dosarene) (br.) 76 -78, 84, (j.) 226 Daśārnā (Dasān) (br.) 65 Dastvidarbha (br.) 79 Daśeraka (br.) 73 Dasanna s. Dasārņa Dasasahasso Brahmā (bu.) 191 Daseraka (br.) 73 Dasyu (br.) 45 Dabāvaī s. Hradāvatī Dāksāyanī s, Daksa Danava (br.) 45, 60, 91, 92, 102-104, 145-147, (bu.) Dānaveghasa (bu.) 198 Dānavrata (br.) 120 Dāma (j.) 245 Dāmatthi s. Dāmasthi Dāmasthi (j.) 305 Dāmādhya (j.) 305 Dārukaccha (br.) 75 Dāruna (br.) 148, 155 Dārbhāyana (j.) 281 Dārva (br.) 76, 90 Dārvāda (br.) 90 Dāśadhāna (br.) 89 Dāśārna (br.) 84 Dāsapura (br.) 84 Dāsameya (br.) 89 Dāsī (br.) 69 Dāseraka (br.) 89 Dāhinaddhabharaha s. Daksinārdhabharata Dikkumāra (j.) 263-272 Dikkumārikā (j.) 258 Dikkumārī (j.) 231 Dikcakrasāra (j.) 329 Diksvastika (i.) 258 Digantarakrt (j.) 307 Digambara (j.) 209-326 Digādi (j.) 233 Digvāsin (j.) 278 Digghastikūta (j.) 230 Dicakkasāra s. Dikcakrasāra Divākara (br.) 133, (j.) 258 Divādina (br.) 90 Divavrt (br.) 117 Divāvrtta (br.) 117 Divāvrttyamanas (br.) 117 Divinda (br.) 118

Divistha (br.) 90 Divyatilaka (j.) 224 Divyavarsa (br.) 334, 335 Divvāvadāna (bu.) 180, 185— 187, 191, 192, 205, 206 Divyāhorātra (br.) 334 Diś (br.) 69 Diśā (j.) 293 Disākumāra s. Dikkumāra Disādi s. Digādi Disāsovacchia s. Diksvastika Disāhatthikūda s. Digghasti-[207 kūta Dīghanikāya (bu.) 11\*, 181— Dipanadi (br.) 152 Dīptamāyā (br.) 155 Dīrghakeša (br.) 88 Dirghagriva (br.) 87, 88 Dīrghānya (br.) 88 Dīrghāsya (br.) 88 Divakumāra s. Dvīpakumāra duggati (bu.) 199 Dugdha (br.) 57 Dugdhasindhu (br.) 174 Dugdhodā (br.) 67 Dundukā (br.) 132 Dundubhaka (j.) 279 Dundubhi (br.) 3 versch. Gebirge 113, 118, 122, Varsa 118, 124 Dundubhisvana (br.) Gebirge 118, 124, 127, Varsa 118, Duma s. Druma [127 Dumakanta 8. Drumakānta Durga (br.) Autor 33, Volk 75 Durgandhakunda (br.) 161 Durgandhā (br.) 66 Durgapura (j.) 224 Durgamā (br.) 66 Durgala (br.) 78 Durgaśaila (br.) 122, 126 Durgā (br.) Fluss 66, 69, 70, Gemahlin Siva's 102 Durgāla (br.) 75 Durjayanta (br.) 61 Durdura (br.) 62 Durdhara (br.) Berg 61, Hölle 162, 166 Durdharapura (j.) 224 Dulā (br.) 35 Duhsamaduhsamā (j.) 339 D uhsamasusamā (j.) 339

Duhsamā (j.) 339 Dussamadussamā s. Duhsamaduhsamā Dussamasusamā s. Duhsamasusamā Dussamā s. Duhsamā Dūrvāprastāra (br.) 100 Dūsikākuņda (br.) 160 Drdharatha (j.) 275 Drdharuci (br.) 116 Dráadvati (br.) 64, 69 Drsadvatī (br.) 60, 64, 68, 70 Deva (br.) 60, 91, 104, 176, 177, (bu.) 187, 192, 193, (j.) Gebirge 242, Tor 253, Vimana 293 Devaka (br.) 119 Devakumārikā (bu.) 195, 196 Devakurā (j.) 255 Devakuru (j.) 2 versch. Bergkuppen 233, Residenz 255, 2 versch. Scen 232, 235, Teil Bharata's 18\*, 19\*, 234 - 236 Devakuruttarakuruvālagga s. Devakurūttarakuruvālāgra Devakurūttarakuruvālāgra (j.) Devakuta (br.) 104, 109 [337] Devagarbhā (br.) 117 Devagiri (Ellora?) (br.) 62 devacchandaka (j.) 225, 253 Devadatta (br.) Kinnara 102, Nāga 147 Devadvīpa (j.) 260, 261, 298 Devadhānī (br.) 121, 135 Devana (br.) 124 Devananda (br.) 124 Devanikāya (bu.) 193 Devaparvata (br.) Versch. Berge 96, 100, 104 Devapāla (br.) 119 Devapurohita (br.) 128, 141 Devabhadra (j.) 260 Devamahābhadra (j.) 260 Devamahāvara (j.) 260 Devayāna (br.) 141 Devaramana (j.) 253 Devaloka (br.) 5, 6 Devavati (br.) 64 Devavara (j.) 260 Devavarsa(ka) (br.) 115 Devavrata (br.) 117 Devasrnga (br.) 109

Devasaila (br.) 96, 100, 109 Devasena (br.) 102 Devasaumya (j.) 294 Devasthala (br.) 90 Devasmrti (br.) 64 Devānīka (br.) 116 Devāraņya (j.) 251 Devavrt (br.) 117, 124 Devāvrtta (br.) 124 Devikā (Devā oder Goggra?) (br.) 63—65, 69 Devistha (br.) 124 Devī (br.) 102 Devibhāgavatapurāna (br.) 54 --161 Devendra Sūri (j.) 208 Devesa (br.) 134 Devoda (j.) 260 Devodyāna (br.) 90 deśavirata (j.) 326 Deha (j.) 273, 331 Dehacūrna (br.) 161 Daitya (br.) 60, 92, 102—104, 145---147 Dosinābhā s. Jyotsnābha Dobada (br.) 78 Daulepa (br.) 82 Dvāvāksāmā (br.) 3 Dyāvāprthivī (br.) 3 Dvāvābhūmī (br.) 3 Dyutigarbhā (br.) 117 Dyutimat (br.) Berg 111, Gebirge 116, 123, 127, Sohn Priyavrata's 118 [227 Dyaus (br.) 5 Dravida (br.) 78-80, 86, (j.) Dravina (br.) Gebirge 116, Kaste 119 Dravin (br.) 117 Drāvana (br.) 86 Drāvida (Tamil) (br.) 78, 83, 86 Drāvida (Tamil) (j.) 227 Druma (br.) 120, (j.) 269 Drumakānta (j.) 329 Drumā (br.) 65 Druhya (br.) 72 Druhyu (br.) 13 Drona (br.) Berg 62, 2 versch. Gebirge 114, 123 Dronaka (br.) 79 Drosaka (br.) 79 Draupadī (bu.) 196

Dvavā Prosthapadā (br.) 36 Dvāparayuga (br.) 58, 91, 334, 335 Dvāravatī (Dwarka) (i.) 226 Dvijātin (j.) 280 Dvijavat (j.) 240 Dvirāja (br.) 110 Dvivida (br.) 118 Dvividhā (br.) 123 Dvivinda (br.) 124 Dvisahasso Brahmā (bu.) 191 dvIpa (br.) 18\*, 29\*, 30\*, 112 Dvīpakumāra (j.) 263—272 Dvīpāh (br.) 85 Dvairatha (br.) 116 dvyajňanin (j.) 325 Dhannamasa (bu.) 335 Dhanamiava s. Dhanamiava Dhanitthā s. Dhanisthā Dhanu s. Dhanus Dhatarattha (bu.) 195 Dhatarattha-nāga (bu.) 195 Dhanaka (j.) 318 Dhanamjaya (br.) Nāga 145, 147, Sarpa 133, (i.) 281 Dhanamiayapura (j.) 224 Dhanapāla (j.) 273 Dhanaprabhā (j.) 257 Dhanādhipati (j.) 331 Dhanāhāra (j.) 331 Dhanika (j.) 318 Dhanisthā (br.) 87, 139, 140, (i.) 280, 289—291 Dhanu(s) (br.) 332, 333, (bu.) 336, (j.) 337 Dhanurgraha (br.) 332 Dhanurmusti (br.) 332 Dhanusmat (br.) 88 Dhanusmatī (br.) 106 Dhanya (br.) 118 Dhanvatī (br.) 64 Dhammapada (bu.) 180, 198 Dhammapada-atthakatha (bu.) 187 [188, 189, 194—197 Dhammapāla (bu.) 182, 186, Dhammapalaparamatthadīpanī (bu.) 182, 188, 189, 195 Dhammasangani (bu.) 207 Dharana (br.) 332, (j.) 263, 265, 266, 269 Dharanānanda (j.) 263 Dharanī (bu.) 196

dharma (br.) 106, (j.) 226 Dharmadvīpa (br.) 83 Dharmapattana (br.) 85 Dharmabaddha (br.) 88 Dharmaśāstra (br.) 60, 147, 148, 152, 153, 331, 332 Dharmasamhitā (br.) 55—151 Dharmasabhā (j.) 314 Dharmā (j.) 315 Dharmāranva (br.) 81 Dhātaki (br.) 21\*, 121, 126 Dhātakin (br.) 126 Dhātakī (j.) 251 Dhātakīkhanda (br.) 2 versch. Varsa 21\*, 121, 126, (j.) 15\*, 21\*-23\*, 26\*, 242, 244-247, 249—252, 279, 283 Dhātakīṣaṇḍa (j.) 249-252 Dhātukī (br.) 63 Dhātr (br.) Āditya 131, 134, Rākṣasa 133, (j.) 275 Dhāyaīsanda s. Dhātakīsanda Dhiī s. Dhrti Dhuraka (j.) 280 Dhurandhara (br.) 97 Dhūtapāpā (br.) 2 versch. Flüsse 64, 69, 117, 124 Dhūtavāhinī (br.) 65 Dhūma (br.) 172 Dhūmaketu (j.) 280 Dhūmaja (br.) 108 Dhūmapāpā (br.) 64 Dhūmappabhā s. Dhūmaprabhā Dhūmaprabhā (j.) 9\*, 210, 312, 315 - 325Dhūmaroruva (bu.) 203 Dhūmāndha (br.) 161 Dhūmralohita (br.) 59 Dhūmrānīka (br.) 120 Dhūrtaka (br.) 86 Dhrtaprstha (br.) 118 Dhrtarāstra (bu.) Gandharva 131, Nāga 147, Welthüter 35\*, 195 Dhrtarasthra (br.) 131 Dhrtavatī (br.) 69 Dhrtāeī (br.) 133 Dhrti (br.) Fluss 124, Hain 175, Varşa 116, 123, (j.) Bergkuppe 218, Gottheit 220 Dhrtikarī (br.) 69 Dhrtimat (br.) 116, 123, 127

Dhairya (br.) 116 Dhaiyata (j.) 273 Dhautapāpā (br.) 64 Dhruva (br.) Polarstern 35, 128, 130, 142, 2 versch. Varsa 113, 122, (j.) 279 Dhyajinyutsavasanketa (br.) 78 Naua s. Navuta Nauda s. Navuta Naudanga s. Navutānga Nakkhatta s. Naksatra Nakrakunda (br.) 160, 161 Nakramukha (br.) 161 Naksatra (br.) 36\*, 5, 30, 33 **—35**, 128, 129, 134, 137— 141, (bu.) 190, 193, (j.) 278 --291 Naksatrakalpa(br.) 35, 138, 140 Naksatramāsa (br.) 335 Naksatraloka (br.) 6 Nakhakunda (br.) 160 Nagaraśara (br.) 89 Nagna (br.) 84 Nagnaśabara (br.) 84 Nangolia s. Nangūlika Nattamāla s. Nrtamāla Nadīśvara (br.) 103 Nadīstuti (br.) 12 Nadyah pūyavahāh (br.) 163 Nanda (br.) Gebirge 117 Nāga 104, 145, Varsa 113, Volk 74, (bu.) 195, (j.) 269 Nandaka (br.) 145 Nandajala (br.) 104 Nandana s. Nandana Nandanavanakūda (j.) 231 Nandana (br.) Gebirge 118, 3 versch. Haine 59, 94, 95, 109, 175, (j.) Bergkuppe 231, Hain 23\*, 230-232, 250, Heerführer des Dharana etc. 269, Vimāna 293 Nandanā (br.) 64, 65 Nandavati (j.) 254 Nandā (br.) 2 versch. Flüsse 115, 120, 122, (j.) Gottheit 258, Residenz 255, 2 versch. Seen 231, 254

Dhrtimatī (br.) 69

Dhenumat (br.) 116

Dhenukā (br.) 120

Dhenu (br.) 2 versch. Flüsse

[69, 123

Nandāpuskariņī (j.) 272 Nandiāvatta s. Nandyāvarta Nandinī (br.) 107, (bu.) 195, (j.) 274 Nandipura (j.) 226 Nandiraksitā (bu.) 195 Nandivaddhanā s. Nandivardhanā Nandivardhanā (j.) Gottheit 258, 2 versch. Seen 231, 254, 255 [231, 254] Nandisenā (j.) 2 versch. Seen Nandiseņā s. Nandiseņā Nandisenā (bu.) 195 Nandīvardhanā (j.) 254 Nandīśvarakalna (i.) 254 Nandiśvaradvipa (j.) 253 – 258, 261, 313 Nandiśvarastava (j.) 254 Nandīśvaroda (j.) 256 Nanduttara s. Nandottara Nanduttarā s. Nandottarā Nandottara (j.) 269 Nandottarā (bu.) 195, (j.) Gottheit 258, Residenz 255, See 254, Teich 231 Nandyāvarta (j.) Lokapāla 266, Yānavimāna 302, 2 versch. Zentral-Vimāna 293, 294 Nabhas (br.) 131, 136 Nabhahketumandita (j.) 329 Nabhasya (br.) 131, 136 Namuci (br.) 145, (bu.) 198 Nayarāstranivāsin (br.) 79 Nayuta (j.) 338 Nayutānga (j.) 338 Nara (br.) 137 Naraka (br.) Bezeichnung der Höllen 49, 128, 147—173, Dämon 146, Hölle 152, 163, (bu.) 199—206, (j.) 318 Naraka adhomukha (br.) 156 Narakanāyikā (br.) 155 Narakantā s. Narakāntā Narakāntā (j.) Bergkugpe 218, Strom 220, 228 Narahari (br.) 92 Narmadā (Nerbudda) (br.) 64, 65, 68, 80 Nala (bu.) 195 Nalakānana (br.) 78 Nalakāraka (br.) 75

Nalakālika (br.) 75 Nalina s. Nalina Nalinakūda s. Nalinakūta Nalinanga s. Nalinānga Nalināvaī s. Nalināvatī Nalina (j.) Bergkuppe 258, Gebirge 237, 238, Zahl 338, 339, 2 versch. Zentral-Vimāna 293 Nalinakūta (j.) 238 [257]Nalinā (j.) Provinz 241, Stadt Nalinānga (j.) 338 Nalināvatī (j.) 241 Nalinī (br.) 2 versch. Flüsse 67. 110, 120, (j.) 231 Nalinīkūta (j.) 238 Nalinyūrmī (j.) 231 Nalu (br.) 332 Nava (br.) 123 Navanavatiya (bu.) 196 Navamiā s. Navamikā Novamikā (j.) Versch. Gottheiten 256, 258, 274, 304 Navami (j.) 2 versch. Gottheiten 256, 274 Navarāstra (br.) 74 Navānuttara (j.) 292, 294— 300, 307, 308, 311-314 Nastarājya (br.) 89 Nahakeumandita s. Nabhahketumandita Nahuta (bu.) 336 Nāga (br.) Berg, 99, 104, Dämonenklasse 60, 102, 103, 145, 146, 173, Sarpa 132, Teil Bhārata's 61, 175, (bu.) 185, 188, 195, 199, (j.) Dämonenklasse 244-246, versch. Diademdenkmale 264, 273, 303, Gebirge 240, Tor 253, Zentral-Vimāna 294 Nāgakumara (j.) 263—272 Nāgagiri (br.) 61, 62 Nāgadvīpa (br.) Insel 112, Teil Bhārata's 61, (j.) 261, 298 Nāgapadī (br.) 106 Nāgapura (j.) 275 Nāgapriyā (j.) 277 Nāgabhadra (j.) 261 Nāgamahābhadra (j.) 261 Nāgamahāvara (j.) 261

Nāgaraka (br.) 80

Nāgavatī (br.) 106 Nāgavara (j.) 261 Nāgavīthī (br.) 140, 141 Nāgavestana (br.) 161 Nāgaśaila (br.) 101, 110 Nāgādhipa (br.) 103 Nāgeša (br.) 54, 56, 169 Nagoda (j.) 261 Nāngūlika (j.) 246 Nācitā (br.) 69 Nātapuriyā (bu.) 196 Nādikā (br.) Raummass 332, Zeitmass 334, 335 Nādabindūpanisat (br.) 6, 55 Nānābhaksa (br.) 148 Nābhadeva (br.) 116 Nābhasanāga (bu.) 195 Nābhigupta (br.) 116 Nābhī lokassa (j.) 233 Nāmagiri (br.) 62 Nāmapura (j.) 329 Nāmavāsaka (br.) 74 Nāra (j.) 318 Nārada (br.) Berg 104, Gandharva 131, 145, 2 versch. Gebirge 113, 122, (j.) Abt. der Gandharva 273, 330, Heerführer d. Isana etc. 305 Nāradīyapurāņa (br.) 54 Nāraya s. Nārada nārācasamhanana (j.) 269 Nārāyana (br.) 91, 92, 104, 109 Nārāyanatīrtha (br.) 16\*, 54, 56 Nārikantā s. Nārikāntā Nārikāntā (j.) Bergkuppe 218, Strom 220, 222 Nārikela (br.) 83 Nārī (j.) Bergkuppe 218, Strom 220, 222, 228 Nārīā s. Nārī Nārīmukha (br.) 86 Nārīya (br.) 78 Nālā (br.) 69 Nāli (br.) 332 Nāliā s. Nālikā Nālikā (j.) Raummass 337, Zeitmass 338 Nālikāpaurusa (br.) 333 Nālikeradvīpa (br.) 83 Nāsika (br.) 75 Nāsikānta (br.) 75 Nāsikva (Nasik) (br.) 75, 85

Nāsikyāva (br.) 75 Nāstika (br.) 75, 80 Niayā s. Niyatā Nikata (br.) 84 Nikumbha (br.) 145 Nikrntana (br.) 167, 168 Nikharva (br.) 333 Nigarbara (br.) 76 Nighandu (bu.) 195 Nicita (br.) 69 Niccamandiā s. Nityamanditā Niccālova s. Nitvāloka Niccujiova s. Nityoddyota Nijadbrti (br.) 120 Ninnaga s. Bhittika Nitatnī (br.) 35 Nitala (br.) 24\*, 35\*, 144, 145 Nityapradyotina (j.) 224 Nityamanditā (j.) 235 Nityavahapura (j.) 224 Nityavāhi (j.) 224 Nityābhapura (j.) 224 Nityāloka (j.) Planet 280, Stadt Nityotpādaka (j.) 278 Nitvoddyota (j.) Añjana-Berg 253, Planat 280, Stadt 224, Nidagha (j.) 318 [329] Niddura s. Nettara Ninditākhyā (j.) 277 Ninnahuta (bu.) 336 Nimagnajalā (j.) 223 Nimindhara (bu.) 186, 187 Nimiśra (j.) 329 Nimīsa s. Nimiśra Nimesa (br.) 333-335 Nimnagā (j.) 223 Nimmānarati (bu.) 191, 194 Nimlocā (br.) 132 Nimlocanī (br.) 121, 135 Nimlocantī (br.) 132 Niyatā (j.) 234 Nivuta (br.) 333 Nirabbuda (bu.) Hölle 201, Zahl 201, 336 Nirambhā (j.) 265 Niraya (br.) 199-206 Nirayāvalikāsūtra (j.) 226 Nirarbuda (bu.) 205 Nirābāra (br.) 76 Nirukta (br.) 11, 13, 33, 34 Nirucchvāsa (br.) 162, 165 Nirrti br.) 35, 95

Nirdagdha (j.) 320 Nirbandhyā (br.) 66 Nirbindhyā (br.) 66 Nirmānarati (bu.) 191, 197, 206 Nirvāna (bu.) 207, (j.) 227 Nirvāņarajas (j.) 307 Nirvindhyā (br.) 66, 68 nirvyāghātima (j.) 284 Nivartana (br.) 333 Nivātakavaca (br.) 147 Nivida (br.) 127 Nivrti (br.) 115 Niśā (br.) 124 Niśumbhā (j.) 265 Niścala (br.) 64 Niścita (br.) 69 Niścīrā (br.) 64 Nihávāsa (j.) 337 Nisadha (br.) Gebirge 96, 100, 104, 109, Varsaparvata 57, 58, 60, 92, 93, 104, 174, Volk 76, 77, 83, (j.) 2 versch. Bergkuppen 218, 231, See 236, Varsadharaparvata 215—218, 220, 222, 235, 249, 287 Nisadbā (br.) 66 Nisadhāvatī (br.) 66 Nisāda (br.) 13, 77, 84 Nisādarāstra (br.) 83 Niska (br.) 332 Niskā (br.) 331 Niskulāda (br.) 145 Nistya (br.) 36 Nistyā (br.) 36 Nisthīvā(ī) (br.) 64 Nispāpā (br.) 114 Nisaha s. Nisadha Nisumbhā s. Nisumbhā Nisvīrā (br.) 64 Nihsvarā (br.) 64 Nissāsa s. Nihśvāsa Nihīra (br.) 76 Nīpa (br.) 81 Nīla (br.) Berg in Bhārata (Neilgherries) 62, 2 andere Berge 99, 105, 110, Dämon 145, Ross des Venuswagens 141, Varsaparvata 57, 58, 60, 93, 104, 105, 108, 174, (j.) 2 versch. Bergkuppen 218, 230, Planet 279, See 236, Varsa-

dharaparvata 215-218,220, 222, 235-237, 249, 251 Nīlaka (br.) 102 Nīlakantha (br.) 18\*, 93, (j.) 269 Nīlakālaka (br.) 75 Nīlaketu (j.) 280 Nilamauleva (br.) 106 Nīlaleśyā (j.) 323 Nīlavat (j.) 230; s. a. Nīla (j.) Nīlavanta s. Nīla u. Nīlavat Nīlā (br.) 63, 69 Nīlānjana (j.) 305 Nīlāvabhāsa (j.) 279 Nīlotpalā (br.) 65 Nīvārā (br.) 69 Nīhāra (br.) 76 Nūpā (br.) 65 Nūpī (br.) 65 Nrgīta (j.) 223 Nrtamāla(ka) (j.) 223, 225 Nrpavāhika (br.) 77 Nrmnā (br.) 114 Nrsimha (br.) Visnu 92, Volk 88 Nrsimhavana (br.) 88 Nettara (j.) 227 Nemi (bu.) 196 Nemicandra (j.) 2 Autoren 209, 225, 226 Nemindhara (bu.) 186 Neru s. Meru [192, 198] Nevasaññānāsaññāyatana (bu.) Nevasaññānāsaññāvatanūpaga (bu.) 192 - 194Nairta (br.) 78 Naikaprsta (br.) 77 Naikaprstha (br.) 77 Naimika (br) 75 Naimisampura (j.) 224 Nairrta (br.) 78 Nairnika (br.) 75 Naivasamjňānāsamjňāyatana (bu.) 199, 207 Naisadha (br.) 76, 80 Naisika (br.) 75 Naisidha (br.) 13 Nyagrodha (br.) Versch. Weltbäume 93, 101, 108, 121, 126 Nyarbuda (br.) 333 Paua s. Prayuta Pauma s. Padma (i.) Paumagandha s. Padmagandha Paumanga s. Padmānga

Paumacariya (j) 223, 329 Paumuppabhā s. Padmaprabhā Paumā s. Padmā Paumāvaī s. Padmāvatī Paumuttara s. Padmottara Pakoti (bu.) 336 Pakkania s. Pakvanika Pakkanī s. Pakvanika Pakkha s. Paksa Paktha (br.) 13 Pakvanika (j.) 227 Pakvanika (j.) 227 Paksa (br.) 334, 335, (j.) 338 Paksma (j.) Bergkuppe 233, Gebirge 240, Proving 240 Paksmakāvatī (j.) 241 Paksmapāti (j.) 240 Paksmāvatī (j.) 240 Pańkakāṇḍa (j.) 316, 317 Pankajavana (br.) 100 Pankappabhā s. Pankaprabhā Pańkaprabhā (j.) 9\*, 210, 312, 315 - 325Pańkabahula(bhāga) (j.) 22\*, 262, 316 Pańkabhāga (j.) 22\*, 262, 263, 277, 316 Pankala (br.) 77 Pańkalepa (br.) 155 Pańkā (j.) 238 Pankāvaī s. Pankāvatī Pańkāvatī (j.) 237, 238 Pankinī (br.) 66 Pańkti (br.) 130 Pajāpati (bu.) 192 Pañcakūta (br.) 101, 103, 109 Pañcakonā (br.) 155 Pancakonikā (br.) 155 Pañcagangā (br.) 106 Pañcagati (bu.) 203, 204 Pancadaka (br.) 87 Pancanada (Pancab) (br.) 87, Pancapadī (br.) 120 198 Pañcamī (br.) 69 Pañcarūpā (br.) 63 Pañcala (bu.) 184, 188 Pañcavarnā (br.) 106 Pañcavimśabrāhmana (br.) 11 **—14**, 26, 29, 30, 37, 41 Pañcasikha (br.) 142 Pañcasaila (br.) 104 Pañcasahasso Brahmā (bu.) 191 Pañcasikha (bu.) 195 Pañcasiddhāntika (br.) 173 Pañcānuttara (j.) 7\*, 9\*, 211, 292, 294-314 Pañcāla (br.) 13, 60, 70, 71, 77, (j.) 226 Pañcālaka (br.) 71 Pañcasaila (br.) 97 Pataka (j.) 330 Pataccara (br.) 71, 79 Patalāvatī (br.) 69 Patisambhidāmagga (bu.) 193, Patu (br.) 76 [207 Patola(deśa) (br.) 90 Pathavi (bu.) 181 Padha (j.) 225 Pana (br.) 332 Pani (br.) 45, 147 Pandaka (j.) 16\*, 23\*, 232, 233, 250 Pandaga s. Pandaka Pandu s. Pāndu Pan(n)apanniya s. Pannaparni Pannaparni (j.) 275 Pataga (br.) 96 Patanga (br.) Berg 96, 100, 101. 104, Kaste 114 Patangaka (br.) 96 Patanjali (br.) 16\*, 1, 2, 54, 56, 128, 147, 169 Patākā (br.) 106 Patti (br.) 79 Pathiprākāramāna (br.) 333 Pada (br.) 331, 332 Padaga (j.) Abt. d. Vyantara 276, Indra 276 Padagapati (i.) 276 Padaya s. Padaga Paduma (bu.) Hölle 200, Zahl 201, 336 Padumāvatī (bu.) 196 Padgama (br.) 76 Padma (br.) Berg 82, Hölle 155, Zahl 333, (bu.) 205. (j.) 2 versch. Bergkuppen 233, 258, Gebirge 238, 2 versch. Gottheiten 228, 252, See 219, 220, 221, 235, 301, Zahl 338, Zentral-Vimana 293 Padmakāvatī (j.) 241 Padmaga (br.) 79 Padmagandha (j.) 234

Padmagandhinī (j.) 301 Padmapatrākrti (br.) 172 Padmapurāņa (br.) 16\*, 18\*, 19\*, 54—168 Padmaprabbā (j) 230 Padmamālā (j.) 277 Padmarajas (br.) 331 Padmaleśyā (j.) 311 Padmavat (j.) 241 Padmavaravedikā (j.) ·214 Padmavrksa (j.) 252 Padmā (br.) 154, (j.) Versch. Gottheiten 256, 274, 304, Provinz 240, See 230 Padmānga (j.) 338 Padmāvatī (br.) 155, (j.) Gottheit 258, Stadt 240 Padmottara (j) 230 Panāda (bu.) 195 Panthāna (br.) 153 Pannaga (br.) 91, 103 Pabbatarāja (bu.) 182 Pabha s. Prabha Pabhakanta s. Prabhākānta Pabhamkarā s. Prabhamkarā Pabhamjana s. Prabhanjana Pabbāsatittha s. Prabbāsatīrtha Pampā (br.) 106 Pampāvatī (br.) 106 Pamha s. Paksma Pamhagāvaī s. Paksmakāvatī Pambāvaī s. Paksma u. Paksmāvatī Pavava s. Padapa Payasvinī (br.) 68 Payollī (br.) 66 Payosnikā (br.) 68 Payosnī (Purna u. d. untere Teil der Tapti) 66, 68, 69 Payohlādinī (br.) 68 Para (br.) Volk 85, Zahl 333 Parakusitanātā (bu.) 196 Parakusinātā (bu.) 196 Paraksara (br.) 75 Paratangaka (br.) 79 Paratangana (br.) 79 Paranimmitavasavattin (bu.) 191, 194, 197, 206, 207 Paranirmitavaśavartiu (bu.) 191, 194, 197, 206, 207 Paramatthadīpanī (bu.) 182. 186, 188, 189, 194-197

Paramānu (br.) Raummass 331, 332, Zeitmass 333, (bu.) 335 Paramāņurajas (bu.) 335 Paramātman (br.) 154 Parasūksma (br.) 331 Parā (Parbatī) (br.) 64, 69 Parācaka (br.) 106 Parācīnavarsa (br.) 121 Parajitapura (j.) 223 Parānta (br.) 77 Parārdha (br.) 333 Parāvasu (br.) 131 Parāśara (br.) Autor 81-90, Rsi 139 parināma (j.) 324 Parita (br.) 72 Paritapa (br.) 166 Parittasubha (bu.) 192, 194 Parittābha (bu.) 192—194 Paridesa (br.) 333 Parinirmitavaśavartin (br.) 142 Paripadmaka (br.) 333 Anm. 2 Paripātra (d. westl. Teil d. modernen Vindhya) 61, 64, 65 Paribhandapabbata (bu.) 186 Paribhandasāgara (bu.) 186 Pariraya (br.) 332 Pariluntha (br.) 163 Parivartulā (br.) 155 Parivāya (br.) 106 Parivrdha (br.) 333 Anm. 1 Parisad (j.) 267, 270, 275, 284, 304, 309, 310 Parisuddhābha (bu.) 193 Parītāpa (br.) 162 Parīttaśubha (bu.) 192 Parīttābha (bu.) 192 Parusnī (Irāvatī) (br.) 12 Parūsakasthalī (br.) 101 Paroksā (br.) 69 Parjanya (br.) 22, 131, 134 Parnasabara (Ptol.: Φυλλίται) (br.) 84 Parnaśālāgra (br.) 105 Parnā (br.) 64 Parņāśā (Banās) (br.) 64, 69 Parnāsā (br.) 64; s. d. vorherg. paryāpti (j.) 314, 325 Paryāvartana(ka) (br.) 157, 160 Parva (j.) 338 Parvataka (br.) 90 Parvatair ambudhārā (br.) 156

Parvan (br.) 111, 112, 141 Parvānga (br.) 338 Parśu (br.) 13 lamba Pala (br.) 332 Palamba s. Pralamba u. Ve-Palāśa (j.) Bergkuppe 230, Caitya-Baum 264 Palāśā (br.) 107 Palāśinī (br.) 67, 69 Palāsa s. Palāśa Palāsinī (br.) 67 Paliovama s. Palyopama Palyopama (j.) 339 Pallava (Pehlevi) (br.) 73 Pallavā (br.) 107 Pallipañcaka (br.) 79 Palhava s. Pahlava Palhaviā s. Pahlava Pavana (br.) 76 Pavamāna (br.) Gebirge 104, Varsa 120 Pavamānaka (br.) 120 Pavitravatikā (br.) 118 Pavitravatī (br.) 118 Pavitrā (br.) 2 versch. Flüsse 69, 117, 124 Pavva s. Parva Pavvanga s. Parvānga Paśu (br.) 79 Paśupāla (br.) 89 Paśca (br.) 133 Pahamkara s. Prabhamkara Pahamkarā s. Prabbākarā Pahārāda (br.) 198 Pahāsa (br.) 200 Pahnava (br.) 72, 77 Pahlava (Pehlevi) (br.) 72, 73, 79, 86, 90, (j.) 227 Pahlavādhāyata (br.) 73 Pāmśubhoja (br.) 161 Pamáubhojya (br.) 161 Pāmśurāstra (br.) 77 Pāṅkeyavimāna (j.) 7\*, 294---Pāncajanya (br.) 112 Pāncāla (Πασσάλαι) (br.) 70— 72, 77, 79, 81 Pātalāvatī (br.) 69 Pātaliputra (Παλίμβοθρα) (br.) Pāna s. Prāna (j.) [80 Pāṇaya s. Prāṇata Pānavīya (br.) 73 [61, 98]Pāndara (br.) 2 versch. Berge

Pandu (br.) 81, (Mavdaîoi) (j.) Pānduka (j.) 232 232 Pāṇḍukambalā (j.) 232 Pāndunagara (br.) 82 Pandura (br.) 2 versch, Berge 62, 98, 101, 103 Pānduraka (br.) 145 Pānduraparvata (br.) 62 Pandya (br.) 74, 86 Pātandhama (br.) 62 Pātāla (br.) 4\*, 13\*, 14\*, 20\*, 22\*-25\*, 28\*, 35\*, 36\*, 55, 128, 143—147, 157, 173, (bu.) 187, 198, (j.) 243, 251 Pātikā (br.) 107 Pāda (j.) 337 Pādma (br.) 79 Pānī (br.) 115 Pāpa (br.) 148 Pāpaghnī (br.) 114 Pāpaharā (br.) 69 Pāpā (j.) 226 Pāva s. Pāda Pāyāganāga (bu.) 195 Pāraga (bu.) 193 Pārata (br.) 87, 90 Pārada (Παραδηνή?) (br.) 72, Pāraśava (br.) 86 Parasa (Perser) (j.) 227 Pārasika (Perser) (br.) 79 Pārasī s. Pārasa Pārasīka (br.) 71 Pārā (br.) 64 Pārāvata (br.) 13, 72 Pārāśarva s. Parāśara Pāricchattaka (br.) 187, 188, 196 - 198Pārijāta (br.) 98, 99, 103, 110 Pārijātakavrksa (br.) 102 Pārijātavana (br.) 102 Pāripatra (br.) Gebirge in Bhārata (Der westl. Teil des modernen Vindhya) 61, 82, Gebirge in Ilavrta 98, 104 Pāripātranivāsin (br.) 82 Pāribhadra (br.) 115 Pāribhādra (br.) 61 Pāriyātra (br.) Gebirge in Bhārata 60, 61, 70, 82, 175, s. Pāripātra, Gebirge in Ilāvrta 104

Pāndava (br). 98

Pāriyātrika (br.) 82 Pārisadya (j.) 262, 266, 267, 270, 275, 284, 285, 301, 304 Pārvatī (br.) 2 versch. Flüsse 68, 120 Pārvatīya (br.) 78 Pārśvaroman (br.) 78 Pārśvervetakaka (br.) 87 Pālaka (j.) Abt. d. Kinnara 273, Yānavimāna 302, 313 Pālaya s. Pālaka Pāva(na)ka (br.) Gebirge 124, Varsa 124 Pāvanī (br.) 2 versch. Flüsse 64, 110, 123 Pāvā s. Pāpā Pāśavesta (br.) 161 Pāśā (br.) 64 Pāśika (br.) 85 Pāśinī (br.) 67 Pāśivāta (br.) 79 Pāsaņda (br.) 82 Pika (j.) 303 Pingala (br.) Berg 101, Volk 89 Pingalaka (j.) 280 Pingalā (br.) 69 Pingāyana s. Pingāyana Pingāyana (j.) 281 Picchalā (br.) 69 Pinjaka (br.) 97 Piñjara (br.) 98, 103, 110 Piñjala (br.) 98, 101 Piñjalā (br.) 69 Pitaka (j.) 330 Pitr (br.) 35, 60 Pitryāna (br.) 140 Pitrloka (br.) 5 Pitrsomā (br.) 67 Pittala (br.) 108 Pipāthaka (br.) 97 Pippala (br.) 93, 175 Pippalasrenī (br.) 65 Pippalā (br.) 65 Pippaliśroni (Paisuni oder Parsaroni?) (br.) 65 Pippalī (br.) 65 Piśanga (br.) 141 Piśāca (br.) 59, 128, (j.) 273 **—275, 330, 331** Piśācaka (br.) 97, 103, 109, (j.) 273 Piśacika (br.) 65

Pišika (br.) 85 Pistaka (j.) 293 Pisāya s. Piśāca Pīigama s. Prītigama Pīdika (br.) 73 Pīta (br.) Kaste 115, Ross d. Venuswagens 141 Pina (br.) 73 Pīlumatī (br.) 21\*, 42 Pīvara(ka) (br.) 118, 124 Pīvarī (br.) 107 Pukkharoa s. Puskaroda Pukkhala s. Puskara Pukkhalāvaī s. Puskarāvatī Pukkhalāvaīkūda s. Puskaravatīkūta Pukkhalāvattakūda s. Puskarāvartakūta Punjikasthala (br.) 22, 132 Punjikasthalī (br.) 132 Pudhavī s. Prthivī Punavvasu s. Punarvasu Pundarīka (br.) Berg 98, Gebirge 117, 118, 124, 127, (bu.) Hölle 201, Zahl 201, 336, (j.) Gottheit 252, 253, See 220, 222 Pundarikapura (j.) 223 Pundarīkavat (br.) 117, 118 Pundarīkā (br.) 118, 125 Pundarīkāksā (br.) 118 Pundarīkinī (j.) Gottheit 258, 2 versch. Seen 231, 254, 255, 2 versch. Städte 239, 257 Pundarīginī s. Pundarīkinī Pundra (br.) 13, 70, 74, 77, 79, Pundrā (br.) 124, (j.) 232 Pundrābhā (j.) 232 Punna s. Pūrna Punnabhadda s. Purnabhadra Punnā s. Pūrnā Punyaprasava (bu.) 192 Punyabhadra (j.) 253 Punyavat (br.) 116 Punyā (br.) 70 Punyodā (br.) 2 versch. Flüsse 106, 107 Put (br.) 153 pudgala (j.) 323 Punarvasu (br.) 36, 82, 138, 140, (j.) 281, 289—291 Punarvasū (br.) 36, 138

Pupphadanta s. Puspadanta Pupphamāla s. Puspamāla Pupphaya s. Puspaka (j.) Pupphavaī s. Puspavatī Pupphā s. Puspā Pupphāyana s. Puspāyana Pubbavideha s. Pūrvavideha Puramjayapura (j.) 223 Purandhra (br.) 72 Puramālinī (br.) 69 Purāri (br.) 175 Purāvatī (br.) 69 Purika (br.) 84 Purusa (br.) 119, (j.) 273, 330 Purusaprabba (j.) 273 Purusavrsabha (j.) 330 Purusāda (br.) Rāksasa 182, Volk 82 Purusādaka (br.) 82 Purusādipriyā (j.) 277 Purusotkrsta (j.) 273 Purusottama (j.) 330 Purojava (br.) 120 Purottamapura (j.) 224 Pulakakānda (j.) 262 Pulaya s. Pulakakānda Pulastya (br.) 131 Pulaha (br.) 131 Pulinda (Πουλîνδαι) (br.) 13, 72, 74, 75, 77—79, (j.) 227 Pulindī s. Pulindra Pulindra (j.) 227 Pulīya (br.) 75 Puleya (br.) 75 Puloman (br.) 100, 146 Puvva s. Pūrva Puvvanga s. Pūrvānga Puvvavideha s. Pūrvavideha Puvvavidehāparavidehavālagga s. Pūrvavidehāparavidehavālāgra Puvvāphaggunī s. Pūrvaphāl-Puvvāvainaya s. Pūrvāvakir-Puvvāsādha s. Pūrvāsādha Puskara (br.) 2 versch. Berge 101, 110, 127, Kaste 118, Kontinent 57, 121, 126, 127, 147, 169, 174, (j.) 237, 239 Puskaracūda (br.) 122 Puskaradvīpa (br.) 15\*, 21\*,

25\*, 57, 121, 122, 126, 127, 136, (j.) 6\*, 22\*, 23\*, 26\*, 251, 252, 256, 279, 283 Puskaravat (j.) 239 Puskaravati (j.) 237, 239 Puskaravatīkūta (j.) 239 Puskarāvartakūta (j.) 239 Puskaroda (j.) 252, 253, 261 [73, 78, (j.) 82 283 Puskala (br.) Kaste 118, Volk Puskalā (br.) 107, (j.) 239 Puskalādhama (br.) 89 Puskalāvata (br.) 89 Puskalāvati (Pukhli) (br.) 89 Puskalāvatī (j.) 239 Pustimat (br.) 116 Puspa (j.) Planet 280, Zentral-Vimāna 294 Puspaka (br.) 99, 101, 103, (j.) 302 Puspakara (br.) 99 Puspakavimāna (j.) 303 Puspaketu (br.) 103, (j.) 280 Puspakośa (br.) 99 Puspagandhini (j.) 274 Puspagiri (br.) 61, 62 Puspacüla (j.) 224 Puspajā (br.) 67 Puspajāti (br.) 67 Puspadanta (j.) Gottheit 253, Heerführer des Isana etc. 305 Puspaprakīrņakavimāna(j.) 7\*, **296—298** Puspamat (br.) 116 Puspamāla (j.) 330 Puspamālā (j.) 234 Puspamālinī (j.) 232 Puspavat (br.) 116, 123, 127 Puspavati (br.) 67, (j.) Gottheit 274, Teich 232 Puspavarsa (br.) 114 Puspavenyutpalāvatī (br.) 70 Puspādimālinī (j.) 231 Puspāyana (j.) 281 Puspāvakīrņa(ka)vimāna (j.) 7\*, 296—298 Puspāvatī (br.) 67 Puspita (br.) 116 Puspottarā (j.) 232 Pusya (br.) 36, 82, 138, 140, (i.) 281, 283, 289—291 Patikunda (br.) 161

Pütigandhasamākula (br.) 166 Pūtimatsya (br.) 78 Pūtimrttika (br.) 153, 155 Pūtivaktra (br.) 155, 163 Pūtisrniava (br.) 78 Pūyakunda (br.) 161 Pūyavaha (br.) 148, 150 Pūyavahā (br.) 148 Pūyoda (br.) 157, 159 Pūru (br.) 13 Pūrņa (br.) 73, 74, 83, (j.) Bergkuppe 236, Indra 263 Pürnabhadra (j.) Abt. d. Yaksa 273, 330, 2 versch. Bergkuppen 224, 225, 233, Indra d. Yaksa 274, 277 Pūrnala (br.) 78 Pūrņā (j.) 274 Pūrnāyu (br.) 131 Pūrņāśā (br.) 69 Pūrva (i.) 338 Pūrvacitti (br.) 22, 133 Pūrvaprosthapadā (br.) 88 Pürvaprosthapade(br.) 139,140 Pürvaphalgunī (br.) 36, 139, 140 Pürvaphalgunyah (br.) 140 Pürvaphālgunī (br.) 83, 140, (j.) 281, 289—291 Pūrvabhadrapadā (j.) 281, 289 -291Pūrvabhādrapadā (br.) 139, 140 Pūrvavideha (bu.) 11\*, 18\*, 19\*, 183, 188, 189, (j.) Bergkuppe 218, Teil Videha's 18\*, 19\*, 234, 236, 238—240, 251 Pūrvavidehāparavidehavālāgra (j.) 337 Pūrvā Asādhāh (br.) 36 Pūrvānga (j.) 338 Pūrvā Phalgunyau (br.) 36 Pūrvābhirāmā (br.) 69 Pūrvāvakīrnaka (j.) 329 Pūrvāsādhā (br.) 86, 139, 140, (j.) 282, 289—291 Pürväsädhäh (br.) 36 Pürve Prosthapadāh (br.) 36 Pürve Phalgunī (br.) 36 Pūṣan (br.) 35, 131, 134 Prthivi (br.) 5, 9, (bu.) Erde 181, Göttermädchen 196, (j.) Versch. Gottheiten 258, 305 Prthukā (j.) 277

Prthvītilaka (j.) 224 Prthvidhara(pura) (j.) 224 Prsata (br.) 141 Prsadhra (br.) 74 Prsni (br.) 141 Petavatthu (bu.) 195 Pesana (br.) 168 Pesī (br.) 172 Pokkāna (j.) 227 Potthavaī s. Prausthapadī Pota (br.) 108 Posī s. Pausī Paundra (br.) 70, 78, 83 Pautavavītamāna (br.) 332 Paunika (br.) 75 Paurava (cf. Πῶρος) (br.) 89, 90 Paurika (br.) 75 Paurusam agnicityānām (br.) Pauruseya (br.) 22, 132 [333 Paulika (br.) 75 Pauleya (br.) 75 Pausa (br.) 131,134,335, (j.) 287 Pausi (j.) 291 Prakampana (br.) 155, 161 Prakarmamāsa (br) 335 Prakalpa (j.) 280 Prakāśa (br.) 124 Prakīrņaka (j.) 264 Prakirnakanaraka (j.) 317, 319, [296-298 320Prakīrņakavimāna (j.) 7\*, 8\*, prakrti (br.) 55, 143 Prakoti (bu.) 205, 336 Pragarjana (br.) 155 Pracandataranāyakā (br.) 154 Pracanda (br.) 154 Pracittābha (br.) 142 Prachanna (j.) 273 Prajāpati (br.) 35, 101, 129, 146 Prajāpatiloka (br.) 6 Prajňapanā (j.) 225, 226 Prajvara (j.) 320 Prajvalita (j.) 318 Pratapā (br.) 124 Prataptatailakunda (br.) 161 Pratardana (br.) 142 Pratapana (br.) 204, 206 Praticchanna (j.) 330 Pratijava (br.) 74 Pratibhūta (j.) 273 Pratimāsa (br.) 155 Pratimāsya (br.) 78

Pratirūpa (j.) Abt. d. Bhūta 273, 330, Indra d. Bhūta 274 Pratisvarūpendra (j.) 274, 277 Pratīhāradeva (i.) 219 Pratovā (br.) 124 Pratyalāvatī (br.) 67 Prathama (br.) 145 Pradarśinī (j.) 277 Pradiv (br.) 5 Pradiś (br.) 17\* Pradīpta (br.) 155 Pradvaus (br.) 21\*. 42. 43 Pradhāna (br.) Hölle 153, Varsa Prapūrana (br.) 156 [118 Prabha (i.) Lokanāla 266, Zentral-Vimāna 293 Prabhamkara (j.) Planet 280, Stadt 329, Vimāna 306 Prabhamkarā(j.) 2 versch. Gottheiten 284, Stadt 239 Prabhamjana (j.) 2 versch. Gottheiten 243, 263 Prabhañianā (br.) 107 Prabhākara (br.) 116, 123, 127, (j.) 293 Prabhākarā (j.) 256 Prabhākānta (j.) 266 Prabhānanda Sūri (j.) 208, 225, Prabhāvatī (j.) 284 [230] Prabhāsa (j.) 2 versch. Gottheiten 228, 251 Prabhāsaka (j.) 295 Prabhāsatīrtha (j.) 221, 227 Prabhedaka (br.) 104 Pramatha (br.) 145 Pramardana (br.) 156 Pramānaka (j.) 278 Pramukha (j.) 280 Prameyaratnamanjusa (j.) 223 Pramoda (br.) 123 Pramlocantī (br.) 22 Pramlocā (br.) 132 Prayāga (Allahabad) (br.) 60, Prayuta (br.) 333, (j.) 338 Pralamba (j.) 258 Pralambaka (j.) 280 Pravanga (br.) 74 Pravacana (j.) 273 Pravacanasāroddhāraprakarana (j.) 225 Pravarā (br.) 69 Pravahavāta (br.) 130, 176

Pravālā (j.) 262 Pravāha (br.) 155 Pravāhī adhomukhī (br.) 156 Pravijava (br.) 74 Praveśa (br.) 124 Praśāstādri (br.) 87 Praśaila (br.) 99 Praśnavyākaranāni (j.) 226 Prasthala (br.) 73 Prahara (br.) 334 Praheti (br.) 22, 59, 132 Prahetr (br.) 59 Prahrāda (br.) 145 Prahlāda (br.) Dāmon 145, Volk 77 [116, 118 Prākara (br.) 2 versch. Varsa Pragjyotisa (br.) 74, 82 Prāgvideha (j.) 218 Prāeva (Πράσιοι) (br.) 13, 78 Prājasarsapa (br.) 332 Prājāpatyaloka (br.) 142, 143 Prājāpatvo hastah (br.) 332 Prāṇa (br.) 120, (j.) 337, 338 Pranata (j.) Himmel 7\*, 211, 292-314, Zentral-Vimana 294 Prānarodha (br.) 157, 159 Prāta (br.) 132 Prādhunika (j.) 279 Prāpta (br.) 88 Prāvaraka (br.) 118, 127 Prāvijaya (br.) 74 Prāvrseya (br.) 74, 77 Prāsya (hr.) 78 Privangu (j.) 264 Priyadarśana (j.) 251 Priyadarśin (j.) 273 Priyadarśī (j.) 274 Priyalaukika (br.) 73 Privavrata (br.) 57 Prītikara (j.) 294 Prītigama (j.) 302 Prītimkara (j.) Abt. d. Vānavyantara 278, Zentral-Vimāna 294 Prītimanas (j.) 302 preksagrhamandapa (j.) 254 Preta (br.) 128, (bu.) 207 Prosaka (br.) 79 Prosta (br.) 78 Prostha (br.) 78

Prosthapadāh (br.) 36

Prausthapada (br.) 131, 134, Prausthapadī (j.) 290 Plaksa (br.) 2 versch. Weltbäume 92, 114, 115 Plaksadvīpa (br.) 57, 110, 112, Plavanga (br.) 74 [-114]Plāksā (br.) 107 Plusta (br.) 76 Phaggunī s. Phalgunī Phanikāra (br.) 84 Pharita s. Sphatikakanda Phaliha s. Sphatika Phalgunaka (br.) 87 Phalguni(h) (br.) 36 Phalgunvah (br.) 36 Phalgunyau (br.) 36 Phalguluka (br.) 87, 88 Phälguna (br.) 131, 134, 335, (j.) 287 Phālgunī (j.) 291 Phudā s. Sphutā Phenagiri (br.) 86 Phenamālinī s. Phenamālinī Phenamālinī (j.) 241, 242 Baka (br.) 78 Banjulā (br.) 65, 67 Badhna (br.) 78 Bandha (br.) 78 Bandhakunda (br.) 161 bandhana (i.) 323 Babbarī s. Barbara Babbhiayana s. Babhravyayana Bambha s. Brahma Bambhaloa s. Brahmaloka Barā (br.) 69 Barbara (br.) 71, 73, 76, 78, 86, (j.) 227 Barbisad (br.) 137 Bala (br.) Asura 146, Mondross 137 Balakūta (j.) 232, 234 Baladantika (br.) 74 Baladeva (j.) 326 Baladevapattana (Βαλαιπάτνα) (br.) 85 Balabhadra (br.) 119, (j.) 2 versch. Zentral-Vimāna 294 Balamindra (br.) 102 Balaratta (br.) 78 Balavāhinī (br.) 66 Balā (br.) 67 Balākā (Barākar?) (br.) 66

Balādhana (br.) 123 Balāvastha (br.) 88 Balahaka (br.) 2 versch. Gebirge 114, 123, (j.) 224 Balāhakā (j.) 2 versch. Gottheiten 231, 234, Teich 232 Balāhayā s. Balāhakā Bali (br.) 146, (bu.) 198, (j.) 263, 265, 266, 268, 269, 271 Balicañcat (j.) 272 Balicañca (j.) 271, 272 Baluvāhinī (br.) 65 Balvala (br.) 78 Balhika (Balkh) (br.) 13 Bahalaka (j.) 227 Bahalī s. Bahalaka Bahalīka (j.) 227 Bahirgira (br.) 74 Bahirgiri (br.) 74, 77 Bahuketvākhya (j.) 223 Bahuduhkha (br.) 156 Bahuputtiā s. Bahuputrikā Bahuputrikā (j.) 274 Bahubhadra (br.) 72 Bahumukhapura (j.) 223 Bahurava (j.) 329 Bahurūpa (br.) 120 Bahurūpā (j.) 274 Bahurūpinī (j.) 2 versch. Gottheiten 274 Bahurūvā s. Bahurūpā Bahulā (br.) 2 versch. Flüsse Bahuvaktra (j.) 223 [69.107]Bahūdā (br.) 68 Bāṇārasī s. Bānārasī Bādara (br.) 86 Bānārasī (Benares) (j.) 226 Bābhravyāyana (j.) 282 Bāravaī s. Dvāravatī Bārhadgavī s. Brhadgava Băla (br.) 156 Bālamūsika (br.) 78 Bālavāhinī (br.) 65 Bālika (br.) 87 Bāluvāhinī (br.) 65, 66 Bālyānivāsin (br.) 71 Bāhīka (br.) 13 Bāhu (br.) 333 Bāhudā (Rāmgangā) (br.) 64, Bābudāsā (br.) 64 [68, 69 Bāhubādha (br.) 78 Bāhū (br.) 36

Bāhyatodara (br.) 73 Bāhyapārisadya (j.) 219, 220, Bāhyabāhyaka (j.) 313 [313 Bāhyā (br.) 67 Bāhlika (Balkh) (br.) 77, 78 Bāhlīka (br.) 72, 80, 86 Bindu (bu.) 336 Bindusara(s) (br.) 59, 110 Bilvala (j.) 227 Bilvavana (br.) 100 Bilvasthalī (br.) 101 Bījakunda (br.) 161 Bujagadvīpa (j.) 261 192Buddhavamsa (bu.) 180, 191, Buddhi (br.) 4\*, 55, (j.) Bergkuppe 218, Gottheit 220 Budbudā (br.) 64 Budha (br.) Merkur 128, 129, 134, 141, Rāksasa 132, (j.) 278, 280 Brhajjātakam (br.) 129 Brhatī (br.) 130 Brhatphala (bu.) 192 Brhatsamhitā (br.) 81—90, 140 Brhadāraņyakopaņisat (br.) 4\*, 3, 5, 7, 13, 14, 27, 32, 37 Brhadgava (br.) 138 Brhadvatī (br.) 69, 70 Brhaspati (br.) Gottheit 35, 101, Jupiter 33, 128, 129, 134, 141, (j.) 278, 280 Bodha (br.) Hölle 148, 156, Volk 71, 77 Bodhisattvāvadānamāla (bu.) Bola (br.) 78 [180] Baudha (br.) 77 Baudhāyanadharmašāstra (br.) Baudhāyanasrautasūtra (br.)13, Brahma (j.) Bergkuppe 233, Himmel 22\*, 291-313, 3 versch. Zentral-Vimāna 293, 294 [191, 193, 197 Brahmakāyika (br.) 143, (bu.) Brahmakūta (j.) 237, 238 Brahmano loka (br.) 5 Brahmadeyātithyamāna (br.) Brahmadhātr (br.) 59 Brahman (br.) 16\*, 34\*, 35, 94, 102—104, 110, 117, 121, 126, 140, 142, 175, (bu.) 194 Brahmapāta (br.) 59

Brahmapārisadya (bu.) 191 Brahmapārisajja (bu.) 191, 194 Brahmapārsadya (bu.) 191 Brahmaputra (br.) 80 Brahmapura(ka) (br.) 90 Brahmapurāna (br.) 54—163 Brahmapurohita (br.) 143, (bu.) 191, 194 Brahmabodhyā (br.) 69 Brahmabhāgā (br.) 106 Brahmamahākāyika (br.) 143 Brahmamahita (j.) 294 Brahmamedhyā (br.) 69, 70 Brahmarāksasa (j.) 273, 330 Brahmarsi (br.) 60 Brahmarsideśa (br.) 60 Brahmaloka (br.) 21\*, 42, 142, 143, (bu.) 26\*, 191, 197, 207, (j.) 7\*, 22\*, 211, 291—314 Brahmavaivartapurāna (br.) 54, 56, 112, 147, 148, 160, 161, 331, 333 Brahmasiddhānta (br.) 138 Brahmahrdaya (j.) 294 Brahmānī (br.) 70 [173, 175 Brahmanda (br.) 4\*, 5\*, 55, Brahmāndapurāna (br.) 54— 152, 331—333 Brahmāpeta (br.) 133 Brahmāvarta (br.) 60 Brahmottara (br.) 74, (j.) Himmel 22\*, 291-315, 2 versch. Zentral-Vimāna 294 Brahmopeta (br.) 59, 133 Brāhmana (br.) 70, 73, 91 Brāhmanī (br.) 76 Brāhmī (br.) 107 Brāhmottara (br.) 74 Bhaga (br.) 35, 131, 134 Bhagalavati (bu.) 196 Bhagavat (br.) 157 Bhagavatī (br.) 102, (j.) 225, 226, 337 Bhagavatpadī (br.) 110 Bhaginī Yamasya (br.) 173 Bhagiratha (br.) 110 Bhaggavesa s. Bhārgaveśa Bhanga s. Bhrnga Bhattotpala (br.) 81, 129 Bhadaka (j.) 227 Bhadaga s. Bhadaka bhaddaka (bu.) 190

Rhaddasāla s. Bhadrasāla Bhaddasena s. Bhadrasena Bhaddā s. Bhadrā Bhaddāsa s. Bhadrāsva Bhaddilapura (i.) 226 Bhadra (br.) Berg 98, Elephant 122, Varsa 113, Volk 72, 81, 82, 85, Zahl 333 Bhadraka (br.) 72, (j.) 273 Bhadrakāra (br.) 71 Bhadrajāla (br.) 98 Bhadratunga (br.) 74 Bhadradvīpa (br.) 112 Bhadranadī (br.) 107 Bhadramālavana (br.) 106 Bhadraśāla (j.) 229-231, 235, 236, 250 Bhadraśālavana (br.) 106 Bhadrasaila (br.) 98 Bhadrasena (j.) 269 Bhadrasomā (br.) 109, 110 Bhadrā (br.) 105, 110, 175, (i.) 2 versch. Gottheiten 258. 277, 3 versch. Seen 231, 232, 254, 255 Bhadrākara (br) 112 Bhadrākāra (br.) 112 Bhadrāvatī (j.) 232 Bhadrāśva (br.) 18\*, 19\*, 57, 93, 105, 106, 109, 174—176 Bhadrāśva(pura) (j.) 224, 329 Bhadrāsya (br.) 58 Bhadrottarā (j.) 232 Bhayasenā (j.) 232 Bhayānakā (br.) 154 Bhavotkatā (br.) 154 Bharanī (br.) 89, 140, (j.) 281, 289 - 291Bharanīh (br.) 36 Bharanyah (br.) 36, 139, 140 Bharata (br.) 13, (j.) Bergkuppe 218, Gottheit 225 Bharata(varşa) (j.) 215, 216, 222-228, 236, 237, 246-248, 250, 252, 274, 279, 285, 287, 288 Bharadvaja (br.) 138 Bharadvāja (br.) Rsi 131, Volk 73, 79 Bharaha s. Bharata(varsa) Bharu (j.) 227 Bkarukaccha (Broach) (br.) 84

Bharga (br.) 131 Bhalānas (br.) 13 Bhalla (br.) 90 Bhava (br.) 105, 110, 146 bhavadhāraņijja s. bhavadhāranīya(śarīra) bhavadhāranīya(śarīra)(j.)307, Bhavanavāsin (j.) 22\*, 35\*, 261 **—272**, 300, **312**, 316 Bhavācala (br.) 96 Bhavānī (br.) 94, 105, 146 Bhavisyapurāna (br.) 54—148 Bhavya (br.) 119 Bhasma (j.) 280 Bhasmaka (j.) 280 Bhasmakunda (br.) 161 Bhāgavatapurāna (br.) 54— 160, 331, 333 Bhādrapada (br.) 131, (j.) 287 Bhānā (j.) 304 Bhānu (br.) Gandharva 131. Planet 128 Bhānukaccha (br.) 75 Bhārata (br.) Teil Bhārata's 61, Varşa 18\*, 25\*, 57— Bhāratī (br.) 107 [176, 215]Bhāraddāya s. Bhāradvāja (j.) Bhāradvāja (br.) Rsi 131, Volk 79; s. a. Bharadvāja (j.) 281 Bhāradvājī (br.) 69 Bhārukaecha (Broach) (br.) 75 Bhārunda (br.) 105 Bhārga (br.) 77 Bhargava (br.) Aditya 134, Venus 129, 141, Volk 74, 77 Bhārgaveśa (j.) 281 Bhāryānga (br.) 74 Bhavaketu (j.) 280 Bhāvin (br.) 114 Bhāvimandra (br.) 106 Bhāvuppattivadeva (bu.) 193 Bhavotpattikadeva (bu.) 193 Bhāsā (br.) 69 Bhāsura (br.) 77 Bhāskara (br.) 173, 174 Bhāsvat (j.) 330 Bhingā s. Bhrngā Bhinganibhā s. Bhrnganibhā Bhittika (j.) 227 Bhirādāja (br.) 79 Bhisanā (br.) 155 Bhistā (br.) 155

Bhīma (j.) Abt. d. Raksas 273, 330, Indra ders. 274 Bhīmapranāvikā (br.) 155 Bhīmaraksī (Bhima) (br.) 66 Bhīmarathā (Bhima) (br.) 66 Bhīmarathī (Bhima) (br.) 66, 68, 69 Bhīmā (br.) 2 versch. Flüsse 69, 107, Hölle 155 Bhīmendra (j.) 274, 277 Bhīrukaccha (br.) 75 Bhīsmaparvan (br.) 57 I(i.)Bhuaga s. Bhujaga u. Mahoraga Bhuagavaī s. Bhujagavatī Bhuagā s. Bhujagā Bhujaga (j.) Abt. d. Mahoraga 273, 330, Abt. d. Vānavyantara 278, Bergkuppe 218, Diademmerkmal 302 Bhujagavatī (j.) 274 Bhujagaśālin (j.) 273 Bhujagā (j.) 274 Bhujamginī (j.) 277 Bhujinga (Plinius: Bolingae) (br.) 77 Bhummā devā (bu.) 193, 197 Bhuvarloka (br.) 24\*, 6, 55, 128 Bhuvas (br.) 22\*, 24\*, 55, 142 Bhūa s. Bhūta (j.) Bhūavāi(ya) s. Bhūtavādin Bhūānanda s. Bhūtānanda Bhūgola (br.) 173 Bhūta (br.) Elemente 143, Geisterklasse 59, 102, 103, 128, 146, (j.) 273, 274, 277, 330, Bhūtadvīpa (j.) 261 [331 Bhūtapura (br.) 89 Bhūtabhadra (j.) 261 Bhūtabhūtaprivā (i.) 277 Bhūtamahābhadra (j.) 261 Bhūtamahāvara (j.) 261 Bhūtavara (j.) 261 Bhūtavādika (j.) 330 Bhūtavādin (i.) 275 Bhūtā (j.) 256 Bhūtādi (br.) 4\*, 55 Bhūtānanda (j.) 263, 265, 266, Bhūtāranya (j.) 251 Bhūtāvatamsā (j.) 256 Bhūtiyuvaka (br.) 89 Bhūteṣa (j.) 263 Bhūtottama (j.) 273, 330

Bhūtoda (j.) 261, 298 Bhūmi (br.) 9 Bhūmija (br.) 33 Bhūmipatibandhatthāna (bu.) Bhumi (br.) 9 Bhūmītudagakūta (j.) 329 Bhūmītudayakūda s. Bhūmītudagakūta Bhūmyā devā (bu.) 193 Bhūr (br.) 22\*, 24\*, 55, 142 Bhūrloka (br.) 6, 55, 128, 142 Bhūsika (br.) 73 Bhrgu (br.) 131, (j.) 278 Bhrgukaccha (br.) 84 Bhrnga (j.) 226 Bhrnganibhā (j.) 2 versch. Seen 230, 231 Bhrngā (j.) 2 versch. Seen 230, bheda (j.) 323 Bhairavāni rūpāni (br.) 156 Bhogakarā (j.) 234 Bhogamkarā (j.) 234 Bhogaprastha (br.) 88 Bhogabhūmi (br.) 25\*, 58, 112, (j.) 315 Bhogamālinī (j.) 234 Bhogavatī (j.) 2 versch. Gottheiten 234, 274 Bhogavardhana (br.) 75 Bhogaśālin (j.) 330 Bhogā (i.) 2 versch. Gettheiten 234, 274 Bhogākhyā (j.) 277 Bhogavaī s. Bhogavatī Bhogāvatī (j.) 277 Bhoja (br.) 76, 77 Bhojana (br.) Gebirge 117, Hölle 155 Bhojavardhana (br.) 75 Bhojya (br.) 76 Bhauma (br.) 129, 141 Bhrama (br.) 163, (j.) 319 Bhramara (br.) 108 Bhraiistha (br.) 118 Bhranta (j.) 318 Makara (br.) Gebirge 104, Sternbild 136, (j.) 2 versch. Diademmerkmale 264, 303, Reittier 303 Makarī (br.) 69 Makrunā (br.) 66 Maksanā (br.) 66

Maksikā (br.) 156 Maksikānaraka (br.) 156 Makhāntaka (br.) 74 Maga (br.) 120 Magadha (br.) Kaste 120. Volk (South Behar) 13, 70, 72, 74, 77, 82, (bu.) 184, 188, (i.) 225, 226 Magadhaka (br.) 74 Magaha s. Magadha Magahatittha s. Māgadhatīrtha Maghavī (j.) 315 Maghā (br.) 83, 140, (j.) Höllenregion 315, Naksatra 281, 289-291 Maghāh (br.) 36, 139, 140 Mankutī (br.) 66 Mangala (j.) Planet 278, Glückverheissendes Zeichen 254. Zentral-Vimāna 293 Mangalaprastha (br.) 62 Mangalapati (j.) 233 Mangalāvaī s. Mangalāpāti u. Mangalāvatī Mangalavatī (j.) 240 Mangalavatta s. Mangalavarta Mangalāvattakūda s. Mangalāvartakūta Mangalāvarta (j.) 237, 238 Mangalāvartakūta (j.) 238 Mangalāvartā (j.) 238 Mangāravāhinī (br.) 106 Mangulavat (j.) 240 Maccha (bu.) 184, 188, (j.) 226 Majjākunda (br.) 160 Majjhagevejjaya s. Madhyagraiveyaka Majjhimanikāya (bu.) 26\*, 182 -200Majjhe logassa s. Madhyam lokasya Manjula (br.) 70 Mañjusā s. Mañjūsā Manjūsa (br.) 162, 165 Manjūsā (j.) 238 Manavajja s. Manavajra Mani (br.) 86, 190, (j.) 264 Manikañcana (j.) 218 Manikāñcana (br.) 126, (j.) 218 Manikūta (br.) 113 Manijalā (br.) 127 Manijālā (br.) 66

Manitatā (br.) 106 Manidruma (br.) 116 Manidhara (br.) 59 Maninaga (br.) 145 Maniparvata (br.) 109 Manipunjaka (br.) 108 Manibhadra (br.) 59, (j.) Bergkuppe 224, Gottheit 253, Indra d. Yaksa 274 Manibhadraka (j.) 224 Manimat (br.) Berg 86, Gebirge Manimantra (br.) 145 1113Manivajra (j.) 224 Manivati (br.) 89 Manivaprā (br.) 106 Manivara (br.) 59 Manivālaka (br.) 78 Manisīla (br.) 95 Manisrnga (br.) 95 Manisaila (br.) 95, 100 Manicaka (br.) 120 Manivaka (br.) 120 Manorama s. Manorama Manoramā s. Manoramā Mandaka (br.) 78 Mandala (br.) 72, 76 Mandalānana (i.) 248 Mandavyāyana s. Mandavyā-Mandūka (br.) 155 yana matijnānin (j.) 312 Mattakāsika (br.) 108 Mattajalā (j.) 239 Mattā (j.) 239 Mattiāvaī s. Mrttikāvatī matyajñānin (j.) 312, 325 Matsya (br.) Form des Visnu 108, 109, Volk 13, 60, 71, 77, 79, 81, 83, 79, (j.) Reittier 303, Volk 226 Matsyapurāna (br.) 36\*, 54— Matsyamukha (j.) 248 Matsvoda (br.) 161 Mathurā (Muttra) (j.) 226 Mada (br.) 59 Madana (br.) 96 Madanā (j.) Versch. Gottheiten 265, 305 Madasa (br.) 157 Madguraka (Monghyr) (br.) 74 Madgurava (Monghyr) (br.) 74 Madya (br.) 174 Madra (br.) 13,71,74,77,87,89

Madraka (br.) 72, 89 Madrā (br.) 66 Madhu (br.) Berg 98, Monatsname 131, 136 Madhukulvā (br.) 116 Madhumat (br.) 2 versch. Berge 88, 98, 110 Madhumatta (br.) 78 Madhurasvarabhāminī (j.) 277 Madhurā (br.) 63 Madhurālāpā (j.) 277 Madhurī (j.) 277 Madhuruha (br.) 118 Madhuvāhinī (br.) 69 Madhaureya (br.) 108 Madhya (br.) 333 Madhyagraiveyaka (j.) 7\*, 211, 292, 294-314 Madhyadeśa (br.) 60, 71, 80 Madhyapārisadya (j.) 219, 220, 313 Madhyamamārga (br.) 140 Madhyam lokasya (j.) 233 Madhyamamārga (br.) 140 Madhyayava (br.) 332 Mana (br.) 123 Manaka (j.) 318 Mananda (br.) 122 Manahpürvajava (br.) 120 Manavajra (j.) 329 Manaháilāka (j.) 244 Manaháilādvīpa (j.) 261, 277 Manasvin (bu.) 195 Maningā (br.) 70 Maniraka (br.) 120 Manīvaka (br.) 120 Manu (br.) 60, 91, 147, 152, 153, Manuga (br.) 118 331, 332 Manugavya (br.) 124 Manusya (j.) 273 Manusyayaksa (j.) 331 Manusyaloka (j.) 6\* Manussa (bu.) 193 Manūgā (br.) 67 Manojava (br.) 120 Manojavā (br.) 118, 125 manoduhkha (j.) 324 Manonuga (br.) 118, 124, 127 Manopadūsika (bu.) 193 Manobhadra (j.) 273 Manorama (j.) Abt. d. Kinnara 330, Abt. d. Mahoraga 330,

Gottheit 259, Name d. Meru 233, Yānavimāna 302, Zentral-Vimāna 294 Manoramā (j.) Residenz 256, Teich 232 Manor avasarpanam (br.) 11 Manovati (br.) 94 Manosilāya s. Manaháilāka Manohara (br.) Schüler Siva's 102, Varsa 118, (j.) 273 Manoharā (br.) 95 Manohārin (j.) 273 Manohrada (j.) 244 Mañjulā (br.) 65 Mantramālā (br.) 117 Manthānakunda (br.) 161 Manthin (br.) 33 Manda (br.) 59 Mandaka (br.) 77 Mandaga (br.) Kaste 120, 127, Varsa 118 Mandagā (br.) 67, 70 Mandagāminī (br.) 67 Mandamālikā (br.) 117 Mandara (br.) 4 versch. Gebirge 61, 62, 93, 94, 96, 104, 109, 116, 123, 175, (j.) 2 versch.Bergkuppen 231,258, Name d. Meru 23\*, 222, 229, 233, 245, 250—253, 279, Name eines Meru 252, Palast 300 Mandarapura (j.) 224 Mandaraharina (br.) 112 Mandaropakhyaharinau (br.) 112 Mandavalāhaka (bu.) 193 Mandavāhinī (br.) 67, 70 Mandākini (bu.) 184 Mandākinī (Mandakin) (br.) 59, 65, 68, 70 Mandira (j.) 329 Mandeha (br.) 117 Manvantara (br.) 154 Maya (br.) 146 Mayanā s. Madanā Mayūra (br.) 99, 110, (j.) 303 Maraka (br.) 90 marana (j.) 325 Marīci (br.) 85 Maru (br.) 81 Maru(ka) (j.) 227

Marukucca (br.) 88 Maruga s. Maru(ka) Marucīpattana(Μουζιρίς)(br.)85 Marut (br.) Fluss 68, Gottheiten 35, (j.) Abt. d. Kimpurusa 330, Gruppe d. Laukāntika 307, 8 Gruppen von Gottheiten 306, Heerführer des Sakra etc. 305 Marutā (br.) 69 Marutprabha (j.) 273, 330 Maruddeva (j.) 273, 330 Marubhū (Marwār) (br.) 81 Marudvrdhā (br.) 12 Markata (br.) 98 Marmaka (br.) 72 Maryādāparvata (br.) 104 Mala (br.) 156 Malaka (br.) 72 Malaja (br.) 75, 77 Malada (Plinius: Molindae) (br.) 74, 75, 77 Malapa (br.) 71 Malamāsa (br.) 335 Malaya (br.) Berg 111, Gebirge in Bhārata (Südl. Teil d. Western Ghats) 61, 62, 67, 84, 175, Gebirge in Sākadvīpa 126, Hölle 156, Volk (an den Southern Ghats) 71, 77, (j.) 225 - 227Malayagiri (j.) 208, 244, 337 Malayadvīpa (br.) 111 Malara (br.) 78 Malavartika (br.) 74 Malla (Μαλλοί) (br.) 74, 77, 88, (bu.) 184 Mallaka (br.) Kaste 127, Volk 77 Mallarāstra (Μαλλοί) (br.) 77 Mallava (br.) 78 Mallavarnaka (br.) 74 Masaka (br.) 127 Masakunda (br.) 161 Maśīvaka (br.) 120 Masāra (br.) 78 kanda Masāragalla s. Masāragalla-Masāragallakānda (j.) 262 Masārikā (j.) 262 Masīkunda (br.) 161 Mahat (br.) 154 Anm. 1 Mahatī (br.) Felsen 104, 2 versch. Flüsse 64, 124

Mahattara (j.) 269 Mahattarikā (j.) 219, 220 Mahattarī (j.) 269 Mahar (br.) 22\*, 24\*, 55, 142 Maharloka (br.) 24\*, 6, 55, 128, 142 Mahā (br.) 24\*, 35\*, 144, (j.) 240; s. a. Maghā Mahā(a)vīci (bu.) 204 Mahākaccha (j.) 237, 238 Mahākacchakūta (j.) 238 Mahākacchakūda s. Mahākacchakūta [Provinz 238 Mahākacchā (j.) Gottheit 274, Mahākatha (bu.) 336 Mahākathāna (bu.) 336 Mahākadambā (br.) 107 Mahākandi(ya) s. Mahākrandita Mahākapila (br.) 99 Mahākādamba (j.) 330 Mahākāya (j.) Abt. d. Mahoraga 273, 330, Indra ders. 274 Mahākāyendra (j.) 274, 277 Mahākāla (br.) 169, (j.) Abt. d. Piśāca 273, 330, 2 versch. Gottheiten 243, 251, Indra d. Piśāca 274, Lokapāla 266, Planet 280, Reihen-Hölle 320 Mahākālendra (j.) 274, 277 Mahākāśa (br.) 126 Mahākumbha (br.) 145 Mahākūtapura (j.) 224 Mahākeśa (br.) 2 versch. Völker 80, 106 Mahākrandita (j.) 276 Mahāgandha (j.) 278 Mahāgaurī (Brahmani) (br.) 66, Mahāgrīva (br.) 83 [70 Mahāghora (br.) 169 Mahāghorā (br.) 154 Mahaghosa (j.) 263 Mahāghosa s, Mahāghosa Mahānga (br.) 108 Mahācakrā (br.) 105 Mahācaksu (j.) 257 Mahācandā (br.) 154 Mahācūrnī (br.) 156 Mahājambha (br.) 145 Mahājāņa s. Mahāyāna Mahājvāla (br.) 148, 150, 162, 165, (j.) 224

Mahātavi (br.) 84 Mahātapta (br.) 171 Mahātamas (br.) 155 Mahātamahprabhā (j.) 315 Mahātala (br.) 24\*, 35\*, 144 Mahātāmisra (br.) 165 [146 Mahātāmisraka (br.) 162 Mahādāmatthi s. Mahādāmasthi Mahādāman (j.) 305 Mahādāmardhi (j.) 305 Mahādāmasthi (j.) 305 Mahāduḥkha (br.) 156 Mahāduma s. Mahādruma Mahādeva (br.) 111 Mahādevī (j.) 265, 274, 275, 303, 304 Mahādeha (j.) 273, 331 Mahādruma (br.) 120, 122, (j.) Mahān (br.) 4\*, 55 Mahānada (br.) 65 Mahānadī (br.) 64—66, 68, 80 Mahānandiāvatta s. Mahānandyävarta Mahānandvāvarta (i.) 266 Mahānaraka (br.) 153, 155 Mahānasa (br.) 119 Mahānāda (br.) Rāksasa 145, Volk 80 Mahānāsa (br.) 108 Mahaniraya (bu.) 199, 200 Mahānilayakākola (br.) 166 Mahānīla (br.) 96, 100, 102, 110 Mahānetra (br.) Vidvādhara 102, Volk 106 Mahapaksma (j.) 240 Mahāpati (j.) 305 Mahāpatra (br.) 133 Mahāpathavī (bu.) 181, 182 Mahāpatha (br.) 153 Mahāpathā (br.) 69 Mahāpadma (br.) Elephantenkönig 122, Sarpa 133, (bu.) 205, (j.) 220, 222 Mahāpadmavrksa (j.) 252 Mahāpadmā (j.) 240 Mahāpamha s. Mahāpaksma Mahāpāta (br.) 162 Mahāpāvi (br.) 165 Mahāpāraga (bu.) 193 Mahāpundarīka (j.) 220, 222 Mahāpunyā (br.) 106 Mahāpumān (br.) 126

Mahāpura (j.) 329 Mahāpurī (j.) 240 Mahāpurusa (j.) Abt. d. Kimpurusa 273, 330. Indra derselben 274 Mahāpurusendra (j.) 274, 277 Mahāprajāpati (br.) 102 Mahāprabha (br.) 165, (j.) 2 versch. Gottheiten 253, 256 Mahāpreta (br.) 163 Mahābāhu (br.) 102 Mahābrahmāṇah (bu.) 191, 194 Mahābrahmāno (bu.) 191, 194 Mahabhadra (br.) Berg 98, See 94, 110 Mahābhārata (br.) 16\*, 18\*, 19\*, 30\*, 34\*, 54—167 Mahābhāsva (br.) 1 Mahābhāsvara (br.) 143 Mahābhīma (j.) Abt. d. Raksas 273, 330, Indra ders. 274 Mahābhīmendra (j.) 274, 277 Mahābhujamginī (j.) 277 Mahābhūta (br.) 4\*, 55, 102, 143, (j.) 273 Mahābhauma (br.) 106 Mahāmantrin (j.) 219 Mahāmāthara (j.) 305 Mahāmādhara s. Mahāmāthara Mahāmāyā (br.) 107 Mahāmūla (br.) 97 Mahāmegha (br.) Berg 98, 101, Rāksasa 146 Mahāmeru (br.) 2, 11 Mahāyāna (j.) 330 Mahāyuga (br.) 91 Mahārattha s. Mahārāstra Mahārāksasa (j.) 273 Mahārāja (br.) 188 Mahārāstra (Mahratta) (br.) 74, 84, 86, (j.) 227 Mahārāstraka (br.) 80 s. d. vorh. Mahārittha s. Mahārista Mahārista (j.) 269 Mahārorua s. Mahāraurava (j.) Mahāroruva (bu.) 200 Mahāraudra (br.) 163 Mahāraurava (br.) 149, 152, 155, 157, 158, 162, 163, 165 -167, 169, 171, (bu.) 203, 205, 206, (j.) 320 Mahārnaya (br.) 86

Mahālaksmī (br.) 103 Mahālatā (j.) 339 Mahālatānga (j.) 339 Mahālayanga s. Mahālatānga Mahālobha (br.) 148 Mahālohiakkha s. Mahālohitā-Mahālokitāksa (j.) 269 Mahāvaktrā (br.) 105 Mahāvakra (br.) 155 Mahāvaccha s. Mahāvatsa Mahāvacchā (j.) 239 Mahāvajrā (br.) 155 Mahāvata (br.) 165 Mahāvatsa (j.) 329 Mahāvappa s. Mahāvapra Mahāvapra (j.) 241 Mahāvaprā (j.) 241 Mahāvastu (bu.) 15\*, 180—206 Mahāvāu s. Mahāvāvu Mahāvāyu (j.) 305 Mahāvideha (j.) Abt. d. Piśāca 331, Varsa 215, 229-242 Mahāvīci (br.) 153, 162, 164 Mahāvīci (bu.) 204 Mahāvīta (br.) Sohn d. Savana 126, Varsa 121, 126 Mahāvīti (br.) 126 Mahāvīra (br.) 121 Mahāvīrya (j.) 305 Mahāvrsa (br.) 13 Mahāvega (j.) 330 Mahāvetra (br.) 102 Mahāśaka (br.) 74 Mahāśakatamandala (br.) 156 Mahāśankha (br.) 147 Mahāśukra (j.) Himmel 292, 294-314, Zentral-Vimana Mahāśūla (br.) 97 1294 Mahāśrnga (br.) 97 Mahāśaila (br.) 3 versch. Gebirge 97, 116—118 Mahāśreyas (j.) 276 Mahāśveta (j.) 305 Mahāsamvartaka (br.) 155 Mahāsacava (j.) 245 Mahāsana (br.) 119 Mahāsamāna (bu.) 193 Mahāsea s. Mahāsveta Mahāsodāma s. Mahāsaudāma Mahāsaudāma (j.) 269 Mahāskandika (j.) 330 Mahāsthala (br.) 106

Mahāsvara (j.) Abt. der Gandharva 273, Abt. der Mahoraga 273 Mahāhimavat (j.) Bergkuppe 218, Varsadharaparvata 215 **--220**, 220**--222**, 249 Mahāhimavanta s. Mahāhima-Mahāhrada (br.) 175 vat Mahitā (br.) 69 Mahinda s. Mahendra (j.) Mahiya (br.) 108 Mahisa (br.) 2 versch. Gebirge 114, 123, Varsa 123, 2 versch. Völker 77, 108, (j.) 2 versch. Diademmerkmale 302, 303 Mahisānana (br.) 155 Mahisika (br.) 74 Mahisī (br.) 107 Mahisa s. Mahisa Mahī (br.) Fluss in Bhārata (Mahī) 64, Fluss in Kuśadvīpa 117, Namen der Erde 9, (bu.) 184 Mahīdhara (br.) 83 Mahīrajas (br.) 331 Mahīsa (br.) 146 Mahurā s. Mathurā Mahendra (br.) Gebirge (Mahindra Malei) 61, 67, 84, Gott 102, 146, (j.) 329 Mahendradhvaja (j.) 254 Mahendrapura (j.) 224 Mahendrā (br.) 69 Maheśvara (j.) Heerführer d. Isana etc. 305, Indra 275 Mahesvaksa (j.) 330 Mahesara s. Mahesvara Mahodayā (br.) 95 Mahopamā (br.) 69 Mahoraga (br.) 103, (j.) 273, 274, 330 Mahospīsa (br.) 145 Mahyuttara (br.) 77 Māmsakunda (br.) 160 Māmsāda (br.) 74 Māgadha (br.) Kaste 120, Volk 72-74, 77, 79 Māgadhatīrtha (j.) 221, 227 Māgasīsi s. Mārgasīrsī Māgha (br.) 131, 134, 135, 335, (j.) 287

Māghabhadrā (j.) 232 Māghavaī s. Māghavatī Māghavatī (j.) 315 Māghavī (j.) 315 Māghī (j.) 291 Māthara (br.) 72, (j.) 305 Mādhara s. Māthara Māṇavaka (j.) 280 Mānavaya s. Mānavaka Mānasa s. Mānasa (j.) Mānasangha s. Mānasangha Mānabala (br.) 89 Māni (j.) 236 Mānicaka (br.) 120 Mānibhadda s. Mānibhadra Māṇibhadra (j.) Abt. d. Yaksa 273, 330, 2 versch, Bergkuppen 218, 224, Indra 274,  $27\overline{7}$ Māndavya (br.) Rsi-Familie 139, Volk 73, 80, 81, 87, 89 Māndavyāyana s. Māndavya, (j.) 281 Mātanga (br.) 74, (j.) 264 Mātanjana (j.) 240 Mātarah (br.) 139 Mātali (bu.) 195, (j.) 305 Mātulungasthalī (br.) 101 Mātreya (br.) 77 Māthura(ka) (Muttra) (br.) 80. 81 Mādra (br.) 71, 80 Mādreya (br.) 71, 77 Mādhava (br.) Monatsname 131. 136, Varsa 124 Mādhavatī (j.) 315 Mādhavyā (j.) 315 Mādhyamika (br.) 81 Mānakalaha (br.) 89 Mānada (br.) 74 Mānava (br.) Varsa 115, Volk 82 Mānavaka (j.) 329 Mānavarjaka (br.) 77 Mānavartika (br.) 74 Mānavalaka (br.) 77 Mānavī (br.) 69 Mānasa (br.) 2 versch. Gebirge 124, 126, 130, 135, Kaste 120, 127, 2 versch. Seen 59, 94, 109, 175, Varsa 115, (j.) Mānasangha (j.) 331 [269

Mānasī (br.) 107

Mānasottama (br.) 121 Mānasottara (br.) 34\*, 121 Māni (j) 231 Mānusī (br.) 107 Mānusottara (j.) 6\*, 22\*, 251, 252, 257, 283, 298, 318 Mānusa (bu.) 193 Mānusattama (bu.) 193 Māmāsa (j.) 227 Māmāsa s. Māmāsa Māvanjana s. Mātanjana Māyā (br.) 47, 146, (bu.) 195 Māra (i.) 318 Mārisa (br.) 78 Mārisā br.) 70 Māruka (br.) 71 Māruta (br.) 82, (j.) 293 Mārkandeyapurāna (br.) 54— 168, 331, 334 Mārgadhvajākrośa (bu.) 336 Mārgara (br.) 86 Mārgava (br.) 74 Mārgašīrsa (br.) 131, 134, 335, (j.) 287 Mārgašīrsī (j.) 291 Māla (Mālēs?) (br.) 74, 77 Mālaka (br.) 74 Mālamkāra (j.) 269 Mālada (Maldah) (br.) 74 Mālava (Malwa) (br.) 71, 75 -78, 80, 89, (j.) 225, 227 Mālavaka (j.) 225, 227 Mālavanta s. Mālyavat Mālavaya s. Mālavaka Mālavartika (br.) 74 Mālavartin (br.) 74 Mālavānaka (br.) 78 Mālavārghata (br.) 77 Mālāvatī (br.) 69 Māli (Malli?) (j.) 225 Mālinī (j.) 277 Mālindya (br.) 84 Māluka (br.) 71 Mālya (br.) 71 Mālyavat (br.) 2 versch. Gebirge 82, 93, 95, 104, 105, 109, 110, (j.) Berg 222, 228, Bergkuppe 233, See 236, Vaksāra-Gebirge 233, 234, 236, Mālyaseni (br.) 78 [251, 252] Māsa (br.) Gewichtsmass 332, Volk 76

Māsa (br.) 334, 335, (j.) 338 Māsapurī (j.) 226 Mābārāstra (br.) 74 Māhika (br.) 77 Māhinda s. Māhendra [78 Māhisaka (Maheswar?) (br.) 74, Māhisamukha (j.) 248 Māhisika (Maheswar?) (br.) 74 [-314]Māhī s. Māghī Māhendra (j.) 7\*, 9\*, 211, 291 Māhendraloka (br.) 142 Māheya (br.) 75, 77 Māheyācalakūṭaka (br.) 108 Miga s. Mrga Migagandha s. Mrgagandha Migasira s. Mrgasiras Mittakesi s. Mitrakešī Mittagā s. Mitrakā Mitra (br.) 35, 131, 134, (j.) 219 Mitrakā (j.) 266 Mitrakeśī (j.) 258 Mitravindā (br.) 117 Mitrābha (j.) 293 Mithila (br.) 82 Mithilā (j.) 226 mithyādrsti (j.) 312, 324 Milindapanha (bu.) 180 Milhakūpa (br.) 204 Miśrakeśī (bu.) 196 Miśravana (br.) 95 Miśrasāra (j.) 300 Missaka (bu.) 193 Mihilā s. Mithilā Mīnakā (j.) 266 Mīnavaktrākhya (br.) 155 Mīnavakra (j.) 227 Mīnāśana (br.) 83 Mukuñia (br.) 109 Mukuta (br.) Berg 98, 103, 109. 110, Volk 71 Mukutā (br.) 66 Mukunda (br.) 114 Muktālaya (j.) 302 Muktāvalidvīpa (j.) 260 Muktāvalibhadra (j.) 260 Muktāvalimahābhadra (j.) 260 Muktāvalimahāvara (i.) 260 Muktāvalivara (j.) 260 Muktāvalivaradvīpa (j.) 260 Muktāvalivarabhadra (j.) 260 Muktāvalivaramahābhadra (j.) **26**0

Muktāvalivaramahāvara(j.)260 Muktāvalivarāvabhāsadvīpa (i.) 260 [(j.) 260 Mnktāvalivarāvabhāsabhadra Muktāvalivarāvabhāsamahābhadra (j.) 260 Muktāvalivarāvabhāsamahāvara (j.) 260 Muktāvalivarāvabhāsavara (j.) Muktāvalivarāvabhāsoda(j.)260 Muktāvalivaroda (j.) 260 Muktāvalyuda (j.) 260 Muktāhāra (j.) 224 mukti (j.) 315 Muktimatī (br.) 70 Muktī (j.) 302 mukhamandapa (j.) 253 Mukharapiśāca (j.) 331 Mukhoda (br.) 122 Mukhyā (br.) 121, 135 Munkhamala (br.) 107 Mungāyana s. Mrngāyana Mucukunda (br.) 146 Muñia (br.) 146 Muñjavat (br.) 11 Muňjādri (br.) 90 Mutthia s. Mustika Mudala (i.) 337 Munda (br.) 74 Mundakopanisat (br.) 6 muttā (bu.) 190 Muttālaya s. Muktālaya Muttī s. Muktī Mudakara (br.) 74 Muditā (br.) 114 Mudgaraka (br.) 74 Muni (br.) Insassen d. Sonnenwagens 130, 131, Varsa 118, Munitapta (br.) 123 Munidesa (br.) 118, 124, 127 Muparvan (br.) 146 Mumallika (br.) 78 Muradanda (br.) 89 Murāri (br.) 175 Murunda (Μουροῦνδαι) (j.) 227 Murundī s. Murunda Musala (br.) 78, (j.) 337 Musala (br.) 156 Musika (br.) 74 Mustika (j.) 227 Muhutta s. Muhūrta Muhūrta (br.) 334, 335, (j.) 338

Mūka (br.) 72 Mūcīpa (br.) 13 Mūjavat (br.) Gebirge 11, Volk 11, 13 Mūtiba (br.) 13 Mūtrakunda (br.) 160 Mūtrapa (br.) 156 Mūtrākīrņa (br.) 148, 151 Mūla (br.) Hölle 156, 157, Naksatra 36, 86, 139, 140, (j.) 282, 289—291 Mūlaka (br.) 79 Mülabarhanı (br.) 36 Mūlā (j.) 263 Mūlika (br.) 80 Mūlī (br.) 67 Mūvīpa (br.) 13 Mūsa (br.) 80 Mūsaka (br.) 72, 78 Mūsika (br.) 74, 78 Mūsikāda (br.) 74 Mrga (br.) Kaste 120, 127, Mondross 137, (j.) Bild 299, Diademmerkmal 302 Mrgagandha (j.) 234 Mrgavithi (br.) 140 Mrgaśiras (br.) 36, 81, 138, 139, (i.) 281, 289—291 Mrgasīrsa (br.) 36 Mrngāyana (j.) 282 Mṛtagaṅgā (br.) 68 Mrtā (br.) 120 Mrttikāvatī (j.) 226 Mrtyu (br.) 167 Mrtyuloka (br.) 5 Mrsika (br.) 83 Mea s. Meda Mekala (br.) 75, 77, 83 Mekhala (br.) 83 Mekhalāgrapura (j.) 223 Megha (br.) 2 versch. Berge 86, 96, Dämon 145, Hölle 155, (j.) Stadt 329, 2 versch. Zentral-Vimāna 293 Meghakūtapura (j.) 224 Meghamkarā (j.) 231 Meghanisvana (br.) 113 Meghaparvata (br.) 99 Meghapretha (br.) 118 Meghamāla (br.) 113 Meghamālinī (j.) 231 Meghamukha (j.) 247, 248

Meghayantī (br.) 35 Meghavat (br.) 86 Meghavatī (j.) 231 Meghaśaila (br.) 99, 101 Meghā (br.) 106, (j.) 265 Meghāmjanā (j.) 231 Meghāvarna (j.) 329 Mendhamukha (j.) 246 Mendha(ga)muha s. Mendhamukha Mettākaruņākāyika (bu.) 193 Mettākāyika (bu.) 193 Meda (j.) 227 Medas (br.) 155 Medhātithi (br.) 113, 119, 122 Medhāvin (br.) 120 Menakā (br.) 22, 132 Menā (br.) 69 Meru (br.) 2 versch. Gebirge 88, 122,126, Weltberg 15\*—19\*, 23\*, 28\*, 33\*, 34\*, 58, 93— 95, 104, 105, 109, 110, 121, 129, 130, 135, 142, 173— 177, (bu.) 11\*, 16\*—19\*, 35\*, 182, 185, 187-189, 198, 199, (j.) 15\*—19\*, 23\*, 222, 229, 230, 232—235, 250, 271, 285—288, 291, Meruka (br.) 89 [300 Merukānta (j.) 330 Meruprabha (j.) 330 Merubhūta (br.) 77 Merumandara (br.) 93 Melaka (br.) 75 Mesa (br.) 136 Mesapretha (br.) 118 Mesamukha (j.) 246 Mesānana (j.) 248 Meha s. Megha Mehamkarā s. Meghamkarā Mehatnū (br.) 12 Mehamuha s. Mehamukha Mehā s. Meghā (j.) Mehāvai s. Meghavatī Mehāvanna s. Meghāvarna Maitrāvanīsamhitā (br.) 3—50 Maitreya (br.) 139 Maitreyī s. Maitreya Maithila (br.) 82 Mainaka (br.) 2 versch. Gebirge 11, 63, 127, Varsa 122 Moggalāyana s. Maudgalyāna

Modaka (br.) 108 Modāki (br.) 120 Modākin (br.) 126 Maudākin (br.) 126 Maudgalyāna (j.) 280 Maunika (br.) 75 Mauli (br.) 108 Maulika (br.) 75 Mauleya (br.) 75 Mleccha (br.) 78-80, 111, (j.) 226, 227 Yakrlloman (br.) 77 Yaksa (br.) 59, 91, 94, 101, 103, 104, 108, 164, (bu.) 186, 188, 195, (j.) 273, 274, 330, 331 Yaksadvīpa (j.) 261, 298 Yaksabhadra (j.) 261 Yaksamahābhadra (j.) 261 Yakşamahāvara (j.) 261 Yaksavara (j.) 261 Yaksas (br.) 128, (bu.) 196, (j.) 273, s. Yakşa Yaksu (br.) 13 Yaksottama (j.) 273, 331 Yakşoda (j.) 261 Yajuh (br.) 137 Yaiña (br.) 22 Yajñapurusa (br.) 109 Yajñabāhu (br.) 115 Yajñāpeta (br.) 133 Yajñopeta (br.) 133 Yajñoyajña (br.) 133 Yatthi (bu.) 335 Yadu (br.) 13 Yadupa (j.) 220 Yantra (br.) 156 Yantrapītha (br.) 171 Yantrāvapīdana (br.) 168 Yama (br.) 34\*, 8, 35, 95, 103, 121, 152, 154, 157, 159, 160 -164, 167-169, (bu.) 195, 201, (j.) 34\*, 265, 305 Yamaka (br.) 74 Yamakaparvata (j.) 235 Yamakahrada (j.) 235 Yamakoti (br.) 28\*, 174 Yamacullī (br.) 172 Yamadvīpa (br.) 111 Yamanadī (br.) 173 Yamaprabha (j.) 257 Yamalaparvata (br.) 156

Yamaśūla (br.) 156 Yamaśūlī (br.) 156 Yamā (j.) 305 Yamānuga (br.) 156 Yamunā (Jamnā) (br.) 12, 63, 68, 80, (bu.) 184 Yayuh (br.) 137 Yava (br.) 331, (bu.) 335 Yavaksā (br.) 69 Yavana (Jonier i. Baktrien) (br.) 70, 72, 76, 79, 80, 86, 90, (j.) 227 Yavamadhya (j.) 332, 337 Yavasa (br.) 113 Yavodara (br.) 331 Yavvāvatī (br.) 12 Yasasvat (j.) 330 Yasodhara (br.) 80, (j.) Heerführer d. Dharana etc. 269. Zentral-Vimāna 294 Yaśodharā (bu.) 195, (j.) Gottheit 258, Jambū-Baum 235 Yaśodhā (br.) 124 Yasomat (j.) 273 Yasomatī (bu.) 195 Yasomatya (br.) 89 Yaśovati (br.) 89 Yaśovatī (br.) 95 Yasasa (bu.) 193 Yājñavalkya (br.) 147, 148, 152, 153, 331, 332 Yātanāh saptakāh (br.) 172 Yātuccha (br.) 104 Yātudhāna (br.) 59, 130 Yātudhānāh (br.) 22 Yānavimāna (i.) 302 Yāma (br.) Götterklasse 142, Zeitmass 334, (bu.) 191, 194, 197, 205, 206 Yāmuna (br.) 77, 81, 88 Yāmunanāga (bu.) 195 Yāmvodadhi (br.) 85 Yāska (br.) 11, 33 Yuga (br.) Raummass 332, Zeitmass 91, 110, 335, (j.) Raummass 337, Zeitmass 290, 337 Yugakeśarī (j.) 243 Yugandhara (bu.) 186-188 Yugamdhara (br.) 77 yugāvasthā (br.) 58, 112 Yugmapurusa (j.) 247 Yūkā (br.) 331, (j.) 337

Yūkāmadhya (br.) 332 Yūtha (br.) 108 Yūpa(ka) (j.) 243 Yena (br.) 89 Yogaśāstra (i.) 211 Yogasiddhāntacandrikā (br.) 16\*, 56-157 Yogasūtra (br.) 16\*, 54, 56, 57, 95, 128, 142, 143, 147, 148, Yogāmrta (br.) 142 [169 Yogin (br.) 102, 142, 164 (bu.) Yojana (br.) 332, 333, 335, 336, (j.) 337 [227]Yonaka (Jonier i. Baktrien) (j.) Yoni (br.) 2 versch. Flüsse 115, 124, (j.) 325 Yonī (br.) 115 Yaudheya (br.) 79, 89 Rai s. Rati Raippabhā s. Ratiprabhā Raisenā s. Ratisenā Rakkhasa s. Rāksasa Raktakambala (j.) 232 Raktaketu (j.) 280 Raktapūya (br.) 168, 169 Raktā (br.) 115, (j.) Bergkuppe 218, Felsen 232, Fluss 220, 222, 227 [Teich 232 Raktāvatī (j.) Bergkuppe 218, Raktodā (j.) Bergkuppe 218, Fluss 220, 222, 227 Raksas (br.) 128, (j.) 273, 274 Raksāmsi (br.) 22 Raksitā (j.) 255 [159 Raksoganabhojana (br.) 157, Raksoganākhyasambhoja (br.) Raksovati (br.) 95 [157 Rankşu (br.) 64 Rangeya (br.) 74 Rajata (br.) 2 versch. Gebirge 96, 122, Hölle 155, (j.) 3 versch. Bergkuppen 231, 233, 234, 258, Zentral-Vimāna 293 Rajatakānda (j.) 263 Rajatadvīpa (j.) 277 Rajanī (br.) 115 Rajaya s. Rajata Rajas (br). 143, (j.) 280 Rajju (br.) 333, (j.) 5\*-10\*, 26\*, 210-212 Ratana (bu.) 335 Rati (j.) 269

Ratikaraparvata (j.) 255, 257, Ratiprabhā (j.) 274 [313 Ratipriya (j.) 330 Ratipriyā (j.) 274 Rātiśrestha (j.) 330 Ratisenā (j.) 274 Rattavaī s. Raktavatī Rattā s. Raktā (j.) Rattoā s. Raktodā Ratna (j.) 258 Ratnakānda (j.) 262 Ratnaketu (br.) 97 Ratnadhátu (br.) 102 Ratnadhāra (br.) 97, 101, 102 Ratnapura (j.) 224, 329 Ratnaprabhā (j.) Gottheit 274. Höllenregion 7\*, 9\*, 22\*, 23\*, 210, 213, 262, 271, 272, 312, Ratnavat (br.) 97 [315 - 325]Ratnavasu (j.) 256 Ratnasekhara (j.) 208 Ratnasamcaya (j.) Bergkuppe 258, Stadt 329 Ratnasamcayā (j.) Residenz 256, Stadt 240 Ratnasāra (j.) 209, 225, 226 Ratnā (j.) 256 Ratnākarapura (j.) 224 Ratnāvatamsaka (j.) 300 Ratnāvalidvīpa (j.) 260 Ratnāvalibhadra (j.) 260 Ratnāvalimahābhadra (j.) 260 Ratnāvalimahāvara (j.) 260 Ratnāvalivara (j.) 260 Ratnāvalivaradvīpa (j.) 260 Ratnāvalivarabhadra (j.) 260 Ratnāvalivaramahābbadra (j.) **26**0 Ratnāvalivaramahāvara (j.) 260 Ratnāvalivarāvabhāsadvīpa (j.) 260 (j.) 260 Ratnāvalivarāvabhāsabhadra Ratnāvalivarāvabhāsamahābhadra (j.) 260 Ratnāvalivarāvabhāsamahāvara (j.) 260 Ratnāvalivarāvabhāsavara (j.) Ratnāvalivarāvabhāsoda(j.)260 Ratnāvalivaroda (j.) 260 Raināvalyuda (j.) 260 Ratni (br.) 332, (j.) 337 Ratnī (j.) 265

Ratnoccaya (j.) Bergkuppe 258, | Meru 233 Ratnoccayā (j.) 256 Ratnocchrayā (j.) 256 Ratha (br.) 132 Rathakāra (br.) 86 Rathakārā (bu.) 184 Rathakrechra (br.) 132 Rathakrt (br.) 132 Rathakrtsna (br.) 132 Rathagrtsa (br.) 22 Rathacakraviprut (br.) 332 Rathacitra (br.) 22, 132 Rathacitrā (br.) -69 [329 Rathanūpura(cakra) (j.) 223, Rathanūpuracakravāla (j.) 223 Rathamtara (br.) 132 Rathaprota (br.) 22 Rathamanthana (j.) 305 Ratharenu (br.) 331, (bū.) 335, (j.) 337 Rathasvana (br.) 22, 132 Rathākāra (br.) 123 Rathophala (br.) 123 Rathaujas (br.) 22, 132 Raddhakataka (br.) 72 Randhana (br.) 116 Ramata (br.) 72 Ramatha (br.) 87 Ramana (br.) 2 versch. Varsa 115, 121, Volk 79 Ramanaka (br.) Insel 112, 3 versch. Varsa 58, 108, 115, 121 Ramanijja s. Ramanīva Ramanī (j.) 255 Ramanīya (j.) 240 Ramanīyaka (j.) 253 Ramanīyā (j.) 240 Ramalā (j.) 304 Ramāņaka (br.) 112 Rambha(ka) (br.) 132 Rambhā (br.) 133, (j.) 265 Ramma s. Ramya (j.) Rammaga u. Rammaya s. Ramvaka (i.) Ramya (br.) Gebirge 119, 122, Varsa 57, (j.) 240 Ramyaka (br.) 57, 58, 108, 174, (j.) Bergkuppe 218, Provinz 240 [222, 228, 250, 252 Ramyaka(varsa) (j.) 215, 216,

Ramyakā (j.) 240 Ramyā (br.) 65, (j.) Provinz 240, See 255 Rayana s. Ratna u. Ratnakānda Rayanapura s. Ratnapura Rayanappabhā s. Ratnaprabhā Rayanasamcaya s. Ratnasamcayā Rayanasamcayā s. Ratnasam-Rayanasamayā s. Ratnasam-Rayanā s. Ratnā Rayanı (j.) 305; s. a. Ratnı Rayanu(o)ccaya s. Ratnoccaya Rayanoccayā s. Ratnoccayā Rayaya s. Rajata u. Rajata-Ralamati (br.) 88 kānda rasa (j.) 324 Rasakulyā (br.) 117 Rasā (br.) 12, 63 Rasātala (br.) 144-147 Rasālaya (br.) 88 Rahaneura s. Rathanūpura Rahaneuracakkavāla s. Rathanūpuracakravāla Raharenu s. Ratharenu Rahasyā (br.) 69 Rāī s. Krsnarājī u. Rājī Rākā (br.) 115 Rāksasa (br.) 22, 59, 91, 102, 103, 111, 121, 130, 132, 133, 145, 146, 159, 172, (bu.) 188, 196, (j.) Abt. d. Piśācaka 273, Abt. d. Raksas 273, Abt. d. Vyantara 262, 273, 274, 277, 316, 330 Rākṣasarāksasa (j.) 330 Rāghavānanda (br.) 154 Rājagrha (Rājgir) (j.) 226 Rājata (br.) 119 Rājan (j.) 280 Rājanī (br.) 69 Rājanya (br.) 89 Rājavrksa (j.) 264 Rājaśaila (br.) 97 Rājin (br.) 137 [265, 305] Rājī (j.) 2 versch. Gottheiten Rājīvakokila (br.) 108 Rātri (br.) Fluss 118, 125, Zeit-Rātrī (br.) 66 [mass 334 Rāma (br.) Erscheinungsform d. Visnu 92, Volk 71 Rāmacandra (br.) 154

Rāmatha (br.) 72, 74 Rāmarakkhiā s. Rāmaraksitā Rāmaraksitā (j.) Versch. Gottheiten 255, 304 Rāmā (br.) 117, (j.) Versch. Gottheiten 255, 304 Rāmāyana (br.) 109, 110, 122, Rāyagiha s. Rājagrha Rāśi (j.) 280 Rāhu (br.) 29, 128, 129, 141, (bu.) 190, (j.) 280, 282, 289, **29**0 Rittha s. Rista u. Ristakānda Ritthapurī s. Ristapurī Ritthā s. Aristā u. Ristā Rista (j.) Bergkuppe 258, Heerführer Camara's 269, Laukāntika-Götter 306, Lokapāla 266, Zentral - Vimāna 293, 306 Ristakānda (j.) 263 Ristapurī (j.) 238 Ristayasas (j.) 305 Ristā (j.) 238 Ristāvatī (j.) 238 Risyamūka (br.) 85 Rua s. Rūpa Ruamsa s. Rūpāmśa Ruakanta s. Rūpakānta Ruaga s. Rucaka Ruaguttama s. Rucakottama Ruappabha s. Rūpaprabha Rukmin (j.) Bergkuppe 218, Varsadharaparvata 215 — 218, 220, 222, 249 Rucaka (br.) 96, 100, 104, 109 (i.) 3 versch. Bergkuppen 218, 231, 258, Gebirge 257 -259, Palast 300, 2 versch. Zentral-Vimāna 293 Rucakadvīpa (j.) 257-259, 261, 275 Rucakamahāvara (j.) 259 Rucakavara (j.) 259 Rucakavaradvīpa (j.) 259 Rucakavarabhadra (j.) 259 Rucakavaramahābhadra(j.)259 Rucakavarāvabhāsadvīpa (j.) 259[259 Rucakavarāvabhāsabhadra (j.) Rucakavarāvabhāsamahābhadra (j.) 259

Rucakavarāvabhāsamahāvara (i.) 259 Rucakavarāvabhāsavara(j.)259 Rucakavarāvabhāsoda (j.) 259 Rucakavaroda (j.) 259 Rucakendra (j.) 271 Rucakottama (j.) 258 Rucakoda (j.) 259 Rucika (j.) 293 Rucira (bu.) 193, (j.) 293 Rundikera (br.) 76 Rudra (br.) Berg 98, Erscheinungsform d. Visnu 35, 119, Götterklasse 59, 102, 103, Welthüter 95 Rudradarśā (j.) 277 Rudrākhyā (j.) 277 Rudhira (br.) Gebirge 104, Hölle 148 Rudhirāndha (br.) 148, 150 Rudbirāndhu (br.) 148 Rudhirāmbhas (br.) 155, 163 Ruppakūlā s. Rūpyakūlā Ruppi u. Ruppī s. Rukmin Rurmāraņya (br.) 81 Rusama (br.) 13 Rusā (br.) 107 Rūpa (bu.) 207, (j.) 266 Rūpakānta (j.) 266 Rūpakāntā (j.) 265 Rūpakāvatī (j.) 265 Rūpaprabha (j.) 266 Rūpaprabhā (j.) 265 rūpabhava (bu.) 207 Rūpayaksa (j.) 331 Rūpavatī (br.) 118, (j.) 274 Rūpavāhika (br.) 77 Rūpaśālin (j.) 330 Rūpasa (br.) 75 Rūpā (br.) 65, (j.) 265 Rūpāmsa (j.) 266 Rūpāmśā (j.) 265 Rūpākhya (j.) 273 Rūpāvacara (bu.) 207 Rūpyaka (j.) 261 Rūpyakūlā (j.) Bergkuppe 218, Strom 220, 222, 228 Rūpyamāsa (br.) 332 Rūpyāvabhāsa (j.) 279 Rūpyin (j.) 279 Rūvakantā s. Rūpakāntā Rūvappabhā s. Rūpaprabhā

Rūvavai s. Rūpavatī u. Rū pa(kā)vatī Rāvā s. Rūpā Rūvāmsā s. Rūpāmśā Renukā (br.) 120 Renumandala (br.) 127 Revaī s. Revatī Revatī (br.) 36, 89, 139, 140. (j.) 281, 289—291 Revā (br.) 68 Raivata (br.) Berg (Baradā hills in Halar) 61, 2 versch. Gebirge 119, 124, (j.) 330 Raivataka (br.) Berg 62, Gebirge 119, 126, Volk 86 Roana s. Rocana Rokala (br.) 75 Rocana (br.) Berg 61, Weltschicht 5, (j.) 230 Roja (bu.) 193 Rodasī (br.) 3 Rodha (br.) 148, 149, 156 Rodhasavatī (br.) 68 Rodhasvatī (br.) 68 Roma (br.) 71 Romaka (br.) 28\*, 174, (j.) 227 Romaga s. Romaka (j.) Roman (br.) 78 Romapattana (br.) 174 Romaśa (br.) 102 Rorua s. Raurava (i.) Roruka (j.) 318 Rorū s. Raurava (j.) Rohanagiri (j.) 230 Rohiamsā s. Rohitāmšā Rohiā s. Rohit u. Rohitā Rohimsā s. Rohitāmšā Rohina (br.) 125 Rohinī (br.) Fluss 70, Naksatra 31, 36, 81, 138, 140, (i.) Versch. Gottheiten 256. 274, 304, 305, Naksatra 281, 289-291, See 232 Robit (j.) 220, 221, 222, 228 Rohita (br.) Gebirge 125, Varsa 115, (j.) 293 Rohitā (j.) 218 Rohitāmšā (j.) Bergkuppe 218, Fluss 220, 221, 222, 228 Rohitāsyā (i.) 220 Rohitāraņī (br.) 69

Rohī (br.) 64, 69

Raudra (br.) 163 Raupya (j.) 218 Raupyasāra (j.) 300 Raurava (br.) 148, 149, 152, 155—158, 162—164, 166, 167, 169-171, (bu.) 203, 205, 206, (j.) 320 Lausiā s. Lakuśaka Lakuca (br.) 108 Lakuśaka (j.) 227 Lakkha (bu.) 336 Laksa (bu.) 336 Laksmī (j.) Bergkuppe 218, Gottheit 220 Laksmīdhara (j.) 329 Laksmīmatī (bu.) 195 Laksmīvatī (j.) 258 Laghu (br.) 334 Laghuksetrasamāsa (j.) 208 Laghuparākrama (j.) 305 Laghusamgrahanī (j.) 208 Lankā (br.) Insel (Cevlon) 84. 112, 2 versch. Städte 28\*, 111, 174, 176 Lacchihara s. Laksmīdhara Lacchivaī s. Laksmīvatī Lacchī s. Laksmī Lajjā (br.) 66 Latthadanta s. Lastadanta Latanga s. Latānga Latā (j.) 339 Latănga (j.) 339 Lantaya s. Lāntaka Lamaka (br.) 73 Lampaka (Lamghan?) (br.) 73 Lampāka (br.) 73; siehe d. vorh. Lambaka (br.) 80 Lambakarna (j.) 248 Lambana (br.) 116, 127 Lambanin (br.) 116 Lambītaka (bu.) 193 Lalitavistara (bn.) 180-206, 335 Lalittha (br.) 72 Lallaka (j.) 319 Lava (br.) 333—335, (j.) 338 Lavana (br.) Hölle 148, 150, Varsa 116, 123, 127, 174 Lavanavati (br.) 89 Lavanoda (br.) 56, 57, 104, 110, 111, 113, 122, 126,

(j.) 6\*, 11\*, 222, 228, 236, 242-249, 251, 261, 279, 283, 285, 286, 288 Lastadanta (j.) 247 Lasatpiccha (j.) 299 **[krama** Lahuparakkama s. Laghuparā-Lāngala (br.) 156, (j.) 294 Lāngalāvarta (j.) 238 Lāngulinī (br.) 67 Lāngūlika (j.) 246 Längülin (j.) 248 Lāngūlinī (Languliya) (br.) 67 Lāta (br.) 79, 80, (j.) 225, 226 Lātyāyanaśrautasūtra (br.) 27 Lāda s. Lāta Lantaka (j.) Himmel 211, 292 -314, Zentral-Vimāna 294 Lāntava (j.) Himmel 292—310, Zentral-Vimāna 294 Lāmasettha (bu.) 193 Lāmūlinī (br.) 67 Lālabhaksa (br.) 150 Lālākunda (br.) 161 Lālābhaksa (br.) 148, 150, 155, 157, 159, 163 Lālābhaksana (br.) 157 Lāsaka (j.) 227 Lāsiā s. Lāsaka Likkhā (bu.) 335, (j.) s. Liksā Liksā (br.) 331, 332, (j.) 337 Liksārajas (bu.) 335 Lingapurāna (br.) 54—148 Lina (br.) 88 Lūta (br.) 84 Lupi (br.) 65 Lūsatī (br.) 67 Leśa (br.) 334 [323 leśyā (j.) 271, 285, 311, 312, Loagga s. Lokāgra [pikā Loaggathūbhiā s. Lokāgrastū-Loaggapadibujjhanā s. Lokāgrapratibuddhyanā Lokadhātu (bu.) 180, 181, 197 Lokanādī (j.) 312 Lokapāla (br.) 16\*, 24\*, 121, (j.) 34\*, 224, 227, 257, 261, 265, 266, 274, 284, 305 Lokaprakāśa (j.) 208—326 Lokasamsthiti (br.) 121 Lokāgra (j.) 302 Lokagrapratibuddhyanā(j.)302 Lokāgrastūpikā (j.) 302

Lokāntarika (bu.) 206—207 Lokāntika (j.) 306 Lokaloka (br.) 121, 122, 126 Lomakunda (br.) 160 Lomarāhitva (br.) 80 Lomnām kunda (br.) 160 Lola (br.) 75, (j.) 2 versch. Höllen 318, 320 Lolana (br.) 90 Lolāvarta (j.) 318 Loluka (j.) 318 [318, 320] Lolupa (j.) 2 versch. Höllen Loha (br.) 149, 152, 162 Lohakunda (br.) 161 Lohakumbha (br.) 167 Lohacāraka (br.) 152 Lohatārinī (br.) 69 Lohadāraka (br.) 152 Lohapinda (br.) 169, 170 Lohabhāra (br.) 152 Lohasanku (br.) 153, 166 Lohārgalapura (j.) 223 Lohiakkha s. Lohitāksa und Lohitāksakānda Lohicca s. Lauhityāyana Lohita (br.) Berg 59, Fluss (Brahmaputra) 64, Planet Mars 134, See 59, 2 versch. Varsa 115, 123, (j.) Palast 232, Zentral-Vimāna 293 Lohitavāsin (bu.) 193 Lohitā (br.) 64 Lohitāksa (br.) 145, (j.) Bergkuppe 233, 234, Heerführer Camara's 269 Lohitāksaka (j.) 293 Lohitāksakānda (j.) 262 Lohitākhya (j) 262 Lohitākhyā (j.) 262 Lohitānka (j.) 279 Lohitārņa (br.) 118 Lohitoda (br.) 152, 166 Lohityā (Brahmaputra) (br.) 64, 70 Lohini (Brahmaputra) (br.) 64 Laukāntika (j.) 22\*, 306 Laukika (br.) 73 Lauhakunda (br.) 161 Lauhita (Brahmaputra (br.) 64 Lauhitya (Brahmaputra) (br.) 59, 82 Lauhityāyana (j.) 281

Vaira s. Vajra u. Vajrakānda Vairasenā s. Vairasenā Vaīrāda s. Vairāta(pura) Vausa s. Vakuśa Vausiā s. Vakušaka Vamśakarā Vamśadharā (Bansdharā) Vamśadhārinī (br.) 67 Vamśavarā Vamśā (j.) 315 Vamsa (bu.) 184, 188 Vamsā s. Vamsā Vaka (br.) 88 Vakula (br.) 108 Vakulā (br.) 107 Vakuśa(ka) (j.) 227 Vakkhāra s. Vaksāra Vaktrā (br.) 105 Vakra (br.) 155 Vakrakunda (br.) 161 Vakrātapa (br.) 77 Vakrānta (j.) 318 Vakrālaya (br.) 77 Vaksāraparvata (j.) 229, 233, 234, 236, 237, 251 Vaggū s. Valgu Vagghamuha s. Vyāghramukha Vagghāvacca s. Vyāghrāpatya Vanksu (br.) 107 Vanga (br.) Volk in Bhārata (Bengal) 13, 72-74, 77, 79, 80, 83, Volk in Ketumāla 108, (bu.) 184, 188, (j.) 225, Vangaka (br.) 108 [226] Vangeya (br.) 74 Vaccha (j.) 225, 226; s.a. Vatsa Vacchakāvatī (j.) 239 Vacchagāvaī s. Vatsakāvatī Vacchamittā s. Vacchamitrā u. Vatsamitrā Vacchamitrā (j.) 231 Vacchā (j.) 239 Vacchā(nagarī) (j.) 226 Vajji (bu.) 184, 188, (j.) 225 Vajra (j.) Bergkuppe 231, Diademmerkmal 264, Palast 232, 2 versch. Zentral-Vi-Vajraka (br.) 102 māna 293 Vajrakatāha (br.) 162 Vajrakanta(ka)śālmalī (br.) 157, 159 Vajrakapāta (br.) 165

Vairakānda (j.) 262 Vajrakuthāra (br.) 165 Vajrakunda (br.) 161 Vairakūta (br.) 113 Vairadamstrakunda (br.) 161 Vajradvipa (j.) 261, 277 Vairadhātudvīpa (j) 277 Vajraprabha (j.) 232 Vajramahāpīdā (br.) 166 vajrarsabhanārācasamhanana Vajravanta (br.) 80 [(j.) 269 Vajravālukā (j.) 326 Vajrasastraka (br.) 162 Vajrasenā (j.) 231 Vajrā (br.) 155, (j.) 262 Vairāvarta (j.) 232 Vanjukā (br.) 65 Vañjula (j.) 264 Vaniulā (br.) 65—67 Vanjulāvatī (br.) 65 Vata (br.) 93, 94, 175, (j.) 273 Vatanirodhana (br.) 157 Vatārodha (br.) 157 Vadamsa (j.) 230 Vadavamukha (br.) 86 Vadavānala (br.) 173, 174 Vadavāmukha (br.) 86, (j.) 243 Vadavāmuha s. Vadavāmukha Vadimsa s. Vadamša Vadisa s. Vadamša Vatamsa s. Vadamsa Vatsa (br.) Rsi 138, 139, Volk 71, 81, 83, (j.) Provinz 239, Volk 225, 226 Vatsaka (br.) 106 Vatsakāvatī (j.) 239 Vatsagiri (br.) 110 Vatsamitrā (j.) 2 versch. Gottheiten 231, 234 Vatsara (br.) 334 Vatsarī (br.) 66 Vatsavat (j.) 239 Vatsāvatī (j.) 239 Vadana (br.) 82 Vadantika (br.) 89 Vadarī (j.) 273 Vadimsa s. Avatamsa Vadimsā (j.) 274 Vadha (br.) 22, 132 Vadhūsarā (br.) 64 Vanaka (j.) 318

Vanadāraka (br.) 75

Vanapātaka (br.) 108 Vanapiśāca (br.) 331 Vanamāla (j.) 294 Vanamālā (br.) 106 Vanayu (br.) 78 Vanarājya (br.) 90 Vanarāstra (br.) 90 Vanavāsa (br.) 84 Vanavāsaka (Banawasi) (br.) 78 Vanavāsika (Banawasi) (br.) 74 Vanavāhyaka (br.) 90 Vanaspati (br.) 118 Vanādhipati (j.) 331 Vanāyu (br.) 78 Vanāsagajabhūmika (br.) 108 Vanāhāra (j.) 331 Vanitāmukha (br.) 86 Vanivāsin (br.) 84 Vanaugha (br.) 86 Vandhya (j.) 280 Vapantī (br.) 65 Vapujihva (j.) 318 Vapusmat (br.) 115 Vapuşmatī (br.) 106 Vappa s. Vapra Vappagāvaī s. Vaprakāvatī Vappotatta (i.) 264 Vapra (j.) 241 Vaprakāvatī (j.) 241 Vapravat (j.) 241 Vaprā (j.) 241 Vaprāvatī (j.) 241 Vamana (br.) 87 Vamhakūda s. Brahmakūta Vayasa (br.) 113 Vara (br.) 74, (j.) 302 Varana (j.) 226 Varaņā (br). 69 Varaņāvatī (br.) 12 Varadā (Warda) (br.) 68 Varadāmatīrtha (j.) 227 Varamāla (j.) 293 Varasikha (br.) 13 Varasistā (j.) 305 Varāha (br.) Berg 111, Form d. Visnu 108, 109, 111, (j.) 2 Diademmerkmale 302, 303 Varāhadvīpa (br.) 111 Varāhaparvata (br.) 99, 110 Varāhapurāņa (br.) 54—171 Varāha-Mihira (br.) 81, 173 Varāhādri (br.) 99

Varisena (j.) 225, 254 Varisenā (j.) 232 Varuna (br.) Gottheit 34\*. 8. 35, 95, 119, 121, 131, 134, Grāmanī 132, (bu.) Göttergruppe 193, Nāga 195, Welthüter 196, (j.) Gottheit 253. Laukāntika-Götter 306, Lokapāla 34\*, 265, 305, Zentral-Vimāna 293 Varunatālī (br.) 106 Varunaprabha (j.) Berg 257, Gottheit 253 Varuņaprabhā (j.) 257 Varunaloka (br.) 5 Varunā (br.) 69, (j.) 2 versch. Städte 257, 305 Varunendrau (br.) 138 Varunoa s. Vārunoda Varunoda (br.) 109 Varca(ka) (j.) 318 Varna (br.) 112, (j.) Farbe 323, Planet 280 Varnamālākhya (br.) 105 Varnamālāgra (br.) 105 Varnā (br.) 124 Varnāśā (Banās) (br.) 64 Vartulā (br.) 155 Vardala (j.) 319 Vardhanā (j.) 231 Vardhanikā (br.) 127 Vardhamāna (br.) 2 versch. Gebirge 107, 117, Volk (Bardwān) 83, (j.) Jina 225, 254, Varma (br.) 83 [Planet 280 Varvara (br.) 73, 78, 86; s. á. Barbara varsa (br.) 57, 112, 174, (j.) 215, 220, 222, 223—242, 250 varsadharaparvata (j.) 215— 220, 251 varsaparvata (br.) 57, 174 Varsabalāhaka (bu.) 193 Varsayantī (br.) 35 Varsas (br.) 335 Varsā (br.) 131 Valavāmuha s. Vadavāmukha Valāgra (br.) 331 Valāhaka (br.) 2 versch. Gebirge 114, 123, (j.) 224, 330 Valākakāyika (bu.) 193 Valāhaya s. Valāhaka (j.)

Vali (br.) 146 Valukā (j.) 263 Valgu (j.) Provinz 242, 3 versch. Vimāna 293, 305 Vallaka (br.) 74, 78 Vavandhisuvāstu (br.) 89 Vavvara s. Barbara Vasa (br.) 14 Vasavartin (bu.) 197 Vasista (j.) Bergkuppe 233, Indra der Dvīpakumāra 263, Laukāntika-Götter 307 Vasistha (br.) 131 Vasyatā (br.) 66 Vasanta (br.) 131, 335 Vasantikā (j.) 274 Vasavatti (bu.) 197 Vasā (br.) 69 Vasākunda (br.) 160 Vasātapta (br.) 148 Vasāti (br.) 88 Vasittha s. Vasista Vasista (j.) 263 Vasistha (br.) 131 Vasisthadharmasastra (br.) 60 Vasu (br.) Fluss 66, pl. Gottheiten 5, 35, 102, Varsa 116, (bu.) 193, (j.) Gottheit 256, Laukāntika-Götter 307 Vasuguttā s. Vasuguptā u. Vasuprāptā [heiten 256, 304] Vasuguptā (j.) Versch. Gott-Vasudāna (br.) 116 Vasudhana (br.) 90 Vasudhāra (br.) 96, 97, 101 **—103,** 109 Vasumdhara (br.) 115 Vasumdharā (j.) Versch. Gottheiten 256, 258, 266, 304 Vasuprāptā (j.) 256 Vasubhāgā (j.) 256 Vasumaī s. Vasumatī (j.) Vasumat (br.) 88 Vasumati (br.) 106, (j.) 274 Vasumatīpura (j.) 224 Vasumatkapura (j.) 224 Vasumatkāpura (j.) 224 Vasumittā s. Vasumitrā Vasumitrā (j.) Versch. Gottheiten 256, 274, 304 Vasumukha (j.) 224 Vasuruci (br.) 131

Vasuvana (br.) 90 Vasuvedi (br.) 96 Vasū (j.) 304 Vasvaukasārā (br.) 121, 135 Vassavalāhaka (bu.) 193 Vahalīa s. Bahalīka Vahirgira (br.) 74 Vahirjvāla (br.) 148 Vahela (br.) 76 Vahni (br.) 104, (j.) 306 Vahnikunda (br.) 160 Vahnijvāla (br.) 148, 151 Vahnijvālodbhava (br.) 148 Vahnisthāna (br.) 101 Vāu s. Vāvu Vāukumāra s. Vāyukumāra Vānga (br.) 108 Vāngeva (br.) 74 Vācaspati (br.) 54, 143, 169 Vācāṅga (br.) 108 Vajakunda (br.) 161 Vājasaneyisamhitā (br.) 8-51, Vājikeša (br.) 87 [333 Vājin (br.) 137 Vājinī (br.) 69 Vājimukha (br.) 82 Vajivasika (br.) 74 Vātadhāna (br.) 72, 77, 89 Vādhadhāna (br.) 72 Vāta (br.) 22, 133 Vātakumāra (j.) 263—272 Vātaghnī (br.) 64 Vātajāmarathoraga (br.) 78 Vātadhūma (br.) 61 Vātamdhama (br.) 62 Vātamdhaya (br.) 61 Vātabalāhaka (bu ) 193 Vātaramha (br.) 106 Vātavalāhaka (bu.) 193 Vātasvana (br.) 61 Vātāyana (br.) 78 Vātāyanarajas (br.) 335 Vātsagulmaka (br.) 80 Vātsīya (br.) 75 Vātsyāyana (br.) 80; s. a. Vatsa Vānava (br.) 78 Vānavāsaka (br.) 80 Vānavyantara (j.) 278 Vānāyava (br.) 78 Vānnasilā (br.) 66 Vāma (br.) Mondross 137, Volk Vāmaka (br.) 124

Vāmankurāka (br.) 74 Vāmadeva (br.) Gebirge 114, Varsa 116 Vāmadevaka (br.) 116 Vāmana (br.) Elephantenkönig 122, Erscheinungsform d. Visnu 146, Gebirge 117, 124 Vāmanaka (br.) 117, 127 Vāmanapurāņa (br.) 54—169 Vāmodā (br.) 106 Vāyavyaguda (br.) 87 Vāyasa (br. 155 Vāyu (br.) Gottheit 3, 5, 22, 35, 95, 103, 112, 115, 120, Weltschicht 6, (j.) Abt. d. Kimpurusa 273, Laukantika-Götter 307. Heerführer des Sakra etc. 305 Vāyukumāna (j.) 263—273 Vāyupurāņa (br.) 54 — 152, 331 Vāyuloka (br.) 5 [-333]Vāra (j.) 318 Vārana (i.) 231 Vārandhama (br.) 62 Vārapāśi(ya) (br.) 77 Vārāha (br.) Gebirge 99, Volk 106, (j.) Stadt 329 Vārāhī (br.) 111 Vāricara (br.) 85 Vāridhāna (br.) 75 Vāridhāra (br.) 62 Vāriseņā (j.) 2 versch. Gottheiten 231, 234 Vārisenā s. Vārisenā Vārisenā (br.) 67 Vāruņa (br.) 61, 175, (bu.) 193 Vārunakānta (j.) 253 Vārunapura (j.) 224 Vāruņī (j.) 2 versch. Gottheiten 253, 258, See 232 Vāruņīvaradvīpa (j.) 253 Vāruņoda (j.) 253 Varddala (j.) 319 Vālakhilya (br.) 130 Vālāgra (br.) 331 Vāluappabhā s. Vālukāprabhā Vālukāprabhā (j.) 9\*, 210, 312, 315 - 325Vāvahāria s. Vyavahārika Vāsilā (br.) 66 [273 Vāsa s. Varsa | Vāsava (br.) 102, (bu.) 198, (j.)

Vāsavanesin (bu.) 193 Väsaharapayvaya s. Varsadha-Vāsikya (br.) 75 [raparvata Vāsija (br.) 87 Vāsittha s. Vāsistha Vasistha (j.) Bergkuppe 233, Geschlechtsname d. Naksatra Punarvasu 281 Vāsuki (br.) Nāga - Fürst 60, 146, 147, Sarpa 132 Vāsudeva (br.) 104 Vāstu (br.) 69 Vāstuvāhinī (br.) 65 vāsya (j.) 215 Vāha (br.) 108 Vāhā (br.) 107 Vāhinī (br.) 70 Vāhīkara (br.) 72 Vāhva (br.) 71 Vāhyatonara (br.) 73 Vāhyā (br.) 67 Vāhlika (Balkh) (br.) 72, 80 Vählika (Balkb) (br.) 72, 77 Viadāvaī s. Vikatāpāti Viāvatta s. Vyāvarta Vimsamadrī (br.) 66 Vikanka (br.) 95, 100, 104 Vikata (br.) 156, (j.) 280 Vikatāpāti (j.) 222, 228 Vikandha (br.) 78 Vikara (br.) 95 Vikarālā (br.) 155 Vikarkata (br.) 155 Vikalpa (br.) 78 Vikalya (br.) 78 Vikālaka (j.) 279 Vikīrnā (br.) 107. Vikrānta (j.) 318 Vikriyānganā (j.) 303 Vikhyāta (br.) 137 Vigatorjapura (j.) 223 Vighna (j.) 330 Vighnahārin (j.) 273 Vicitta s. Vicitra Vicittakūda s. Vicitrakūta Vicittapakkha s. Vicitrapaksapāla 265 (ka) Vicitra (j.) Gebirge 235, Loka-Vicitrakūta (j.) 224, 329 Vicitrapaksa(ka) (j.) 265 Vicitra (j.) 2 versch. Gottheiten 231, 234

Vicrtau (br.) 36 Vijaya (br.) 77, (j.) Bergkuppe 258, Gottheit 214, 245, Proviuz 251, Tor 214, 223, 242, 249, Vimāna 295, 314 Vijayacarapura (j.) 223 Viiavantī (bu.) 195 Vijayapura (j.) 223, 224, 329 Vijayapurī (j.) 241 Vijayasthala (br.) 106 Vijavā (i.) Versch. Gottheiten 258, 284, 2 versch. Seen 231, 255, Stadt 241 Vijayādhya (j.) 223 Vijayārdha (j.) Bergkuppe 224, Gebirge 216, 221, 223, 233, 236, 247, 248 Vijayāvatī (j.) 304 Vijju u. Vijjuā s. Vidyut Vijjukumāra s. Vidyutkumāra Vijiujijiha, Vijiuppabha und Vijjuppaha s. Vidyutprabha Vijjumuha s. Vidyudmukha Viiñāta (br.) 115 vijnana (br.) 207 vijňanasthiti (bu.) 192 Vijnananantyayatana (bu.) 198 Viññana s. Vijñana Viññānañcāyatana(bu.)192,198 Viññanañcayatanupaga (bu.) 192 - 194viññāņatthiti (bu.) 192, 193 Vituc (bu.) 195 Vitucca (bu.) 195 Vitkunda (br.) 160 Vidima (j.) 302 Vidbhuja (br.) 148, 151 Vidbhojana (br.) 170 Vinmūtra (br.) 171 Vitaptaka (j.) 280 Vitala (br.) 24\*, 35\*, 144-146 Vitastā (Jhelam) (br.) 12,63,68, Vitasti (br.) 332, (j.) 337 [80] Vitastī (bu.) 336 Vitrnā (br.) 115 Vitrsnā (br.) 2 versch. Flüsse 115, 124 Vidarbha (Berar) (br.) 14, 77, 79, 83 Vidarbhā (br.) 68 Vidaśa (br.) 114 Vidiśā (Bess?) (br.) 65, 69

Vidulatanga s. Viduyllatanga Vidulatā s. Vidvullatā Vidusā (br.) 65 Videha (br.) Kaste 114, Volk 14, 74, 77, 79, (j.) Bergkuppe 218, Varsa 18\*, 215, 216, 222, 229—242, 250. 252, 274, Volk 226 Videhajambū (j.) 235 Vidyā (br.) 117 Vidyādhara (br.) 100, 102, 103, 128, 164, (j.) 223, 224, 227, 236, 250 Vidyujjihva (br.) 146, (j.) 247 Vidyut (br.) Fluss 117, 124, Praheti 22, Rāksasa 133, (i.) Versch. Gottheiten 265. 266, 305 Vidyutkumāra (j.) 263—272 Vidyutpura (j.) 224 Vidyutprabha (i.) Bergkuppe 233, Berg 245, See 235, Stadt 329, Vaksāra-Gebirge 233, 234, 251, 252 Vidyutprabhapura (j.) 224 Vidyutprabhā (br.) 117 Vidyutsphūrja (br.) 133 Vidyudambhas (br.) 117 Vidyuddanta (j.) 247 Vidyudmālin (i.) 252 Vidyudmukha (j.) 247 Vidyudvat (br.) 111 Vidyunmukha (j.) 248 Vidvullata (br.) 124 Vidyullata (j.) 339 Vidvullatānga (j.) 339 Vidyullā (br.) 124 Vidruma (br.) 116, 123, 127 Vidrumoccaya (br.) 116, 123 Vidhātr (j.) 275 Vidhrti (br.) 115 Vinataka (bu.) 186 Vinadī (br.) 69 Vinayapitaka (br.) 180, 185, 191 Vinayavijaya (j.) 208 Vinasana (br.) 60, 80 Vināyaka (j.) 330 vināśa (j.) 313 Vinipātika (bu.) 193 Vindyarulika (br.) 78 Vindhaculaka (br.) 78 Vindhaculuka (br.) 78

Vindhya (Οὐίνδιον ὄρος) (br.) 60-62, 66, 80, 165 Vindhyaksetrapura (br.) 83 Vindhyaculika (br.) 72 Vindhyapusika (br.) 75 Vindhyamūlīka (br.) 75 Vindhyamaulīya (br.) 75 Vindhyamauleva (br.) 75 Vindhyavasin (br.) 83 Vindhvaśaileva (br.) 75 Vindhvāntarnilava (br.) 79 Vindhyāntavāsin (br.) 83 Vinnā (br.) 66 [68. 114 Vipāpā (br.) 2 versch. Flüsse Vipāpmā (br.) 65 Vipāś (Bëas) (br.) 12, 80 Vipāśā (br.) Fluss in Bhārata (Bëas) 12, 63-65, Fluss in Plaksadvīpa 114 Vipula (br.) 93, 110, 175 Vipulā (br.) 68 Vipracitti (br.) 133 Viprasastaka (br.) 87 Viprāśā (br.) 114 Vibālī (br.) 12 vibhangajñāna (j.) 325 vibhangajñānin (j.) 312 [121, 135 Vibhā (br.) 121 Vibhāvarī (br.) Fluss 124, Stadt Vibhāvasu (br.) 131 Vibhrāja (br.) Gebirge 122, Hain 94, Varsa 122 Vibhrājasa (br.) 122 Vibhrānta (j.) 318 Vimala (j.) Bergkuppe 233, 234, Gottheit 253, Planet 280, Stadt 329, Yānavimāna 302, Zentral-Vimāna 293 Vimalaprabha (j.) 253 Vimalapriyā (j.) 277 Vimalā (br.) 65, 67, 68, (j.) Versch. Gottheiten 266, 274 Vimāndavya (br.) 81 Vimāna (bu.) 194, (j.) 7\*—9\* 261, 282, 292-300 Vimānavatthu (bu.) 194 Vimukhapura (j.) 224 Vimocana (br.) 148 Vimocanā (br.) 115 Vimocanī (br.) 115 Vimoha (br.) 148, 150 Vimohana (br.) 148, 150, 163

Vimohita (br.) 148 Vivaccarapura (j.) 223 Viraja (br.) 98, 99, (j.) 223 Virajas (br.) 99. (j.) 280 Virajā (j.) See 254, Stadt 241 Virajāksa (br.) 99 Virajāpura (j.) 223 Virāja (br.) 99 Virādha (br.) 145 Virūdhaka (bu.) 35\*, 195 Viruna (br.) 156 Virūpakkha (bu.) 195, 199 Virūpāksa (br.) Elephantenkönig 122, Welthüter 95. (bu.) 35\*, 195, 196 Virūlha(ka) (bu.) 195 Virocana (br.) 146 Vilāsinī (br.) 106 Vilīna (br.) 88 Vilepa (br.) 163 Vilepaka (br.) 165 Vilopa (br.) 155 Vilohita (br.) Hölle 148, Ross d. Venus-Wagens 141 Villala s. Bilvala Vivarņā (br.) 107 Vivasana (br.) 148 Vivastra (j.) 280 Vivasvat (br.) 131, 134, 157 Vivimsa (br.) 114 Vivikta (br.) 116 Vivinda (br.) 118 Vivišva (br.) 114 Viveda (br.) 117 Viśamsana (br.) 148, 150 Visasana (br.) 148, 150, 157, 159 Viśākha (br.) 2 versch. Berge 97, 101, 103, 107, Naksatra Višākhavat (br.) 97 Viśākhā (br.) 36, 86, 139, 140, (j.) 282, 289—291 Višākhe (br.) 36, 139, 140 Viśāla (br.) Berg 107, Dämon 145, (j.) Indra 276, Planet 280, Stadt 330, Zentral-Vimāna 294 Viśalapura (j.) 224 Viśālā (br.) 2 versch. Flüsse 63,65,107, (j.) Jambū-Baum 235, 3 versch. Seen 231, 232, 254, 255, Stadt 257 Višālāksa (br.) 145

Viširas (br.) 96 Visista (j.) 233 Visistadanta (j.) 247 Višoka (br.) Berg 107, Hain 59 Viśokapura (j.) 224 Viśokapurā (j.) 224 Viśva (j.) 307 Viśvakarman (br.) 134 Viśvadhrk (br.) 120 Viśvamālā (br.) 66 Viśvavvacas (br.) 22 Viśvaśravas (br.) 134 Viśvācī (br.) 22, 133 Viśvādhāra (br.) 120 Viśvāmitra (br.) 131 Viśvāmitrā (br.) 69 Viśvāvasu (br.) Gandharva 131. Sonnenstrahl 134, (j.) 330 Visvāvāsu (br.) 131 Visve devāh (br.) 35 Visa (br.) 97 Visakunda (br.) 161 Visadhāra (br.) 97 Visamapanthāna (br.) 153 Visanin (br.) 13 Visādin (br.) 52 Visuvant (br.) 26 Viskambha (br.) 93 Vistākīrna (br.) 148 Visthāpa (br.) 156 Viṣṇu (br.) Autor 147, 148, 152-154, Gottheit 35, 55. 91, 92, 101, 103, 106, 108 **—111**, 115, 117, 119, 120, 129, 131, 134, 146, 147, 175 Visnupadī (br.) 106 Visnupurāna (br.) 24\*, 35\*, 54— Visandhikalpa (i.) 280 Visarpin (br.) Göttergruppe 164, Hölle 52 Visānā (bu.) 196 Visāņi (j.) 248 Visāla s. Višāla (j.) Visālā s. Višālā (j.) Visāhā s. Visākhā Viskhambha (bu.) 336 Visvāvasu (br.) 131 Viha (br.) 108 Vihatthi s. Vitasti Vīabhaya s. Vītabhaya Viasogā s. Vitašokā Vici (br.) 149

Vīnā (br.) 69 VItabhaya (j.) 226 VItasoka (j.) 224 Vītašokā (j.) Gottheit 256, Planet 280, See 254, 2 versch. Städte 224, 241 Vītasokikā (j.) 241 VItihotra (br.) Sohn d. Priyavrata 121, Volk 76 Vīra (br.) 73, (j.) Stadt 329, Zentral Vimana 293 Vīrankarā (br.) 69 Vīrajā (br.) 66 Vīravatī (br.) 69 Vīrahotra (br.) 76 Vīrā (br.) 69 Vīrya (j.) 293 Vīryadhara (br.) 115 Vrka (br.) 71, 72, 78 Vrkabhaksa (br.) 171 Vrkavaktra (br.) 146 Vrkānana (br.) 155 Vrksavat (br.) 95 Vrcivat (br.) 13 Vrttirūpavatī (br.) 118 Vrtraghnī (br.) 64 Vrdha (br.) 68 Vršcikakunda (br.) 161 Vršcikāšana (br.) 171 Vṛṣa (br.) 137, (j.) Bild 299, Hölle 155 Vrsakātvayā (br.) 70 Vṛṣakāhvayā (br.) 70 Vrsadvipa (br.) 83 Vṛṣadhvaja (br.) 82 Vrsaparvata (br.) 110 Vrsabba (br.) 95, 99, 101, 102, (j.) Diademmerkmal 303, Reittier 303 Vrsabhadhvaja (br.) 82 Vrsabhā (br.) 69 Vrsavat (br.) 95 Vrsasāhvavā (br.) 70 Vrsahamsa (br.) 99 Vrsī (br.) 65 Vrstikāyika (j.) 313 Vrsni (br.) 141 Vrhatphala (bu.) 192 Vrhannāradīyapurāņa (br.) 54, 91, 331, 332 Vegavatī (j.) 238 Vegavāhinī (br.) 66

Veghanasa (bu.) 193 Venkata (br.) 62 Vejayanta s. Vaijayanta Vejayantī s. Vaijayantī Veṇā (Wain-ganga u. Pranhita) (br.) 66, 68, 69, 84 Venātata (br.) 84 Veņikā (br.) 123 Venī (br.) 66, 68, 84 Venu (br.) 96, (j.) 2 versch. Gottheiten 235, 263 Venuka (br.) 89 Venukā (br.) 120, 123 Veņukādayā (br.) 120 Venudāri (j.) 263 Venudāli (j.) 263 Venunaddha (br.) 96 Venumandala (br.) 116, 123, 127 Venumandalaka (br.) 123 Venumat (br.) Berg 96, 100, 102, Varsa 116, 123 Venumatī (br.) 65, 88 Venumatya (br.) 88 Venusaudha (br.) 102 Venyā (br.) 64, 66, 68 Venvā (br.) 64, 66 Venhu (bu.) 193 Vetasa (j.) 264 Vetālī (br.) 106 Vetendu (bu.) 195 Vetravatī (Betwa) (br.) 64, 65, 68, 69 Vetravatyā (br.) 65 Vedatrayī (br.) 65 vedanā (bu.) 207 Vedabha (br.) 75 Vedamantra (br.) 81 Vedavatī (br.) 64, 65, 69 Vedavāda (br.) 102 Vedaśirā (br.) 69 Vedasinī (br.) 64 Vedasmrtā (br.) 69 Vedasmrti (br.) 64, 68, 69 Vedasvā (br.) 69 Vedāsvā (br.) 69 Vedipālā (br.) 66 Vedilaksana (br.) 20\*, 17 Vedba (br.) 333 Vedhaka (br.) 150 Vedhana (br.) 161 Vena (br.) 33

Venumatya (br.) 87 Venvā (br.) 66 Vepacitti (bu.) 198 Veyaddha s. Vaitādhya Verulia s. Vaidūrya u. Vaidūryakānda Veroca (br.) 198 Velamba (j.) 2 versch. Gottheiten 243, 263 Velamdharanāga (j.) 244—245 Velā (j.) 244 Velānjana (j.) 263 Veluriya (bu.) 190 Vesa (br.) 88 Vesnāpāśā (br.) 66 Vesamana s. Vaisramana und Vaiśravana Vesāņia s. Vaisāņika Vesāla-nāga (bu.) 195 Vesāhī s. Vaišākhī Vessavana (bu.) 195, 196 Vehapphala (bu.) 192, 194, 195 Vaikańka (br.) 95, 102, 104, 109 Vaikarna (br.) 13 Vaikuntha (br.) 102 Vaikunthu (j.) 269 Vaijavanta (br.) Berg 61, Palast 95, (bu.) 197, (j.) Bergkuppe 258, Tor 214, 242, Vimāna 295 Vaijayantapura (j.) 223 Vaijayantika (j.) 223 Vaijayantikā (j.) 255 Vaijayantī (j.) Versch. Gottheiten 258, 284, 2 versch. Seen 231, 255, Stadt 241 Vaidūrya (j.) 2 versch. Bergkuppen 218, 258, 2 versch. Zentral-Vimāna 293 Vaidūrvakānda (j.) 262 Vaidūryadvīpa (j.) 261 Vaidūryasāra (j.) 300 Vaidūryā (j.) 262 Vainī (br.) 66 Vaitarana (br.) 148 Vaitaranī Fluss (Bytarni) (br.) 66, 70, Hölle 148, 151, 156, 157, 159, 163, 167, 169, 172, (bu.) 204, (j.) 326, 327 Vaitādhya (j.) Bergkuppe 224, 236, Gebirge 217, 221, 223 -225, 227, 236, 237, 250

Vaitādhyapura (j.) 223 Vaitālika (j.) 328 Vaidarbha (br.) 75, 79, 80 Vaidi (j.) 226 Vaidika (br.) 76 Vaidiśa (Bes-uagar) (br.) 76 Vaidūrya (br.) Dāmon 146, Gebirge 97, 104, 110 Vaidūryaśankhamuktā (br.) 85 Vaideha (br.) 78 Vaidehaka (br.) 81 Vaidvata (br.) 115 Vaidyuta (br.) 2 versch. Berge 59, 61, 62, Dämon 146, Varsa 115, 125 Vainataya (br.) 146 Vainateya (br.) 102, 146 Vainadī (br.) 69 Vaibhrāja (br.) Berg 61, Gebirge 113, 2 versch. Haine **59**, 94, 110, 175 Vaibhrājaka (br.) 94 Vaibhrājas (br.) 113 Vaimakaina (br.) 90 [315] Vaimānika (j.) 34\*, 261, 291-Vaiyāghrapadya s. Vyāghrapad Vairata (br.) 86 Vairathākara (br.) 116 Vairāja (br.) 142 Vairāta(pura) (j.) 226 Vairādhyapura (j.) 224 Vairārgalapura (j.) 223 Vairocana (j.) Indra 263, 268, 2 versch. Vimana 295, 306 Vaivasvata (br.) 95, 103 Vaisākha (br.) 131, 134, 335, Vaisākhī (j.) 291 [(j.) 287 Vaišikya (br.) 74 Vaisya (br.) Kaste 70, 73, 79, 91, Volk 87 Vaiśramana (j.) 4 versch. Bergkuppen 218, 224, 236, 258, Gebirge 239, Lokapāla 34\*, 265, 305 Vaiśramanaprabha (j.) 257 Vaisramaņā (j.) 305 Vaiéravana (br.) 60, (bu.) 35\*, 195, (j.) 2 versch. Bergkuppen 218, 224 Vaisravanapura (j.) 224 Vaisvanarī vīthī (br.) 140

Vaisānika (j.) 246

Vaisuvat (br.) 60 Vaispava (br.) 116 Vaisakya (br.) 74 Vaisālika (j.) 246 Vaihāyasī (br.) 68 Vaihāra (br.) 62 Vokkāna (br.) 87 Vodhu (br.) 142 Vyankata (br.) 62 Vyatipātikabhadra (j.) 330 Vyantara (j.) 245, 252, 261, 263,272—278,312,316,320 vyavasāyasabhā (j.) 272 Vyavahārāņu (j.) 337 Vyavabārikaparamāņu (j.) 337 vyāghātima (j.) 284 Vyāghra (br.) 132 Vyāghragrīva (br.) 83 Vyāghrapatya (j.) 282 Vyāghrapad (br.) 139 Vyaghramukha (br.) 82, (j.) 247, 248 Vyāghrāḥ (br.) 22 Vyäghränana (br.) 155 Vyāma (br.) 333 Vyālagrīva (br.) 83 Vyāvarta (j.) 266 Vyāsa (br.) 54, 56, 95, 128, 142, 143 - 145Vyūka (br.) 78 Vyūdhaka (br.) 78 Vyoma (br.) 137 Vyomānta (br.) 333 Vyomin (br.) 137 Vrajaka (br.) 106 Vrataghnī (br.) 64 Saka (Σάκαι) (br.) 71, 72, 74, 76—79, 81, 87, (j.) 227 Sakata (br.) 156 Sakatapura (j.) 223 Sakatāmukha (j.) 330 Sakuni (br.) 155, (j.) 299 Šakunikā (br.) 172 Sakuni (br.) 66 Sakulī (Sakri?) (br.) 66 Šakti (br.) Eigenschaft Visnu's 55, Hauptgebirge in Bharata 175, Klasse von Genien 103 Saktimat (stidl. Teil d. Eastern Ghats u. d. Hügel v. Mysore?) 61, 67

Šaktimatī (br.) 65 Šakra (br.) 101, 131, (bu.) 188. 196—198, (j.) 16\*, 220, 230, 231, 233, 236, 255, 257, 300, 302, 305, 313 Šakrasāra (j.) 329 Sakrā (j.) 265 Sankara(br.) 95, 102-104, 111 Sanku (br.) 333 Sankukarna (br.) 145, (j.) 330 Śańkukūta (br.) 99 Śańkha (br.) Berg 104, Nāga 147, Schüler Siva's 102, (j.) 2 versch. Berge i. Lavanoda 245, Planet 279, Provinz 241, Velamdharanāgarāja 244 Śańkhakūta (br.) 99, 101, 110 Šankhagiri (br.) 111 Sankhacuda (br.) Berg 99, Naga 147 Šankhadvīpa (br.) 111, (j.) 257 Sankhanaga (br.) 111 Šankhanābha (j.) 279 Šankhapāla (br.) 132, (j.) 265 Sankhapura (j.) 329 Sankhamukha (br.) 111 Sankhavaradvīpa (j.) 257 Šankhavarāvabhāsadvīpa (j.) 257Šankhavarāvabhāsoda (j.) 257 Śańkhavaroda (j.) 257 Sankhavarnābha (j.) 279 Sankhasuktyādivaidūryasailaprāntacara (br.) 85 Śańkhā (j.) 232 Sankhākh(ye)ya (br.) 145 Sankhāyana (br.) 139 Sankhavatī (br.) 105 Sankhāvartā (j.) 232 Sankhottarā (j.) 232 Sankhoda (j.) 257 SacI (br.) 102, 129, (j.) 304 Sata (br.) 333 Satakumbhā (br.) 69 Satakeśara (br.) 119 Satakesara (br.) 119 Sataghnī (j.) 276 Satajvala (j.) 234

Šatadrava (br.) 72 Satadru (br.) 63, 68, 80 Satadruja (br.) 72 Satadruha (br.) 72 Satadrū (Sutlej) (br.) 63, 68 Satapathabrāhmana (br.) 4\*. 10\*, 11\*, 17\*, 20\*, 21\*, 3—53 Šatapatheśvara (br.) 71 Satabala (br.) 94 Satabalā (br.) 69 Satabhişaj (br.) 36, 88, 139, 140, (j.) 280, 289—291 Satamaksa (br.) 96 Šatamalā (br.) 69 Salamālā (br.) 67 Satamāna (br.) 332 Satavalsa (br.) 94 Šatašīrsapracanda (br.) 104 Satasīrsin (br.) 146 Sataśrnga (br.) 2 versch. Gebirge 99, 105, 104, 110, 114 Satasringin (br.) 99 Satahradā (br.) 106 Śatāyu (br.) 133 Satāra (i.) Himmel 292-314. Zentral-Vimāna 294 Saterikā (j.) 265 Šatrumja (j.) 329 Satrumjayapura (j.) 224 Śadācārā (br.) 64 Sani (br.) 141, (j.) 278, 280 Sanaiscara (br.) 128, 134, 141, (j.) 279 Śanaiścarin (j.) 234 Saphala (br.) 14 Sabara (Σαβάραι, Sabar, Saur, Suir) 14, 74, (j.) 227 Sabala (br.) 148, 150 Šabdavat (j.) 240 Sabdāpāti (j.) Berg 221, 222, 228, Gottheit 228 Sama (br.) 332 Samaka (br.) 72 Samala (br.) 156 Sayyaprabhā (j.) 257 Sara (br.) 88

Sarakunda (br.) 161 Śarad (br.) 131, 335 Saradhāna (br.) 89 Śaravā (br.) 67 Šarā (br.) 64 Sarāvatī (br.) 69 Śarkara (br.) 87 Sarkarāprabhā (j.) 7\*, 9\*, 210, 312 - 325Sarkarāvartaka (br.) 68 Šarkarāvartā (br.) 68 Sala (br.) Berg 96, Raummass 332 Salu (br.) 69 Śalya (br.) 155 Savadhana (br.) 89 Šavara (Σαβάραι, Sabar, Saur, Suir) (br.) 74 Savala (br.) 121 Šašaka (br.) 77 Śaśakarna (j.) 248 Saśarajas (bu.) 336 Śaśikhādrika (br.) 76 Sasin (br.) 128, (j.) 258 Sasiprabha (j.) 224 Śaskulīkarņa (j.) 246 Śāka (br.) Gebirge 122, Kontinent 112, 122, 174, Volk 108, Weltbaum 120, 127 Šākadvīpa (br.) 57, 110, 112, 119, 121, 122, 126, 127 Śākabhava (br.) 113 Śākamunda (br.) 106 Šākalavāsin (Sākala = Sangala) (br.) 71 Sākalyasamhitā (br.) 138 Šākavatī (br.) 107 Śākhāvatī (br.) 106 Śānkhāyana (br.) s. Sankhāyana, (j.) 280 Šānkhāyanagrhyasūtra (br.) 35 Śānkhāyanaśrantasūtra (br.) 13, 14 Śāthyadhānaka (br.) 72 Śāndilya (j.) 226 Sātaka (br.) 89, (j.) 294

Sātadrava (br.) 72 Śātaśrṅgin (br.) 99 Šānta (br.) 113 Säntabhaya (br.) 2 versch. Varsa 113, 122, Volk 123 Śāntabhava (br.) 113 Śāntamaya (br.) 113 Šāntavat (br.) 95 Śānti (br.) 115 Šāntika (br.) 87 Sāntikalpa (br.) 139 Sānticandragaņi (j.) 208, 223 Šāra (br.) 62 Šārdūlaka (br.) 155 Sāla (j.) 280 Śālmala (br.) Hölle 163, 165, Kontinent 112, 114, 174 Šālmaladvīpa (br.) 57, 112, 122, 125 - 127Šālmali (br.) Hölle 153, 163, 171, 172, Weltbaum 115, 125, 127, (j.) Caitya-Baum 264, Diademmerkmal 264 Śālmalidvīpa (br.) 87 Sālmalivana (bu.) 200, 204 Salmalı (br.) 149. (i.) Hölle 326, Weltbaum 235 Śālmaveśmaka (br.) 87 Šālva (br.) 14, 71, 74, 77, 81 Sālvaseni (br.) 78 Śāvaka (br.) 97 Śāśika (br.) 77 Šāśvata (br.) 75 Šiktaketu (j.) 280 Šikhara (br.) 96, 109, Varsa 113, Varsaparvata 108 Šikharin (br.) 108, (j.) Bergkuppe 218, Varsadharaparvata 215-218, 220, 222, 228, 247—249, 279 Sikhā (br.) 114 Sikhi (br.) 110 Šikhimālā (br.) 107 Šikhivāsa(s) (br.) 97 Sikhisaila (br.) 97, 101 Sikhī (br.) 114 Sigru (br.) 13

Sighrodā (br.) 66 Śitibāhu (br.) 66 Šitīvāsa (br.) 104 Šinīvāsa (br.) 104 Siprā (br.) 65, 66, 69 Siphā (br.) 12 Sibi(ka) (br.) 84, 87 Šibikā (br.) 123 Šibira (br.) 82 Simvu (br.) 13 Širīmatī (bu.) 195 Śirīsa (j.) Caitya-Baum 264, Diademmerkmal 264 Śilā (br.) 66 Śilā āvasī (br.) 156, 165 Šilā ivalantī āvasī (br.) 163 Silātala (j.) 301 Śilāśinī (br.) 106 Siloccaya (j.) 233 Siva (br.) Gottheit 59, 101, 102, 110, 111, 164, 175, Hölle 155, 2 versch. Varsa 113, 122, 2 versch. Völker 13, 123 Sivaka (j.) 244 Sivamkara (j.) 224 Sivapura (j.) 329 Sivapurāņa (br.) 54—156 Sivaprākārā (j.) 257 Sivamandira (j.) 224 Šivā (br.) 3 versch. Flüsse 66. 68, 69, 108, 117, 124, (j.) Versch. Gottheiten 256, 304 Sivāta (br.) 79 Šivikā (br.) 123 Sivetikā (br.) 120 Šivodakā (br.) 127 Sivolakā (br.) 127 Sisira (br.) Berg 96, 100, 104, Jahreszeit 131, 335, 2 versch. Varsa 113, 122 Šiśirāksa (br.) 97 Sisumāra (br.) 145 Śighrā (br.) 69 Sīghrodā (br.) 66 Šīta (br.) 155, (j.) 318

Śītaka (br.) 89 Śītabalāhaka (bu.) 193 Śītaśrotā (i.) 241 Šītasrotā (j.) 241 Sītā (br.) 3 versch. Flüsse 59, 105, 109, 126, (j.) 2 versch. Bergkuppen 218, 233, Felsen 301, Fluss 220, 222, 229, 235 - 237Šītānta (br.) 95, 100, 102, 109 Śītārta (br.) 95 Śītoda (br.) 94 Śītodakā (br.) 127 Śītodā (j.) 2 versch. Bergkuppen 218, 234, Fluss 214, 220, 222, 229, 235, 236 Śīrsaprakampita (j.) 339 Śīrsaprahelika (j.) 338 Śīsta (br.) 13 Šukanadī (br.) 107 Suktimat (südl. Teil d. Eastern Ghats u. d. Hügel v. Mysore?) (j.) 61, 67 Suktimatī (br.) 65, 70 Suktimantī (br.) 65 Sukra (br.) Gebirge 117, Monatsname 131, 136, Planet net Venus 33, 128, 134, 141, (j.) Himmel 7\*, 211, 292— 314, Planet Venus 278, 280, Zentral-Vimāna 294 Sukrakunda (br.) 160 Šukrapa (br.) 156 Śukrapura (j.) 223 Šukraśaila (br.) 99 Šukrā (br.) 115, (bu.) 196 Śukrābha (j.) Stadt 329, Vimāna 306 Sukla (br.) 2 versch. Gebirge 101, 117, Varsaparvata 174 śuklaleśyā (j.) 311 Suklā (br.) 3 versch. Flüsse 115, 118, 124 Suklī (br.) 118 Sucāspada (br.) 161 Suci (br.) 131, 136, (j.) Abt. d. Piśācaka 273, Gottheit 256

Sutudrī (Sutlej) (br.) 12 Suddha (br.) 106 Suddhadanta (j.) 247 Suddhanivāsa (br.) 143 Suddhaprabha (i.) 256 Suddhavati (br.) 95 Šunakāsa (br.) 108 Sunabhojana (br.) 163 Šunašoka (br.) 73 Sunī (br.) 66, 67 Subha (bu.) 192 Śubhakrtsna (bu.) 192 Subhā (br.) 66, (j.) Gottheit 265, Stadt 240 Subhānanā (j.) 274 Šubhavatī (br.) 95 Śubhesthitā (bu.) 195 Subhra (br.) 82 Śuskodapana (br.) 172 Susmin (br.) 117 Śūkara (br.) 148, 149, 156. 163, (j.) 329 Śūkaramukha (j.) 248 Sükarasvan (j.) 326 Šūkarānana (br.) 155 Śūdra (br.) Kaste 70, 91, 175, Volk (Σύδροι) 70, 72, 73, 79, 86 Sūnyāgāra (br.) 172 Sūra (br.) 70, 79 Sūrasena (Σουρασηνα) (br.) 71, 77—79, 81, 89, (j.) 226 Sūrasenaka (br.) 60 Śūrpa (br.) 161 Śūrpakarna (br.) 82 Śūrpaparvata (br.) 85 Sūrpavatsa (br.) 85 Sürpādri (br.) 85 Šūrpāraka (Supara) (br.) 75 Śūla (br.) 156 Śūlakāra (br.) 73 Sülakunda (br.) 161 Śūlagraha (br.) 173 Śūladanta (br.) 145 Śūlaprota (br.) 157, 160, 161 Sūlika (br.) 73, 83. 88

| Šringa (br.) 57                 |
|---------------------------------|
| Śrngavat (br.) Gebirge 98, 104, |
| Varsaparvata 57, 58, 60,        |
| 108, 110, 174                   |
| Śrngatakavana (br.) 156, 172    |
| Śringārakavana (br.) 156, 173   |
| Singarakavana (br.) 100, 110    |
| Śrngin (br.) 57                 |
| Sesa (br.) Form d. Visnu 55,    |
| Nāga 60                         |
| Sesavatī (j.) 258               |
| Saibāla (br.) 78                |
| Śaila (br.) 105                 |
| Śailapāla (j.) 265              |
| Śailabhadra (j.) 273            |
| Sailasekhara (j.) 224           |
| Saila (j.) Höllenregion 315,    |
| Unterweltsraum 263              |
| Śailika (br.) 84                |
| Sailūsa (br.) 74                |
|                                 |
| Sailoda (br.) 59                |
| Sailodā (br.) 59                |
| Saivalā (br.) 65                |
| Saivāla (br.) 105               |
| Śaivālinī (br.) 106             |
| Śaivyā (br.) 69                 |
| Śaiśikata (br.) 78              |
| Śaiśira (br.) 122               |
| Śokā (j.) 241                   |
| Šoktikāvatī (j.) 226            |
| Sona (Sona) (br.) 65, 68        |
| Soṇā (Sona) (br.) 65, 69        |
| Conitant which is the 100       |
| Sonitapūyabhojana (br.) 169,    |
| Sobhanavara (j.) 330 [170       |
| Šosaņa (br.) 161                |
| Sosanamkara (br.) 161           |
| Śaukara (br.) 148               |
| Śaundikera (br.) 76             |
| Śaunaka (br.) 139               |
| Saurika (j.) 226                |
| Śmaśrudhara (br.) 83            |
| Śmaśrudhārin (br.) 83           |
| Syama (br.) Gebirge 119, 122,   |
| 126, Ross d. Venuswagens 141    |
|                                 |
| Śyāmaka (br.) Gebirge 119,      |
| Volk 89                         |
| Śyāmā (br.) 107, (j.) 304       |

```
Śvāmāka (br.) 89
Syenajit (br.) 133
Svenā (br.) 65
Syeni (br.) 65
Śraddbā (bu.) 196
Śraddhāvatī (br.) 95
Śravana (br.) Naksatra 36,
   139, 140, Volk 108, (j.) 280,
  289 - 291
Sravanā (br.) 87
Śravara (br.) 74
Śravistāh (br.) 36, 139, 140
Srāvaņa (br.) 131, 134, 335,
  (j.) 287, 290
Śrāvastī (j.) 226
Šrāvisthī (j.) 290
Śrīsaudhapura (j.) 224
Śrī (br.) 100, 103, (bu.) 196,
  (j.) 2 versch. Bergkuppen
  218, 2 versch. Gottheiten
  219, 220, 258
Śrīkantha (br.) 30
Śrīkāntā (j.) 2 versch. Seen
  230, 231
Śrīgrhapura (j.) 224
Śrīgrhā (j.) 231
Srīcandrā (j.) 230
Śrītala (br.) 144, 146
Śrīdhara (j.) 253
Śrīdharapura (j.) 223
Śrīnagara (j.) 329
Śrīniketa (j.) 224
Srīniketana (j.) 329
Śrīnilayā (j.) See 230, Stadt 329
Śrīpati (br.) 138
Śrīparvata (Sri Parvat) (br.)
  61, 62
Śrīpāla (br.) 108
Śrīpūjyā (j.) 231
Śrīprabha (j.) 253
Šrīprabhapura (j.) 223
Srībhadrā (j.) 231
Śrīmatī (j.) 304
Śrīmalaya (j.) 329
Śrīmahitā (j.) 230
Śrīvatsa (j.) 302
```

```
Śrīśrnga (br.) 97, 98, 103
Šrīśaila (br.) 62; s. a. Śrīparvata
Srīsaras (br.) 100
Śrīsaudhapura (j.) 224
śruta (j.) 324
śrutajñānin (j.) 312
Śrutadhara (br.) 115
Śrutavindā (br.) 117
śrutājňānin (j.) 312, 325
Śrenibaddhanaraka (j.)317,319
Śrenībaddhavimāna (j.) 7*, 8*,
  294 - 298
Śrevas (i.) 276
Śreyaskara (j.) Laukāntika-
  Götter 307, Planet 280
Śronā (br.) 36
Śronī (br.) 2 versch. Flüsse
  65, 115
Ślakspaślakspikā (j.) 337
Ślesmakunda (br.) 160
Ślesmabhojana (br.) 170
Svabhojana (br.) 149, 151
Svamukha (br.) 88
Švavoni (br.) 171
Svasana (br.) 148
Svānana (br.) 155
Śvānabhojana (br.) 169
Śvāpada (br.) 145
Svikna (br.) 14
Sveta (br.) Berg 101, 110,
  Grāmanī 132, Nāga 147,
  Ross d. Venus Wagens 141,
  Rsi-Familie 138, 2 versch.
  Varsa 115, 123, Varsapar-
  vata 57, 58, 60, 108, 174,
  Volk 108, (j.) 305
Śvetaka (br.) 122
Svetakantha (j.) 269
Svetaketu (j.) 280
Švetadvīpa (br.) 121
Svetadhvajapura (j.) 223
Svetaparna (br.) 105
Śvetabhadra (j.) 330
Švetambikā (j.) 226
Svetavarna (br.) 105
Švetānga (br.) 108
```

Svetāmbara (j.) 208-326 Śvetāyina s. Śveta Svetoda (br.) 175 Svetodana (br.) 97 Śvetodara (br.) 97, 103, 109 Švetvā (br.) 12 Svaita (br.) 115 Satpura (br.) 76 Satsura (br.) 76 Sada (j.) 318 Şadaşa (j.) 318 Sadvimáabrahmana (br.) 8 Sanda (br.) 77 Sa-Indra-deva (br.) 194 Samyadvasu (br.) 134 Samyamanī (br.) 2 versch. Städte 95, 121, 135 Samyuttanikāya (bu.) 12\*, 19\*, 181 - 206Samvacchara s. Samvatsara (j.) Samvatsara (br.) 334, (j.) 338 Samvartaka (br.) Varsa 124, Weltuntergangsfeuer 101 Samvardhana (br.) 134 Samáosana (br.) 169 samsāra (br.) 13\*, 58, 142, (bu.) 19\*, 199, (j.) 301 samskārāh (bu.) 207 samsthāna (j.) 311, 323 samhanana (j.) 269, 311, 323 Samhāta (br.) 153 Sakarna (br.) 132 Sakākola (br.) 153 Sakāmā (br.) 69 Sakuntaka (br.) 76 Sakulikarna (j.) 248 Sakrghrha (br.) 79 Sakrtraka (br.) 76 Sakrdgrāha (br.) 79 Sakka (bu.) 184; s. a. Sakra Sakkā s. Sakrā Sakkarappabhā s. Śarkarāpra-Sakkasāra s. Šakrasāra Sakkulikanna s. Saskulikarna Sakvala (bu.) 181 Sakha (j.) 319 Saga s. Šaka (j.) Sagara (br.) 112 Sankata (br.) 155 Samkilitthābha (bu.) 193 Samkīrņa (br.) 132

Samkīrnāra (br.) 132 Sankukanna s. Sankukarna (j.) Sanketa (br.) 82 Sankha s. Sankha Sankhapura s. Sankhapura Sankhavāla s. Šankhapāla Sankhāyana s. Sānkhāyana sankhāra s. samskārāh Samkhya (br.) 81 Samkhyāta (br.) 81 Sangavegadhara (br.) 78 Samgrahaniratna (j.) 209 — 326 Samghatta (j.) 318 Samghāta (j.) 2 versch. Zentralhöllen 318 Samghāta (br.) 153, 163, (bu.) 202, 205, 206 Samghātaka (br.) 153 Samcālakunda (br.) 161 Samjayantapura (j.) 223 Samjīva (bu.) 200, 202, 205, 206 Samjīvana (br.) 153, 155 Samjīvananadīpatha (br.) 166 Samjīvanī (j.) 328 samjňā (bu.) 207 Samjñāsamjñātmakaskandha (j.) 337 Samjñāsamjñin (br.) 143 Saminipancendriya (j.) 325 Samjvalita (j.) 318 sañña s. samiña Saņamkumāra s. Sanatkumāra Sanimeari s. Sanaiscarin Sandilla s. Šāndilya Sanhasanhiā s. Slaksnašla-Sata (bu.) 336 [ksnikā Satamāna (br.) 332 Satasahasso Brahmā (bu.) 191, Satāla (j.) 273 197 Satīya (bu.) 78 Satīrā (br.) 64 Satīrtha (br.) 78 Saterā s. Šaterikā Satkangata (br.) 87 Sattumja s. Satrumja sattāvāsa (bu.) 192, 193 Sattvatara (br.) 77 sattvāvāsa (bu.) 192 Satpalāśaka (j.) 264 Satpurusa (j.) Abt. d. Kimpurusa 273, 330, Indra ders. 274

Satpurusendra (j.) 274, 277 Satya (br.) Guna 143, Weltschicht 22\*, 24\*, 55 Satyakrta (br.) 116 Satyajit (br.) 133 Satyamahābhāsvara (br.) 143 Satvambhara (br.) 114 Satyaloka (br.) 24\*, 6, 55, 128, 142, 143 Satyavrata (br.) 120 Satyānga (br.) 114 Satyābha (br.) 143, (j.) 307 Satvat (br.) 14 Satsamtajā (br.) 65 Sadākāntā (br.) 69 Sadācārā (br.) 64 Sadātīrā (br.) 64 Sadānirāmayā (br.) 69 Sadānīrā (Gandak?) (br.) 12,64. Sadāmatta (bu.) 193 Sadāvīrā (br.) 69 Saddāvaī s. Sabdāpāti saddrá (j.) 326 Saddharmapundarīka (bu.) 180 Sadma (br.) 77 Sadherujā (br.) 65 Sanaka (br.) 142 Sanatkumāra (br.) 104, (j.) 6\*, 9\*, 211, 291-313 Sanakumārasamhitā (br.) 147, Sananda (br.) 142 Sanandana (br.) 104, 142 Sanātana (br.) 142 Sanīya (br.) 78 Sanerujā (br.) 65 Samtaksana (j.) 328 Samtati (br.) 117 Samtapanī (j.) 328 Samtusita (bu.) 197 Samtusita (bu.) 197 Samdamśa (br.) 149, 151, 157, 158, 163, 169 Sandhyā (br.) 118, 125 Sandhyāprabhā (j.) 305 Samnaddha (br.) 134 Sannihita (j.) 275 Saparvā (j.) 263 Saptatāla (br.) 171 Saptadhātu (br.) 137 Saptaparna (j.) Caitya-Baum 264, 277, Diademmerkmal 264

Saptaparnavana (j.) Palast 300, Versch. Wälder 255, 301 Saptaparnāvatamsaka (j.) 300 Saptabhūmā (br.) 155 Saptabhaumā (br.) 155 Saptarsi (br.) 68 Saptavatī (br.) 35, 110, 128, Saprabha (br.) 115 [141 Sabarī s. Šabara Sabala (br.) 121 Sabindu (br.) 96 Sa Brahmaka (bu.) 194 Samanga (br.) 78 Samatata (br.) 82 Samatkasā (j.) 257 Samantara (br.) 74 Samaya (j.) 337 Samavāyānga (j) 255 Samavegavasa (br.) 78 Samāna (bu.) 193 Samāhārā (j.) 258 Samita (j.) 266, 304 Samīra (br.) 78 Samudgaka (br.) 76 Samudra (br.) 333 Samudramālā (br.) 107 Samudrāntaraka (br.) 108 Samula (br.) 96, 97, 101 Samprajvalita (j.) 318 Sampratāpana (br.) 153 Sambhavaktra (br.) 106 Sambhrānta (j.) 318 Sammati (br.) 117 Sammitā (br.) 117 Sammiti (br.) 117 Sammoha (br.) Hölle 156, Varsa 124, (j.) 273 Sammohaka (j.) 273 samyagdrsti (j.) 312, 324 samyagmithyādrsti(j.)312,324 Savaijala s. Sataivala Sayabhisaya s. Satabhisaj Sayampabha s. Svayamprabha Saraia (br.) 75 Sarabhū (bu.) 184 Saramā (br.) 147 Sarayū (Σάραβος, Sarayū) (br.) 12, 59, 63, 68, 69 Sarala (br.) 97 Sarava (br.) 74 Sarasa (br.) 3 versch. Berge 61, 98, 114

Sarasvatī (br.) Fluss in Bhārata (Sursooty) 12, 60, 63, 68, 70, Fluss in Salmaladvīpa 115, Gottheit 103, (i.) Gottheit 274, See 232 Sarassai s. Sarasvati (j.) Saritā (j.) 241 Saridvatī (br.) 66 Saridvarā (br.) 66 Sarpa (br.) pl. Gottheit 35. s. Hölle 161, Insassen d. Sonnenwagens 130, 132, 133, Rāksasa 132 Sarpakunda (br.) 161 Sarpapungava (br.) 132 Sarpas (br.) 132 Sarpāh (br.) 22 Sarpākhya (br.) 155 Sarpis (bt.) 57 Sarva (br.) 84 Sarvaga (br.) 76 Sarvagandha (br.) 97 Sarvagā (j.) 258 Sarvaguna (br.) 125 Sarvajñanārāyana (br.) 154 Sarvatobhadra (br.) Gebirge 118, Hain 94, (j.) Abt. d. Yaksa 330, 2 versch. Vimāna 294, 305, Yānavimāna Sarvatobhadrā (j.) 255 Sarvaprānabhūtajīvasattvasukhavahā (j.) 302 Sarvabbaksa (br.) 155 Sarvabhadra (j.) 273 Sarvabhadraka (br.) 94 Sarvaraksa(ka) (j.) 307 Sarvaratna (j.) 258 Sarvaratnā (i.) 256 Sarvasrī (j.) 277 Sarvasangā (br.) 70 Sarvasukha (br.) 125 Sarvasainikā (i.) 277 Sarvārka (j.) 259 Sarvārthasiddha (j.) 294, 298, 301, 314, 315 Sarvāvasu (br.) 134 Sarsapa (br.) 335 Salada (j.) 221 Salilavat (j.) 241 Salilāvatta s. Salilāvarta Salilāvarta (j.) 330 Salva (br.) 14

Savana s. Śravana (j.) Savana (br.) 121, 126 Savara s. Sabara Saviturvana (br.) 94, 110 Savitr (br.) 35, 134, 141, (j.) 236 Savindu (br.) 96 Savvaobhadda s. Sarvatobha-Savvagā s. Sarvagā Savvapānabhūajīvasattasuhāvahā s. Sarvaprānabhūtaiīvasattvasukhāvahā Savvarayana s. Sarvaratna Savvaravanā s. Sarvaratnā Sasiras (br.) 96 Saśrnga (j.) 248 Sasi s. Sasin Saha (j.) 234 Saha(s) (br.) 131, 136 Sahakāra (br.) 172 Sahajanyā (br.) 22, 132 Sahadāmuha s. Šakatāmukba Sahadhamma (bu.) 193 Sahabhu (bu.) 193 Sahasya (br.) 131, 136 Sahasra (br.) 333 Sahasrasikhara (br.) 98, 101, 10**3.** 110 Sahasrasirasa (br.) 98 Sahasraśruti (br.) Fluss 120, Gebirge 114 Sahasrastuti (br.) Fluss 120, Gebirge 114 Sahasrasruti (br.) 120 Sahasrasrota(ka) (br.) 119 Sahasrāra (j.) Himmel 7\*. 9\*. 211, 292-315, Zentral-Vimāna 294 Sahassa (bu.) 336 Sahassāra s Sahasrāra Sahasso Brahmā (bu.) 191, 197 Sahita (j.) 279 Sahūdaka (br.) 76 Sahūduka (br.) 76 Sahūhuka (br.) 76 Sahya (nördl. Teil d. Western Ghats) (br.) 61, 62, 65, 66, 67, 72 Sahyadrikhanda (br.) 54-156 Sāi s. Svāti Sāī s. Sacī (i.) Sāeya s. Sāketa (j.) sākāropayukta (j.) 325

Sāketa (Oudh) (br.) 82, (j.) 226, 275 Sākṣaka (br.) 132 Sākhyāvatī (br.) 106 Sāgara (bu.) 195, (j.) 2 versch. Bergkuppen 231, 233, Sāgaracitta (j.) 231 234 Sāgaracitra (j.) 231 Sāgarasena (j.) 209 Sāgaropama (j.) 339 Sāgarovama s. Sāgaropama Sānkhya (br.) 55 Sādhya (br.) 126 Sānumat (br.) 96, 99 Sāmaveda (br.) 41 Sāmānika (j.) Indra 275, Rangstufe d. Götter 219, 262, 266, 267, 275, 284, 285, 301, 304 Sāmānyā (br.) 69 Sāmāyika (j.) 315 Sāmudra (br.) 82 Sāmudraniskuta (br.) 77 Sāmya (br.) 175 Sāra (br.) 62 Sāranga (br.) 141 Sārameyādana (br.) 157, 159 Sārasa (j.) 303 Sārasvata (br.) 75, 81, (j.) 306 Sārika (br.) 75 Sārgiga (br.) 86 Sāryaka (br.) 90 Sālva (br.) 81 Sāvatthī s. Srāvastī Sāvitthī s. Srāvisthī Sāvitrī (br.) Fluss 114, Gottheit 103 Siagiri s. Sitagiri Simha (j.) Bild 299, 2 versch. Diademmerkmale 264, 302, Reittier 303, Stadt 329 Simhakarna (j.) 247 Simhagati (j.) 266 Simhadhvajapura (j.) 223 Simhapura (br.) 90 Simbapurī (j.) 240 Simhamukha (j.) 247, 248 Simhala (br.) Insel (Cevlon) 112, Teil Bharata's 61, Volk (Bewohner Ceylon's) 85, (j.) Simhaliā s. Simhala (j.) Simhavikramagati (j.) 266

Simhasrotā (j.) 241 Simhānana (br.) 155 singī (bu.) 190 Sitagiri (j) 329 Sitanta (br.) 95 Siterajā (br.) 65 Sitojjala (j.) 234 Sitoda (br.) 94, 110 Siddha (br.) Klasse von Heiligen 60, 94, 101, 104, 128, 164, Stadt 174, Volk 78, (j.) Versch, Bergkuppen 233, Siddhakūṭa (j.) 217 1236 Siddhapura (br.) 28\*, 174 Siddharsi (j.) 214 Siddhā (br.) 120 Siddhāntaśiromani(br.)173.174 Siddhayatana (j.) Versch. Bergkuppen 217, 218, 224, 225, Versch. Tempel 235, 253, 272 Siddhāyatanakūta (j.) Versch. kuppen 237, 238, 239; s. a. d. vorh. Siddhāyayana s. Siddhāyatana Siddharthapura (j.) 224 Siddhartha (bu.) 195 Siddhālaya (j.) 302 Siddhī (j.) 302 Sinībālī (br.) 66 Sinībāhu (br.) 66 Sinīvālī (br.) 2 versch. Flüsse 66, 115 Sineru (bu.) 16\*, 19\*, 182, 183 Sindhu (br.) Fluss (Indus, Kali Sindh oder Sindh) 12, 63. 64, 68, 69, 80, 86, 110, Volk (Sindh) 72, (j.) Bergkuppe 218, 221, Fluss (Indus) 220 -223, 225, 236, Volk 226 Sindhupulindaka (br.) 77 Sindhuprapātakunda (j.) 221, Sindhulākṛmi (br.) 69 [237]Sindhu-Sauvīra (br.) 78, 86 Sindhvāvartana (j.) 218 Siprā (br.) 65, 66 Simbali (bu.) 188 Simbalivana (bu.) 200 Sirāla (br.) 75, 79 Sirikantā s. Srīkāntā Siricandā s. Srīcandrā Sirinavara s. Šrīnagara Siriniketana s. Srīniketana

Sirinilayā s. Šrīnilayā Sirimalaya s, Srīmalaya Sirimahiā s. Śrīmahitā Sirivaccha s. Śrīvatsa Sirī s. Šrī Sirīsa (bu.) 188 Siloccaya s. Siloccaya Sivata (br.) 79 Sivapura s. Sivapura Sivaya s. Sivaka Sivā s. Šivā Sihari s. Sikharin Sīasoā s. Šītašrotā Sīā s. Šītā u. Sītā (i.) Sīoā s. Šītodā u. Sītodā Sītavalāhaka (bu.) 193 Sītā (br.) 4 versch. Flüsse 68. 105, 109, 110, 124, 126, 175, (i.) 2 versch. Bergkuppen 218, 233, Fluss 214, 220, Gottheit 258 Sītāfijana (br.) 95 Sītānta (br.) 95, 102 Sītodā (br.) 107, (j.) 2 versch. Bergkuppen 218, 234, Fluss 214, 220 Sīdantara (bu.) 186 Sīmantaka (j.) 318, 320 Sīlapapāta (bu.) 184 pita Sīsapakampia s. Šīrsaprakam-Sīsapahelia s. Šīrsaprahelika Sīha s. Simha Sīhakanna s. Simhakarna Sihagai s. Simhagati Sihapuri s. Simbapuri Sīhamuha s. Simhamukha Sihala s. Simhala (j.) Sīhaliā s. Simhala Sīhavikkamagai s. Simhavikra-Sui s. Suci magati Sukaksa (j.) 330 Sukankavat (br.) 95 Sukaccha (j.) 237, 238; s. a. Sukaksa Sukacch(ak)ā (j.) 238 Sukacchakūta (j.) 237, 238 Sukacchakūdas. Sukacchakūta Sukandaka (br.) 78 Sukānta (j.) 253 Sukāma (br.) 106 Sukutya (br.) 77 Sukumāra (br.) 120, 122, 126

Sukumārī (br.) 2 versch. Flüsse 67, 120, 123, 126 Sukrtā (br.) 2 versch. Flüsse 114, 123 Sukrśā (br.) 65 Sukka (bu.), 193; (j.) s. Sukra Sukha (br.) 123 Sukhā (br.) Fluss 100, Stadt 121, 135 Sukkābha s. Śukrābha Sukkāvaha (j.) 241 Sukhī (br.) 114 Sukhodaya (br.) 3 versch. Varsa 113, 122, 125 sugati (bu.) 199 Sugandha (br.) 2 versch. Berge 97, 175 Sugandhāśaila (br.) 104 Sugandhā (j.) 242 Sugandhipura (i.) 224 Snggiva s. Sugrīva (j.) Sugrīva (br.) 102, (j.) 269 Sughora (br.) 155 Sughorā (br.) 154 Sughosā (j.) Glocke 313, Gottheit 274 Sughosā s Sughosā Sucaksu (br.) 110 Sucaksmat (j.) 252 Sucandrābha (j.) 224 Sucitti (bu.) 198 Sucūrnī (br.) 156 Sujaraka (br.) 74 Sujātā (j.) Versch. Gottheiten 266, Jambu-Baum 235, Residenz 256 Sujāyā s. Sujātā Sujjābha s. Sūryābha Sunandā s. Sunandā Sutapa (br.) 79 Sutaptalohasayana (br.) 156 Sutaptā (br.) 114 Sutala (br.) 24\*, 35\*, 144—146 Sutosā (j.) 277 201Suttanipāta (bu.) 11\*, 196, 200, Sudamsana s. Sudarsana (j.) Sudamsanā s. Sudarsanā Sudarśa (bu.) 192 Sudarśana (br.) Diskus d. Visnu 146, Götterstadt 95, Name d. Jambū Baumes 93, Name d. Jambūdvīpa 57, Varsa 124,

(bu.) Götterklasse 192, Ringgebirge 186, Stadt 197, (j.) Bergkuppe 258. Gebirge 240. Versch. Gottheiten 251, 269, Name d. Meru 233, Zentral-Vimāna 294 Sudarśanapura (j.) 224 Sudarśanā (j.) Versch. Gottheiten 266, 274, 277, Name d Jambū-Baumes 234, 235, Residenz 256, 2 versch. Seen 231, 254, 255 Sudassa (bu.) 192, 194 Sudassana (bu.) 186, (j.) s. Sudaráana Sudassi (bu.) 192, 194 Sudāman (br.) Fluss 12, Volk 78 Sudāmā (br.) 67 Sudāruna (br.) 155 Sudīrgha (br.) 155 Sudīrghā (br.) 155 Sudurgandha (br.) 162, 165 Sudráa (bu.) 192 Sudella (br.) 77 Sudesta (br.) 77 Sudesna (br.) 77 Suddhadanta s. Suddhadanta Sudharmā (br.) 95, (bu.) 197, (j.) 272, 277, 300, 305 Sudhāmaka (br.) 118 Sudhāman (br.) 118 Sunaga (br.) 110 Sunandana (br.) 106 Sunandā (j) Versch. Gottheiten 266, 2 versch. Seen 231, 254 Sunava (br.) 79 Sunarmada (br.) 75 Sunasā (br.) 69 Sunāga (br.) 102 Sunābha (br.) 103 Sunāsā (br.) 69 Sunimmitta (bu.) 197 Sunirmita (bu.) 197 Sunirucchvāsa (br.) 155 Sunīla (br.) 103 Sunemi (br.) 155 Supaksa (br.) 97, 103, 110 Supaksma (j.) 240 Supadmakā (j.) 240 Supadmā (j.) Gottheit 274, Provinz 240

Supamha s. Supaksma

Suparna (br.) Beiname d. Garuda 103, Gebirge 113, (bu.) 188.(i.) Diademmerkmal 264. Klasse von Gottheiten 252, Tempeltor 253 Suparnakumāra (j.) 263—272 Suparnā (br.) 106 Suparvan (br.) 146 Suparáva (br.) 175 Supāka (br.) 155 Supātra (br.) 95 Supārśva (br.) 2 versch. Berge 93, 94, 97, 101, 103, 110, Volk 73, 97 Supunyā (br.) 70 Supuspā (j.) 232 Supūraņa (br.) 156 Suppainnā s. Supratijnā Suppabuddhā s. Suprabuddhā Suppabha s. Suprabha Suppabhakanta s. Suprabhākānta Suppabhā s. Suprabhā Supratijā j.) 258 Supratisthābha (j.) 306 Supratīka (br.) 122 Suprada (br.) 115 Suprapidana (br.) 155 Suprabuddha (j.) 294 Suprabuddhā (j.) Gottheit 258, Name d. Jambū-Baumes 235 Suprabha (br.) 115, (j.) 2 versch. Gottheiten 253, 266 Suprabhā (j.) Versch.Gottheiten 266, See 255 Suprabhākānta (j.) 266 Suprabhātā (br.) 114, (bu.) 195 Suprabhātikā (br.) 114 Suprabhāyakā (bu.) 196 Suprayogā (br.) 67, 69 Supravahana (br.) 155 Subāhu (br.) 132 Subrahmabhāgā (br.) 106 Subha (bu.) 192 Subhakinna (bu.) 192-195 Subhakinha (bu.) 192-195 Subhaga (j.) 274 Subhattara (j.) 225 Subhaddā s. Subhadrā Subhadra (br.) 113, (j.) Abt. d. Yaksa 273, Gottheit 256, Zentral-Vimāna 294

Subhadraka (j.) 273 Subhadrakā (j.) 277 Subhadrā (j.) Versch. Gottheiten 266, Name d. Jambū-Baumes 235. See 232 Subhā s. Subhā Subhūmikā (br.) 155 Subhogā (j.) 234 Subhauma (br.) 106 Sumangala (br.) 106 Sumanjasa (br.) 109 Sumana (i.) 256 Sumanas (br.) 4 versch. Gebirge 113, 122, 125, Schüler Siva's 102, (j.) Versch. Gottheiten 257, 266, Name d. Jambū-Baumes 235, Residenz 256. See 232, 2 versch. Vimāna 294, 305 Sumanasa (j.) 256 Sumanaska (j.) 294 Sumanā s. Sumanas (j.) Sumanobhadra (j.) Abt. d. Yaksa 330, Gottheit 256 Sumallika (br.) 78 Sumahat (br.) 125 Sumahā (br.) 65 Sumahātīksna (br.) 155 Sumahānāda (br.) 155 Sumānasa (br.) 95 Sumāli (br.) 146 Sumāheya (br.) 75 Sumitrā (j.) 304 Sumīna (br.) 75 Sumūrddhaja (br.) 106 Sumula (br.) 97, 101, 109 Sumūlā (br.) 107 Sumūlāvatī (br.) 107 Sumegha (br.) 96, 99, 102 Sumeghā (j.) 231 Sumedas (br.) 96 Sumedha (br.) 96, 100, 102 Sumedhā (br.) 107 Sumeru (bu.) 15\*, 16\*, 182 Sumerujā (br.) 65 Sumehā s. Sumeghā Sumaula (br.) 108 Suyantrāni (br.) 156 Suyāma (bu.) 197 Suraktā (j.) 232 Suraksa (br.) 97 Suratha (br.) 116

Surathā (br.) 65 Surapa (br.) 98 Surabhi (br.) Gandharva 131, Hain 59 Surasa (br.) 2 versch. Berge 61, 62, 98 Surasā (br.) Dāmonin 146. 2 versch. Flüsse 65, 68, 106 Surasena (bu.) 184 Surasenā (j.) 277 Surahā (br.) 65 Surā (br.) 65, (j.) 218 Surā devī (bu.) 196, (j.) Bergkuppe 218, Gottheit 258 Surāj (br.) 134 Surāpa (br.) 124 Surāmbu (br.) 97 Surāla (br.) 75 Surāvatī (br.) 106 Surāstra (Συραστρηνή, jetzt Guzerat, cf. Surat) 75, 77, 86 Suriya s. Sürya Suriyanūpanisa (bu.) 193 Suruci (br.) 131 Surupa (j.) Abt. d. Bhuta 330, Indra ders. 274 Surūpā (j.) 2 versch. Gottheiten 265, 274 Surūvā s. Surūpā Surecaka (br.) 108 Surocana (br.) 115 Suroda (br.) 57, 114, 115, 125 Sulasa (j.) Caitya Baum 273, See 236 Sulasā (j.) 304 Suloma (br.) 155 Suloman (br.) 146 Suvaksas (br.) 97, 101 Suvaggū s. Suvalgu Suvaccha s. Suvatsa Suvacch(ak)ā (j) 239 Suvacchā (j.) 231; s. a. Suvatsā suvanna (bu.) 190 Suvannakumāra s. Suparnakumāra Suvannakūlā s. Suvarnakūlā Suvannapabbata (bu.) 187 Suvatsa (j.) Indra 276, Provinz 239 Suvatsā (i.) 2 versch. Gottheiten 231, 234 Suvappa s. Suvapra

Suvanra (i.) 241 Suvaprakā (j.) 241 Suvaprā (br.) 2 versch. Flüsse 106, 107 Suvarna (br.) 332, (j.) 218 Suvarnakataka (br.) 108 Suvarnakūlā (j.) Bergkuppe 218, Fluss 220, 222, 228 Suvarnakotara (br.) 102 Suvarnadvīpa (j.) 277 Suvarnaparvata (bu.) 187 Suvarnabhū (br.) 90 Suvarnabhūmi (br.) 90 Suvarnā (br.) 2 versch. Flüsse 106, 107, (j.) 214 Suvalgu (j.) Provinz 242, Vimāna 305 Suvāmā (Rāmgangā?) (br.) 69 Suvāstu (Swāt) (br.) 12, 69 Suvāhinī (br.) 105, (j.) 241 Suvāhuka (br.) 132 Suvikālā (br.) 67 Suvikkama s. Suvikrama Suvikrama (i.) 269 Suvindu (br.) 96 Suvišāla (br.) 155, (j.) 294 Suviśuddhā (bu.) 195 Suvīra (br.) 95 Suvena (br.) 146 Suvyākrtā (bu.) 195 Suvrata (j.) 280 Suśańkhyā (j.) 241 Susamaduhsamā (j.) 228, 339 Susamasusamā (j.) 339 Susamā (j.) 228, 271, 339 Susumna (br.) 134 Susena (br.) Berg 98, Gandharva 131, Grāmanī 22, 133 Susenā (i.) 304 Susomā (Suwan?) (br.) 12, 68 Susamyamā (br.) 95 Susaka (br.) 98 Susamadussamā s. Susamaduh-Susamasusamā s. Susamasusamā Susamā s. Susamā Susartu (br.) 12 Susīmā (j.) Versch. Gottheiten 274, 284, 304, Stadt 239 Susthalā (br.) 132 Susthitā (j.) 245, 246

Susvarā (j.) 2 versch. Gottheiten 274, 277 Sussarā s. Susvarā Suhatthi s. Suhasti Suhasti (j.) 230 Suhāvaha s. Sukhāvaha Suhuma s. Sūksma Suhühuka (br.) 76 Suhma (br.) 72, 82 Suhmottara (br.) 74 Sūara s. Šūkara Sūī s. Šacī (j.) Sūkaramukha (br.) 157, 158 Sūksmaparamānu (j.) 337 Sūcīmukha (br.) 155, 157, 160, Sūta (br.) 79 **[161**] Sūtakāntā (j.) 277 Sütapa (br.) 79 Sūtika (br.) 74 Sūtpalāvatī (br.) 67 Sūtrakrtāngasūtra (j.) 315, 326 -328Sūra (bu.) 196, (j.) s. Sūrya Sūradīva s. Sūryadvīpa Sūrappabhā s. Suryaprabhā Sūrasena s. Sūrasena (j.) Sūrasena (br.) 81, (bu.) 188 Sūriāvatta s. Sūryāvarta Sūriāvaraņa s. Sūryāvaraņa Sürpa (br.) 161 Sürpakarna (br.) 82 Sūrpākāra (br.) 75 Sūrya (br.) Gottheit 3, 114, 120, Rāksasa 133, (j.) Gebirge 241, Gottheit 220, Gottheit u. Himmelskörper 278-291, See 236 Sūryakānta (br.) 108 Sūryadvīpa (br.) 111, (j.) 2 Inseln • 246, Kontinent 260 Süryaprabhapura (j.) 224 Sūryaprabhā (j.) 284 Sūryabhadra (j.) 260 Sūryamahābhadra (j.) 260 Süryamahāvara (j.) 260 Süryavara (j.) 260 Sūryavaradvīpa (j.) 260 Süryavarabhadra (j.) 260 Süryavaramahābhadra (j.) 260 Sūryavaramahāvara (j.) 260 Sūryavarāvabhāsadvīpa (j.) 260, 261

Süryavarāvabhāsabhadra (j.) [(j) **26**0 Süryavarāvabhāsamahāvara Sūryavarāvabhāsavara (j.) 260 Sūryavāravabhāsoda (j.) 260, Sūryavaroda (j.) 260 Süryavarcas (br.) 131 sūryasammišra (j.) 288 Sūryasiddhānta (br.) 173, 175 Sūryādri (br.) 85 Süryābha (j.) Laukāntika-Götter 307, Stadt 329, Vimāna Sūryābhapura (j.) 224 [306]Sūryābhāsa (j.) 224 Sūryāraka (br.) 75 Sūryāvaraņa (j.) 233 Sūryāvarta (j.) 233 Sūryoda (j.) 260 Sūleyya (bu.) 193 Srñjaya (br.) 13 Srpā .br.) 66 Sea s. Sveta Seakantha s. Svetakantha Seaviā s. Švetambikā Setuka (br.) 74 Senajit (br.) Grāmanī 133, Senānī 22 Senānī (br.) 22 Selavāla s. Šailapāla Selā s. Sailā sevārtasamhanana (j.) 269 Sevyā (br.) 69 Sesavaī s. Šesavatī Sainika (br.) 73 Saindura (j.) 261 Saindhava (Sindh) (br.) 71, 80 Sairindra (br.) 78 Sairindhra (br.) 90 Sairistha (br.) 90 Saivāla (br.) 106 Saisikata (br.) 78 Soāminī s. Saudāminī Soindhia s. Saugandhikakānda Sogandhika (bu.) Hölle 201, Zabl 201, 336 Socchia s. Svastika Sottara (br.) 77 Sottiavaī s. Soktikāvatī Sodaka (br.) 106 Sodāma s. Saudāma Sodha (br.) 77

Sopasanga (br.) 106

Soma (br.) 34\*, 8, 35, 95, 103, 114, 115, 121, (j.) Lokapāla 34\*, 265, 305, Planet 279, 280, Zentral-Vimāna 293 Somaka (br.) 2 versch. Gebirge 113, 122 Somanasa s. Saumanasa Somanasā s. Saumanasā Somaprabha (j.) 257 Somaprabhā (j.) 257 Somasamjňakā (j.) 277 Somasya (br.) 113 Somā (br.) 110, (j.) Versch. Gottheiten 256, 305, 2 versch. Städte 257, 305 Somāvartā (br.) 106 Sorattha s. Saurāstra (j.) Soria s. Saurika Sovatthia s. Svastika Sovīra s. Sauvīra Sohanavara s. Sobhanavara Sohamma s. Saudharma Saugandhikakānda (i.) 262 Saugandhya (br.) 77 Saudāma (j.) 269 Saudāmin (j.) 269 Saudāminī (j.) 265 Saudharma (j.) 6\*, 9\*, 211, 291 - 314Saudharmāvatamsaka (j.) 300 Saubalya (br.) 77 Saumanasa (j.) Bergkuppe 233, Elephantenkönig 122, Gottheit 259, Hain 23\*, 232, 250, Stadt 329, Vaksāra-Gebirge 233, 234, 251, 252, Yāna-Vimāna 302, Zentral-Vimāna 294 Saumanasā (j.) Namen d. Jam bū-Baumes 235, Residenz 256, See 232 Saumanaska (j.) 294 Saumanasya (br.) 115 Saumanāmsa (j.) 232 Saumya (br.) Klasse d. Väter 137, Teil Bharata's 61, (j.) 295 Saumyarūpa (j.) 295 Saumyā (br.) 110 Saura (br.) 129 Sauramāsa (br.) 335 Saurāstra (br.) 70, 75, 86, (j.) 226 Saurāstraka (br.) 80

Sauri (br.) 128 Saurika (j.) 226 Saurikīrna (br.) 84 Saurila (br.) 78 Sauvarnadvīpa (j.) 261 Sauvastika (j.) 280 Sauvīra (br.) 2 versch. Völker 71, 72, 83, 106, (j.) 226 Sauhrda (br.) 78 Skandapurāņa (br.) 54, 56, 61, 68, 112, 143—145, 147, 148, Skandamālā (br.) 106 156 Skandika (j.) 330 Skandha (br.) 65, (bu.) 207 Skandhaśālin (j.) 273, 330 Skāndhāvāradurgarājaparigrahamāna (br.) 333 Stanaka (j.) 318 Stanapa (br.) 73, 79 Stanaposaka (br.) 79 Stanabāla (br.) 78 Stanayosika (br.) 79 Stanalolupa (j.) 318 Stanitakumāra (j.) 263—272 Stangana (br.) 76 Star (br.) 33 Staraka (j.) 318 Stāvaka (br.) 108 Stutyavrata (br.) 116 Stoka (j.) 337, 338 Stośala (br.) 76 Strīpurī (br.) 80 Strimukha (br.) 79 Strīrājya (br.) 80, 88 Strīvāhya (br.) 88 Strairājaka (br.) 80 Strairājya (br.) 80 Sthänänga (j.) 208-326 Sthūlabālukā (br.) 68 Sneha (br.) 117 sparśa (j.) 324 Sparśu (br.) 14 Sphatika (j.) Bergkuppe 233, 234, Zentral-Vimāna 293 Sphatikakānda (j.) 263 Sphatikā (j.) 263 Sphatikāvatamsaka (j.) 300 Sphātika (j.) 2 versch. Vimāna 293, 295 Sphutā (j.) 274 Sphūrja (br.) 133 \*Smeru s. Meru

Syāmānka (j.) 261 Syuvaka (br.) 79 Srota (br.) 132 Svakambalā (br.) 107 Svaksa (br.) 77 Svacchavālukā (br.) 68 Svacchoda (br.) 59 Svacchodā (br.) 59 Svantargiri (br.) 74 Svabhadra (j.) 330 Svayamjvalā (j.) 305 Svayamprabha (j.) 2 versch. Gebirge 253, 261, Name d. Meru 233, Planet 280 Svayambhūbhadra (j.) 261 Svayambhūmahābhadra (j.) 261 Svayambhūmahāvara (j.) 261 Svayambhūramanadvīpa (j.) 213, 261, 298 Svayambhūramaņoda (j.) 213, 261, 298 Svayambhūvara (j.) 261 Svar (br.) 22\*, 24\*, 55, 142 Svaraksu (br.) 110 Svarasa (br.) 2 versch. Gebirge 61, 114 Svarasenā (j.) 274 Svarāj (br.) 134 Svarāstra (br.) 77 Svarūpa (br.) 156, (j.) Abt. d. Bhūta 273, Abt. d. Yaksa 273 Svarūpaka (j.) 273 Svarūpā (j.) 274 Svarūpendra (j.) 274, 277 Svargabhaumānavadyaka (br.) 90 Svargaloka (br.) 24\*, 128 Svarņakūlā s. Suvarņakūlā Svarnaprastha (br.) 112 Svarnasrngin (br.) 99 Svarbhānu (br.) 29, 128, 129 Svarloka (br.) 24\*, 6, 55, 128, 142 Svastika (br.) 146, (j.) 2 vorsch. Bergkuppen 233, 234, 258, Diademmerkmal 264, Mangala 254, Planet 280, Zentral-Vimāna 294 Svāti (br.) 36, 86, 139, 140, (j.) Gottheit 228, Naksatra 281, 289—291 Svātī (br.) 36, 139

Svādūda (br.) 57 Svādūdaka (br.) 57, 121, 126, 174 Svāpada (br.) 75 Svāyambhuva (br.) 57 Svecchaga (j.) 305 Svairatha (br.) 116 Svairathākāra (br). 116, 123 Hamsa (br.) Berg 99, 104, Mondross 137, (j.) 303 Hamsakūta (br.) 99 Hamsagabbha s. Hamsagarbha u. Hamsagarbhakānda Hamsagarbha (j.) 224, 330 Hamsagarbhakānda (j.) 262 Hamsanābha (br.) 99 Hamsaparvata (br.) 99 Hamsabhaga (br.) 73 Hamsamārga (br.) 73, 76, 79 Hamsavatī (br.) 105 Hamsavasati (br.) 105 Hamsasaila (br.) 103 Hamsā (br.) 106 Hamsāhha (br.) 166 hataka (bu.) 190 Hattha s. Hasta Hatthapahelia s. Hastapraheli Hatthikanna s. Hastikarna Hatthimuha s. Hastimukha Hatthivijaya s. Hastivijaya Hanumat (br.) 92 Hanyamāna (br.) 79 Haya (j.) 302 Hayakanna s. Hayakarna Hayakarna (j.) 246 Hayagrīva (br.) 145 Hayamukha (j.) 246 Hayasiras (br.) 106 Hara (br.) 146 Hari (br.) Beiname Siva's 103, Beiname Visnu's 114, 147, Gebirge 116, 123, 127, 2 versch. Varsa 58, 123, (bu.) 193, (j.) 2 versch. Bergkuppen 218, 234, Planet 280 Harika (br.) 123 Harikanta s. Harikanta Harikantā s. Harikāntā Harikānta (j.) 263 Harikāntā (j.) Bergkuppe 218, Fluss 220, 222, 228 Harikūta (br.) 103

Harikūda s. Hari (j.) Harikeśa (br.) 134 Harinayara s. Harinagara Harinegamesi s. Harinaigamesin Harinaigamesin (j.) 305, 313 Harit (i.) Bergkuppe 218, Fluss 220, 222, 228 Harita (br.) Berg 107, Ross d. Venuswagens 141, Varsa 115 Haritayajña (br.) 139 Haritā (j.) 274 Haritāla (j.) 261 Haritoyā (br.) 106 Harittovā (br.) 106 Haritsaha (j.) 234 Haridāman (j.) 305 Harinagara (j) 329 Hariparvata (br.) 107 Haribhadra (j.) Abt. d. Yaksa 330, Autor 208 Hariyūpīyā (br.) 12 Harivarsa (br.) 57, 92, 174, (i.) Bergkuppe 218, Varsa 215, 216, 222, 228, 250, 252, 287 Harivarşaramyakavarşavālāgra (j.) 337 Harivāsa s. Harivarsa Harivāsarammagavāsavālagga s. Harivarsaramyakavarsavālāgra Harivābana (j.) 256 Hariśrāvā (br.) 69 Harisena (j.) 263 Harisodbhāva (j.) 234 Harissaha (j.) 263; s. a. Haritsaha Harī s. Harit Harsavardhana (br.) 73 Hala (br.) 87 Halada (br.) 87 Havih (br.) 116 Havihsrāvā (br.) 69 Havya (br.) Sohn d. Priyavrata 119, 126, Volk 89 Hasta (br.) Naksatra 36, 139, 140, Raummass 331, (bu.) 336, (j.) 281, 289—291 Hastapraheli (j.) 339 Hastā (br.) 84, 139 Hastikarna (j.) 247

Hastimukha (i.) 247, 248 Hastivāhāmāsa (br.) 335 Hastivijaya (br.) 329 Hastisomā (br.) 69 Hastau (br.) 36 Hahava (bu.) 205 Hahā (br.) 131 Hātaka (br.) Gift 146, Goldart 146 Hātakī (br.) 146 Hātakeśvara (br.) 146 Hāragaja (bn.) 193 Hāradvīpa (j.) 257 Harabhadra (j.) 259 Hārabhūsika (br.) 72 Hāramahābhadra (j.) 259 Hāramahāvara (j.) 259 Hāramūrtika (br.) 72 Hārarāvī (br.) 63 Hāravara (j.) 259 Hāravaradvīpa (j.) 259 Hāravarabhadra (j.) 259 Hāravaramahābhadra (j.) 259 Hāravarāvabhāsadvīpa (j.) 259 Hāravárāvabhāsabhadra (j.) 259Hāravarāvabhāsamahāvara (j.) Hāravarāvabhāsavara (j.) 259 Hāravarāvabbāsoda (j.) 259 Hāravaroda (j.) 259 Hāravāmaka (br.) 106 Hārika (br.) 84 Hārita (br.) 115, (j.) 232 Hāritayajnī s. Haritayajna Hāritāla (j.) 277 Hāridra (j.) 2 versch. Zentral-Vimāna 293 Hāroda (j.) 259 Hālāhala (br.) 156 Hāsya (j.) 276 Hāsyarati (j.) 276 Hāha (j.) 330 Hāhā (br.) 131, (j.) 273 Hāhāhūhū (j.) 339 Hāhāhūhūanga (j.) 339 Hinga (br.) 90 Himguladvīpa (j.) 261, 277 Hitthimagevejjaya s. Adhograivevaka Hima (j.) 319 Himagiri (br.) 174

Himavat (br.) 2 versch. Gebirge 11, 57-60, 63, 64, 80, 88, 92, 97, 104, 109, (bu.) 12\*, 15\*, 19\*, 182, 188, (j.) 2 versch. Bergkuppen 218, 231, 258, Varsadharaparvata 215 - 223, 228, 235, 246—249, 279 Himavanta s. Himavat (j.) Himavārana (br.) 61 Himālaya (br.) 15\*, 57, (j.) 225 Hiranmat (br.) 58 Hiranmaya (br.) 57, 108; 174 Hiranyakeśiśrautasūtra (br.) 13 Hiranyapuravāsin (br.) 147 Hiranyaretah (br.) 116 Hiranyavāhinī (br.) 106 Hiranyasthīva (br.) 113 Hiranyastūpa Angirasa(br.) 11 Hiranyā (br.) 115 Hiranyāksa (br.) 146 Hiranvat (br.) 57, 58 Hiranvata (br.) 108 Hiranvatī (br.) Fluss in Bhārata (Little Gunduk oder Hirana) 63, 69, Fluss in Hiranmaya 108 Hirī (bu.) 196, (j.) s. Hrī Hīna (br.) 70 Hīnāna (br.) 108 Hunda (j.) 323 Hutanahuta (bu.) 336 Hutāśa (br.) 95 Huhuva (bu.) 205 Huhū (br.) 131 Hūna (br.) 71, 73, 76, 79, 87, Hūna (br.) 79 [89, (j.) 227 Hūhu (j.) 330 Hūhua s. Hūhuka Hūhuka (j.) 338 Hūbū (br.) 131, (j.) 273 Hrdayamgana (j.) 273, 330 Hrdāvatī (j.) 238 Hrdyā (br.) 69 Heti (br.) 22, 132 Hema (br.) 116 Hemaka (br.) 145 Hemakaksa (br.) 103 Hemakalatā (j.) 266 Hemaku(n)dya (br.) 83 Hemakūta (br.) 57, 58, 60, 92 109, 174, (j.) 224

Hemagiri (br.) 86
Hemacandra (j.) 34\*, 331, 334
Hemata (br.) 131, 335
Hematāra (br.) 89
Hematālaka (br.) 89
Hemaparvata (br.) 116, 123, 127
Hemapura (j.) 224
Hemamālinī (j.) 231
Hemavaī s. Haimavata (varṣa)
Hemavaya s. Haimavata
Hemavaya s. Haimavata
Hemavayaherannavayavālagga s. Haimavatahairanyavatavālāgra
Hemaśrnga (br.) 102, 110

Hemaśaila (br.) 116 Hemā (br.) 69 Herannavaya s. Hairanyavata-Haimakūta (br.) 83 (varsa) Haimagirika (br.) 86 Haimavata (br.) 58, 92, (j.) 2 versch. Bergkuppen 218, 231 Haimavata(varşa) (j.) 215, 216, 221, 222, 228, 247, 250, 252Haimavatahairanyavatavälägra (j.) 337 Haimavanta (br.) 80 Hairanyaka (br.) 58 Hairanyavata (j.) 218

Hairanyavata(varsa) (j.) 215, 216, 222, 228, 250, 252
Haisika (br.) 74
Haihaya (br.) 86
Hotradharti (br.) 76
Hrada (br.) 72, (j.) 272
Hradāvatī (j.) 237, 238
Hradikā (br.) 66
Hradinī (br.) 2 versch. Flüsse 68, 124
Hrī (j.) Bergkuppe 218, 3 versch. Gottheiten 220, 258, 274
Hlādinī (br.) 2 versch. Flüsse 110, 124
Hlāsaka (j.) 227

## Berichtigungen und Zusätze.

S. 7 Z. 33 yatraite statt yatraste — S. 13 Z. 22 Mūcīpa 43) statt 42) — S. 36 Kol. 5 Z. 16 Mūlabarhanī statt Mnla<sup>0</sup>, Kol. 4 Z. 24 Prosthpradāh statt <sup>0</sup>pādāh — S. 52 Z. 11 Visarpin statt <sup>0</sup>pīn — S. 55 Z. 26 der Tapoloka, der Satvaloka statt "die" — S. 57 Gruppe 2 Z. 6 Gomedadvīpa statt Gomedha<sup>0</sup> — S. 62 letzte Z. Kamagiri statt <sup>0</sup>gīri — S. 64 Z. 19 Paripātra statt <sup>0</sup>yātra — S. 94 Z. 20 Caitraratha statt Caita<sup>o</sup> — S. 117 Z. 23 Dadhi statt Dadhyoda — S. 125 Z. 12 Ghrta statt Grta — S. 138 Kol. 5 Z. 3 von unten Vātsvāvanau statt <sup>0</sup>ganau — S. 146 Z. 29 Hātakī statt Hātā<sup>0</sup>. — S. 153 Z. 31 Tāmisra statt <sup>0</sup>śra. Kol. 4 Z. 15 Salmali statt of - S. 154 Z. 3 . . . so nähern sie sich den beiden Mächtigen statt "treten sie ... ein" - S. 156 4. Gruppe Kol. 1 letzte Z. rūpāņi statt <sup>0</sup>pāņī, Kol. 2 adhomukha statt adko<sup>0</sup> - S. 161 Kol, 1 u. Nr. 50 Taptamasīkunda statt Taptamakunda — S. 188 Z. 28 Cittapātalī statt pātalivā — S. 193 Z. 22 Assaññasattā statt Asaññaº, Z. 28 Mahāpāraga statt ºparāga — S. 195 Z. 6 Vaiśravana statt Vaiśrāº — S. 196 Z. 3 Draupadī statt <sup>o</sup>pādī, Z. 10 Parakusināṭā statt Paru<sup>o</sup> — S. 207 Z. 18 Paranirmitavašavartin statt Pari<sup>0</sup> - SS. 208 Z. 2 von unten, 225 Z. 5, 230 Z. 9 Prabhānanda statt <sup>0</sup>candra — S. 209 Z. 16 980 statt 950 — S. 218 Kol. 5 Z. 10 Nārikantā statt Narikāntā — S. 219 Z. 36 Angaraksa statt Å. Z. 34 u. S. 220 Z. 2 Mahattarikā statt Mahattari — S. 226 Kol. 2 Z. 6 Bānārasī statt osi — S. 230 Z. 21 digghastikūta statt dighasti<sup>0</sup> - S. 233 Z. 14 Madhyam statt Maddhyam - S. 237 Z. 35 Puşkaravati statt <sup>0</sup>rāvati - S. 238 Kol. 3 Nalina und Nalinakūta statt Nālina — S. 241 Kol. 2 Vītašokā statt Vītā<sup>0</sup> — S. 242 Kol. 3 Deva statt <sup>0</sup>vā — S. 253 Z. 4 Puskaroda statt Puskāroda — S. 260 Z. 8 Ratnāvalimahābhadra statt <sup>0</sup>mahāvara, Z. 25 Ājinamahābhadra statt <sup>0</sup>mahāvara — S. 263 Z. 8 Ristakāṇḍa statt Ristha<sup>0</sup> — S. 264 Z. 20 Kol. 5 Asvattha statt 0ā — S. 278 Z. 33 Šani statt Šāni — S. 279 u. Nr. 27 Rūpvin statt <sup>0</sup>pyīn, u. Nr. 73 Vītašoka statt Vītā<sup>0</sup>. u. Nr. 81 Ekajatin statt <sup>0</sup>jați, u. Nr. 82 Dvijațin statt <sup>0</sup>jăți, u. Nr. 85 Rājan statt Rājā — S. 292 Kol. 3 hitthima- statt hittima- - S. 305 Kol. 2 Z. 5 Vau statt Vau u. Kol. 3 Z. 5 Mahavau statt vau - S. 307 Z. 8 Hauptsache statt Hauptursache — S. 308 Kol. 1 unter Navänuttara ist Pañcānuttara zu ergänzen — S. 316 Z. 19 20000 statt 25000 — S. 330 Z. 1 Aggijāla statt Aggijjāla — S. 335 Z. 6 Āśvayuja statt Aśvayuga.

Zu S. 208: Haribhadra's Jambūdvīpasaṃgrahaṇī mit dem Komm. d. Prabhānandasūri und Ratnasekhara's Laghukṣetrasamāsaprakaraṇa mit dessen Kommentar sind während des Krieges in Bhāvanagar 1915 — letzteres als Nr. 46 der Ātmānandagrantharatnamālā — im Druck erschienen. Nach Fertigstellung des Druckes wurden mir diese beiden Ausgaben erst zugänglich.

Zu den Tafeln: Das Deccan College ist nicht in Bombay, sondern in Poona.



(Aus: Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 2, Bombay 1848.)

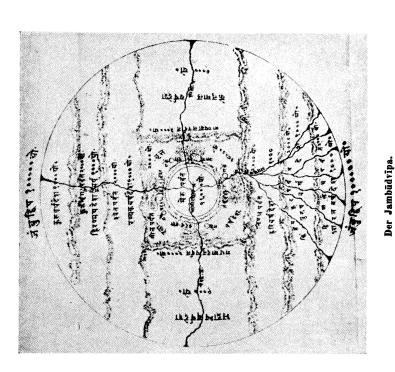

(Aus: Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 2, Bombay 1848.)



Der Cakravāla. (Aus: A. A. Georgi: Alphabetum Thibetanum, Rom 1762.)



(Aus: Maung bhō myað (Maung pug myit): Bhum mi bheda pakāsanī kyam, verfaßt i. 1880—90 in Manlmair (Birma), jetzt im Völker-Museum in (Aus: Daniel John Gogerly: Ceylon Buddhism. Colombo, London 1908.)

Berlin, S. 120.)

Der Meru.

Der Cakkavāla.



Gesamtansicht des Weltalls (Längsschnitt). (Original im Besitze des Herrn Dr. Coomaraswamy.)



**Der Manusyaloka.** (Die Menschenwelt.) (Moderne Zeichnung nach den Größenverhältnissen von Mahadave.)



Der Jambūdvīpa. (Moderne Zeitung nach den Größenverhältnissen von Mahadave.)

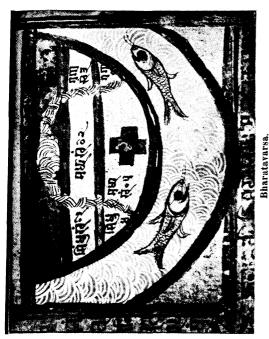

(Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāsa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.) (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāsa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Das Vaitādhya-Gebirge.
(Aus: Ms. VIII. Collection of 1875—76 No. 603 [Trailokyadīpikā]
des Deccan College in Bombay.)

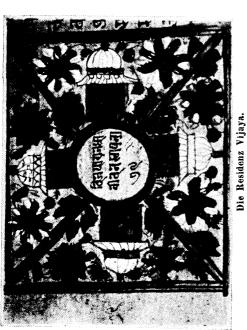

Ein Tor der Residenz Vijaya, (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāša] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Das Vaitāḍhya-Gebirge. (Vorderansicht.) (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāśa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Das Vaitādhya-Gebirge. (Querschnitt.) (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāša] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Der Rşabhakūta. (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāsa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)





Der Mahāhimavat. (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāśa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)

Der Niṣadha. (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāśa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Uttarakuru.

(Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāśa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)

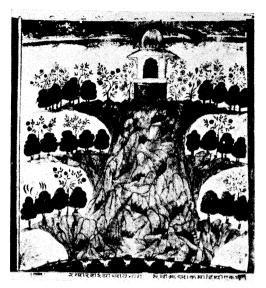

Der Meru. (Aus: British Museum Ms. Add 26374, S. 18.)



Der Meru. (Aus: Ms. VIII. Collection of 1875-76 No. 603 [Trailokyadīpikā] des Deccan College in Bombay.)



Die Gipfelfläche des Meru. (Aus: British Museum Ms. Add 26374, S. 18.)



(Aus: Ms. VIII. Collection of 1875-76 No. 603 [Trailokyadīpikā] des Deccan College in Bombay.)

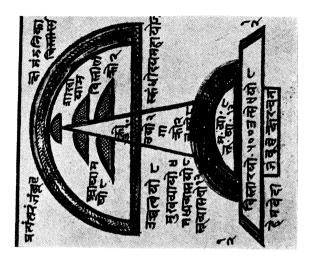

Der Jambū-Baum (Aus: Ms. VIII.-Collection of 1875–76 No. 603 [Trailokyadīpikā] des Deccan College in Bombsy.)



Der Jambū-Baum, (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāsa] in der Biblioteca Nazionale in.Florenz.)



Der Lavaņoda. (Aus: Ms. VIII. Collection of 1875—76 No. 603 [Trailokyadīpikā] des Deccan College in Bombay.)

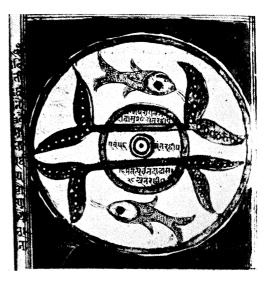

Die Inselgruppen (antaradvīpa) im Lavaņoda. (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāša] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Die Pātāla im Lavanoda. (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāsa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Der Nandiśvara-Kontinent.

(Aus: Ms. VIII.-Collection of 1875-76 No. 603 [Trailokyadīpikā] des Deccan College in Bombay.)



Der Kundala-Kontinent.

(Aus: Ms. VIII.-Collection of 1875-76 No. 603 Trailokyadīpikā] des Deccan College in Bombay.)



Der Rucaka-Kontinent

(Aus: Ms. VIII.-Collection of 1875-76 No. 603 [Trailokyadīpikā] des Deccan College in Bombay.)



Die Sonnen des Jambūdvipa zur Zeit des Sommersolstizes.



Die Sonnen des Jambūdvīpa zur Zeit des Wintersolstizes.

(Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāśa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Die Himmelskörper über dem Lavanoda. (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāša] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Die Stellung der Himmelskörper zueinander inner- und außerhalb der Menschenwelt.

(Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāśa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Die Himmelswelt.

(Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāśa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Die Vimana in den Himmeln Saudharma und Isana.

(Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāša] in der Biblioteka Nazionale in Florenz.)



Die Hölle (von oben). (Aus: Ms. Indiano No. 625 [Lokaprakāśa] in der Biblioteca Nazionale in Florenz.)



Die Hölle (Ansicht der obersten Etage). (Aus: Ms. VIII. Collection of 1875-76 No. 603 [Trailokyadīpikā] des Deccan College in Bombay.)

|  |  |  | • |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |



Der Manusyaloka (die Menschenwelt.) (Original im Besitze des Herrn Dr. Comaraswamy.)



Der Manusyaloka (die Menschenwelt). (Original im Deccan College (Bombay) IV. Collection 1871/2 No. 420.)